ABENTEUERLICHE
EREIGNISSE AUS
DEM LEBEN DER
ERSTEN
ANSIEDLER AN...

Joseph Pritts







Abenteuerliche Ereignisse aus dem Leben der ersten Abenteuerliche Greignisse Ansiedler

aus bem

# Leben der ersten Ansiedler

an ben Grengen ber

mittleren und westlichen Staaten Hordamerika's.

Rebft hiftorifchen Stiggen

bon ben

Feldzügen der Generale

Harmar, St. Clair und Wayne

gegen die Indianer im Nordweften;

und nebft einem Anhange und einer Ueberficht.

Aus glaubwürdigen Quellen gefammelt.

Ueberfest von

Benjamin G. Schned.

Philadelphia.

Berlag von Ig. Kohler, Nr. 104 Nord Bierte Straße.

1856.

## E81 537



How Life.

## 1733927

#### Inhalt.

|                             |      |         |     |       |     | *   | Seite. |
|-----------------------------|------|---------|-----|-------|-----|-----|--------|
| Reben und Abentheuer des Ci |      | Jacobus | SII | rith, | =   | =   | 13     |
| M'Eullough's Gefangenscha   | ft,  | *       | =   | =     | =   | 5   | 89     |
| Bard's "                    | 5    |         |     |       | =   | =   | 119    |
| Robinfon's Erzählungen,     | =    | =       | =   |       | =   | =   | 129    |
| Dr. Anight's " =            | . =  | =       | =   | 5     | =   | =   | 137    |
| Glover's "                  | =    | =       | =   | =     | =   | =   | 147    |
| Col. Crawford's Leben,      | =    | *       | =   | =     | =   | =   | 157    |
| Frau Francisca Scott's Er   | zähl | lungen, | = . | =     | =   | =   | 159    |
| Berhör von Mamachtaga,      | *    | =       | =   | *     | =   | =   | 163    |
| Der Lahme Indianer, =       | =    | 9       |     | -     | *   | =   | 173    |
| Die Mannheim's Familie,     | =    | =       | =   | =     | =   | =   | 179    |
| Leiben bes Ehrw. John Corl  | bly  | und be  | Ten | Kamil | ie, | " 3 | 180    |
| Morgan's Abentheuer,        | =    |         | =   | ,     | =   | 2   | 181    |
| Geltener Beibermuth,        | =    | 0 .     | =   | 90.   | =   | =   | 184    |
| Maffy Herbefon und ihre To  | ami  | lie,    | =   | =     | =   | =   | 185    |
| Williamfon's Erzählungen,   | =    | =       | =   | =     |     | =   | 188    |
| Johonnet's " =              | =    | =       | 3   | =     | =   | =   | 197    |
| Jordan's Familie, =         | =    | =       | =   | =     |     | =   | 205    |
| Aus dem Leben des General   | Pu   | mam,    | =   | =     | =   | =   | 208    |
| Berheerungen in Wyoming,    | -    | *       | =   | =     | =   | =   | 213    |
| Ban Campen's Ergablunger    | t,   | =       | =   | =     | =   | =   | 221    |
| Brady's Abentheuer, =       | =    | =       | =   | ,     | =   | =   | 234    |
| Col. Daniel Boone's Abent   | heu  | er,     | =   | =     | =   | =   | 260    |
| Renton's "                  | =    | *       | =   | =     | =   | =   | 292    |
| General Logan's "           | =    | =       | =   | *     | =   | =   | 315    |
| Gaftburn's Erzählungen,     | =    | =       | =   | *     | =   | =   | 323    |
| Gilbert's " "               | =    | =       | 5   | =     | =   | =   | 338    |
| Die Abentheuer der Gebrüde  | er I | Bhebel, | =   | *     | =   | =   | 380    |

#### Inhalt.

|                                                  |       | (     | Seite.           |
|--------------------------------------------------|-------|-------|------------------|
| Die Grenzer Gen. Manne Capt. Wells,              | 1     | *     | 402              |
| Benham's Abentheuer, = = = = =                   | *     | *     | 411              |
| M'Connell's " = = = =                            | 3     | 3     | 414              |
| Robert und Samuel M'Afee's Abentheuer,           | *     | \$    | 416              |
| Bryant und Hogan's " " "                         | *     | 8     | 418              |
| Moant Poe's                                      |       | *     | 420              |
| Kran Wood's " "                                  | *     | \$    | 424              |
| Davis, Caffree und M'Elure's " "                 | *     | =     | 425              |
| Col. Thomas Marshall's " "                       | *     | *     | 427              |
| Capt. James Ward's " "                           | *     | 8     | 428              |
| Francis Downing's " "                            | *     | \$    | 429              |
| Wittwe Scragg's " "                              | *     | *     | 431              |
| Begebenheiten bei ber Entwischung eines Weißen i | on be | ıt    |                  |
| Indianern, # # # # #                             | *     | - \$  | 435              |
| Johann Merrill's Abentheuer, " "                 | 6     | *     | 438              |
| Ward, Calvin und Kenton's " " "                  | *     | -     | 439              |
| Ward, Bafer und Kenton's " " "                   | *     | *     | 443              |
| man October Cling und Chulete Albertheuer        |       | *     | 444              |
| Man, Johnston, Flinn und Style's Abentheuer,     | -     |       | 470              |
| Capt. William Hubben's                           |       |       |                  |
| Die Johnson's, = = = = =                         | *     | *     | 475              |
| Der Krieg in Nord = Beften Gen                   | . Har | mar,  | 477              |
| <u>"</u>                                         | St.   | Clair | <del>, 480</del> |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·            | Wat   | me,   | 488              |
| Or w hara a see see                              | 2     |       | 497              |
| Un hang, " " Broße Westen, " =                   | . #   | 2     | 507              |

#### Vorrede.

Bor einigen Jahren traf fiche, bag ber Berleger biefes Werkes, in der Postfutsche auf einer Reise nach Philadelphia, in Gesellschaft zweier Prediger war; und da fich das Gefprach auf die frühere Ges schichte ber Wegend, burch welche wir reiseten, lenkte, fam einer unferer Gefellichafter gang naturlich barauf, von einigen jener mertwürdigen und angreifenden Ereigniffe bes Greng-Lebens gu fprechen, zu welchen die beinahe beständigen Feindfeligkeiten zwischen den Bei-Ben und Indianern, folden reichen Stoff barboten. Gesellschafter-ein herr von ausgezeichneter Frommigfeit, Gelehrfamteit und feltenen Rednergaben-wurde bermaßen für ben Inhalt biefes Gefpräches eingenommen, daß er fich ganz angelegentlich befragte, wo man wohl ein Buch befommen fonne, welches eine umftandliche Beschreibung jener Begebenheiten an der Grenze enthielte? Man fagte ihm, bag es leider zu bedauern ware, daß die Geschichte jener Zeiten fo unvollkommen beschrieben worden; und bag bas Wes nige, welches in den einzelnen und ungefünstelten Erzählungen Des rer, die selbst diese Abentheuer an den Grenzen mitgemacht, oder in ben ebenfo ungeschminkten Bruchstücken ihrer Zeitgenoffen aufbewahrt . worden, jest beinahe verschwunden fei, fo daß foldte Werte schwer zu erlangen seien. Das Resultat bes Gespräche auf Seiten bes befagten Predigers war: ber sehnliche Wunsch ein Buch zu besitzen, was diesem Zwecke entspräche, und Unsererseits, der gefaßte Entschluß, aus ben gedruckten Bruchstücken über jenen Theil ber Geschichte unferes Landes, fo viel als in unfern Kräften stände zu sammeln; und aus biefer Sammlung, fo wie aus anbern und zu Gebote ftebenben Quellen, ein Buch zusammenzutragen, welches Alles, was intereffant und dem Zwecke eines folden Werkes angemeffen ware, in fich Dbichon Jahr und Tag verfloffen find, ohne une ben erwünschten Stoff, fo volltommen wie wir es wünschten, gu liefern, fo schmeicheln wir uns bennoch ber hoffnung, endlich eine Sammlung von Ergählungen und umftändlich geschilderter Abentheuer gesammelt ju haben, welche und reichhaltig, glaubwürdig und intereffant genug scheinen, um es zu rechtfertigen, biefelbe bem Druck, und fomit eis nem geehrten Publifum gu übergeben.

Indem ber Verleger biefes Wert feinen Landsleuten vorlegt, glaubt er ben amerikanischen Geschmack ganglich mißgebeutet ober einen viel an boben Werth auf ben Inhalt Diefes Buches gelegt zu baben, follte es fich erweisen, daß daffelbe feine gute Infnahme fande. Es mare in der That fonderbar, gu einer Zeit, wo die wildeften und thorichtften Birngespinnfte, mit vielleicht gunehmentem Sunger nach bem Bundervollen und Romanhaften, fo gierig verschlungen werdenwenn eine schlichte und ungefünstelte Erzählung begeisternder Borfalte, beren Wabrheit unbezweifelt ift, weniger willfommen fein follte. Wird ber Beifall und bas Mitgefühl bes Lefers mahrend er von der Tapferfeit und bem Leiden Derer lieft, die Mirgende als in der erfindungsreichen Ginbildungefraft eines Romanschreibers erifiirten, aufgeregt; wie viel eher und natürlicher follten nicht die garten Wefühle feines Bergens burch die edele Rühnbeit, die Mühseligkeiten und Leiden ber erften Infiedler, bewegt werden, welche unter fieter Gefahr ihres Lebens fich bestrebten, eine furchterregende Wildnis gu einem Lande, bas mit "Milch und Sonig fließt," gu machen, und ben Weg für une, ihre Nachfolger und Kinder zu bahnen, bamit wir friedlich und ungehindert um unfer eigenen Seerd figen fonnten.

Daß dieses Buch begierige Aufnahme finden werde, glauben wir aus mancherlei Unfachen ichließen zu durfen. Die ichon erinnert, es find nur wenige Bucher erschienen, von wirflichen oder erdichteten Albenthenern, Die fo voll an verschiedenartiger, schanderhafter und erstannlicher Ereignisse waren. Bon bem erften Schlage ber holzart auf der verwilderten Grenze an, burch alle aufeinander folgende Stufen der Fortschreitung bin, bis der Wald endlich gelichtet und andere Grengansiedelungen von andern und ähnlichen Wagehälfen besett, und diese also die Ersteren gegen ben immer wachsamen Keind beschützen belfen konnten, mußten biefe Borganger, beren früheste Geschichte wir barthun wollen, so manche ungewohnte und beunruhigende Borfalle erleben, daß selbst die prunklose Lebensgeschichte irgend eines biefer Waldbewohner, einem wohlgemeinten Gedicht eher, als einer ernsthaften und mahrbaften Lebensurfunde gleich ficht. Es war nicht unfere Absicht ein mit Lebensläufen einzelner Versonen angefülltes Bud zu liefern. Größtentheils faßt es nur bie merfront bigsten Ereignisse jener Unsiedelungen in sich, von benen man Kunde übrig behalten hat. Chate ift es, baf bie gange leben &gc fch ichte vieler Andern der ersten Unnedler nicht aufgezeichnet ist. Einige folder findet man jedoch in nadiftehenden Blättern .- Und wir forbern einen jeden Lefer auf, der auf literarischen Beschmack

den geringsten Unspruch macht, irgend eine biefer Erzählungen por fich zu nehmen (3. B. bas leben von Col. Jacobus Smith. mit dem diefes Buch beginnt) und biefelbe blos als aus einem Geschichtsbuch an lefen, abgesehen von beffen Werth als ein Derzeich niß wirklich anziehender geschichtlicher Begebenheiten, ob er nicht bies fe schlichte und kunftlose Darstellung ale einen der beliebteften Auffa-Be die er je gelesen, balten werde. Erft neulich borten wir einen Freund, (leider! nun nicht mehr) ein Berr von ausgezeichneter Berftandesbildung, der ein achter Kenner alles beffen, was in der Literatur ichon genannt zu werden verbient, bei fich felbit ausrufen. als er nach lefung beffelben fich erhob: "Du ungebilbeter Defoe !" \*) Bir baben seitdem öftere gedacht, wie schicklich biefer Ausruf gewesen fei. Durch biese gange Erzählung, in einer Epras che, einfach wie die eines Kindes, herrscht die nämliche, doch ohne aut ermudende, Umftandlichfeit im Rleinen ; bie namlichen Schildes rungen jeden Greignisses, so wie es sich wirklich augetragen baben muß, welches ben Robinson Ernfoe dem noch nicht fliegend lefenden Schulknaben, fowohl wie dem gebildeten Belehrten fo alls gemein beliebt gemacht bat. Reichhaltig wie aber immerhin biefes porzüglichste Werk Defoe's, an feltsamen und boch bem Unschein nach, natürlichen Ereigniffen ift, scheint und bennoch in diefer Sins ficht die anspruchslose Stizze, die wir joeben genannt haben, jene Das Rämliche mag auch, gewiffermaßen, von jes au übertreffen. bem folgenden Auffatz gefagt werden. Weil aber jene Erzählung am Anfang bes Buches fieht, fo haben wir und beswegen vor allen auf biefe bezogen, nicht weil fie etwa Borguge vor anderen Erzählungen, auffer einem etwas mehr umftanblichen Lebenslauf, befäße. Das ganze Buch enthält burchgangig abuliche abentheuerliche Ge malbe, von benen viele ebenso funftlos und gut beschrieben find.

Ja, was Jedermann schon selbst im Allgemeinen von der Lebensart der ersten Einwohner in den mittlern und einigen der westlichen Staaten weiß, dient dazu ihn zu überzengen, daß unsere Sammlung ein Werk von nicht geringem Werthe sein muß. Beinabe ein Jeder weiß Et was (jedoch wie unbestimmt ist nicht das Bewußte?) von der früheren Geschichte dieses jest blühenden Theils unseres Landes. Er mag im Allgemeinen wissen, daß biedere Männer ihre ruhige heimath mit ihren Familien verlassen; daß sie sich Eruppenweis in

<sup>\*)</sup> De foe - heißt bekanntlich ber Autor des Buche, betitelt : Robin fon Erufoe.

ben Wilbniffen niedergelaffen; ihre Blockhütten aufgeschlagen, und ibre ungefinftelte Festung nabe in ber Mitte diefer fleinen Unfiedes lung errichtet hatten, in welche fie fich bei brobender Gefahr von den Reinden, mit Beib und Rinder eiligst hinfluchten konnten-wie in Beiten ber außerordentlichsten Gefahr, Diese Grenger fich beifammen hielten, von Bauerei zu Bauerei umbergingen, ihre Felder zu pflus gen ober ihre Früchte einzuerndten, mit ihren Budgen an ihren Seiten-wie die Indianer im Wald auflauerten, um den, der unbemaffnet und allein nach feiner Urbeit babertame niederzuschießen, und bann nach ber wehrlosen Gutte gut fturmen, um bie Bewohner entweder zu todten oder gefangen zu nehmen. Er mag miffen von Rämpfen zwischen ben weißen Bewohnern und ihren roben Keinden, wie jest die eine, dann die andere Parthei ben Gieg bavon trug; bon geflüchteten Indianern, Die bis in bas Berg ber Balbungen von Weißen verfolgt murden, und die vielleicht die Gattin, das Rind, den Bruder, die Schwester Lettern wegnahmen ;-bon andern Befangenen, die entweder nicht eingeholt, oder nicht verfolgt wurden, welche manchmal sich unterwegs flüchteten, dann von ihren getäuschten Siegern gejagt, und, falle fie nicht genommen wurden, wie fie, nachdem fie Tage und Rächte in Wälbern zubrachten, ohne Speife und ohne Mittel dieselbe zu erlangen, endlith vielleicht ihre verwus fteten Sutten erreichten :- manchmal, minder glücklich, wie fie an Vfähle gebunden und unter Martern verschieden; und wieder wie fie nach Indianerdörfern geschleppt, in ihre Kamilien aufgenommen, mit ihrer Sprache, ihren Sitten und Sagen, ihren Bebräuchen und Rriegeübungen vertraut wurden, und bann vielleicht nach jahrelanger Gefangenschaft nach ihren Freunden gurudtehrten, um ihnen bie unter einem fremden und ungebildeten Bolfe erlebten Merkwürdigs keiten alle zu erzählen.

Aber wie Wenige sind, die mehr als bloß diese allgemeine Kenntniß von dem Leben dieser Bewohner besiten? Und doch, wer da
Et was davon weiß, wünscht nicht ein Mehreres davon zu
wissen? Wer da Et was von solchen Ereignissen, wie wir soeben augeführt, gehört hat, fühlt nicht einen innern Drang dieselben, sammt allen ihren Umständen, der Länge nach beschrieben zu
sehen? Um diesem Bunsch zu entsprechen, wurde eines Theils
viese Sammlung unternommen. Ob es uns zur Zufriedenheit bes
Lesers gelungen ist, lassen wir ihn entscheiden; aber unserseits mussen wir nochmals sagen, daß wir nicht wüßten wo wir, in Dichtungen ober anderen wirklichen Geschichten, eine Erzählung aussinden

könnten, die mehr abentheuerliches und lebhaftes Intereffe enthielte, als Manche berer, die wir nunmehr bem Publikum vorlegen.

Aber ber Werth biefes Buche empfiehlt fich dem Amerikanischen Lefer nicht blog barum, weil es eine Sammlung unterhaltender und feltfamer Abentheuer ift, die man in ben Winterabenden gum Beitvertreib lefen, und von fid werfen moge.-Rein! es ift megen feis ner getreuen Unfbewahrung ber Begebenheiten ber bamaligen Zeiten am ichatbarften. Wewiß find jene Theile unferer Landesgeschichte die beliebteften, welche Iftens, den Beitbunft ber erften Unfiedelung, und 2tene, ben Zeitpunft, ber mit bem frangofischen und indianischen Rrieg beginnt, und fich mit dem Revolutione Rrieg endet, in fich schließen. Run fügte ce fich aber, baf in bem größten Theil jener Gegend, beffen frühere Befdichte Diefes Buch schildern foll, diefe zwei Zeitpunkte gerade zusammen treffen. Theile aus biefer Urfache, theils aber auch aus Indern, (wie wir nachher anführen wollen,) halten wir jene Gegend, vor allen Undern, für ben Schauplat, auf bem bie verschiedenartigften und schauerlichften Borfalle vorgefallen find-bie gleichzeitigen Greigniffe ber erften Uns siedelungen sowohl ale die auf biesen oder jenen sich beziehenden Rrieg. Andere Urfachen, warum biefe Abentheuer fich alfo vervielfältigt und merkwürdig vor allen anderen Grenganfiedelungen ges macht haben, find wohl in dem Charafter ber Subianers Stamme, welche mit ben Beigen um ben Befit biefes gans bes ftritten, fo wie in ber Lage ber Lanbesgegenb felbft gu fuchen. Die Indianer, welche fich bier ber fortschreiten= ben Gultur widersetzten, waren ficherlich bas tapferfte und friegerifchite Geschlecht, bas je einen Theil biefes Webietes, welches wir jest Un fer nennen, in Anspruch genommen ; und es auch verfuchte fich langer gu vertheidigen, und ben Greng-Rrieg gu verlangern, als man je fonftwo vernommen hat. Bahrend einem grofen Theil dieses langen Erieges, waren die Unfiedelungen ber Weis" fen auf der öftlichen, und die Dorfer der Indianer auf der weftlis den Seite ber Gebirge. Die bergigten Gegenden zwischen Beiden waren nicht nur ein Sinderniß zur Auswanderung ber Weifen, fonbern bienten auch als Schlupfwinkel für die fleinen Banten bernme ftreichender Indianer, wo fie die Gelegenheit abwarten fonnten. um die Unfiedelungen ber Weißen von da aus unverhofft zu überfallen, um alebann fich in ben ficheren Kluften ber Berge wieder gu verbergen, bis fie fich zu gelegnerer Beit ficher guruck ziehen konnten. Und als endlich die furchtlofen Borganger es magten, über die Gebir-

ge zu geben, und in den weftlichen Thälern fich niederließen, maren ihrer fo Wenige, und von der etwaigen Sulfe ihrer gandsleute fo weit entfernt, bag jie fich in ihrer neuen Seimath gegen ihre weit gablreicheren Reinde, nur burch die verzweifeltste Wegenwehr erhal. ten founten. Während eines folden Zeitlaufe, und in einem folden Buftande ber Grenger, muffen in jedem Jahre mehr auffallende Ervigniffe fich gugetragen baben, als in dem nämlichen gandstrich feit einem halben Jahrhundert vorgefallen find. Aber von eben biefem Zeitpunft miffen wir, aus manderlei Urfachen, am allerwenigften. Diese Blüderitter hatten nicht Zeit, ihre eigene Lebenobes fchreibungen gu liefern-ja, die meiften berfelben wußten beffer mit ber Buchse ober Urt, als mit ber Feber umzugeben. Und felbft bie, welche am Abende ihres Lebens in ruhiger Stille Die Freuden ber Beimath genießen burften, und fähig gewesen waren, bie vielen Abentheuer, die sie entweder gesehen, oder selbst mitgemacht hatten, aufzuzeichnen, bachten mehrentheils nicht baran, bag bie Begebenbeiten ihres thatenreichen Lebens werth feien, mitgetheilt zu werben. Greigniffe, bie und temerfenewerth find, waren ihnen fo alltäglich, dan fie vielleicht nicht mehr baran bachten, als wie wir an bie gewöhnlichen Greigniffe beutigen Tages benfen. Bermuthlich gingen aber einige ber gebrudten lebensgeschichten jener Tage verloven. Gie mogen in die Bande Derer gefallen fein, beren unrichtiger Bes schmack sie verleitet baben mag, bieselben wegen ihrer ungierlichen Schreibart als ohne Werth auf die Seite zu legen. Co viel wiffen wir, baß wir nur mit ber größten Schwierigkeit ein einziges Eremplar einis ger ber intereffanteften Ergablungen, welche in unferem Buch enthalten, erhalten fonnten. Die noch vorhandenen Eremplare muffen aufferst felten fein. Die Wenigen biefer einfachen, aber bennoch schatze baren und unterhaltenden Lieferungen, welche noch vorhanden find. zu bewahren, ift ein Sauptzweck des jetigen Buche. Es ift nämlich eine Pflicht, die wir, als das gegenwärtige Weschlecht, dem Andenken derer, die für une, in der Gegend wo wir wohnen die Bahn gebrochen, schuldig find-tie übriggebliebenen Refte ber Begebenheiten jener Beit mit heiliger Sorgfalt aufzubewahren, diefelben wohl zu fammeln und in einer fo bauerhaften Gestalt als möglich unfern Rachfommen ju übergeben. Wir, die Kinder diefer abgebärteten Abeutheurer, fo wie unfere Nachkommen, follten es fühlen, wie viel wir ihnen zu verbanken haben, um die Wohlthaten, welche wir genießen, besto beffer schäten zu konnen, welche und burch fo viele Gefahr, Muhe und Leis ben erkauft murben. Wie gang anders ift un fer Leben von

bem, das sie führten, unterschieden! Aber wo, als nur in diesen gesschichtlichen Bruchstücken, die wir der Vergessenheit entrissen haben, kann man eine genaue Kenntniß jener Zeiten erlangen? Wollten wir unsere Vorstellungen der damaligen Zeit mit dem was jetzt unter uns vorgeht vergleichen, so würden wir uns allerdings irren.—Es ist nichts vorhanden, das im Geringsten mit den Grenz-Ereignissen jedner Zeit verglichen werden könnte. Die Vewohner der gegenwärstigen Grenzen sind von denen der damaligen Zeit so weit verschieden, als die natürlichen Wiesen, welche der Ansiedler für den Pflug besreit sindet, verschieden sind von den dichtbewachsenen Waldzegenden, wo der erste Vewohner seinen Weg durch die Wildniß aushauen mußste, um seine Banerei zu bereiten.

Aus dem Stoff in unserem Besit hatten wir es versuchen tonnen, einen allgemeinen Umrif von ber Geschichte jenes Beitalters zu geben; wir hatten eine zusammenhangendere Erzahlung ber Greigniffe bes Greng-Lebens liefern konnen; und hatten jum Schluß eine Schilberung insgefammt, von bem leben und Charafter ber Grenzer jener Zeit anführen können. Versuche find schon oft gemacht worden. Aber es fehlt ihnen ges wöhnlich Intereffe; fie vermögen nicht einen lebhaften Gindruck hervorzubringen; und öftere leiten fie nur zu Migdeutungen. wollten baber unfere "Ereigniffe an ber Brenge" lieber in Bruchstücken laffen, so wie wir fie fanden. aber, wo bie Abentheurer felbst, ober ihre Zeitgenoffen, bie Erzählung lieferten, zogen wir es vor, diefelbe in ihrer eigenen, unges schmückten Schreibart reden zu lassen. Ihre Thaten werden am bes Wir haben felten eine Gnl sten in ihren eigenen Worten erzählt. be geändert. Dieses mag bem Geschmad Mancher mißfallen; als lein uns scheint bieses ein hauptvorzug bes Werkes zu sein. veränderte Schreibart ber Zeugen, würde ihr Zeugniß um Bieles verdorben und geschwächt haben. Gin Bersuch, die bezeichs neten Gemälde zu verschönern, murbe nur ihre Uebereinstimmung zerstört haben-fic würden nicht langer, wie nun, vollkommene Dars stellungen bes Grenz-Lebens gewesen sein.—Auftritte längstvergangener Tage, bie zur Zeit in bauerhaften Farben durch die ungenbten aber getreuen Runftler gemacht murben-Runftler, welche Augenzengen beffen gewesen, mas fie mit folder ungebilbeten, aber bennoch meisterhaften Geschicklichkeit bearbeiteten.

#### Vorwort des Ueberschers.

Der Unzeichnete glaubt es sich selbst, sowohl wie dem Leser schuls big zu sein, die Bemerkung zu machen:

- a.) Daß er sich beflissen hat, gemäß dem Wunsche des Verlegers, die Uebersetzung dieses Buches in eine so gemeinverständliche Schreibsart, als ihm thunlich war, abzufassen—weswegen sich manche Wörster (wie z. V. Colonel, u. dgl. mehr) in dem unter Amerikanischen üblichen Gebrauch, vorsinden.
- b.) Daß er, wegen seinen überhäuften Geschäften öfters nicht eins mal Zeit hatte, die gelieserten Bogen zu übersehen, bevor dieselben dem Drucker zugesandt wurden—und während einer verlängerten Abwesenheit von Hause, wurde die Uebersetzung eine Zeitlang durch einen andern Herrn übernommen, um den Drucker nicht aufzuhalsten. Dieses diene dem Leser zur Erklärung, sollte er hin und wies der eine verschiedenartige Schreibart entdecken.

Chambersburg, Pa., Nov., 1839.

Benjamin S. Schneck, Herausgeber des "Weekly Messenger" of the German Reformed Church.

### Merkwürdige Ereigniße in dem Leben und den Reisen von Colonel Jacobus Smith.

Im Monat May, 1755, beschloß die Provinz Pennsplvaniens, brei hundert Mann auszusenden, mit dem Vorhaben einen Fahrs Weg auszuhauen von Fort Laudon nach dem sogenannten "Brads do ch's Weg," nahe an dem Turkey-soot, oder Dreissabel des Youghiogheny Flusses. Mein Schwager Wilhelm Smith, Esq., von Conococheague, wurde angestellt die Aussicht über die Arbeiter dieses Weges zu haben.

Dbschon ich damals erst achtzehn Jahre alt war, so hatte ich mich dennoch schon stark verliebt in eine junge Dame, die mir als schön und tugendhaft vorkam. Allein, da ich nicht im Liebesstern gebos ren wurde, so beschloß ich meine Geliebte zu verlaßen, und mit dies ser Gesellschaft zu gehen, um den Ausgang dieses Unternehmens ses hen zu können; doch hoffte ich im Laufe des Sommers wieder in

die Urme meiner Geliebten zurückzufehren.

Wir beförderten unser Geschäft ohne Hinderniß, bis in die Nähe des Alleghenn Gebirges. Daselbst wurde ich beordert zurück zu ge= hen, um einige Proviant-Fuhren, welche auf dem Weg waren, mit größerer Eile nachzuholen. Ich gieng den Weg hinab bis an die Kreutung des Juniata Flusses; und indem ich fand, daß die Fuhren so schnell wie möglich vorwärts famen, kehrte ich wieder um gegen die Alleghenn Gebirge, in Gesellschaft eines gewißen Arnold Vigoras. Ungefähr 4 oder 5 Meilen oberhalb Bedford, hatten drei Indianer eine Blende gemacht, von Gesträuch welches sie in den Grund steckten, als sei es naturlich so aufgewachsen, hins ter welchem sie sich verbargen, etwa fünfzehn Ellen von der Straße. Alls wir ihnen gegenüber kamen, schossen sie auf uns, und tödteten meinen Camerad, aber ihre Rugeln verfehlten mich; allein mein Pferd wurde unbändig, ich fiel von demselben, und wurde augenblicklich von den Indianern zum Gefangenen gemacht. welcher Kand an mich legte, war aus dem Canafataugas, die andern aber aus dem Delawarc = Stamm. Einer derfelben fonnte Englisch reden, und frug mich, ob noch mehr weiße Leute nach= Ich antwortete, daß ich von keinen in der Nähe mußte. Zwei derselben standen bei mir, während der andere meinen Kames rad scalpirte: alsdann setten sie ab, und liefen mit ziemlicher Schnelligkeit durch die Walder, etwa fünfzehn Meilen; des Nachts schliefen wir, ohne Feuer, auf bem Allegheny Gebirge.

Um nadiften Morgen theilten fie die lette Speife aus die fie bei fich batten, und welche fie von fort Du Quesne mitbrade ten. 3ch erhielt einen gleichen Theil-erwa brei Ungen Schimmels lichten Zwiebad.-Dieses, nebst einem jungen gebratenen Erdschweins chen, ungefahr fo groß wie ein Saafe, war ber gange Betrag unjes res Speifevorrathe, bis wir an ben Lonal Kannan Kluß-ungefahr funfgig Meil megs-famen, und zwar ben größten Theil ohne einen Pfat, außerordentlich felficht, und mit bichtem Gebusch bewachsen. Alls wir auf die Westliche Seite von Laurel Sill famen, machten fie, wie gewöhnlich, ihr langes Scalpen-Beidrei, welches barin besteht, daß fie ein lautes Jandgen, ober hallo! fur einen jeden Scalp, oder Gefangenen in ihrem Befig, ergeben laffen. Den legten Diefer Scalpen-Jaudzungen folgten schnelle, scharf-klingende Wirbeltone des Triumphs. Alls biejes geendigt wurde, borten wir eine andere Indianer-Partben an dem Loval Sannan, burch Buchjen-Eduffe antworten, und zwar fo fdinell aufeinander folgend, baß man bas abfenern nicht gablen fonnte. Diese Parthei batte ibre Lagerung nahe an dem Drt, wo jest Ligonier erbautift. 2118 wir und benfelben naberten, vermehrten fie ihr Freuden-Gefchrei ; ich felbft nabm jedoch feinen Untbeil baran. Un ber Lagerung angefommen, fanden wir bei ihnen einen lleberfluß von Welfde Suhnern, und anderes Fleisch; und obschon ich nie zuvor Hirsch Fleisch obne Galg oder Brod gegeffen batte, je jelmedte es mir jest, ba ich febr hungrig war, bennoch über die Maagen gut. Wir übernachtes ten hier, und am folgenden Morgen setzten wir unsern Marsch nach Fort Du Queone fort. Die barauffelgende Racht stießen wir auf eine andere Indianer-Parthei, mit abnlichen Zeremonien, begleiter mit wildem garm, und angenscheinlicher Frente, an welchem alle, ansgenommen ein einziger, Autheil nahmen. Den nachsten Morgen festen wir wieder ab, und des Nachmittags hatten wir die Festung (over & ert) im Angenschein, welche nabe an bem Ort mar, mo Fort Pitt (Pitteburg) jest fieht. Wir machten Salt am Ufer des Alleghenn, und wiederholten das Ccalpen-Geschrei, welches die Indianer und Frangosen in und um das Fort durch absenern aller Kener-Gewehre und Kanonen in ihrem Beng beantworteten, wie oben erwähnt, begleitet mit beständigem Jauchzen von allen Stammen der Indianer, die foeben baselbst versammelt waren.

Dieweil mir diese Kroblocken und Schießen unter den Indianern etwas fremdartiges war, so glandte ich, daß wohl tausende von ihnen daselbst wären, um dem General Braddock zu begegnen. Was mich aber noch mehr befremdete, war, daß eine Anzahl von ihnen, bevnahe ganz entblößt, auf die schrecklichte Art, und mit mancherlei am stärksten aber mit hellsvorber—Karbe angestrichen, auf mich zuliesen. Als sie sich mir näherten, theilten sie sich in zwei Linien, etliche Ruthen von einander. Sin Englischsredender Indianer sagste alsdann zu mir, daß ich zwischen diesen Linien hindurch laufen müsse, und daß sie mich die Länge hindurch peitschen würden; daß je geschwinder ich liese, desto besser wäre es für mich, indem sie alssdann, wann ich am Ende wäre, aushören würden. Es schien eine

allgemeine Freude um mich herum zu senn, was aber keineswegs mich erfreuen konnte. Jedoch ich musterte alle meine Kräfte, und begann meinen Lauf mit genärktem Muth, und kand es so wie man nur gesagt hatte, denn ich erhielt Peitschenhiebe längs der Linie hin. Als ich zum Ende kam, erhielt ich einen Schlag, entweder mit einem Prugel, oder dem Griff eines Tom ah awks, durch welchen ich getändt zur Erde sank. Nachdem ich mich erholt batte, wollte ich meine Aufgabe vollenden; aber so wie ich mich anfrichteste, wurde mir Sand in die Augen geworfen, so daß ich nicht sehen konnte wohin zu laufen. Man fithr fort bis ich endlich alle Sumen vorloren hatte. Ich erinnere mich noch, daß, ehe ich ganz sünnlos war, mein Wunsch dahu gieng: daß sie mich auf eumal tödten möchten; denn ich glaubte sie batten im Sinn mich umzubringen, as ber auf eine Weise die mir zu langweilig war.

Das erste bessen ich mich barauf erinnere, ist, bas ich mich in bem Fort, umringt von den Franzosen und Indianern, befand, neben eisnem Französischen Arzt stehend, der mir eine Ader am linken Arm gesösset batte. Auf die Frage des Dollmerschers: "Wie mein Bessinden sen ?" antwortete ich, das ich große Schmerzen habe, morsauf der Arzt meine Bunden, und die zerquerschten Theile meine Korspers mit Franz Brandtwein wusch. Indem ich mich äußerst unwohl fühlte, und der Geruch des Brandtweins mir sehr stärkend war, bat ich um ein wenig innerlich nehmen zu dürsen, was mir aber von dem Arzt, vermittelst des Dollmerschers, versagt wurde, mit der Bes

bentung : daß es mir in meiner Lage schablich senn wurde.

Alls man fand daß ich wieder sprechen konnte, kamen viele von ihsten um mich ber, eraminirten mich, und droheten mit augenblicklichem Tod, im Kall ich ihnen nicht die ganze Wahrbeit sagen wurde. Die erste Frage an mich war: Wie viel Männer zu der Parthei gebörsten, welche von Pennsylvanien aus dem General Braddock zu Hülsfe kommen wurden? Ich erwiederte der Wahrheit gemäß, es wäsren ihrer drei hundert. Die nächste Frage war: Die sur Geseuwehr gut zubereitet wären? Ich sagte ihnen, daß sie gut verssehen wären zum Gesecht; (meine Meinung war aber, daß sie sich mit ihren eigenen Känden wehren könnten; denn sie hatten alle zusammen, nur dreißig Büchsen, und wenn die Indianer dieses geswüßt hätten, so wurden sie nsere Lente ganz gewiß ohne Verzug zusammen gemetselt haben. Ich kounte daher, mit gutem Gewissen, ihnen nicht den unbewassen. Ich kounte daher, mit gutem Gewissen, ihnen nicht den unbewassen. Ich kounte daher, mit gutem Gewissen, ihnen nicht den unbewassen Zustand unserer Arbeiter auf dem Wegs fund thun.) Ich wurde alsdann nach dem Hospital geschieft wieder hergesellt, als ich ervartet batte.

Nachdem ich einige Zeit da war, besuchte mich der obengemeldete Delaware Indianer, welcher ben meiner Gefangennehmung zusgegen war. Obschon er die englische Sprache nicht gut verstand, so fand ich dennoch, daß er ein verständiger Mann sen. Ich frug ihn, ob ich durch irgend etwas die Indianer beseidigt habe, weswesgen sie mich so undarmberzig behandelt hätten? Er sagte, Nein; zondern es sen das ein alter Gebrauch unter ihnen, und hätte so viel

zu sagen, als: "Wie geht es"—und daß ich in Zukunft wurde sehr gut behandelt werden. Ich frug ihn, ob es mir erlaubt ware, bey den Franzosen zu bleiben? Er antwortete mit N e i n—mit dem Zusak, daß, sobald ich wieder hergestellt sen, muße ich nicht nur mit den Indianern geben, sondern mußte selbst zu einem Indianer gemacht werden. Ich frug ihn, was man Neues von Braddock's Urmee habe? worauf er erwiederte: daß man dieselben jeden Tag spionirte, und zeigte mit einem Stab, mit welchem er Zuge auf der Erde machte, daß Braddock's Urmee in sehr enger Ordnung voran rückten, und daß die Indianer sie umringen, und hinter Baumen versteckt, sie "wie die wilde Tauben alle niederschießen würden."

Rur; barauf, am 9ten July, 1755, bes Morgens, borte ich groken Aufruhr in dem Fort. Indem ich um biese Zeit, vermittelst eines Stabs, geben konnte, begab ich mich an die Thur, welche an Die Mauer bes Korts auftieß, stellte mich auf bie Mauer, und sahe die Indianer alle in einem Saufen vor dem Ther mit Pulver-Raffer. Rugeln, und der gleichen, woven ein jeder nahm was ihm beliebte. 3ch fabe bie Indianer alle abmarschieren in Kriege Dronung, fo auch die Frangonische Canadier, und einige Reguläre. Nachdem ich die Indianer und Frangosen von verschiedenen Richtungen aus, beobachtet hatte, (es waren ihrer, zusammen genommen, etwa 400) fo nabm es mich Munder, daß fie es unternehmen wollten mit einem fo fleinen Saufen gegen Braddock auszuziehen. 3ch hatte nun Die beste Soffnung, daß sie bald murben gerstreut werden durch bie Brittischen Truppen; daß General Braddock, das Kort einnehmen, und mich befrenen murde. Folglich war ich begierig den Ausgang bieses Tages zu wissen. Am Nachmittag besielben Tages, war as bermals ein großer Aufstand und viel garm in dem Kort; und ob ich schon damals nichts von der Krangofischen Sprache verstand, fo mar ich boch bald überzeugt durch ihr Frehloden, daß der Ausgang für mich bochst traurig sen.

3ch batte bemerkt, bag einige ber Ausländischen Golbaten, Deutsch redeten; und da ich Deutsch reben konnte, ging ich zu einem dersfelben, um von ihm die Reuigkeit zu boren. Er sagte mir, daß ein Läufer (runner) soeben angekommen sen, welcher die Rachricht ge= bracht, daß Braddock gang ficherlich guruckgeschlagen werden wurde; daß die Frangosen und Indianer ihn umringt, und fich binter Banmen und Graben verftedt batten, von wo aus fie beständiges Keuer auf die Englischen machten, welche Saufenweise umfielen, und daß wann fie nicht ihre Klucht an dem Revier (Die einzige Kaft) machten, so wurde feine einzige Seele ben Connen-Untergang übrig bleiben ! Rury barauf borte ich bas gewöhnliche Scalpen-Ballo, und fabe eis ne Gesellschaft von Indianern und Frangosen zuruck kommen. 3ch bemerkte eine große Ingahl blutige hirnschadel (scalps.) ben ihnen, so wie auch Soldaten-Rappen, Bayonette, u. d. gl. Sie brachten die Radricht, bag Bradbod gefchlagen ware. Nach ihnen fam eine andere Gesellschaft, ungefähr ein hundert an ber Zahl-alle Indianer. Ein jeder von dieser Gesellschaft schien mir Scalpen zu besithen. Roch eine Gesellschaft machte ihre Erscheinung, mit einer Anzahl Fuhr-Pferde, und ebenfalls einer großen Anzahl Scalpen. Nun begann aber ein ununterbrochenes abfeuern der Büchsen und Kanonen im Fort, begleitet mit dem alsterfurchtbarsten, wilden Geschrei. Es schien mir, als sen das Sast

tanische Heer loggebrochen.

Um Sonnen-Untergang sahe ich eine kleine Gesellschaft kommen, mit ungefähr zwölf Gefangenen, ganz enblößt, mit ihren Händen auf den Rücken befestigt, und mit geschwärzten Gesichter, u. s. w. Diese Gefangenen wurden zu Tod verbrannt, auf dem User des Allsleghenn, dem Fort gegenüber. Ich stund auf der Mauer des Forts bis sie ansiengen den ersten zu verbrennen. Sie banden ihn an eisnen Pfahl—berührten ihn mit Feuerbränden, glühendem Eisen, u. s. w., während der arme Mensch erbärmlich winselte, und die Instianer die ganze Zeit schrien wie die wahrhaftige Satansbrut. Dies ser Austritt war mir zu schreckhaft anzusehen. Ich kehrte nach meisnem Quartier zurück beides krank und wehmüthig.

Alls ich zurück kam, sahe ich Russel's Sieben Predigten, welches mir ein Franzose zum Geschenk machte, und welches sie vom Schlachtfeld mitgebracht hatten. Aus den besten Nachrichten die ich einziehen konnte, wurden nur sieben Indianer und vier Franzossen in diesem Gesecht getödtet, während fünf hundert Brittische todt auf dem Feld blieben, ohne die welche ihr Leben auf der Flucht im

Revier einbüßten.

Um Morgen nach der Schlacht, wurde Braddock's Geschütz in das Fort gebracht. Ich sah auch denselben Tag einige Indianer in Brittischen Offizier-Rleider, mit Leib-Binden, vergoldeten hüsten, etc., welche damals von den Brittischen getragen wurden.

Einige Tage nachher kamen die Indianer mich abzuholen, und ich mußte mitgehen. Ich konnte noch nicht gut marschieren, allein sie suhren mich in einem Kanoe den Alleghenn Revier hinauf nach eisnem Indianer Dorf auf der Nord Seite des Reviers, vierzig Meislen oberhalb Fort Du Quesne. Hier blieb ich ohngefähr drei Woschen, und wurde dann nach einem andern Dorf an der Westlichen Seite des Muskingum versetzt. Der Name desselben war Tullishas, und war bewohnt von Delawaren, Saughnewagas und Mohiscans. Das Land auf unserer Reise schien meistens gutes Waizensland, von zwenter und dritter Güte zu senn, nun und dann mit reichem flachen Land versehen, und überall meistens mit Schwarzsund Weisseichen Holz bewachsen.

Den Tag nach meiner Ankunft an obigem Dorf, versammelte sich eine Anzahl Indianer um mich her, und einer sieng an meine Haarre von meinem Haupte zu rausen. Er hatte Usche auf einer Holze Rinde, in welche er öfters seine Kinger tauchte um beseren Halt zu nehmen, und so gieng es fort, als wenn er ein Welschühmt rupfen wollte—bis er alle Haare aus meinem Haupt hatte, ausgenommen, drei oder vier Zoll vierectigt auf dem Wirbel. Dieses schnitten sie ab mit einer Scheere, ausgenommen drei Locken, welche sie nach ihrer eigenen Mode zubereiteten. Zwen derselben wickelten sie mit zinem von Corallen besetzen Band ein, welches sie selbst zu diesem

Endzwede verfertigt batten; und die britte Lode flochten fie bie gange gange bes Saare, und gierten biefelbe mit baran befestigten filbernen Schmuck. Allsbann bobrten fie meine Rase und Obren, und bingen Minge an Obren und Rase. Darauf biegen fie mich meine Rleider ausziehen, und die gewöhnliche Indianer-Tracht anzuziehen, welches ich auch that. Dam strichen sie mein Gesicht, Saupt, und Rorper mit manderlei Farben an. Auch biengen fie einen großen Wampum-Gurtel\* um meinen Sale, und filberne Bander an meine Sande und an ben rechten Urm. Go abgefertigt, führte mid dann ein alter Hauptling, (chief,) auf die Strafe, und gab bas IIIlarm-hallo, & o o = wich! etliche mal fdynell nach einander, wo= rauf sogleich alle welche im Dorf waren berbei eilten, und um ben Hauptling ber ftunden, welcher mich bei ber hand hielt. Indem ich damals nicht wußte auf welche Manier fie Jemand unter fich einweibeten, und indem ich fabe, daß fie jeden bieberigen Gefangenen getödtet batten, Cich fabe feinen einzigen von ben Gefangenen von Braddoch's Schlacht, den fie nicht mordeten,) jo befürchtete ich ebenfalls ein ähnliches Schickfal zu erfahren. Der alte häuptling bielt mich bei der Sand, mabrend er eine lange, und laute Rede ausipradi, und als er fertig war, übergab er mich an drei junge Indianerinnen, welche mich an ber Hand führend, hinab auf bas Ufer, und ins Waffer führten, bis wir halb-manns tief im Baffer ftunden. Sie machten alsbann ein Zeichen, bag ich mich in bas Wager tauchen fellte, aber ich verstand sie nicht. Ich glaubte baß der Rath beschloffen babe mich zu ertränken, und bag biese junge Franenzimmer den Beschluß ausführen sollten. Gie legten Sand an mich, und ich wehrte mich aus allen Kräften, welches ein lautes Gelächter ben ber am Ufer stebenden Menge verursachte. Endlich gelang es der einen, mich in gebrochenem Englisch anzureden, (benn ich glanbe sie waren bange vor mir,) und fagte zu mir : "dir nicht webe thun." Hierauf überließ ich mich ihnen, und sie waren so gut als ihr Wort. Zwar tauchten sie mich unter das Waffer, und wuschen mid mit feiner besondern Bartlichkeit: allein ich fann nicht fagen, daß fie mir viel Schmerz verursachten.

Allsbann nahmen mich die gnädigen Damen zum Rathhaus allwo einige von dem Indianer-Stamm Aleider für mich bereitet hatten. Sie gaben mir ein in Falten gelegtes Hemd, welches ich anzog; ein paar Beinfleider, mit seidenen Bandern und Corallen ausgestattet; ein paar Wistlederne Schube, mit Corallen eingelegte Errumpf-Bänder; Igel Kedern, so wie anch ein vergeldeter Int. Sie stricken abermals mein Haupt und Gesicht mit verschiedenen Farben an, und besteten ein Büschel rother Federn auf eine meiner Locken, welsche sieh bis sechs Boll in die Höhe fund. Alsbann sesten sie mich auf eine Bärenbaut, gaben mir eine Tabakspfeife, Tomahamt und einen Itis Bentel nach ächter Taschenmanier, in welchem Tabak, getrocknete Sumachblätter, welche sie mit Tabak mengen—ebenfalls, Zündschwamm, Feuersteine und Stahl. Nachdem ich so aus

<sup>\*</sup> Gin föstlicher Inbianer Schmud.

staffirt da faß, kamen die Indianer hinein in ihren prächtigsten Kleis bern, festen fich, und blieben eine geraume Zeit in größter Stille .-Ein jeder rauchte seine Pfeife, aber fein Bort murde gesprochen. Endlich hielt einer ber Sauptlinge (ober Chiefs) eine Rede, welche mir durch ben Dollmetscher mitgetheilt wurde, und lautete, alfo :-"Mein Gohn! du bist nun Kleisch von unferm Kleisch, und Bein von unferm Bein. Durch die Zeremonie die heute verrichtet murbe, ift jeber Tropfen weißen Bluts aus beinen Abern gewaschen worden. Du bift nun in die Canghnewago Nation aufgenommen, und in einen Rriegs-Stamm einverleibt worden. Du geborft jest au einer großen Familie, und haft, unter großer Feierlichkeit, Die Stelle eines großen Mannes eingenommen. Du bift nun nachdem bie heutige Begebenheit vollzogen murde, gemäß eines alten Wesetzes und Gebrauchs, als unfer einer geworden .- Mein Cohn! bn haft nichts zu befürchten. Wir find nun unter ber nämlichen Berpflichtung bi ch zu lieben, zu unterftugen, und zu vertheidigen, wie wir verpflichtet find und untereinander zu lieben und vertheidigen. Betrachte dich baber von nun an als einen unsers Volfes."-Ich glaubte damale nicht an die Wahrheit diefer glatten Rede; befonders nicht an den Theil, wo gejagt wird, daß mein Weißes Blut aus meinen Abern gewaschen fei. Allein von jener Zeit an fand ich, daß es mit herzlicher Aufrichtigkeit geschahe: benn von jenem Tag an, konnte ich nie etwas entbeden, daß fie einen Unterschied zwischen mir und ihren eigenen Leuten machten bis zur Zeit wo ich sie verließ. Hatten sie Kleider genug, so hatte ich auch: hatten wir Mangel, so betraff uns Derfelbe alle gleicherweise.

Nach Beendigung biefes Ceremoniels, wurde ich mit meinem neuen Verwandten bekannt gemacht, wobei man mir andeutete, daß ich am Abend einem Feste beiwohnen müße—welches ich auch that. Ihrem Gebranch gemäß, gaben sie mir auch eine hölzerne Schüssel und löffel, welche ich mit mir nahm nach einem Ort, wo eine Unzahl großer, mit gefochtem hirschsselfel und Welschfern angefüllten Ressel waren. Ein jeder näherte sich mit Schüssel und löffel und erhielt seine Portion. Darnach hielt einer der häuptlinge eine kurz

ge Rebe, und bann fiengen wir an zu effen.

Der Name eines der Häuptlinge in diesem Dorf war Tecas n naterichto, (senstanch Pluggh;) ber bes Undern war Usallecoa, (soust auch Mohawt Solomon.) Indem Pluggy und seine Parthei den nächsten Tag in den Krieg geben wollten, an ber Birginischen Grenze, so mußte jest noch ein Kriege-Gesang und Kriegs-Tang vorgenommen werden. Ben bem Letteren wurde gesungen und mit Instrumenten gespielt. Sie hatten ein furges, hobles und an einem Ende offenes Stud Gummie, gum Theil mit Wasser angefüllt. Das offene Ende wurde mit Pergament überzogen, auf welches mit einem Stab geschlagen wurde. Die Tone waren die einer verhüllten Trommel. Diejenigen welche in den Krieg gehen wollten, kamen herbei und stellten fich in gehörige Ein alter Indianer fieng nun an zu singen, und Ordnung. hielt den Takt burch das Schlagen ber Trommel, so wie die Alten

pflegten mit ber Paufe zu thun. Allsbann marschierten bie Krieger vorwärts, gleich den besten Truppen geubt zur Musick. Krieger batte ein Tomahamf und Speer in feiner Sand, und bes wegten fich alle in geboriger Ordnung gen Often-oder nach ber Richtung ihres Rriegsplates. Endlich richteten fie ihre Tomahamfe auf einmal nach bem Potomac zu-fdrieen gar fürchterlichdrehten sich schnell berum, und tangten auf dieselbe Weise wieder Darauf folgte ber Kriegs Bejang. Diefes geschah auf folgende Beije : Rur einer fang gur nämlichen Zeit, in einer bes wegenden Positur, eine Tomahamf in ber hand haltend, mabrend die übrigen Krieger all mit lauter Stimme riefen, b esu b, b esu b, welches repetirt wurde fo lange ber Wefang banerte. 211s ber Rries ger welcher gesungen batte, fertig war, schlug er fein Tomabawk beftig an einen Kriegspfoften, und mit einer lauten Stimme erzählte er wie viel er ichon ausgerichtet hatte im Krieg, und was er in Zufunft noch verrichten woll e.- Das Befagte wurde mit viel und lautem Beifall erwiedert von ben andern ; und manche von ihnen wurden durch diese Aurede so begeistert, daß obschon sie vorher nicht im Sinn batten mitzugehen, fie jetzt das Tomabawkergriffen, und in den Kriegs-Befang einstimmten, worauf die übrigen mit lautem Froblocken erwiederten, weil fie nun in die Kriege-Befellschaft angenommen wurden. Den nächsten Morgen versammelten fie fich alle an einem Ort, mit ihren Sauptern und Gefichtern gang figurlich gefärbt, ihre Schnappfacte auf bem Rucen tragend. marschierten ab in größter Stille, ausgenommen ber Befehlsbaber, welche voran ging und bas Abschiedslied sang, welches mit ben Worten: "boo caugh stainte heegana," anhebt. So wie die letten an das Ende des Dorfs famen, fiengen fie an ibre Gewehre auf ihre langfame Beife abzufeuern, von einem Ende gum anbern, begleitet mit Jaudgen und Frohlocken von allen Seiten her.

Diesen Abend wurde ich eingeladen zu einem andern, mehr gewöhnlichen Tange. Die jungen Männer standen in einer Reihe, und die jungen Frauenzimmer in einer andern, etwa eine Ruthe von einander, mit gegen einander gefehrtem Geficht. welcher den Gefang anneng, hielt einen hoblen Rurbig in feiner Sand, in welcher entweder Corallen oder fleine Steine waren, mit welcher er einen raffelnden Takt bielt. Mannse und Frauengimmer fans gen und taugten miteinander-beugten fich vorwärte, bie fie fich ans einander fliegen, und hörten alebann auf zu tangen mit lautem Ges schrei; traten zuruck und fiengen wieder an, welches fie beständig wiederholten für drei oder vier Stundenlang ohne fich auch nur einmal zu erholen. Diese Uebung ichien mir Unfange einfältig und unvernünftig zu seyn: allein ich fand, daß sie in ihren Wefängen Gebranch von na, ne, no, hoo, wa, ne, 20., machten, jo wie unfer fa, fol, la, und obgleich fie nichts von ber Reim-Runft versteben, so find fie bennoch vermögend fich Strophenweise burch ihre Noten auszudrücken nach Belieben, und zwar im Einflang mit einander. Ich brachte in Erfahrung, daß dies eine Art des Tanges

war, um sich für einander zu bewerben, und daß sie sich während dem Tanzen vorwärts bückten und einander in die Ohren flüsterten, was nicht bei ihrer rauhen Musick und dem Lärm, gehört werden konnte.

Späterhin gieng ich auf die Jagd, in Begleitung mit M v haw k Salomon, einige der Caughnewago's, und eines Delaware Indianers der mit einer Caughnewago Frau verheirathet war. Wir gingen in einer südlichen Richtung von diesem Dorf. In der ers sten Nacht tödteten wir nichts; allein wir hatten grünes Welschforn ben une, welches wir geröstet agen. Den nächsten Tag lager= ten wir uns um den Mittag, und die Jäger gingen aus um etwas zu schießen; während der Zeit ging ich und einige Knaben und Frauen den Bach hinab um Pflaumen zu suchen, welche wir in Nach unserer Rückfehr sahe ich ein großer Menge vorfanden. großes Stück Fleisch ba liegen, welches sehr fett war. Der De= laware Indianer, der ein wenig Englisch reden konnte, frug mich, als er mich mit Staunen das Fleisch beobachten sahe: "Was für Fleisch du denkst das is?" Ich erwiederte ihm daß ich es für Bärenfleisch hielt.—Er lachte, und sprach: "So! du all ein närrisch bist. Bär just nan elendig arm i 8"-bann zeigte er auf die andere Seite des Lagers, indem er fortfuhr: "Geh das haut, du denks das Bärh aut ?" Ich gieng nun darauf zu und hob dieselbe auf, welche wie eine Ochsenhaut aussah. "Was du bents das is?" fuhr er fort. Ich sagte ihm, es schien mir eine Buffelhaut zu senn. Er brach wieder in Lachen aus, und sprach: "Du noch mol ein närrisch bis-bu nicks weis-du benks das Büffelfarb is?" Ich bekannte ihm, daß ich nicht viel von solchen Dingen verstünde, und daß ich nie zuvor einen Buffel gesehen habe-worauf er erwiederte: "Ueber weil du sols viel Nummer Büffel sehn. Er nau geht an große Leck. Das Haut net Büffelhaut-Saut wal Bock Elendhaut (Buck Eff.) gingen sie mit einigen Pferden und holten den übrigen Theil dieses Thieres, welches das fetteste Fleisch war das ich wohl je gesehen ha= Wir verweilten an diesem Lager 8 oder 10 Tage, und tödteten eine Anzahl Hirsche, 2c. Wir hatten zwar weder Brod noch Salz, aber wir waren gut mit gebratenem und gefochtem Fleisch versehen, und ich wurde oft zum Essen eingeladen ohne daß ich dazu Appetit hatte. Darauf gingen wir an die Büffel-Lecke, wo wir etliche Büffel todteten, und in ihren fleinen messingenen Resseln machten sie etwa ein halbes Buschel Salz. Diese Lecke mag etwa 30 bis 40 Meilen von obigem Dorf entfernt gewesen senn, zwischen dem Mustingum, Dhio und Scioto Revier. Um die Lecke her war ein offener Wald, mit dunne Weiseichen bewachsen, und damals waren zwey große Fahrwege die auf die Lecke zuführten. Von dieser Lecke gingen wir an einem fleinen Wasserstrom, 6 ober 7 Meilen weiter, wo wir und wieder lagerten.

boch noch nicht außer bem lager zu geben, um zu jagen. Sier a= ber hieß mich Mobawt Salomon mit ihm geben, was ich fogleich befolgte. Rach einiger Zeit, faben wir Buffel Spuren. Ich batte vor diejem schon bemerkt, bag die Indianer auf ihrer Sut maren, und fich vor Reinden fürchteten; benn bisber waren fie mit ben fudlichen Rationen im Krieg begriffen. Alls wir den Buffel Spuren nachfolgten, ging Galomon febr langfam und bedachtlich, ftand oft itill und laufdre, als jen er verlegen. Bald famen wir an fandigen Boden, wo bie Spuren gang beutlich zu seben waren, und ich bemertte zu ihm, bag bieg gang ficherlich Buffel-Spuren maren. "Still!" fagte er, "on nide weis; megen Buffel-megen auch Catamba = Spuren jenn. Er ging febr bebutfam bis wir frifchen Buffelbunger faben ; alebann ladelte er, und fagte: "Camtaba nide fo maden fann." Jest bielt er inne, und ergablte mir vieles von ben Camtabas. Früher famen fie oftere an ihre Jagerhutten, und versteckten fich in ihrer Rabe; und um fie berauszulocken, schickten die Camtabas einige von ihnen des Rachts an tem l'ager vorben, mit Buffel-Ruffen an den Schuhen angebracht, um falsche Spuren gu madien. Des Morgens folgten bie im Lager fid befindenben Indianer den Spuren nach, ficherlich glanbend baf es Buffel fenn mußten, bis fie endlich von den Camtabas geschoffen, und eis nige getodtet murben. Die andern Indianer floben, brachten eine Ungabl ihrer Leute gusammen, und folgten ben Cawtabas nach. Aber in ihrer Schlaubeit gelang es ihnen wieder zu siegen .- Sie hatten namlich Schlangengift mitgebracht, welches fie von der Blafe, welche gwifden ben Zahnen liegt, gefammelt batten. Diefes verforften fie in ein furges Stuck Stabrobe. Sie hatten auch bunnes Schilfrobr ben fich, ungefahr jo bid wie Kornfiengel, welches fie an einem Ende gang frisig machten, in bas Gift tauchten, und bann in bas Gras mitten unter ihre eigene Spuren ftedten, fo bag es ben andern in die Rufte friegen wurde wenn fie daber famen. Gie erreichten auch ihren Zweck; und indem die Cawtabas ganfer guruckließen, um die andern zu beobachten wie fie ihnen nachjagten, als fie bald Gelähmte und Krüppel durch das Gift fanden, und die andern gurudfehren faben, febrten die Camtabas um, und verfolgten ibre Gegner, und scalpirten und tödteten alle die gelähmt waren. Alls Salomon diese Erzählung beendigt batte, und fand daß ich ibn verstand, fagte er noch zum Beichluß: "Du net Camtaba fens; Cawtaba schlechte Insch sin; Cawtas ba all ein' Satan Insch sin."

Einige Zeit nachher wurde mir befohlen die Hunde mitzunehmen, und hinab an's Wasser zu geben, daß ich vielleicht ein Welschuhn schießen konnte. Weil es am Nachmittag war, bestahl man mir nicht weit vom Wasser zu geben, und wieder das Wasser berauf zu kommen, damit ich mich nicht verliere. Nachdem ich eine Strecke des Wassers entlang gegangen war, sabe ich frische Buffel Spuren vor mir; und dieweil ich viele Hunde ben mir datste, so glandte ich benselben nachfolgen und vielleicht einen tödten zu

Kurz vor Sonnen-Untergang fieng ich an zu bezweifeln ob ich die Buffel sehen wurde, und dachte nun wie ich wieder zum Lager bevor Nacht kommen könnte. Dieweil die Spuren mich ets liche weite Krümmungen geführt hatten, so glaubte ich, ich würde am besten nicht dem Wasser nach, sondern über die Hügel gerade zu gehen, welches mich nahe bei dem Lager wieder an das Wasser Allein es war ein dunkler Abend, und ich war ein führen würde. unerfahrner Jäger, und konnte weder den Strom noch das Lager-Als es ansieng Nacht zu werden, fenerte ich meine Büchse einige mal los, und rief mit lauter Stimme—erhielt jedoch keine Untwort. Um folgenden Morgen waren die Indianer frühe auf dem Weg mich zu suchen, und indem ich 10 oder 12 hunde bei mir hatte, und das Gras sehr hoch war, konnten sie mich leicht aufspüren. Als sie mich endlich fanden, schienen sie sehr guten Muths Ich frug Salomon, ob er gedacht daß ich mich aus dem Stanbe hatte maden wollen ? Er fagte: "No, no, du gehs au viel flumm." Alls wir zum Lager zurück kamen, wurs De meine Buchse von mir genommen, und für meine Unbedachtsams keit mußte ich für zwen Wochen mit Bogen und Pfeil vorlieb neh= Wir waren diesesmal ungefähr 6 Wochen auf der Jagd. Die Gegend ist ziemlich bergigt, wiewohl auch viel gutes Bauland, und emige gute Flachen zu sehen sind.

Alls wir zum Dorf zurück kamen, war Pluggy und seine Company schon da, und hatten eine ziemliche Anzahl Scalpen so wie auch Gefangene von dem südlichen Zweig der Potomac mitgebracht. Sie brachten auch eine Englische Bibel, die sie einer Deutschen Frau, (einer Gefangenen,) gaben; dieweil sie aber nicht Englisch lesen konnte, so machte sie mir ein Present mit der Bibel, welches mir

febr angenehm war.

Ich blieb in diesem Dorf bis im October, als mein angenommes ner Bruder, Tontileaugo, welcher eine Whandotten Frau hehras thete, mich mit ihm auf einer Reise nach dem Erie See nahm. Wir gingen den Westlichen Urm des Muskingum Reviers hinauf, wo wir viel schönes und gutes Land trasen. Un der Quelle dieses Stroms, und von da nach den Gewässern des Canesadocharie, ist sehr schön gelegenes und gutes Land—meistens mit Zucker-Holz, Wallnuß, Suße Locust, Kirschen, so wie auch mit Hickory und Eischenholz bewachsen. Unsere Reise war um die Zeit als die schwars zen Mehlbeeren reif waren, welche wir hier in großer Menge ans trasen.

Wir hatten keine Pferde bei uns. Meine Jagd-Tasche in welcher ich einige Bücher, Hirschstleisch und einen Teppich hatte, war mein ganzer Pack. Ich hatte auch keine Büchse; allein mein rother Brusder hatte eine bei sich, mit welcher er täglich Hirsche, Ractune oder Bären tödtete. Das Fleisch ließen wir liegen nachdem wir uns gessättigt hatten; nahmen aber die Hänte mit uns, welche wir jeden Albend wo wir übernachteten, ausspannten; und nachdem wir sie am Feuer getrochnet hatten, packten wir sie ein und nahmen sie mit.

Indem Tontileaugo nicht Englisch reben konnte, so war ich gendsthigt das Wenige was ich von der Caughnewaga Sprache verstand, zu gebrauchen, welches mir noch sehr schwer siel: aber ich lernte desto geschwinder weil ich Niemand hatte mit dem ich Englisch reden konnte.

Als wir den Canesadooharie hinab gingen, wurden unsere Päcke so schwer wegen den Thier-Fellen, daß wir nur acht bis zehn Meisten des Tags marschieren konnten. Wir kamen an den Erie See, etwa sechs Meilen westlich von der Mündung des Canesadooharie. Dieweil es ein stürmiger Abend war als wir da anlangten, wurde ich erschreckt durch das Rauschen des Wassers, und das Toden der aufgethürmten Wellen—bennahe wie die Wellen des Meeres. Wir lagerten uns an einem Bach, nahe an dem See; und dieweil es am nächsten Morgen nicht mehr so stürmig war, so konnten wir auf dem Sand am Ufer gehen, wo wir uns oft, wegen unserm schwes ren Gepäcke ruhen mußten. Längs dem Wasser hin sahe ich viele große Fische welche durch das Zurücktreten der Wellen, auf flachem Land, oder in ausgehölten Orten, mit wenig oder gar keinem Wasser zurück blieben, was aber von den Adlern, die Schaarenweis zu sehen waren, zu ihrem Vortheil wohl benutzt wurde.

Am Nachmittag kamen wir an ein großes Lager der Wyandotten, an der Mundung des Canesadooharie, wo Tontileaugo's Frau war. Hier wurden wir freundschaftlich aufgenommen. Sie gaben uns eine Art rauher, brauner Kartoffeln, welche von selbst aufwuchsen, und welche von den Caughnewaga's Oh en at a genannt wursden. Diese Kartoffeln wurden in Nachmsett getaucht, und schmeckten unsern Süßen Kartoffeln sehr ähnlich. Sie gaben uns auch eine Art Mais (Homony) von grünem getrochneten Welschforn und Bohnen bereitet, welches sie Caneheant ant anannten.

Dom obern Theil des Canesadookarie dis an diesen Ort, ist das Land meistens gut; die einzige Ausnahmen sind die Sümpse, welche zu-naß sind um vielen Ruten daraus zu machen—obschon ich der Meinung din, daß gutes Wiesenland aus manchen derselben könnte gemacht werden, wenn Ableiter gegraben würden. Die Wälder bestehen aus Schwarzeichen, Wallnuß, Hickory, Kirschen, Locust, Zucker und Ulmen-Holz; dann giebt es auch noch einen, doch nur geringen Theil, der mit Weiseichen und Buchen bewachsen ist. Dieses kann man zur dritten Güte rechnen. Auf den Flächen, und auch sonstwo, ist eine große Anzahl Wild-Alepsel, Pflaumen, n. s. w. Es schien gut mit Wasser und Wiesen versehen zu seyn. Bären, Welschhühner, Rachune und Hiesen versehen zu seyn. Bären, Welschhühner, Rachune und Hiesen versehen zu seyn. Bären,

Wir verweilten uns eine geraume Zeit allhier—tödteten viele Racune und auch einige Hirsche; erstere waren ungewöhnlich groß und sett. Endlich schifften wir uns in einem Kanoe von Birstenrinden ein—etwa vier Fuß breit und fünf und dreißig Fuß lang; und ob es schon eine schwere Ladung tragen konnte, so war es doch so geschickt zubereitet, daß es von vier Mann etliche Meil wegs konnte getragen werden. Wir suhren nun einige Meilen den

Canefadooharie hinauf, landeten am Ufer an, und - gingen auf die Jagd. Zu meinem Erstaunen trugen sie unser Kanve auf das Ufer, kehrten den Boden desselben obenhin, und nun diente es zu einer Wohnung! Wir hatten ein angenehmes Feuer barun= ter und kochten unser Essen dabei! Zwar lebten wir etwas gedrängt in unserem Hause, mit dem vielen Gepäck das wir ben uns hatten,

allein es schützte uns ganz herrlich vor dem Regen. Wir fuhren fort unsere Jägerei zu treiben längs dem Strome hinauf, bis wir an den Wasserfall kamen. Hier machten wir halt für einige Wochen, und ertappten eine Anzahl Hirsche, und einige Bären, so wie auch Ractune die Menge. Von der Mündung dieses Stroms bis zum Wasserfall zählte man ungefähr fünf und zwanzig Meilen. Auf unserer Fahrt aufwärts, war ich nicht weit vom User abgekom= men; aber so viel ich urtheilen konnte, war es gutes und ebenes Nabe um den Kall her ist dunnes Kastanien Land, bennahe das einzige was ich in dieser Gegend gesehen habe.

Während unserm Aufenthalte allhier, ließ ich meine Bücher und Jagdtasche, in einem Teppich eingerollt, im Lager, und ging aus um Raftanien zu suchen. nien zu suchen. Ben meiner Zurücktunft waren meine Bücher Ich frug die Indianer, ob sie wüßten wo die Bücher wären ? allein sie gaben mir zur Antwort, daß es ganz wahrscheinlich sen, daß die jungen Hunde dieselben fortgetragen hätten. Ich steng an zu vermuthen, daß die Indianer dieselben aus dem Weg geschafft hätten, weil sie vielleicht verdrüßlich gewesen, daß ich so oft und viel bei meis

nen Bucher faße.

Späterhin gieng ich wieder aus um Müffe zu suchen, und auf mei= nem Ructweg sahe ich etwas Neuerrichtetes, bestehend aus zwen jungen Bäumen, etwa fünfzelm Huß von einander, und zwölf Juß in der Höhe, mit einer Gabel. Auf diese Gabel legten sie eine lange Stange, recht Galgenmäßig aussehend. Die Pfosten waren sehr glatt, und hie und da roth angestrichen. Ich konnte nicht einsehen zu weldem Zweck dieses dienen sollte—ansgenommen sie hatten Verdruß an mir genommen wegen meinem Bücherlesen, und wollten mich nur Den nächsten Morgen brachten sie ihre Thier-Kelle bahin, und hiengen sie auf diese Stange, um sie vor der Witterung zu bes wahren. Dies beruhigte mich. Ihre große Kanoe gruben sie in die Erde, um dieselbe den Winter hindurch zu bewahren.

Wir hatten keine Pferde bei uns, weswegen ein jeder einen Pack auf seinen Rücken nahm, und also beladen, gingen wir östlich unges fähr 12 Meilen und übernachteten daselbst. Den folgenden Morgen gingen wir, wie schon gemeldet, 10 Meilen weiter, bis zu einem bedeutenden Wafferstrom der sich in den Erie See ergießt, zwischen Canesadvoharie und Canuga. Hier errichteten sie ihr Winter-Quartier auf folgende Weise: Sie bereiteten 15 Fuß lange Blöcke, welche sie aufeinander legten, mit Pfosten an beiden Enden um dieselbe zus sammen zu halten. Die Pfosten wurden oben mit Rinde zusams men gebunden—und auf diese Art errichteten sie eine 15 Kuß lange, und 4 Fuß hohe Wand. Etwa 12 Juß davon, errichteten sie noch eine Wand auf gleiche Weise. Allsdann senkten sie Gabeln in den Grund

im Mittel an beiben Enden, und legten einen schweren Pfosten auf diese Gabeln von einem Ende bis zum andern. Von den Wänden bis zu den Stangen, errichteten sie Stangen anstatt Sparren, und auf diese wurden kleine Stangen anstatt Latten gelegt. Das

rauf legten sie Lindenrinde, welche zu einem Dach diente.

Der Saft der Lindenbaume fließt im Winter—jedoch von nicht allen. Um baber zu erfahren in welchem Baum Saft ift, schneiden sie denselben nabe an der Wurzel, und wann sie Saft finden, so fals len sie denselben, und schälen die Rinde mit dem Tomahamk nahe am Gipfel; alsdann legen sie den Gruf des Tomahawks unter die Rinde und ziehen es bis zum untern Ende durch. Manchmal mist eine Rinde 30 Auß in der Länge. Diese zertheilen sie alsdann in gehöriger Lange, und bedecken damit ihre Hutte. Im andern Ende einer jes ben Wand errichteten sie gespaltene Balken auf, so daß sie rings um= ber Geholz hatten, ausgenommen an den Thuren. Anstatt eines Schornsteins, ließen sie eine Deffnung durch das Dach. Die schon gemeldete Rinde, diente ihnen schon als Bettstätte, worauf sie Bären-Kelle breiteten. Bon einem Ende bis zum andern, in der Mitte, hatten sie ihren Keuerberd, für welchen die Weiber (squaws) trocknes Holz zubereiteten. Die locher an der Hutte wurden mit Moos aus= gefüllt, welches die Weiber herbenschafften. Anstatt einer Thur, hing man ein Bärenfell auf; und obschon wir einen barten Winter erlebten, so war es boch viel erträglicher als ich erwartet hatte.

Im Monat December wurde unsere Winter-Hutte sertig. Aber nachdem wir in dieses verhältnismäßig schone Wohnhaus eingezogen, zeigte sich eine andere Schwierigkeit. Wir hatten nichts zu essen! So lange ich mit Tontileango reißte, hatten wir einen Ueberstuß an Hirsch-Bären- und Nachunensleisch; und ich konnte kaum dam it vorlieb nehmen, weil kein Brod und Salz daben war—aber-nun wäre ich oft dankbar gewesen für irgend etwas Eßbares, um

Während der Zeit die Jäger alle ausgingen um aus allen Aräfsten Proviant herbeizuschaffen, gingen die Weiber und Anaben (unster Lettere wurde ich gerechnet) hie und da hin um rothe oder schwars Wehlbeeren und Nüsse zu sammeln. Es war aber schon spät in der Jahreszeit, und daher bekamen wir wenig Beeren—doch gelang es uns, eine ziemliche Menge Nüsse unter einem leichten Schnec zu sammeln. Nach uns kamen auch die Jäger zurück—allein sie brachsten nur zwei kleine Welschhühner—welches eine sparsame Portion für acht Jäger, dreizehn Weiber, nebst Anaben und Kindern genannt werden konnte. Jedoch es wurde alles gleicher weise ausgetheilt, nach Recht und Villigkeit.

Den folgenden Tag gingen die Jäger wieder fort, und töbteten

einen Hirsch und drei Bären.

nur den nagenden Hunger zu stillen.

Einer dieser Bären war ungewöhnlich groß und fett. Wir hatten Fleisch genug um ein herzliches Abendessen und Frühstück nehmen zu können.

Die Weiber, und überhaupt alles was tragen konnte, gingen jetzt aus um das Fleisch herbeizutragen. Jeder hatte seinen Theil zu

thm. Sch, der ich Lasten zu tragen nicht gewohnt war, wurde sehr müde, und beklagte mich über meine Zugabe—mit dem Bedeuten, daß ich es auf einmal nicht nehmen könne. Sie hielten inne, lachten usber mich, und gaben einen Theil davon einem jungen Mädchen, wels

ches vorher ichon jo viel als ich auf ihren Schultern batte.

Dieser Berweis wirkte bermaßen auf mich, daß ich mich in Zukunft mehr austrengte, als wenn ich mit der Ruthe für Trägheit ware gezüchtigt worden. Die Jäger hielten nun einen Rath, und beschlossen sich Pferde anzuschaffen um ihre Lasten zu tragen, und daß sie in den Krieg gehen wollten, ob es schon Winter sei, um diesen Endzweck zu erreichen.

Tontileaugo wünschte einer der Arieger zu sein; aber die Mehrs heit war dagegen, weil er einer der besten Schützen war. Er und drei andere blieben daher zurück um für die Weiber und Kinder zu sorgen,

und die übrigen vier gingen in den Rrieg.

Sie begannen nun ihre Zeremenien wie gewöhnlich, indem sie ihre Ariege-Lieder sangen, kanzten, u. s. w., worauf sie ihr Abschiede sied sangen und ihre Buchsen abseuerten. Unser Lager schien erfreut zu sein zu allein mir war es schmerzlich daran zu denken, daß manche unschuldige Menschen wurden ermordet werden, ohne im mindesten daran zu denken.

Nach bem Abreisen ber Krieger, hatten wir barte Zeiten; und obgleich wir nicht ganglich obne Epcife waren, so mußten wir bennoch

febr genan leben.

Endlich war aber Tontileaugo so glücklich einen großen Borrath von Wildprett zu erbalten, welches und zehn Tage lang versorgte. Alsdann nahm er mich mit, um einen Bersuch in einiger Entsernung zu machen. Wir nahmen nichts mit auf den Weg, auf unser Glück vertrauend, und weil die Welber und Kinder doch auch versorgt wersden mußten. In einer südlichen Richtung den Strom binauf etwa 12 Meilen von hier, schlagen wir unser Winterquartier auf. Es war immer noch kalt, und der Schnee mit einer Krust verschn, so daß es nicht möglich war den schnee mit einer Krust verschn, so daß es nicht möglich war den schnee Nachtessen zum Schlaf bes geben mußten. Das einzige was uns jest noch übrig war, Bären in ihren Köhlen zu faugen; und dieweil diese Thiere um Weinachzten ihren Ausenhalt sur den Winter aussuchen, in welchem sie 3 die 4 Monate, ohne etwas zu sich zu nehmen, zubringen, so sebten wir guter Hoffnung.

Um folgenden Morgen machten wir und auf den Weg. Fanden wir einen Baum bessen Rinde verscharrt war, und mit einer Deffnung von binlänglicher Größe um einem Bären Einlaß zu gestatten, so fällesten wir einen jungen Baum auf, oder nahe an diese Höhle. Es war alsdann meine Pflicht hinauf zu klettern um den Bären auszutreisben, während Contileango sich mit Bogen und Büchse bereit bielt denselben zu köden. Der Tag verstrich, aber wir batten keinen Bästen.—Spat am Abend fanden wir einen Baum, dessen Rinde versscharrt war, mit einer Deffnung 40 Fuß boch; aber es war kein junger Baum in der Nahe, welchen wir hätten an das Loch bringen

Tontileaugo machte sich aber eine lange Ruthe, auf welche er faules, durres Holz und Rinde befestigte, und fletterte auf den . nächstehenden Baum mit diesem Solz nebst Fener und Zundschwamm. Als er droben war, erreichte er die Deffnung mit seiner Ruthe und daran befestigten Zundschwamm und Keuer. Sobald letztere hinunter gefallen waren, schnauste der Bär, worauf Tontileaugo eiligst herunter kam, griff nach seiner Buchse, und wartete auf die Erscheis Dieser verweilte sich jedoch ziemlich lange; als nung bes Baren. er aber endlich sichtbar wurde, und Tontileaugo aulegen wollte, fand er es zu dunkel um das Biffer zu seben. Plotslich legte er die Büchfe zur Geite; spannte seinen wohlgeübten Bogen, legte einen Pfeil darauf, und traf Seine Bärische Majestät hinter den Schultern. Ich hatte mich auch mit Bogen und Pfeil bereitet, allein er rief mir zu nicht zu schießen, indem ce nicht nöthig sei; und in demselben Augenblick fiel der Bar herunter.

Indem wir großen Hunger hatten, zündeten wir ein Feuer an, öffsneten den Bär, nahmen die Leber heraus, legten Rekenfett um diesselbe, und befestigten die Leber an einen hölzernen Spieß über das Feuer um zu braten. Alsdann zogen wir das Fell ab, bereiteten uns sern Kessel zum Rochen, und nun hatten wir Gesottenes und Gebratenes zum Essen—was uns eine trefsliche Mahlzeit schien. Alls ich zu meiner Genüge gegessen hatte schlief ich ein; aber mein rother Bruder weckte mich auf und sagte: "Komm, iß herzhaft; wir haben

ja jest Fleisch genug."

Den nächsten Morgen fälleten wir einen Lindenbaum, schälten die Rinde, und machten uns ein Obdach, mit einer sudlichen Richtung und einem großen Block zwischen uns und Nordwesten. Auch hatten wir ein gar gemüthliches Feuer vor uns, und unsern Fleischworrath auf einer Seite aufgehängt: Nachdem wir unsere Hütte fertig gemacht hatten, gingen wir wieder auf die Jagd.—Wir machten zwen vergebeliche Versuche, um Bären in hohlen Bäumen zu ertappen. Um Nachs mittag, als der Schnee anfing weich zu werden, tödtete mein Kames

rad einen Hirsch, welchen wir nach unserm Lager schleppten.

Tag's barauf, als wir wieder auf die Jagd gingen, fanden wir eis nen Baum nahe an unserer Hutte, der von einem Baren verfraßt war: allein das Loch war 40 Fuß hoch; auch war kein Baum nahe daben, den wir hätten vor das Loch lagern können. Da wir aber erfuhren, daß der Baum hohl sen, beschlossen wir denselben mit unsern Tomas hawf's zu fällen, was und beinahe den ganzen Tag beschäftigte. શાહ der Baum umfiel, eilten wir dem Loch zu-Tontileaugo mit Büchse und Bogen, und ich mit gespanntem Begen. Er traf den Bar mit ber Rugel hinter ben Schultern; ich aber traf ihn weiter hinten an, aber wegen meinem Mangel an Uebung in diesem Geschäft, drang mein Pfeil nur einige Zoll durch die Haut. Wir tödteten diesmal eis ne Barin und dren Jungen, und schleiften fie auf dem Schnee unserm Lager zu-fammelten Holz, richteten ein Fener an zum Kochen, welches wir noch zur Roth ausrichten konnten, ehe es Nacht wurde.

Früh am andern Morgen schlenderten wir wieder in den Wald, machten Versuche an etlichen Bäumen — aber vergebens. Auf

unserm Rückweg erhielten wir einige Rackune in einer hohlen Ulme.

Wir blieben 2 Wochen hier, während welcher Zeit wir 4 Bären, 3 hirsche, etliche Welschhühner, und eine Anzahl Rackune tödteten. Wir packten so viel von unserm Fleisch zusammen als wir mitnehmen konnten, und machten uns nun auf den Weg nach unserm Wintersquartier. Als wir dort ankamen, waren sie alle hoch erfreut, denn sie waren beynahe verhungert—indem die drei zurückgelassenen Jägersehr wenig Wildprett getödtet hatten. Alle welche etwas tragen konnsten, wallfahrten nach der kleinen Hütte, um Fleisch abzuholen.

Im Monat Februar kehrten die 4 Krieger zurück mit 2 Scalpen und 6 Pferden von den Pennsplvanischen Grenzen. Run konnten die Jäger sich in größerer Enfernung von einander theilen, und das getödtete Wild auf Pferden zum Lager bringen. Wir hatten auch

von nun an feinen Mangel mehr zu erleiden.

In diesem Monat fingen wir an Zucker zu kochen. Weil einige von den Ulmen-Bäumen sich zu dieser Zeit schon schälen laßen, so machten sich die Frauen daran um solche zu fällen, mit einem frummen, an einem Ende gespitten Stecken, um baraus Wefage zu mas chen das Zuckerwasser aufzufangen. Solcher Gefäße machten sie üs ber hundert, wovon ein jedes etwa zwen Gallonen hielt. Zucker-Bäume machten sie Rinnen mit einem Tomahawk, und mit einem eingelegten Spahn leiteten sie das Wasser in die darunter ste= Wegen der großen Menge des Zuckerholzes, zapf= henden Gefäße. ten sie selten einen Baum an, der weniger als zwei oder brei Fuß dick Auch machten sie Gefäße um Wasser herbei zu tras gewesen ware. gen, welche etwa vier Gallonen hielten. Gie hatten zwen metallene Ressel welche etwa fünfzehn Gallonen hielten, nebst fleinern Resseln, in welchen sie das Wasser kochten. Weil sie aber das Wasser nicht immer schnell genug verkochen konnten, so machten sie sich auch noch andere Gefäße von Rinde, die jedes, an ein hundert Gallonen hielten, um darinnen das Wasser aufzubewahren. Obgleich nicht der Saft jeden Tag lief, so hatten sie doch beständige Beschäftigung im Rochen während der ganzen Jahreszeit des Zucherkochens.

Den Zucker verbrauchten wir gewöhnlich badurch, daß wir mit demsfelben Bärenfett ganz süß machten, und alsdann tauchten wir unser gebratenes Hirschisteisch darin.—Um diese Zeit waren auch einige der Knaben mit mir beschäftigt, um Fallen für Füchse, Ractune und

Wildfagen zu machen und abzuwarten.

Dieweil Rachunen eine Art Wasserthiere sind, so stellten wir unsere Fallen nahe an kleine Ströme, und zwar also: wir legten einen jungen Baum auf den andern, und schlugen Pfähle auf beiden Seiten in den Grund, um sie vom Fallen zu bewahren. Den oberen Baum ershöhten wir etwa 18 Joll, und sesten denselben also, daß wenn ein Nackun eine Schnur, oder ein Stück Rinde berührte, der Baum außihn fallen und tödten würde. Und um das Thier zu verhüten vorbei zu gehen, legten wir Gebüsch auf beiden Seiten des Stroms, so daß wir nur die Mitte des Stroms offen ließen.

Die Fuchs-Fallen waren auf ähnliche Weise zubereitet, nahe an.

einem hohlen Block, u. s. w. Während die Weiber am Zuckerkochen waren, beschäftigten sich die Männer und Anaben mit Jagen,

u. d. gl.

Gegen das Ende des März-Monats begannen wir uns zu rüssten um nach unserm Dorf zurückzusehren, um Welschsforn zu pflanzen. Die Weiber kochten alsdann das letzte ihres Bärensetts, und machten sich Gefäße um dasselbe darin zu bewahren. Diese Gefäße machten sie aus Hirschsfellen, welche vom Hals abgezogen wurden, ohs ne die Haut aufzuschneiden. Nachdem sie das Haar abgesondert hatzten, legten sie das Fell am Hals-Ende in Falten, und zogen es mit einer Schnur zusammen wie einen Beutel. Alsdann wurde es wie eine Blase mit Wind angefüllt die es getrochnet war—alsdann sahe es aus wie ein Zuckerhut, nur mehr rund am untern Ende, wovon eins ungefähr vier oder funf Gallonen hielt. Darinnen trugen sie nun ihr Bärensett.

Nachdem alles fertig war, zogen wir zurück nach dem Canesadoos harie Wasserfall. Auf diesem Weg fanden wir meistens gutes Land, aber zu viel Wiesenboden im Vergleich mit dem Fruchtland, meistens mit Weiseichen, Ulmen, Schwarzeichen, Linden, Kirschen, Zucker, Maulbeeren, Lorbeeren, u. d. gl. Hie und da findet man Buchen, wo das Land nicht so gut ist. An einigen Orten befinden sich große

Sumpfe die nicht bebaut werden können.

Alls wir an dem Kall ankamen, war die Kanve welche wir daselbst begraben hatten, nicht hinlänglich alles zu tragen, indem wir auf uns sern Pferden etwa zwei hundert Gewicht Zucker, eine große Quantis tat Baren Del, Felle, u. d. gl. mitbrachten. Wir waren baber genöthigt ein anderes Kanoe zu machen von Ulmenholz. Während wir hier waren, wurden meine Bücher von einer jungen Whandott Indianerin gefunden. Sie kamen nun alle zusammen, und da ich eine Strecke von dem Zelt ab war, konnte ich nicht begreifen was das bedeutete. Man rief mich aber jett mit meinem mir beigelegten Indianer-Ramen, (Scoouwa,) zu wiederholten malen herbei; und als ich, in größter Eile, bei ihnen angekommen war, zeigten sie mir die Bücher, mit dem Bemerken: daß es ihnen sehr lieb sen dieselbe gefunden zu haben, indem sie wohl wußten, daß der Verlust mich ges kränkt habe. Indem ich zu dieser Zeit schon etwas Indianisch spres chen konnte, (besonders in der Caughnewago Sprache, welche nebst die der Whandotts allhier geredet wurde,) sagte ich ihnen, daß ich ihnen für ihre Freundschaft die sie mir allezeit erwiesen, herzlich danks te; und besonders für diesen letzten Beweis, in Hinsicht meiner Bücher. Sie frugen mich, ob Dieselbe beschädigt worden wären? worauf ich antwortete, daß der Schaden unbedeutend sen, da nicht der Druck, sondern nur der Einband gelitten hatte. Alsbann zeigten sie mir wo und wie dieselbe gelegen hatten—nemlich in einem Hirsch fellen Beutel, und zwar so, daß der Regen ihnen am wenigsten schas Ben dieser Gelegenheit fühlte ich zum erstenmale mem Herz zu den Indianern hingezogen. Denn ob sie gleichwohl liebreich gegen mich vorher waren, so konnte ich dennoch nicht ihre Grausamteit vergessen, welche sie ben Braddock's Miederlage vers

übt hatten. Aber ich entschuldigte sie nun, wegen ihrem Mangel an

Erfenntnig.

Als wir zum Auszug fertig waren, wollte Tontileaugo nicht mit zum Dorf, sondern er wollte den Revier hinauf gehen, um zu jagen, und frug mich: ob ich nicht mit ihm gehen wolle? Ich erklärte ihm meine Willigseit, und nun gingen wir, nachdem wir und mit Zucker, eingerolltes Bären-Del, und gedürrtes Hirschsleisch versehen hatten, den Sanesadooharie 30 Meilen hinauf, wo wir und lagerten. Zu dieser Zeit wußte ich weder den Tag in der Woche, noch den Tag des Monats, vermuthete aber es sen um Anfangs April. Wir waren ziemlich glücklich. Auch fanden wir ein verlornes Pferd, eine Mähzre und ein Füllen; und obschon sie den ganzen Winter im Wald ums her liesen, waren sie dennoch in gutem Zustande. Es ist hier den ganzen Winter Gras unter dem Schnee zu sinden, was solche Pferde, die gewohnt sind in Wäldern zu senn, sich zum Nußen zu machen wissen.

Allein die gemeldeten Pferde waren, durch ihre lange Waldbes wohnung, wild geworden. Eines Nachts beschloß mein Tontileango, daß wir dieselben auffangen wollten; und als ich ihm äußerte, daß das wohl schwerlich thunlich sen, sagte er, er habe zu seiner Zeit Baren, Buffei und Elendthiere mude gemacht, und in den großen Es benen habe er einstmalen einen Hirsch, und zwar mit einem leichten Schnee bedeckten Boden, ausgelaufen—und er glaube, daß er in eis nem ganzen Tage vier der besten Thiere (ausgenommen einen Wolf) mude laufen könne. Ich sagte ihm, daß obschon ein Hirsch das flinkste Thier sen, so ware es doch eher ermudet als ein Pferd. er war entschloßen den Versuch zu machen. Er hatte von den Wiss andotts gehört, daß ich ein schneller Läufer sei, und nun wolle er es Ich sagte ihm daß ich nie einen ganzen Tag, und mit den Whandotts nur 7 oder 8 Meilen gelaufen hätte. "Das ist nichts," fagte er; "wir mußen entweder diese Pferde fangen, oder den ganzen Tag laufen."

Um nächsten Morgen machten wir uns ben Sonnenaufgang auf den Marsch, nachdem wir uns vorher bennahe aller Kleidung entsledigt hatten. Um 10 Uhr konnte ich weder die Pferde noch Lontisleaugo mehr sehen.—Allein da die Pferde den ganzen Tag nur vier Meilen im Biereck heruntiesen, und endlich an den Ort kamen, wo ich war, so folgte ich ihnen des Nachmittags um 3 Uhr wieder nach, und zwar vor dem Tontileaugo. Bald hörte ich ihn aber nur zurusen: "Ch a k v h, Ch a k v a n a u g h," (in Deutsch: "Thue dein Bestes.") Wir gingen drauf los, und nach Berlauf einer Meile, lief Tontileaugo vor mich. Etwa eine Stunde vor Sonnenunters gang verzweiselten wir an der Hossfnung die Pferde zu sangen, und kehrten nach unserm Lager zurück, wo wir unsere Kleider gelaßen

hatten

Ich erinnerte Tontileaugo an das was ich ihm gesagt hatte, worauf er mir zur Antwort gab: "er hätte nicht gewußt was Pferde thun könnten—sie wären mächtige Thiere zum Laufen: aber wir hätten sie doch müd' gemacht." Nun kam er zu dem Entschluß, zu thun wie die Indianer mit wilden Pferden im Krieg thun—nemlich, sie durch

ben Hals unter den Mähnen zu schießen, welches sie zu Boden brächete, bis man sie halftern könne, ohne ihnen jedoch viel zu schaden. Dieses versuchte er nun auch, allein die Mähre war so wild, daß er ihr nicht nahe kommen konnte um sie an den rechten Ort zu treffen. Er legte indeßen sein Gewehr an und seuerte: aber der Schuß war zu niedrig, und die Mähre blieb todt liegen! Das andere Pferd aber, so wie das Füllen, dieweil sie sich an diesem Ort aushielten, erstappten wir und nahmen beide mit nach unserm Zelt.

Wir blieben zwen Wochen hier, und tödteten eine Anzahl Bären, Ractune und auch Ottern. Wir machten ein Kanoe von Ulmenrinde, und Tontileaugo fuhr darinnen bis Abend nach dem Fall.
Ich, hingegen, schwang mich auf das mit Bärenhaut besattelte Pferd
(die Steigbügel waren mit Rinde gemacht) und erreichte den Fall am
folgenden Morgen. Unser Kanoe und Gepäcke trugen wir jenseits

des Kalles.

Dieser Fall ist ungefähr 12 bis 15 Fuß hoch, und das Wasser fließt sehr schnell für eine bedeutende Strecke oberhalb demselben. Dieser Strom (Canesadooharie) vereinigt sich mit dem westlichen Arm des Muskingum Stroms, fließt in einer nordlichen Richtung, und ergießt sich auf der südlichen Seite des Erie See's, etwa 8 Meisten östlich von Sandusky, oder zwischen Sandusky und Canuhaga.

Wir gingen nun wieder dem See entgegen, ich zu Pferd und Tonstileaugo zu Wasser. Das land ist hier meistens gut, nur hatte ich aber Schwierigkeit um die Sümpfe zu kommen. Als wir an den See kamen, ritt ich längs dem Strande hin, und Tontileaugo hielt sich

nahe am Ufer.

Nach einiger Zeit erhob sich ber Wind, und er fuhr an die Muns dung eines fleinen Stroms und übernachtete baselbit. Sturms auf der See, verblieben wir einige Tage hier. Tonstileaugo ging auf die Jagd, und als er fort war, fam ein Wnans botte an unser Lager, dem ich ein Stud gebratenes Dirschfleisch gab, welches ich soeben am Feuer hatte, was er sehr bankbar von mir ans Als Tontileaugo zuruck fam, erzählte ich ihm den Borfall, worauf er seine Befriedigung ausdruckte—hoffte aber, daß ich dem Besuchenden doch auch Zucker und Bärenöl werde gegeben haben ? Ich fagte ihm, daß, indem diese Artickel drunten in dem Kanve gewesen, ich mich keine zu holen hätte bemühen wollen. "Du hast dich gerade wie ein Hollander betragen,"\* war seine Antwort. "Weißt du nicht, daß wenn ein Fremdling in unser Lager kömmt, wir ihm allzeit das Beste vorsetzen sollen ?" Ich befannte meinen Fehler, und er entschuldigte mich meiner Jugend wegen; wünschte aber, daß ich mich in Zufunft wie ein braver Krieger betragen, und nie wies der solcher kleinlichen Thaten zu Schulden kommen laßen möchs te.

<sup>\*</sup>Die Hollander nannte er Skoharehaug, welches seinen Ursprung von einem Hollandischen (oder Nieder-Deutschen) Settlement, genannt Skoharen, herschreibt.

Da ber Seef wieder ruhig wurde, reisten wir ab, und kamen glückslich nach Sunvendeand, welches ein kleines Wyandott Dorf ist, an einem kleinen Strom gelegen, welcher sich in den kleinen See, unters

halb der Mundung des Sandusky ergießt.

Das Dorf war ungefähr 80 Ruthen von der Mündung des Stroms entfernt, auf der südlichen Seite einer großen Ebene, welche mit Holz, Nesseln und Gras bewachsen war. In manchen Orten war nichts als drei Fuß langes Gras—und an andern, nichts als sehr große Nesseln, wo auch der Boden außerordentlich start und gut war. Hier pflanzten sie ihr Welschforn. In diesem Dorf waren auch Französsische Handelsleute, welche unsere Kelle und Pelzwerk kauften, wosfür wir uns neue Kleider, Farbe, Taback, und dergleichen anschafsten.

Nachdem ich meine neuen Kleider angezogen, und meinen Ropfgleich einem rothen Specht geziert hatte, ging ich mit andern jungen Indiasnern, nach dem Welschfornfeld, wo die Weiber arbeiteten. Diese baten mich mein Geschick mit der Hacke an den Tag zu legen; und nachdem ich mich eine Weile damit beschäftigt hatte, lobten sie mich nicht wesnig als einen guten Schaffer; als ich aber nach dem Dorf zurücklam, und die alten Männer davon hörten, tadelten sie mich, und sagten, daß ich an die Stelle eines großen Mannes wäre aufgenommen worsden, und daß ich nicht, wie die Weiber, Welschforn hauen muße. Diesses ließ ich mir nicht zum Zweitenmal sagen: denn ich war nie ein bessonderer Liebhaber zur Arbeit gewesen.

Die Indianer bringen gewöhnlich einen großen Vorrath von Bastenöl, Zucker, gedürrtes Hirschisteisch, u. s. w., von ihrer Wintersjagd—aber sie sind auch nicht sparsam im Essen, noch im Austheislen für andere. Sie haben keine regelmäßige Mahlzeiten, als Morsgens Mittags oder Abendessen; und wenn irgend jemand in ihr Hauskommt, sei es auch zwei oder drei mal des Tags, so muß er eingesladen werden das Beste zu essen—und sie rechnen es höchst unhöfslich, eine solche Einladung abzuschlagen, denn sie betrachten es als

einen Beweis, daß man ihnen nicht gunftig sei.

Um diese Zeit, wo gedürrtes Welschstorn mit Bärenöl und Zucker gemengt, im Uebersluß zu haben ist, wurde dieses einem jeden, zu jeder Stunde des Tages angeboten. Auf diese Weise geht es fort, bis Zucker, Bärenöl, und Hirschsteisch fertig ist, alsdann essen sie das Welschstorn allein, ohne Salz, Brod, oder irgend etwas; dens noch muß ein jeder der hereinkommt essen was sie haben, sen es auch noch so wenig, bis nichts mehr vorhanden ist—alsdann entsschuldigt man sich mit der ganz triftigen Ursache: "daß nichts mehr ba se nichts mehr ba haben, sen

Die Jäger und Krieger blieben wohl sechs Wochen im Dorf nach unserer Ankunft, und benutzten diese Zeit mit Anstreichen; Besus den von Haus zu Haus, essen, rauchen, und mit einem gewissen

<sup>†</sup>Wenn es Windstille auf dem See ist, sieht das Wasser Himmelsblau aus. Nimmt man es aber in ein Gefäß, so ist es jedem andern klaren Wasser gleich.

Raffelipiel .- Gine Angahl Pflanmen Steine, auf ber einen Ceite geschwarzt, werden in eine Eduffel gelegt; alebann wird bie Edufsel gerurrelt, wo fie die Worre: bits, bits, bits, bone sen, hou e fen, rego, rego, ausrufen, mit welchen fie fur ichwars je oder weiße Steine fragen, ober feuft irgend eine Farbe die fie verlangen. Alsbann werfen fie die Eduffel um, und gablen bie weißen und ichwarzen Steine. Einige schlugen ihre Trommel und jangen; andere ipielten auf einer Urt Alote, und wieder andere auf der Maul-Trommel, (Jewsharp.) Ein Theil ber Zeit wurde auch im Rathbaus zugebracht, wo die Nauptlinge, und wer Yuft harte, bewoohnten; des Rachts wurde gefingen und gerangt. Gegen bas Ende bes Juni Monats, 1756, machten fie alle Borbereitungen zum Berieg an ber Birginischen Grenze. Als sie fertig mas ren, gingen fie burch alle ihre Beremonien, jangen ihre beriegolies ber, u. b. gl. Gie maridierten alle ab, welche 16 Jahren alt maren, ja sogar einige Rnaben die nicht über 12 Jahr alt maren, waren anch mit Bogen und Pfeil ausgestattet, und gingen mit in ben Berieg. Es blieben alfo feine guruck, als nur die Weiber und Kinder, ausgenommen ein fehr alter Mann, ein anderer erwa 50

Sahre alt, welcher ein struppel mar, und ich selbst.

Die Indianer waren bamals in guter Soffnung, bafi fie bie Birs ginier alle uber bas Meer treiben fonnten. Gie hatten and giemliche Aussichten Dieses zu bewertstelligen, weil damals Die Amerikaner gänglich unbefannt mit Rriegsubungen waren, und waren das ber nicht bereit mit solchen schlauen Feinden wie die Indianer, in den Krieg zu gehen. Die zwen alten Indianer frugen mich, ob ich nicht bachte, bag bie Frangosen und Indianer gang Amerika uberwaltigen wurden, Lausgenommen Neu England, welches fie vor 211= tere ichon versucht hatten.) Ich fagte ihnen, daß ich es bezweisels te. Sie erwiederten, daß fie jest ichon alle zwischen den Bergen vertrieben hatten, und hatten das große Thal zwischen dem Rord und Sud Berg, von dem Potomat bis zum James' Revier, verwis ftet, welches ein bedeutender Theil vom besten gand in Birginien, Maryland und Pennsplvanien sei, und daß ihnen die weißen Leute als recht thörichte Leute vorfamen, als die fich leicht überraschen lie-Ben, und weder laufen noch fechten konnten. Dies, fagten fie, mas ren ihre Grunde gur Bermuthung, baf fie leicht zu vertreiben mas ren. Gie frugen mich fur die Grunde me i ner Meinung, und wünschten, ich mochte mich frei ausdrücken. Ich fagte ihnen, Die weißen leute im Often waren gablreich wie die Baume; und obschon sie ihnen thöricht vorkämen, weil sie mit der Indianer Mode Krieg zu führen nicht bekannt waren, fie dennoch keine Thoren waren—daß die Weißen bald lernen wurden, wie mit ihren rothen Brüdern zu streiten, und alsbann würden sie dieselbe vertreiben, os Sch fand wohl, daß der wenigstens, sich selbst vertheidigen kennen. die alten Indianer selbst nicht glaubten, daß sie Amerika bezwingen könnten, sondern daß sie durch foldt eine Idee bles ihre jungen Manner zum Krieg ermuntern wollten.

Alls die Krieger das Dorf verließen, hatten wir weber Fleisch,

Bucker noch Barenöl übrig. Wir hatten nichts als Mais, ober grob gestoßenes Welschforn, (Homony ;) dieses kochten sie in Basser, welches wie eine steife Suppe aussah, ohne das geringste Gewurz. Für eine Zeitlang hatten wir genug davon, aber wir wurden bald spärlicher versorgt, und indem die Krieger nicht so geschwind, als sie erwartet hatten, zurückfamen, waren wir dem Berhungern nas he, hatten auch nur eine Buchse und wenig Pulver und Blen. alte lahme Whandotte beschloß, auf die Jago in dem Kanve zu ges hen, und ich follte mit ihm gehen. Er hoffte, baß, da es bie Zeit war wo die Hirsche zum Wasser kamen, wir welche daselbst bekom= men könnten. Wir gingen den Sandusky einige Meilen aufwärts, lenkten bann in einen Bach ein, und lagerten uns. Wir verfahen und mit Kackeln, da wir des Nachts jagen wollten, und steckten auch Rinde und Gebusch in den Kanve auf, um uns zu verbergen. Ein kleiner Knabe der ben uns war, hielt die Fackel; ich fuhr, und der Allte, mit gespannter Büchse, mit grobem Schrot gelaben, feuerte auf die armen Hirsche, wann wir nahe genug zu ihnen kamen. Wir tödteten drei Hirsche in weniger als einer Nacht, und kehrten

zurück, um die hungernden im Dorf zu fattigen.

Als wir bort ankamen, schricen die Kinder vor bitterem Hunger. Wir legten alles was wir erhalten hatten vor sie, und obschon es für so viele doch nur wenig war, so wurde doch strenge Gerechtigkeit in der Austheilung beobachtet. Wir gingen sogleich wieder auf die Jagd; ehe wir aber wieder zurückkehrten, waren die Krieger zuruck gekommen, und batten eine Quantität Kleisch auf ihren Pfer-Diese Krieger hatten sich in verschiedene Abtheis den mitgebracht. lungen getheilt, und an verschiedenen Dertern in Augusta' Caunty Ungriffe gemacht. Sie brachten eine ziemliche Unzahl Gefangener, Eine Abtheilung brach= Scalpen, Pferde, und andere Beute. te mit sich einen gewissen Arthur Campbell, (jest Colonel Campbell, am Holston Revier, nahe ben Ronal Dak.) Indem die Wyandotts zu Sunvendeand, und die zu Detroit mit einander verbunden waren, so wurde Herr Campbell nach Detroit genommen. Er blieb jedoch eine Zeitlang ben mir in diesem Dorf. Geine Ge: fellschaft war mir sehr angenehm, und ich wurde mit Betrübniß von ihm getrennt. Während seines Aufenthalts im Dorf, lieh er von mir meine Bibel, und machte viele treffliche Bemerkungen über bas Gelesene. Unter andern über die Stelle: (Klagl. Jerem. 3: 27,) Daß er das Joch in seiner Jugend trage," fagte er, daß wir und dem Willen der Borfehung ergeben follten, dies weil wir jest das Joch in unserer Jugend zu tragen batten. Campbell war damals, dem Ausehen nach, sechszehn oder siebenzehn

Wie gesagt, die Krieger hatten eine Anzahl Gefangene mitgesbracht; und als sie die Spiekruthen laufen sollten, sagte ich ihnen wie sie sich daben verhalten sollten. Ein gewißer Johann Savage, etwa 40 Jahre alt, wurde hervorgebracht um die Spiekruthen zu kaufen. Auch ihm sagte ich wie er sich daben benehmen sollte.

Darnach stellte ich mich in die Reihen der Indianer, und jauchte und frohlockte mit ihnen; und indem sie ihn nicht sehr rauh behans belten, schlug ich ihn mit einem Stück Kürbis, worüber sich die Indis

aner lustig machten. Mir aber that es sehr leid.

Ungefähr um die Zeit der Zurückfunft der Krieger, wurde das Welschkorn eßbar. Wir hatten daher entweder grünes Welschkorn oder Hirschsteisch, und manchmal beides zusammen—welches für uns ein Leckerdissen war. Hatten wir gekochtes Welschkorn genug, so wurden die Jäger saumselig, und brachten ihre Zeit mit Singen, Tanzen, u. d. gl. zu. Sie schienen dem buchstäblichen Sinn der Schrift, "nicht für den andern Morgen zu sorgen," nachzukommen. Auch lebten sie friedlich, liebevoll und freundschaftlich miteinander, ohne Zänkerei. In dieser Hinscht beschämen sie manche, welche sich Christen nennen.

Auf diese Weise lebten wir bis zum October. Alstann fanden sich Gänse, Enten, Schwane, und dergleichen, in großer Menge ein, auf diesem kleinen See. Dieser Ort ist merkwürdig wegen der vielen

Fische im Frühling, und Federvieh im Frühling und Derhst.

Da nun die Jäger des Müßiggangs überdrüßig waren, so gingen sie nun ihrem Lieblings-Geschäft—dem Schießen—nach. Und da konnte es ihnen nicht sehlen. Wir hatten nun Welschkorn und Gesslügel im Ueberfluß. Zu Zeiten batten wir auch, als Rarität, ein bischen Brod aus Welschkornmehl gemacht, welches sein gestoßen, mit Vohnen gemengt, und in der heißen Usche gebacken wurde.

Dies nannten wir ein Herrenleben; doch war es nicht zu versgleichen mit dem fetten, gebratenen, und gekochten Hirschsleisch im Berbst; dem Bären- und Otternfleisch im Winter—noch mit dem

Bucker, Bärenöl und gedörrten Birschfleisch im Frühling.

Einige Zeit im October kam ein anderer angenommener Bruder, älter denn Tontileaugo, und zu besuchen, und frug mich mit ihm auf die Jagd nach Canuhaga zu gehen. Dieweil sie mich allezeit wie einen fregen Mann behandelt hatten, und mich willführlich hans beln ließen, sagte ich ihm daß ich sehr vertraut mit Tontileaugo sei -baf er aber mir gang fremd sei, und bat mir beshalb Bedentzeit and. Er bemerfte mir, daß seine Gesellschaft mit der er gereiset set, wurde ihm erst in seche Tagen an der Mundung dieses kleinen Gees begegnen, und in dieser Zeit würde ich ihn kennen lernen, und könnte alsdann für mich selbst urtheilen. Ich berathschlagte mich mit Tontileaugo darüber, welcher mir fagte, daß unfer alter Brus der Tecaughretanego (denn das war sein Name) ein Häuptling, und ein besserer Mensch als er selbst sen; und daß wenn ich mit ihm ginge, ich gewiß gut behandelt werden würde—doch follte ich nach Belieben handeln. Wollte ich bleiben, so sollte ich wie vorher Ich erwiederte ihm, daß er mich immer wie ein behandelt werden. Bruder behandelt habe, jedoch sen ich auch sehr gut mit meinem als ten Bruder zufrieden, so viel ich von seinen Worten und Werken vernommen, und weil er in eine Gegend geben wolle, die ich nie gesehen, so wollte ich mit ihm gehen. Er willigte herzlich gern ein.

Run ging ich mit Tecaughretanego, nach ber Mündung bes flei-

nen Sees, wo er die Gesellschaft die er erwartete, antraf-beste= hend aus Caughnewagas und Ottawas .- hier murbe ich mit einer Cauguewaga Schwester, und anderen die ich nie zuvor gesehen batte, befannt gemacht. Der Rame biefer Schwester war Maria, ober Molly, wie sie es aussprachen. Ich frug Tecaughretanego, wie es fame baß sie einen Englischen Namen hatte ? Er antwortete, baß er nicht gewußt hatte, baß es ein Englischer Rame sen; bag ihr as ber diefer Rame vom Priefter ben ihrer Taufe mare bengelegt morben, weil es der Rame der Mutter Jesu gewesen sen. fagte ferner, daß febr viele Cangbnemagas und Wbandotts halb Romifche Ratholische waren; aber für feinen Theil hatte er und ber Priefter nicht übereinstimmen fonnen, indem fie folde unfinnige und widersprechende Meinungen begten ; und bag ber Priefter nech fogar die Freiheit gehabt babe gu behaupten, bag bas Buch Gottes folde Abgeschmaftbeiten lebre: bag er aber solchen Unfinn als vom guten Beift fomment, nicht glauben fenne, und baber fei er ber Mennung, baf bie alte Religion bes Indianers beffer fen als biefe neue Urt ber Gottesverehrung.

Die Ottowas haben gewisse sehr nütsliche Zelten aus Matten gemacht, welche den Regen absuhren, und die sie mit sich nedmen konsnen. Eine sede Matte ist 15 Auß bech und 5 Auß breit. Um ein solches Zelt zu errichten, schnitten sie eine Anzahl langer Stangen, welche sie zurelstening in die Erde sehten, doch so, daß sie sich eine wärts lehnen. Dann breiten sie ihre Matten über diese Stangen von unten die oben, eine Dessiung ausgenommen, welche als Schorustein dient. Sie machen ihr Kener mit dürrem gespaltenem holze in der Mitte des Zeltes; ihr Vertzeug besieht aus Matten von Rinden und Fellen, auf welchen sie gefrümmt um das Fener her liegen, dieweil ihre Betten zu furz sind um sich der Länge nach darauf zu strecken. Unstatt einer Thure, heben sie das Ende einer Matte auf und schlüpsen hinein, und lassen es hinter sich wieder nies

berfallen.

Diese Zelten find warm und trocken, und ziemlich frei von Rauch. Ihre Geräthschaften legen fie unter Kanves von Birkenrinde, welche fie umkehren, um alles darunter Befindliche vor dem Regen zu be-

schuten. In ben Belten ift nichts als nur ihre Betten.

Diese Gesellschaft batte vier Ninden Kanves und vier Zelte. Mir wurden freundschaftlich empfangen. Sie gaben und Mais, sowohl als gesochtes und gebratenes Geslügel. Indem die Ganse, Enten, u. d. gl. dier mit Korn gut gesüttert werden, so waren sie besonders sett, vorzüglich die grun bälsige Enten. Das wilde Gesslügel dier tedt von einer Art Reis, welcher im seichten Wasser, oder an nassen Orten auswächst.

Wegen dem hoben Wind konnten wir nicht die Reise fortsetzen, und blieben deshalb einige Tage, in welden wir vieles Wild toote-

ten.

Wann eine Indianer Gesellschaft mit einander auf dem See reisen, wo es um diese Jahredzeit oft gefährlich ist, halten die alten Männer gewöhnlich einen Rath. Beschließen sie nun auf die Reise zu

gehn, so rüstet sich alles dazu an, ohne auch ein Wort dagegen eins zuwenden, est mag so stürmig senn als est immer will. Eines Morsgens, obgleich est eben so kurmig war als est seit einigen Tagen ber gewesen, ertonte der Ruf: "Y o h o h o h o h," welcher sogleich mit "D o h o o b" (welches "bereit" meint,) beantworztet wurde. Klugs waren wir reisesertig, obschon wir ziemlich

viel Schwierigkeit abzufahren batten.

Sobald wir in unsern Kanees waren, platscherten wir mit aller Macht, um vom User abzustoßen. Obschon diese Urt Kanees sich besser auf den Wellen fortbewegt als man erwartet, so schling bennoch das Wasser etliche mal in dieselbe. Als wir etwa eisne hatbe Meile vom User waren, spannten wir Segel auf—und da der Wind von Westen blies, ging es rasch vor sich. Alsdann legten wir unsere Under nieder, einer ausgenommen welcher steuerte, und wir hatten keine Wellen mehr bis wir nabe an das User kamen. Wir legten diesen Tag 60 Meilen zurück, und lagerten uns vor Racht.

Folgenden Tag setten wir wieder ab, und es ging eine Zeitlang sehr gut: als es aber anfing finrmisch zu werden, machten wir und mit nicht geringer Schwierigkeit an's Ufer. Den nächten Tag biel-

ten die Allten einen Rath.

Un diesem Tage batten wir eine Strecke von nenn Meilen an febr hoben Telfengebirgen am Ufer vorbeizugehen, welches uns durche aus verhinderte, anzulanden; aber sturmisch wie es mar, mußten wir bennoch auf die Reise, weil es belles Wetter mar. Wir schafften und vom Ufer ab und spannten die Segel auf, (dazu gebrauche ten wir unfere Zelten-Matten,) und gingen eine Meile unter gun= stigem Winde voran, bis wir den emporragenden Kelsen gegenüber waren: alsbann ging es nad bem Ufer zu, und wir fingen an zu befürchten daß wir auf die Felsen geworfen wurden. ber Ranves waren bedeutend viel weiter von den Felsen, als ber in welchem ich mich befand. Diejenigen welche am weitesten in bem See vom Ufer entfernt waren, ließen ihre Segel nicht abnehmen, bis sie an den Felsen vorben waren. Aber weil wir naher an ben Kelfen waren, mußten wir unsere Segel niederlaffen und aus allen Rraften an unfern Rubern arbeiten. Wir famen mit vieler Edwics rigfeit an den Felsen vorbei und landeten.

Da die übrigen Ranves vor uns ankamen, so schickten sie uns Läufer nach, um zu sehen, ob auch wir glücklich angekommen wä-

ren.

In biefer Nacht legte sich ber Wind, und ben nachsten Morgen war ber See ziemlich ruhig. Wir konnten nun ohne Schwierigskeit reisen, und plätscherten am Ufer bin, bis wir an die Mundung bes Canahaga kamen, welcher sich auf ber Subseite in ben Erie See ergießt, zwischen Canesadooharie und Presque Giland.

Wir gingen ben Canahaga hinauf und lagerten—wo wir einige Tage zum Jagen blieben, und so bielten wir an mit Jagen und Herumziehen bis wir an die Kreutung des Canahaga famen. Dies ift ein sehr stilles Wasser, und hat nicht viele Plage wo es sehr schreich groß und fett; Bären hingegen, und anderes Wild, sehr rar. Das hohe Land ist bergicht, und von zwenter und britter Güte; das Holz ist meistens Schwarzeichen, Weiseichen, Hickory, Hundsholz, 2c. Das Uferland ist sehr gut, und mit Wallnuß, Locust, Maulbeer, Zucker, Wildapfel, u. d. gl. bewachsen. Der westerliche Zweig dieses Reviers vereint sich mit dem östlichen Zweig des Winstingum; und der östliche Zweig mit dem großen Bieberstrom, und dieser ergießt sich etwa 30 Meilen unterhalb Pittsburg in den Ohio.

Don der Canabaga Gabel nach dem östlichen Zweig des Muskinsgum ist ein Tragplats, wo die Indianer ihre Kanves, u. s. w. überstragen, von dem Gewässer des Erie See's nach dem Ohio Gewässer.

Von dieser Gabel ging ich mit einigen Jägern nach dem östlichen Zweig des Muskingum, wo sie etliche Hirsche tödteten, nebst einer Anzahl Bieber, und kehrten schwer beladen mit Fleisch und Fellen, welche wir auf unsern Rücken tragen mußten, zurück.

Das kand ist bier meistens von zweyter und britter Güte, und meistens mit Sichen und Hickory bewachsen. Eine kurze Strecke jenseits der Gabel sind bedeutende Stromschnellen (rapids)—theils

fehr felficht, jedoch keine hohen Wafferfalle.

Im anfang December, 1756, machten wir und bereit den Resvier zu verlaßen. Wir vergruben unsere Canves, und, wie gewöhnslich, hingen unsere Fellen auf. Ein jeder hatte seinen Pack zu trasgen. Auch die Weiber hatten Väcke zu tragen, nemlich die zusamsmengerollten Zelte, welche, obschon sie ein größeres Gepäck machsten, dennoch nicht sehr schwer waren. Wir gingen eine südsöstliche Richtung, und konnten nur etwa 10 Meilen des Tags marschieren. Des Nachts schließen wir in unsern mitgebrachten Zelten, welche aufgerichtet, wie ein Zuckerhut aussahen, und ohngefähr 15 Fußbreit am untern Ende waren.

Auf diese Weise legten wir 40 Meilen zurück, und winterten in diesen Zelten, an dem Gewässer des Bieberstroms, nahe an einem Wasserteich, welcher etwa 2 Meilen lang und eine breit war, und

wo äußerst viel Bieber waren.

Die Indianer sind fest der Meinung, daß die Gänse in Bieber, und die Schlangen in Rackunen verwandelt werden: und obschon Tecanghretanego, der ein kluger Mann war, nicht völlig daran glaubte, so schien er dennoch nicht bereit zu senn es zu bezweiseln. Er sagte dieser Teich sen immer berüchtigt für seine vielen Bieber; und obschon sie, seines Wissens, östers alle wären getödtet worden (wie er glaubte) dennoch wären ihrer eben so viele den folgenden Winter wieder da gewesen. Und indem dieselben nicht viel auf dem Lande reiseten, und auch kein Wasserverkehr mit diesem Teich wäre, wie sollten so viele Bieber von Jahr zu Jahr dahin kommen ? Weil aber dieser Teich auch eine bedeutende Unzahl Gänse enthielt, welche im Herbst sich ans Korden bier versammelten, und sich ganz und gar in Bieber verwandelten (die Füße jedoch ausgenommen!) das her bliebe die Zahl die nemliche.

Darauf erwiederte ich, daß, obgleich fein Wasserverkehr in ober außerhalb diesem Teich statt sinde, es dennoch schien, als ob derselbe durch Quellen angefullt werde, weil das Wasser im Teich immer klar und süß sen; und weil große Quellen nicht weit unterhalb dem Teich sich befänden, diese Quellen wahrscheinlich aus dem Teich hergesleitet werden. Im Herbit, da diese Quelle klein son, wäre hinlanglich Luft für die Bieber zu athmen, wenn sie ihre Kopfe über das Wasser erhebten, (denn sie konnen nicht lange unter demselben leben,) und auf diese Art möchten sie einen unterirdischen Gang nach diessem Teich baben.—Tecaughretanego ließ es gelten.

Rangst ben Seiten bieses Teiche wuchsen ungahlige Moosbeeren, (eranberries,) welche bie Indianer auf bem Gis, wann es überfroren war, sammelten. Mit Zuder vermengt, hatten fie einen sehr

lieblichen Geschmack.

In einem Gespräch mit Tecanghretanego, lenkte ich ihn auf das fischen der Bieber. Er frug mich was mich bewog zu glauben, daß die Bieber Kijche fingen? Ich erwicderte, daß ich öfters gelesen babe, daß diese Thiere das Waster aufdammten, um Fische zu fansgen. Er lachte und machte sich lustig über mich und mein Buch. "Der, der das Buch schrieb," versetzte er, "wußte gar nichts von den Biebern; sie essen keine Urt Fleisch, sondern leben von Baum-rinde, Wurzeln und andern Sachen."

Um dieses mit Gewisheit zu erfahren, untersuchte ich jedesmal, wenn wir einen Bieber schlachteten, die Singeweide, konnte aber keine Fische finden. Rachber machte ich auch den Versuch mit einem gezähmten Bieber den wir hatten, aber er wollte weder Fleisch noch Kische fressen. Ich mußte baber bekennen, das mein Buch im Ir-

thum fen.

3ch frug ihn nun, ob biefe Thiere unter bem Waffer leben fonns Er versette, daß die Bieber eine Art unterirdische Bafferthiere waren, welche nabe bei, ober im Baffer lebten ; aber daß fie fo wenig Bafferthiere feven, als Banfe oder Enten es find-weldes ich als Wahrheit oft erprobte; benn biejenigen welche wir in eifernen Kallen gefangen batten, waren jedesmal (wann die Kallen schwer genng waren, um sie unter dem Wasser zu balten,) erfäuft. Auf meine Frage: Barum die Bieber folde große Damme bauten? erwiederte er, daß biefelbe ihnen zur Beschützung sowohl als zur Bequemlidifeit bienten. Bur Beschützung, indem folche Damme bas Wasser über die Deffnung an ihren unterirdischen Wohnungen erhöhte, wodurch sie nicht leicht ausfindig gemacht werden konntenund zur Bequemlichkeit, indem, ba die Bieber meiftens von Solzrins de leben, diese Aufdammung fie in den Grand fete, junge Baume umzuschneiden ohne viel auf's land zu gehen-denn wenn sie genös thigt find auf dem Lande zu senn, werden fie öftere von den Wolfen erhascht. Weil ein Bieber auf dem Lande sich nicht stärker als eine Wasserschildfrote bewegen, und sich auch nicht wehren kann, werden fie daher leicht ein Raub ihrer Keinde.

Ich frug Tecaughretanego ferner, zu mas den Biebern ihre Steins brufen dienten ? (denn das Weibchen hat zwey berfelben, welche

man den Delstein und den Bellstein nennt.) Er sagte, weilsse unter die aller dummsten Thiere gehörten und selten einen Laut von sich gästen; und weil sie arbeitende Thiere wären, sie sich dieses Geruchstedienten um in ihrer Arbeit mit einander übereinzustimmen. Wann ein alter Bieber an das User käme, und seinen Hintern am Boden reibe und dadurch einen Geruch errege, so würden die andern sogleich von allen Seiten herbeikommen und arbeiten. Es sen auch ihnen förderlich auf der Neise, um einander aufzusuchen. Geübte Jäger denen dieses bekannt sen, machten Gebrauch davon, um sie zu fangen. Denn nichts anders sen die Lockspeise des Jägers, als dieses Del und diese Steine, nichts als dieser Geruch, durch welchen sie

durch einen Betrug die Bieber in die Falle lockten.

Nahe ben diesem Teich waren die Bieber das meiste Wildprett. Che das Wasser überfror, singen wir derselben in eisernen und hölzernen Kallen sehr viele. Hie und da banen sie große Hütten zur Bewohnung, und an andern Orten wohnen sie unter der Erde. Im letten Kall find sie nicht zu fangen; aber in ihren Hütten geht Wir nehmen Schlägel und brechen das hohle Gis Tos, damit sie ihre Köpfe nicht hervorstrecken können; alsdann brechen wir ein Loch in die Sutte, worauf fie fich in's Wasser flüchten, und weil fie nicht lange unter dem Waffer leben können, fo find fie ges nothigt an diese Löcher im Eis zu gehen um zu athmen, worauf die Indianer sie an den Hinterbeinen fangen, und sodann auf dem Eis mit ihrer Art tödten—mandymal schießen sie dieselben sobald sie ihre Köpfe über das Waffer erheben. Ich frug die Indianer, ob fie fich nicht fürchteten dieselben mit ihren Känden zu fangen? Sie sagten nein; daß sie nicht viel zum Beißen geneigt wären, ausgenommen man griff ihnen an die Forderfüße.

Ich ging mit Tecaughretanego und einigen andern auf die Biesber-Jagd; allein es wollte uns nicht gelingen. Auf unserer Rückstunft sahen wir Rachmenspuren als der Schnee noch weich war, welcher aber jetzt eine Kruste hatte. Als wir so da standen und die Spuren besichtigten sahen wir einen Baum mit einem Loch. Sie baten mich hinaufzugehen um zu erfahren ob ein Rachun da hinein gegangen sen. Ich ging; fand aber daß die Spur vorben ging; ich fand aber einen andern Baum weiter fort, in welchen sie hinges gangen waren. Nun rief ich mit lauter Stimme, aber keine Unts

wort.

Weil es nun anfing zu schnehen und heftig zu stürmen, kehrte ich um nach meinen Kameraden. Für eine kurze Zeit konnte ich ihs nen nachspüren; aber auf dem alten bekrusteten Schnee wurden die Spuren bald unsichtbar. Meine Lage war eine traurige, denn ich hatte nur Bogen, Pfeile und Tomahawt ben mir, und konnte das her kein Feuer anzünden—zudem war die Luft so dunkel mit Schnee, daß ich eben so gut die Richtung in der Nacht hätte sinden konnen. Endlich fand ich einen Baum mit einer großen Deffnung auf eis ner Seite, etwa drei Fuß breit, und hoch genug um aufrecht darinsnen zu stehen. Es war schon und trocken in demselben. Auch fand ich darin hinlängliches dürres, faules Holz. Ich kam nun zum Entsche

4

schluß, meine Herberge bier zu machen, und daß ich die Thure meines Hauses zustepfen wollte. Ich legte meinen Teppich ab, (ich hatte nichts von Kleidung, als nebst diesem, ein paar Hirschlederne Schuhe, und Beinbekleidung,) und fing an mit meinem Tomahawk den Gipfel eines daselbst liegenden Banmes zusammen zu bauen, womit ich meine Soble mit aufrecht-gestelltem Solz, drei bis vier Kuß dick, verwahrte—ausgenommen eine kleine Deffnung für mich einzugeben. Ich bereitete einen Rletz, ben ich nach mir schleppte um auch dieses Loch zuzustepfen. Che ich aber binein ging, sammelte ich eine Angabl tleiner Stecken, womit ich baffelbe desto besser von innen stopfen konne. Alls ich darinnen war, machte ich das durre faule Holz mit meinem Tomahamk ganz fein, womit ich mir ein Bett, gleich einem Ganjenest zurustete; mit ben kleinen Stecken verstepfte ich die Risse so daß es ganz dunkel wurde. ne Edyube legte ich ab, und tauste in der Mitte meines Bettes eine balbe Stunde, um mich zu erwärmen, was auch erfolgte. Ednee batte jest die geringste Deffnung, die noch bie und da zu fin= den war, vollig bedeckt, so daß es so finster wie in einem Kerker war, obgleich es draußen noch nicht Nacht war. Allsbann frümmte ich mich mit meinem Teppich in mein rundes Bett, und hatte eine ziem= Tiche Nachtherberge. Als ich erwachte, war alles stockfinster—auch nicht ein einziger Strahl war zu sehen. Run fiel mir's ein, daß ich keinen Tagesanbruch in diesem Kenster- und Thürlosen Quartier zu erwarten habe. Weil aber der Sturm noch fürchterlich tobte, und ich nicht sonderlich kalt war, beschloß ich ruhig in meinem Rest zubleiben, bis ich versichert wäre baß es Tag sey. Endlich stand ich auf und zog meine Schuhe an, welche ich unter meinen Ropf gelegt hatte, um diefelbe vom Gis zu lofen. Mun fuchte ich nach ber Thus re, welche ich mit Schwierigkeit vermittelst des Gefühls endlich fand. Ich machte einen Versuch den großen Alok vor der Thüre, der mit Schnee beladen war, zu bewegen. Ich erschrack heftig—denn un= ter all meinen bisherigen Leiden, hatte ich noch nie erfahren was es fei, Tageslicht zu entbehren. Dies, nebst meinen übrigen Verhält= nissen, schien mir erschrecklich. Ich ging sogleich wieder zu Bettwarf meinen Teppick um mich, legte mich bin und sann nach, und betete dann zu dem Allmächtigen Gett, daß Er, der mich ebedem be= schützte und bewahrte, doch auch jetzt mein Benstand und Helfer sennwolle.-Id machte noch einen Versuch um ben Klotz zur Geite git werfen, und es gelang mir benfelben etwa 9 Zell zu bewegen. mit fiel nun eine Menge Schnee herab, und sodann war auch Tageslicht zu sehen. Ich fand nun, daß der Schnee ungewohnlich tief war, wedwegen es auch so schwer hielt den Klotz zu rucken. war jest so hoch erfreut, daß mir gleichsam alle andere Schwierig= feiten gering vorkamen.

Nun kehrte ich wieder in meine Hütte, und dankte Gott daß Er mich wieder das Licht des Himmels erblicken ließ. Endlich schnürte ich meinen Teppich um mich, ergriff mein Tomahawk, Bogen und

Pfeile, und verließ die Hutte.

Ich war nun gutes Muths, obgleich ber jüngst gefallene Schnee

brei Kuß tief war, (ohne bem war vorher schon ber Grund bedeckt geweien.) Auch hatte ich sonft feinen Wegweiser, als das Moos welches auf der nordwestlichen Seite der Bäume wächst. Ich schleppte mich durch den Schnee fort, und um ungefähr zwolf Uhr, (wie ich nachber erfuhr, denn es war wolficht,) kam ich eine halbe Meile unterhalb unsern Zelt, an dem Strom; und als ich mich dem Zelt näherte, hörte ich das Frohlogen der Knaben über meine Unfunft.

Ad wurde nun mit Freude empfangen und von allen umringt; aber feiner frug mich irgend etwas, bis fie mir fettes Bieberfleisch gur Mahlzeit vorgesett, und eine Tabatopfeife bargereicht hatten. Darnach bat mich Tecanghretanego mit ihm binauszngeben wo ein Tener fur mid angezundet worden. Dan sammelten sich Manner, Weiber und Rinder um mich ber, und ber Alte erjuchte mich ihnen umftändlich zu erzählen mas mir, seitdem fie mich gestern verließen, begegnet fen. Ich erzählte ihnen den ganzen Vorfall, während welcher Zeit sie mich nicht einmal unterbrachen. Ils ich aber fer= tig war, wiederhallte es von Freudengeschrei. Indem ich damals weber die Eprache ber Ottowas, noch die ber Chippewas, (welche fich beinahe gleich find) reben founte, jo rebete ich in ber Sprache ber Canghnewaga's. Der Mann meiner Schwester Molly, ber ein Chippewa mar, vertrat die Stelle bes Dollmetschers, und trug den Chippewa's und Ottowas meine Ergablung vor, welche mit Beifall angenommen murbe. 216 biefes beendigt war, hielt Tecaughretas nego folgende Rede an mich :

"Bruber:—Du fiehst daß wir und mit Schnee-Schuhen besteitet hatten, um dir entgegen zu geben, furz bevor du daher kamst; wiewohl wir bezweiselten ob du noch am Leben senn würdest, da es und wohl bekannt ist, daß du in deinem Lande, gegen Morgen, keisne Strapaken gewöhnt gewesen bist. Wir sind aber, aus verschiesdenen Ursachen, frob dich wieder zu sehen.—Ginestheils sind wir froh, um unserer selbst willen; anderntheils aber, weil wir Ausssichten haben, dich die Stelle eines großen Mannes, an dessen Stelle du erwählt wurdest, einnehmen zu sehen. Un dem Vorgefallemen bist nicht du, sondern wir selbst schuld, weil wir nicht das ran bachten, daß du unsere Spuren wegen dem treibenden Schnee

nicht finden konntest, bis wir an unfer Belt kamen."

"Bruder:—Dein Benehmen ben dieser Gelegenheit hat und wohlgefallen. Du hast und einen Beweis beiner Geistesstärke, Geschicklichkeit und Tapferkeit gegeben, und wir hoffen du wirst fortsfahren große Thaten zu thun. Denn nur allein große Thaten

maden ben großen Mann."

Darauf erwiederte ich meinem Bruder Tecaughretanege, daß ich ihnen für ihre Sorge und Freundschaft, die ich genossen, berzlich danke—daß est jederzeit mein Bestreben sen, große Thaten zu versrichten, und daß ich bosse nie solche Handlungen zu begeben, wosdurch ich Unehre auf sie brächte. Und bat ich meinen Chippewa Bruder, seinem Volk meinen Dank für ihre erwiesene Freundschaft kund zu thun.

Um folgenden Morgen gingen einige von ihnen auf die Jagd, und

brachten etliche Hirsche zurück, welche sie auf dem Schnee schleiften. Sie befestigten ihre Tragriemen, (welche in der Mitte breit, und schmal an beiden Enden sind,) an die Vorderfuße und Nasen der Thies re, legten den breiten Theil desselben vor den Ropf oder um die Schultern, und schleppten sie fort. Auf diese Weise sinken sie nicht tieser in den Schnee als ihre zu diesem Zweck gemachten Schule; und wenn es nicht gegen den Strich gezogen wird, zieht es sich sehr leicht.

Die Schnee-Schuhe sind einem Reif-Net ähnlich, und mit Kirschledernen Riemen versertigt—etwa zwey und einen halben Tuß lang, und ein und einen halben Juß breit am vordern, und schmal am hintern Theil, und zwar so, daß sie an den Fußen sestgebunden werden können.—Nachdem der Schnee einige Tage gelegen hatte, metzelten die Indianer, also ausgestattet, die Hirsche zusammen mit ihren Tomahawks.

Ungefähr zwen Wochen später hatten wir einen warmen Resgen, wodurch das Eis aufbrach, und der größte Theil des Schnee's verschmolz. Run machten wir hölzerne Fallen, gleich den oben bes

ichriebenen Radunfallen, um Bieber zu fangen.

Eines Tags, als ich diese Kallen besichtigt hatte, verlor ich mich unter den vielen Bieberteichen. Es wurde Racht; und da ich kein Fener-Apparat zu mir genommen hatte, und die Witterung sehr kalt war, konnte ich kein schickliches Rachtlager finden. Das einzige Mittel wodurch ich mich vor der Kälte zu beschützen wußte, war Bewegung. Ich tauzte und schrie die ganze Nacht hindurch, und den folgenden Tag kam ich zum Zelt. Obschon ich diesmal vielmehr erlitten hatte als das vorige mal, so waren die Indianer meinethalben bennoch nicht so viel besorgt, weil sie glaubten ich ware mit Keuers Upparat verseben; als sie aber borten wie es mir gegangen sen, legten sie keine Schuld auf mich. Sie sagten es sen den alten India nern schon oft so widerfahren, weil die Bieber einen Damm neben bem andern errichtet hätten, daß es schwer wäre die Fahrt zu tref Sie lobten meine Entschloffenheit, und versprachen, ba fie nun Bieberfelle vollauf hatten, eine neue Buchse am fünftigen Frühjahr in Detroit zu kaufen, alsdann konnte ich, wenn ich mich des Nachts verliere, mit Feuer und Wildprett verseben, und ben Sonnenschein nach dem Zelt zurücksehren. Dadurch daß ich mich an den Klüssen bes Muskingum verloren hatte, wurde ich meines guten Rufs ver-Lustig, und mußte mit Bogen und Pfeil vorlieb nehmen; und das durch daß ich zwen Rächte im Wald zubrachte, verschaffte ich mir wieder meinen guten Ruf.

Nach einiger Zeit fror das Wasser wieder zu—und nun schlichen wir wieder, wie vorher, den Biebern nach. Weil dieses das einzige Fleisch war, welches wir diesen Winter ohne Brod oder Salz zu essen hatten, so war dennoch kein Mangel daran; und ich war recht vergnügt daben, denn es schien mir ein herrliches Essen zu seyn, im

Bergleich mit unserer Lebensart vorigen Winter.

Im Februar hingen wir unsere Häute auf Stangen, machten uns fern Zug 10 Meil weiter nach einem Ort wo wir Zucker machen

konnten, und schlugen unser Zelt in einem geräumigen Bodengrund auf, an den Hauptgewässern des großen Bieber Stroms. Wir fans den unsere Reise erschwert durch einen blinden Caughnewago Knasben, den wir führen mußten; und da diese Gegend mit vielem Reis sig bewachsen war, so mußten wir ihn öfters tragen.

Auch hatten wir den Vater meines Chippewa Bruders ben und, welcher von den Indianern als ein großer Zauberer betrachtet wurs de—sein Name hieß Manetohcoa. Dieser alte Mann war so bausfällig, daß wir ihn auf einer Bahre tragen nußten, nehst unserm Ges

pad auf unsern Rücken.

Kurz nachdem wir hier waren, fingen die Weiber an Zucker zu Wir hatten dieses Sahr keine großen Reffel ben uns; aber Fochen. der Krost mußte ihnen zum Theil anstatt des Feuers dienen um Zuder zu fochen! Ihre großen Gefäße um bas Waffer zu halten, mach= ten sie breit und nicht sehr tief; und weil es hier sehr kalt ist, ge= 3ch frug friert es oft des Nachts. Dieses Eis werfen sie hinaus. fie, ob sie nicht mit demselben ihren Zucker auswürfen ? Sie sag= ten, nein; es sen nichts wie Wasser-Zucker friere nicht, und es sen Sie baten mich, ich follte die Probe masehr wenig in jenem Gis. chen, und sehen ob ich etwas daraus kochen könne. Das that ich zwar nie; allein ich fand boch, daß nachdem es etliche mal gefroren war, das übriggebliebene Wasser seine Farbe verändere, ganz braun und

füß wurde.

Um die Zeit als wir mit diesem Geschäft fertig waren, wurden wir eines Nachts durch das Geschrei einer Indianerin vom Schlaf Sie wollte zwen Männer mit Gewehren jenseits bes Strome gefehen haben, und daß fie unfer Belt beschaut hatten. fiel auf den Gedanken, daß es Mohawks, welche Johnston gehörten, Die Weiber ließ man im Geheimen fortgeben, um senn müßten. sich irgendwo im Gebüsch zu verstecken, und alles was Büchsen ober Bogengeschütz hatte, mußte sich in das Gesträuch nahe an den Zel-Wurde der Keind hervorkommen, so sollten wir zuten verbergen. erst Teuer auf ihn machen, um den Weibern Gelegenheit zur Flucht Ich froch neben den Tecanghretanego hin-er flusterte mir entgegen, daß ich nicht bange seyn sollte, denn er wollte mit den Mohamfs sprechen; und weil sie mit uns die nämliche Sprache führten, daher würden sie keinen Caughnewago antasten, daß sie a= ber die Chippewa's und Ottowa's, wenn sie könnten, tödten und uns mitnehmen würden. Diese Rachricht war mir lieb zu hören, und ich wünschte sehnlichst daß die Mohawks kommen möchten.

Ehe wir unsere Zelten verlassen hatten, trugen sie Manetokcoa an das Feuer und gaben ihm seine Zauberwerke, welche aus gefärbten Febern, dem Knochen eines Schulterblatts einer wilden Kate, Tabak, u. d. gl. bestand, und während wir im Gesträuche waren, besand sich Manetokcoa am Feuer im Zelt und zauberte aus allen Kräften drauf los. Endlich rief er uns allen mit lauter Stimme zu sich welches auch flugs geschah. Alls wir hinkamen, erzählte er uns daß nachdem er alle seine Zeremonien durchgemacht, und erwartet habe eine Unzahl Mohamks auf seinem flachen Knochen zu sehen sobald

berselbe am Feuer erwärmt sen, sen nur das Bild zwener Wölfe zunt Borschein gekommen.—Aber obschon keine Mohawks um den Weg wären, sollten wir doch nicht mit dem Weib zürnen, als habe sie falschen karm gemacht; sie wäre genöthigt gewesen hinaus zu gehen und batte die Wölfe gesehen, und da es Mondhell wäre, habe sie sich im Schrecken eingebildet es sehen bewaffnete Indianer.—Er setzte binzu, da keine Gefahr vorhanden sen, möchten wir uns ruhig schlasen legen, was auch geschah.

Den nächsten Morgen gingen wir an den Ort, und fanden wirklis die Welfospuren, und wie fie nach Sundesart, mit ihren Pfeten ges icharrt hatten. Menschenspuren fanden wir feine. Wenn ce fo was wie einen Herenmeister gabe, fo ware biefer Manetobcoa wohl einer zu rechnen-benn er war ein vorgeblicher Tenfelsanbeter. Dies fem fen nun wie ibm wolle, davon bin ich versichert, dan die Indianer eben so freif und fest an ibn glanbten, als jen er ein unfehlbares Drafel, foujt wurden fie nicht nach einem folden Edrecken fich fogleich zur forglosen Rube haben begeben fonnen. Dieses schien mir der Bezanderung naber zu kommen als irgend etwas bas ich, feit ich unter ihnen mar, gesehen hatte. 3ch beobachtete biefes ihr Wesen öftere, fand aber dan es gewöhnlich auf falschen Borstelluns gen gegrundet mar, wodurch nie fich felbst betrogen. Gbe fie in das Schlachtfeld geben, geben fie auf alle Bewegungen des Keindes acht. Ceben fie nun daß fie einen bedeutenden Bortbeil und gute Ausfichten jum Gieg haben, albann geben bie alten Manner vor ju ganbern, und wie ber Krieg ausfallen murde-und bies ftellen fie auf eine bildliche Urt vor, so dan sie es so oder sonst anslegen konnen, je nache bem es zum Ausgang kommt. Dieses wird nun gemeiniglich von ben jungen Kriegern für baar angenommen, und bat zur Folge, daß fie muthig zu Kelde ziehen.

Im Monat März, 1757, begannen wir unsere Nückreise nach ber Gabel bes Canabaga—etwa 40 bis 50 Meilen—und da wir keine Pferde hatten, mußten wir unser ganzes Gepäck, nehst einigen hundert Pfund Bieberfellen, so wie auch Hirsch und Bärenfellen auf unsern Nücken tragen. Wir mußten daher zufrieden senn, kurze Tags-reisen zu machen. Des Morgens nahmen wir so viel als wir tragen fonnten auf den Weg—gingen etwa funs Meil wegs, schlugen unser Zelt auf, und gingen dann zuruck um mehr herben zu schaffen. Gewöhnlich machten wir drei solche Neisen.—Alls wir an den großen Teich kamen, blieben wir einen Tag daselbst, theils um auszuruhen,

theils um Enten und Ganfe zu fchiegen.

Von unserm Zuder-Zelt an dem großen Bieber Strom bis hieber ist meistens ebenes Land; an manchen Orten in die Waldung frei und offen, an andern bingegen sehr voll von Gesträuch. Das Land ist meistens von zweiter und dritter Gute; auf dem boben Land ist es hauptsächlich mit Weise und Schwarzeichen, Sictorn und Kastanien Holz bewachsen. Das Wasser ist gut, und das Uferland meistens gut und sehr breit.

Bom Teich seiten wir wieder ab nach ber Gabel bes Canahaga,

und machten ungefähr 5 Meilen des Tags. Das Land so wie oben

beschrieben.

Alls wir an der Gabel ankamen, fanden wir unsere aufgehangenen Felle alle wohlbehalten. Obschon es ein öffentlicher Ort ist, wo vies de Indianer aufs und abgehen, und unsere Felle jedem sichtbar senn mußten, so wurden doch keine gestohlen. In der That, es ist selten daß Indianer einander bestehlen; und sie selbst behaupten, daß es nie erhört gewesen als bis die Weißen unter sie gekommen wären, und ihnen lügen, betrügen und stehlen gelehrt hätten. Sen dies aber wie es wolle, so viel ist wenigstens gewiß, daß sie nie fluchten als bis die Weißen ihnen Anleitung dazu gegeben. Man will behaupten, daß ihre Sprache keine Worte enthalte um zu fluchen; allein dem ist nicht so. Wäre ich geneigt, ich könnte Worte in derselben sinden um Flüs

dje damit auszudrücken.

Ich erinnere mich daß wenn Tecanghretanego unzufrieden war, er in Englisch zu fagen pflegte "Gott verfluche es." Sch frug ihn, ob er wüßte was das bedeute ? Er bejahte es, und führte einige Worte in ihrer Sprache au, durch welche er glaubte den Sinn des Gefagten zu geben.—Ich erwiederte ihm, daß das ganz und gar nicht der Sinn jener Worte sen; sondern daß er dadurch den Großen Beist angerufen habe dasjenige, worüber er unzufrieden gewesen, zu bestrafen. Als er bas hörte, war er eine Zeitlang bestürtt, und fing endlich an: "Wann biefes bie Meinung jener Worte ist, was für ein Bolk find dann die Weis Als die handelsleute unter uns was ren, waren ja alle ihre Rebensarten voll von folchen Ausdrücken."—Er wollte haben, ich follte mich noch einmal bedenken, ob ich nicht im Irrthum in meiner Erkläs rung sen; und wenn nicht, so wären diese Handelsleute nicht nur sehr gottlos sondern auch sehr unbedacht in ihren Redensarten—denn sie gebrauchten diese Worte oft ohne Veranlagung. Er erinnere sich, daß einstens einer sein Flintenschloß zufällig zerbrochen, worauf er laut auf jenen Fluch angestoßen habe. "Dieses Klintenschloß," setzte er hinzu, "war doch sicherlich kein gerechter Gegenstand um den Zorn des Dwananceno (des Großen Geistes) auf sich zu laden." Er sagte ferner, daß dieselben Menschen oft diese Worte gebrauchten, wenn sie in der besten Laune wären.—Ich gestand, daß die Händler oft auf eine sehr unvernünftige und gottlose Weise diese Worte ges brauchten, daß ich ihm aber dennoch den wahren Sinn derselben gegeben habe. "Mun denn," versetzte er, "so sind sie so schlecht wie die Donasharvong, oder unterirdischen Bewohner"—so nennen sie nämlich die bösen Geister, welche nach ihrer Meinung unter der Ers de wohnen.

Wir gruben nun unsere Birken-Ranoes auf, welche wir begraben hatten, und fanden sie in gutem Zustand; weil sie aber nicht hinlängslich waren um alle uusere Sachen zu halten, so machten wir und ein großes Kanoe von Kastanien-Rinde, da keine Ulmenbäume hier zu fins den waren.

Wir fuhren also ben Canahaga ben gunstigem Wetter hinab,

und bann längs ber Subseite bes Erie See's, bis wir an ber Mund bung des Sandusty verbei waren. Alsdann erhob sich der Wind, und wir lentten ein an der Mundung des Miami of the Lake, am Cedar Point, wo wir einige Tage verweilten und viele Welfchbuhner, Ganse, Enten und Schwane tödteten. Als das Wasser nun wieder ruhig wurde, spannten wir unsere Segel auf, und landeten am Wyandott Dorf, beynahe Detroit gegenüber, auf der nördlichen

Seite bes Reviers.

Dier trafen wir eine Angahl Frangofischer Sanbelsleute, welche fehr begierig waren unsere Bieberfelle auszutauschen. Wir fauften und ichone Rleiber, Schiefvorrath, Farbe, Tabaf, u. b. gl., und ibrem Berfprechen gemäß, fauften fie mir eine neue Buchfe : bennech hatten wir erst einen Drittbeil unserer Telle verfauft. Zuleßt fam ein Frangösischer Sändler mit Franz Branntwein. Wir fauften ein Känden, und nun wurde Rath gehalten, wer betrunfen und wer nuchtern bleiben folle. Ich wurde eingeladen betrunken zu werden, was ich aber abschlug. Dinn sollte ich auf die Betrunkenen acht ha-Huch dieses gefiel mir nicht : boch mahlte ich aus zween llebeln bas Geringere, und half ben andern die Gewehre verbergen, um ju perhuten daß fie fich nicht unter einander todteten, welches schwer zu verhindern mar. Wir gefahrbeten etlichemal unfer eigenes Leben, indem wir Bunden erhielten, mabrend dem wir die Betrunkenen abhalten wollten, einander tod zu schlagen. Che sie das Kagchen geleert batten, wurde von biefen Canfbridern ein Drittbeil der Dorfbewohrer eingelaben. Und obichen sie alle ihre Kelle verkauft batten und baber ihren Untheil zur Bezahlung nicht geben kounten, fo half das alles nichts, es mußte von jedem getrunken werden.

Aus das Kafichen leer ward, gingen fie zu den Sändlern und helten ben Pranntwein Keffelweise, und vertheilten denselben mit einem bolgernen Löffel—und so gings fort, bis auch nicht ein einziges Bic-

berfell zum verkaufen mehr ubrig blieb!

Rachdem ber Sandler alle unfere Felle hatte, machte er fich fort nach bem Dorf ber Ottowa's, etwa eine Meile von bem Asnandott

Dorf.

Als nun der Spiritus zu Ende war und die Saufbrüder nüchtern wurden, schienen sie sehr schwermutbig zu sehn. Einige waren verfrüppelt; andere verwundet; wieder andere hatten ihre schönen Hemden verbrannt, und noch andere ihre Teppicke. Auch waren einige Weiber unter diesem Complott, welche ihr Welschorn zu pflanzen versäumt hatten.

Jest konnten wir die Kolgen des Branntweins im Dorf sehen. Sie sangen und jandizten auf das allerschrecklichste, Tag und Nacht; aber ihre Lustbarkeit endete sich noch schlimmer als die unfrige—5 Ob

towa's wurden getöbtet, und viele verwundet.

Darnach ließen sich eine Anzahl junger Indianer die Ohren spieken, und wollten mich bewegen ihrem Benspiel zu folgen. Ihre Wrunde waren: weil es sehr zierlich und auch die allgemeine Mode sey. Das Erste wollte mir nicht einleuchten—das Lette ließ ich gelten. Sie schnitten den fleischigten Theil des Ohrenzirkels nahe am Knorpel gang durch. Allebann verbanden fie den fleischigten Theil bis alles geheilt war, und hingen Blei baran bis es zu einer unglaublichen Länge gestreckt wurde. War es nun lang genug, so wickelten sie das Lappchen mit messingenem Draht, welches sich einem vier Zoll großen Halbzirkel formirte.

Manche der jungen Männer übten sich nun im Ballspiel-jedoch schlugen sie gewöhnlich den Ball mit einem frummen Stab. Kerner haben sie ein anderes diesem abnlichen Spiel, wobei fie einen Ball von Solz gebrauchen-ber Stab ift etwa fünf Ruß lang, an beffen Ende fie ein Reifnet haben um den Ball aufzufangen. Parthepen steben an entgegen gesetten Enben; eine britte Person wirft ben Ball, und nun sucht eine Parthey benselben zu erhaschen. Derjenige ber ihn befommt, läuft einen andern Weg fort, dem bie andern alle nachfolgen. Wird er eingeholt, so schlägt man auf den Ctab, wodurch ber Ball aus dem Met geworfen wird. Medann geht es von vorne an; wer ihn nun befommt, läuft mit demfelben fort —und ist er so glücklich über die Linie zu laufen ehe er eingeholt wird, so ift das Spiel gewonnen. Dieses geschiebt aber nur selten. Def tere geht eine lange Zeit barauf ohe ber Ball über bie Grenze gebracht, ober das Epiel aus ift.

Unfange June, 1757, bereiteten fich bie Krieger zum Gefecht, nas mentlich in den Wyandotts, Pattewattomies und Ottowas Torfern; auch famen viele von den Chippamas, von ben obern Geen berab, und nachdem fie mit ihren Zeremonien fertig waren, marschierten fie auf die Grenzen von Birginien, Maryland und Pennsplvanien, auf ihre gewöhnliche Weise, durch Abschiedsgesang, langsames abseuern

der Gewehre, u. s. w.

Auf ber Nordseite bes St. Lawrence Flusses, Fort Detroit gegen über, befindet fich eine Infel, welches von ben Indianern Long Gis land genannt wird, welche nach ihrer Auffage ein taufend Meilen lang, und theilweise über hundert Meilen breit senn foll. behanpten ferner, daß der große Nevier welcher an dem Cancjatans go vorben fließt, und fich in die hauptzweige bes St. Lawrence, o= berhalb Montreal ergießt, einen gleichen Ursprung mit Letzterem has be, und diese Insel bilde.

Detroit gegenüber, sowohl wie weiter hinab, war ursprünglich eine Prairie, in lange, etwa sechszig Ruthen breite Lotten eingetheilt. Tede Potte ist in zwen Keldern eingetheilt, welche abwechselnd bebant Die vornehmlichsten Fruchte, welche die Franzosen bier werden.

bauten, waren Sommer-Weißen und Erbsen.

Ihre Hinser errichteten sie an bem einen Ende biefer Lotten, bem Revier zugekehrt; und da das Ufer des Neviers nicht hoch ift, so ste= hen manche Hänser nicht über 4 bis 5 Kuß höher als die Oberfläche des Wassers. Jedoch sind sie in keiner Gefahr wegen Ueberschwemmung, da der Revier selten über achtzehn Boll erhöht wird.

Da die Wohnhäuser, und andere Gebäude alle längs dem Ufer hin errichtet find, so scheint es von weitem ber eine lange Stadtstras be auf beiden Seiten des Reviers zu seyn. Diese Dörfer, die Stadt,

der Revier, und die Ebene, treten auf einmal vor die Angen, und gewähren einen berrlichen Anblick.

Die Einwohner hier machen hauptsächlich den Gebrauch von dem Wasser im Revier; und da es vom Rorden her kommt, ist es sehr

gesund.

Um die Mitte des Monats Jum waren die meisten Judianer in den Krieg gegangen, von 16 bis zu 60 Jahre alt. Doch blieb Testangbretanego mit mir den der Stadt. Fruderdin, als sie mit den such der Stämmen Krieg batten, war er immer ein tapferer Krieger und guter Kathgeber gewesen; und nach meiner Unsicht war er ein so geschiefter und vernunftigen Mann in Allem womit er bekannt zu sem Gelegendeit batte, als ich je einen zesehen babe. Doch war er von Ansang au gegen den jezigen Krieg, und hatte sich demselben stronge widersetzt. "Haben die Englischen und Franzosen," sagte er, "Streit mit einander, so mogen sie ihre eigenen Händel miteinander sehlichten. Es steht uns nicht zu, un s in ihr Gemenge zu wersten."

She die Krieger zurückkehrten, war unser Proviant sehr knapp gesworden; und obsiden wir es nicht im Gebranch batten etwas von den andern zu entwenden, so nahmen wir dech um diese Zeit von den Franzosen was wir essen konnten, in der Meinung, daß es nicht ansders als ersaubt sei, weil sie ihre Soldaten versorzten, und unsere alsten Männer, Weiber und Kinder deswegen darben mußten, weil uns

fere Sager alle im Krieg waren.

Im Lingust kehrten sie aber alle zurück und brachten viele Scalpen, Gefangene, Pferde und Beute mit sich. Unter den jungen Kriegern war es gang und gäbe, daß sie die Tulh a faga (die Englischen, voor wie es wortlich heißt: die Morgenlicht Bewehner) alle bezwin-

gen wurden.

Auf den ersien November schickten sich eine Anzahl Kamilien an auf die Winterjagd zu gehen, und alle beschlossen mit einander jenseits des Sees zu gehen. Den ersten Abend schlugen wir unsere Zelte an der Mindung des Reviers auf. Man berathete nun, ob wir nach den drei Inseln zu binüber, oder au der Küste fahren sollten. Diese Inseln liegen in einer geraden Richtung gegen einander über, und können von einander aus gesehen werden. Einige der Wyandott's und Ottowa's verlegen oft ihr Winterquartier hieher. Iedoch sindet sich hier nichts als wildes Geslügel, Fische und Nachune, welche Lestere in Menge, und zwar sehr sett, vorhanden sind, da sie von wildem Reis leben, welcher hier sehr häusig ist. Man sagt daß ein einziger Iäger ta u se u d. Rach une des Winters fangen könne.

Es ist eine Sage unter den Indianern, daß die Mehrzahl der Schlangen im Herbst in Rackune, und die Nackune im Frühling in

Edilangen verwandelt werden.

Weil sich die Rackunen hier in Felsen aufhalten, so stellt man die Kallen an die Deffnung ihrer Höhlen, und da sie täglich ihre Fallen besichtigen, finden sie dieselbe gewöhnlich mit Nackune angefüllt; as ber im Frühling, (sagen sie,) sind dieselben mit großen Rasselschlans

gen angefüllt! Und daß die Nachune im Winter so zahlreich sind, komme daher, weil die Schlangen wieder in Nachune verwandelt würden!

Diese Inseln werden nur selten besucht; weil es gesährlich ift im Frühling und Herbst mit den Rinden-Kanves zu fahren, und im Sommer sind so viele Schlangen, von allerlei Gattung daselbst, daß man in Gefahr ist dort anzulanden.

Ich will jedoch von dieser Abweichung wieder auf den Kaden meis ner Erzählung kommen, mid den Ausgang der Berathschlagung ans subren—nämlich: daß wir an der Kinste hinfahren wollten. Rach zweien Tagen kamen wir an die Mündung des Miami of the Lake, und landeten am Cedar Point, wo wir etliche Tage blieben. Hier hielten wir einen Rath, und beschlossen eine gemeinschaftliche Treibs Jagd vorzunehmen.

Der Revier ist bier etwa eine Meile breit, und indem dieser mit bem See eine Art von Landenge macht, welche fich zu einer Spitze ansstreckt, so gingen alle Jäger (53 an der Zahl) den Revier hinauf, und theilten sich auseinander, vom Revier bis zum See. anfingen, waren wir von einander so entfernt daß wir uns nicht se= ben konnten, da wir aber mit Jauchzen anhielten, so konnten wir und in regelmäßiger Ordnung halten. Endlich kounten wir einander wieder seben. Che wir aber an bie Landenge kamen, hatten sich die Weiber und Knaben ten Revier hinauf gemacht, um die Hirsche zu verhindern die Klucht durch das Wasser zu nehmen. So wie wir und einander naberten fielen langfame Büchfenschüffe; bald aber frachte es von allen Seiten. Die Weiber und Knaben tödteten die Hirsche im Wasser, mit Tomabawks, und wir schossen sie auf dem Lande nieder. Zusammen hatten wir ungefähr 30 Hirsche. che flüchteten sich jedoch durch das Wasser.

Run lebten wir in Saus und Braus, benn wir hatten Mais, Hirschfleisch und wilbes Geflügel in der Menge.

Um diese Zeit schienen die wilden Gänse sich vorzubereiten nach Süden auszuwandern. Fragt der Leser vielleicht was unter einer selchen Borbereitung verstanden wird? So antworten die Indiamer darauf: daß diese Gänse einen Rath wegen der Witterung halsten, um einen Lag zu bestimmen, an welchem sie alle auf eine Zeit die Nördlichen mit den Südlichen Gewässern vertauschen wollen. Nachdem alles geschlichtet und die Zeit bestimmt sen, alsdann schickten sie besondere Abgesandte an die verschiedenen Gänse-Stämme, um dieselbe von dem Beschluß in Kenntniß zu setzen, damit sie sich fertig halten.—Indem diese Thiere zu dieser Zeit ein großes Wesen machen, so scheint es wirklich aus ihrem Thun, als ob ein solcher Nath gehalten wäre. So viel ist gewiß, daß sie instintemäßig angestrieben werden, unter der Leitung ihrer Auführer regelmäßig und zu gleicher Zeit abzureisen.

Hier theilte sich unsere Gesellschaft. Die meisten derselben gins gen den Miami Revier hinauf, der sich am Ce dar Point in den Erie See ergießt, während wir, begleitet von Tecaughretanego,

Tontileaugo, und zweier Wyandott's Familien, unsere Reise forts

fetten.

Da nun kaltes Wetter eintrat, so erfuhren wir jest die traurigen Folgen unsers leichtsinnigen Verfahrens in der Verschwendung unsferer vielen Vieberfellen die wir letten Winter gefangen hatten. Wir waren alle ziemlich in dem nämlichen Zustande—kaum hatten wir ein Hemd anzulegen. Doch hatte ein jeder einen Teppich um sich geschnürt, in welchen wir uns auf Bären oder Hirschsellen des

Nachts lagern konnten.

Als wir an den Sandusky Fall kamen, vergruben wir, wie immer, unsere Birken-Kanoes an einem großen dazu bestimmten Plake, ets was unterhalb dem Wasser-Kall. Un diesem Ort stürzt das Wasser sich etwa 8 Kuß, (doch nicht senkrecht,) über einen Felsen hers ab. Mit vieler Muhe schafften wir unsere hölzernen Kanoes hinauf. Einige gingen auf dem Wasser-andere auf dem Land mit den Pfers den den Revier hinauf, bis wir an die großen Wiesen, welche zwischen

Sandudfn und Scioto liegen, famen.

Dorr begegneten wir einigen Ottowa Jägern, und wir beschlofs sen, was man eine Ringel-Jagd nennt, mit ihnen gemeinschaftlich Wir warteten bis wir glaubten daß es bald regnen vorzunehmen. wurde um das Kener auszulöschen, alsdann zundeten wir einen gropen Zirkel in der Wiese (oder Prairie) an. Gerade jett, ehe die Bocke zu laufen anfangen, liegen sie am Tag im Gras versteckt; des Nachts aber laufen sie umber. Da nun das Kener gegen die Mitte bes Zirkels zu brennen anfing, floben bie Birsche; und bie Indianer, welche fich aus einander getheilt hatten, schoffen fie nies der, so stark sie vermochten. Alls wir unsere Bente vertheilten, bes kam ein jeder Jäger 10 Stuck, welche wir in einigen Stunden ers halten hatten. Es kam aber kein Regen, und folglich wurde der Brand an der Angenseite bes Zirkels nicht ausgelöscht, und da sich ber Wind erhob, wuthete das Fener durch die funfzig Meilen lange, und zwanzig Meilen breite Wiese auf das furchtbarste. Dies verhinderte une durch die ganze Jahreszeit wieder eine Ringel-Jagd anzustellen, und schadete uns mehr als der Nuken unserer Jagd uns brachte. Wir verließen nun den nördlichen Theil der Wiese, und lagerten an dem schon benannten Tragplate.

Dies ist eine Fläche zwischen einem Strom der sich in den Sans dusky, und einem andern der sich in den Scioto ergießt; und im Krühjahrist es nur eine halbe Meile hinüber—ist sehr eben, und nicht felsicht noch sonst unangenehm—so daß mit wenigem Abgraben eine Wasserfahrt den ganzen Weg vom Scioto nach dem Eric See könns

te gemacht werden.

Die Indianer sind der Meinung, daß die Eichhörnchen alles Holz pflatizen, indem sie viele Nüsse zum aufheben, und zwar nur eine an einem Ort vergraben. Wenn eins derselben getödtet wird, so wachsen die verschiedenen Arten die es vergraben hat natürlicher Weise auf.

Ich habe bemerkt, daß wenn diese Wiesen (Prairies) nur ein Jahr vom Feuer verschont bleiben, man nahe ben, wo ein

Baum stand, viele junge Bäume antraf, welche, wie man glaubt, von den Eichhörnchen gepflanzt wurden. Sobald aber wieder ein Feuer entsteht, werden dieselben getödtet, indem die Hitze wegen dem Gras dermassen heftig ist, daß sogar viele Ractune verbrannt werden.

Auf der westlichen Seite der Wiese, oder zwischen dieser und dem Scioto, befindet sich eine große Strecke gutes Land, welches mit Walls nuß, Locust, Zucker, Kirschen, Aeschen, Ulmen, Pflaumen, Maulbees

ren, Eichen, Hickorn, und anderm Holz bewachsen ist.

Um die Zeit da die Böcke nicht mehr laufen, verließen Tontileausgo, dessen Frau und Kinder, Tecanghretanego, dessen Sohn Kungasneh und ich selbst das Lager der Wyandotts am Tragplatz, suhren üsber den Scioto am südlichen Ende der Fläche, und leusten uns Südwestwärts nach einem großen Fluß, Ollentangy genannt—welcher, wenn ich nicht irre, sich mit den Gewässern des Miami vereint, und auf der Westseite sich in den Scioto ergießt. Hier schlugen wir uns

ser Winterquartier auf, und hatten gutes Gluck im Jagen.

Nach einiger Zeit fühlte sich Tontileaugo durch das Verbrechen seines Stiefschuchens (etwa acht Jahre alt) beleidigt, wofür er ihn mittelmäßig bestrafte, welches seine Frau sehr unwillig machte. Sie bekannte, daß der Anabe eine Vestrafung verdient habe, daß er ihn aber hätte untertauchen sollen; (die gewöhnliche Mode ben ihmen;) daß sie aber nicht vertragen könne, daß ihr Sohn wie ein Sclave sollte gepeitscht werden. Ihr Verdruß stieg zu solchem Grad, daß, als ihr Mann auf die Jagd ging, sie ihre zwei Pferde holte, und mit allen ihren Effecten (den Mann und Frau haben ihr besonderes Sigenthum) nach dem Wyandotts Zelt, das wir soeben verlassen hatten, zurücksehrte.

Als Tontileaugo nach Haus kam, machte er sich viele Gedanken über das Borgefallene. Er sagte er würde ihr nie nachgehen, nur befürchte er, sie möchte sich verlieren, und daß alsdann die Kinder die sie mitgenommen, Noth leiden würden. Er ging ihr also nach—holte sie ein, und sie schlossen Frieden miteinander, er kehrte aber nicht wieder zurück, sondern verließ seinen 10 jährigen Sohn, den Tescaughretanego und mich, wo wir nun den ganzen Winter in unserer

Hütte blieben.

Tecaughretanego war ein ausgezeichneter Krieger, Staatsmann und Jäger gewesen; und ob er schon 60 Jahre alt war, so konnte er bennoch mit gewöhnlichen Jägern mitmachen—nur war er mit Rheus

matismen behaftet.

Kurz nachbem und Tontileaugo verlassen, wurde Tecaughretanego lahm, und kam für zwei Monate kaum aus der Hütze. Ich hatte ziemlich Glück im Jagen und Fangen. Obschon der Alte viel Schmersen hatte, trug er dieselbe dennoch mit unbeschreiblicher Geduld, und unterhielt mich öfters mit unterhaltendem Gespräch. Zu Zeiten lobste er meinen Fleiß, meine Kunst und Thätigkeit—und dann gab er mir Unterricht im Jagen und im Fangen in der Falle. Er sagte mir auch, daß wenn ich nicht glücklich senn sollte, wir in große Noth kämen, weil wir, so viel ihm bewußt, 40 Meilen von einer Mens

schenfeele entfernt waren. Jeboch vermuthete er baß wir nicht in Befahr waren, sondern glandte mich fähig für mein Unternehmen

au fenn.

Tentileange verließ und kurz ver Christiag-und ven ba an bis Februar hatten wir immer Baren- und hirfdifleisch genug, benn ich tootete mehr als wir verbrauchen fonnten, allein weil wir ohne Pfers de waren, mußte ich oft vieles im Wald liegen laffen. In Diesent Monat fiel ein tiefer, frustiger Schnee, so bag wenn man barauf ging, es die Siriche verjagte; und ba Baren und Bieber felten maren, ging es mit unserm Proviant garans. Nachdem ich zwen Tage vergeblich auf ber Jagd war, obne etwas gegeffen zu haben, (und nur febr wenig die vorbergebenden Tage,) fam ich bes Abends fvat nach Saufe-mud und fertig. Alls ich eingefehrt mar, frug Tecaughretanego: "Das Glud? Sch fagte ibm-gar nichts. Er frug mich, ob ich nicht bungrig fen ? 3ch versette, daß ber geschärf te Appetit fich zum Theil ben mir verloren babe, -aber ich fen mide und ermattet. Er befahl feinem fleinen Gobn, Runganen, mir ets . mas zu effen zu holen; er brachte mir einige Knochen und Brühe. Rachdem ich etwas davon gegeffen batte, fehrte mein Appetit wieder beftig gurud, und es schien mir ein berrliches Effen gu fenn, und fein Wunder, denn es waren ja Fuchs: und Wildfagen-Knochen, welche um das Belt berum lagen, und von den Araben waren abgeloßt mer= ben-Diese hatte Runganen zusammen gelesen und gefocht, bis die Sehnen von den Anochen absielen. 3ch war bald fertig mit meiner frugalen Mahlgeit, (fo wie fie war!) und als ich gu Ende war, frage te Tecangbretanego wie ich mich befande? Ich sagte ihm bag ich naus erguickt jen.

Nun reichte er mir seine Pseise und Tabaksbentel und bat mich zu rauchen, welches ich that. Darauf versetzter, daß er mir etwas von Wichtigkeit zu sagen babe, im Kall ich seht bereit wäre zuzuhören. Ich erwiederte, daß ich bereit seine Er sagte, die Ursache warum er os dis jest verschoben habe, sen, weil die mehrsten Menschen, wenn sie sehr bungrig wären nie in guter Laune genug seven, um ein gutes Geschwäh anzuhören; "aber," suhr er sort, "weil du jest ruhig und gemuthlich zu senn schwink, so will ich dir die Gedanken meines Herzens mittheiten, und alle solche Dinge die ich als wahr erkenne.

Bruber!— Indem du unter den weißen Leuten gelebt baft, so hast du teine so gute Gelegenbeit gehabt um zu erkennen, daß das Große Wesen dort oben seine Wölfer speiset und zur rechten Zeit versforgt, als wie wir Indianer, die wir oft ohne Speisevorrath sind, und dennoch so wundervoll und so oft gesättiget werden, daß es sichtbarlich die Hand des großen Dwaneevoll und so ver ist, der dieses thut. Hingegen haben die Weißen gewohnlich eine Unzahl zahmes Lich im Verrath, so daß sie schlachten können, wenn sie nur wollen; auch has ben sie ihre Scheuern und krippen mit Kornfrückten angefüllt, und daher haben sie nicht die namliche Gelegenheit um zu sehen und zu

<sup>\*</sup>Dies ist der Name Gettes in ihrer Sprache, und bebeutet de n. Eigenthümer und Regierer aller Dinge.

erkennen, daß sie von dem Regierer Himmels und der Erde erhalten werden.

"Bruder!—Ich weiß es war dir jetzt bange, wir würden alle Hungers sterben müssen—aber es ist keine Ursache zu solcher

Furcht vorhanden.

"Bruder!—Ich bin jung gewesen, und bin nun alt worden; ich bin oft in unserer gegenwärtigen Lage gewesen, und zwar zu einer oder der andern Zeit, in jedem Jahre meines Lebens—allein ich wurs de allezeit erhalten—meine Mängel wurden ersetzt.

"Bruder!—Dwane e po läßt und oft in Mangel kommen, damit er und unsere Abhängigkeit von Ihm lehre, und daß wir Ihm lieben und Ihm dienen sollen; so wie auch, das wir den Werth der empfangenen Wohlthaten erkennen und dafür dankbar seyn sollen.

Bruder!—Seiversichert daß du mit Speise versehen wersten wirst; und zwar gerade zur rechten Zeit. Aber freilich must du die gehörigen Mittel gebrauchen. Leg' dich nun zur Ruhe; stehe Morsgen früh auf und gehe auf die Jagd. Sei stark—und thue wie ein Mann, und der Große Geist wird dich auf deinem Wege leiten."

Am folgenden Morgen machte ich mich auf den Weg in einer östlichen Richtung. Ich ging ganz langsam und sahe manchen Hirsch; aber wegen der Krust auf dem Schnee, konnte ich ihnen nicht nahe kommen: indem das laute knarren sie verscheuchte, ehe ich ihrer geswahr ward. Der Hunger stellte sich jest wieder heftig ben mir eint — und nun beschloß ich, mich auf und davon zu machen, und nach meiner Heimath in Pennsplvanien zu gehen. Da der Grund mit Schnee bedeckt war, und Indianer Jäger bennahe den ganzen Weg hin vor mir waren, so hatte ich schlechte Aussichten um zu entrinnen. Ich war in einer verzweiselten Lage. Blieb ich—so besürchtete ich Hungers sterben zu müssen; und träfe ich Indianer auf dem Wege so würden sie mich tödten.

Ich ging aber so start als ich konnte auf den Weg, und als ich 10 voer 12 Meilen zurück gelegt hatte, sahe ich frische Büsselspuren. Ich verfolgte dieselben, und in kurzer Zeit hatte ich sie im Auge, als ich eben durch eine kleine holzlose Sbene passirte. Ich lief ihnen mit aller Macht vor—versteckte mich bis sie herbei kamen, und schoß eine große Kuh. Dieselbe schlachtete ich, zündete ein Feuer an und sing an von dem Fleisch zu braten; allein ich konnte nicht warten bis es gebraten war—ich aß es haldsroh. Nachdem mein Hunger gestillt war, war ich zärtlich um meinen alten Indianerbruder und den Knaben besorgt, welche ich in der größten Noth zurückgelassen hatte. Ich packte eilend so viel Fleisch zusammen als ich zu tragen vermochste—verwahrte das Uebrige vor den Wölfen, und kehrte nun zurück.

So lange mich der Hunger plagte, dachte ich kann an die Rede des alten Mannes; aber auf meinem Zurückweg rührte mich dieselbe. Ich dachte an meine Hartherzigkeit und Undankbarkeit, diesen alten Greis samt dem Knaben dem Hungertod preis zu geben. Ich erinnerte mich nun auch, wie pünktlich seine Rede in Erfüllung gegangen sen durch die Hand der Borsehung, welche und setzt versorgt hatte. Auch dachte ich an zenen Theil seiner Rede, in welcher er die Unges

buld des Hungernden berührte—und diese war meine einzige Entsfanldigung den Borfatz zu fassen, sie in dieser traurigen Lage zu vers

laffen.

Indem es mondbell war erreichte ich unsere Hütte, und fand den Allten in seiner gewöhnlich guten Laune. Er dankte mir für meine Bemühung und dat mich nieder zu sitzen, weil ich sehr mude senn müsse, und befahl dem Anaben eiligst etwas zuzurüsten. Ich sagte ihm ich wollte etwas für ihn kochen, und der Anabe sollte etwas für sich selbst braten, welches er auch that; allein auch er aß es, wie ich gesthan—als es noch roh war. Ich hing sogleich den Kessel über das Feuer, schnitt das Fleisch in dunne Scheiben und kochte dasselbe. Als es eine Weile gekocht hatte, war ich im Begriff es herauszunehs men; allein der alte Greis dat mich, ich möchte es völlig gar kochen lassen. Dieses sagte er mit solcher ruhigen Gelassenheit, als ob er keine einzige Mahlzeit entbehrt habe. Er befahl dem Anaben für jetzt nicht mehr zu eisen, um sich nicht zu schaden, und bat ihn sich nies der zu sesen, und eine Weile Brühe zu essen—ein Gebot welches

ungern befolgt wurde.

Als wir und alle erfrischt hatten, hielt der Alte eine Rede über die Nothwendigkeit die Gaben des Lebens mit freudiger Dankbarkeit zu empfangen, in der Ueberzeugung daß Dwaneenv der alleis nige Geber derselben sey. Soldie Reden von einem Indianer kom= mend, mogen mandem unglaublich scheinen welche nicht mit ihnen bekannt find; aber erinnern wir und an den Indianer Krieg, fo konnen wir schon daraus sehen, daß sie kein unverständiges Volk sind, sonst waren sie keine so siegreichen Feinde gewesen. Kamen sie in un sere Gegenden, so überlisteten sie und—und sandten wir Armeen in ihre Gegenden, so übermeisterten sie dieselben, und zwar mit einem geringeren Heer. Auch muß man bedenken, daß Tecaughretanego kem Alletags-Mensch, sondern unter den Indianern ungefahr das, was Socrates unter en Heiden war, und vielleicht diesem gleich stand, wenn auch nicht in Weisheit und Gelehrsamfeit, doch wohl in Geduld und Ergebenheit. Jedoch, troß allen natürlichen Gaben des Tecanghretanego, wird der Lefer in der Folge schen, daß bas Licht ber Natur, ohne Beihülfe ber Göttlichen Offenbarung, felbst in diesem wirklich großen Manne, unzulänglich gewesen ist.

Um folgenden Morgen ersuchte mich Tecaughretanego noch mehr von dem zurückgelassenen Fleisch zu holen. Als ich etwa 5 Meilwegs zurück gelegt hatte, fand ich einen Bär in einem Baum. Nahe das ben stand ein junger Baum welcher an das Loch reichte. Nun such te ich trocknes faules Holz, welches wie Zündschwamm Feuer hielt. Ich stieg hinauf, und mit einer Stange brachte ich das angesteckte Holz in das Loch, worauf ich eilends herab stieg und meine Buchse in die Hand nahm. Bald machte der Bär seine Erscheinung, welchen sich tödtete, die Haut abzog, und nachdem ich einen Theil hinlänglich eingepackt hatte, verwahrte ich wie vorhin das Uebrige, und kam vor Nacht zurück. Mein alter Bruder und sein Sohn waren höchst ersfreut über mein Glück. Von nun an hatten wir hinlängliche Lebensserent über mein Glück.

mittel.

Mir blieben hier bis im April, 1758. Zu bieser Zeit war der alte Greis wieder im Stande auf und ab zu spazieren. Wir versertigten ein Kanoe von Rinde und gingen eine Strecke den Ollentangy hinsab—weil aber das Wasser nicht tief genug war, obne Gefahr zu laufen daß unser Kanoe auf den Felsen scheitere, daher beschloß Tecaughretanego ein Zelt am User aufzuschlagen und um Regen zu bitten.

Alls unsere Vorbereitungen fertig waren, errichtete der Alte fich ein Schwithaus, indem er eine Angahl Reife in den Grund steckte, welche einen Halbzirkel bildeten. Dieses bedeckte er mit Teppichen und Kellen; alsdann erhitte er große Steine welche er in das Zelt roll te; ging alsbann felbst hinem mit einem mit Kräutern angefüllten Reffel in seiner hand, welche einen fehr lieblichen Geruch verbreis Alls er darinnen war, befahl er mir die Bedeckung gehörig von außen überzuhängen, worauf er anfing Baffer auf die erhikten Steine ju gießen und baben mit lauter Stimme gu fingen. sem außerordentlich heißen Ort blieb er etwa 15 Minuten. sicht war, um sich vollkommen zu reinigen ebe er das Söchste Wesen anbete. Als er heraus tam brannte er Tabat am Feuer und babei betete er. Er begann eine jede Bitte mit bem Ausruf : "Dh ho, oh ho," welches eine Urt von Seufzen ift, und eine bergliche Gehn= sucht bedeutet. Ich bemerkte daß seine Bitten blos auf die Gegenwart, oder zeitlichen Güter, Bezug hatten. Er fing fein Gebet, burch Danksagung, auf folgende Weise an :-

"D du großes Wesen! Ich danke Dir daß ich wieder den Gesbrauch meiner Glieder habe—daß ich wieder im Stande bin umberszugehen und Wildprett zu tödten, ohne so viele Schmerzen zu emspfinden: ich weiß daß Du ein Hörer und Helfer bist, und darum will ich zu Dir beten.

"Dh ho, oh ho.

"Gieb, daß meine Knie und Knöchel wieder recht wohl werden, auf daß ich nicht nur wieder gehen, sondern laufen und über Baumstämme springen kann, wie ich es im vorigen Herbst konnte."

"Dh ho, oh ho.

"Gieb, daß wir auf biefer Reise oft Baren tödten mögen, wen biefelben über den Scivto und Sandusty schwimmen.

"Dh ho, oh ho.

"Gieb, daß wir recht viele Suhner am Ufer hin tobten mogen, um mit unferm fetten Barenfleisch zu dampfen.

"Dh ho, oh ho.

Gieb, daß ber Ollentangh einige Fuß Maffer anschwellen möge, damit wir in Sicherheit den Scioto hinab fahren mögen, ohne in Gefahr zu seyn daß unfer Kanoe auf den Felsen scheitere.

<sup>\*</sup>Die Einfalt und redliche Herzensergießung in diesem Gebet ist wirklich angreisend. Was möchten wir nicht von diesem alten Indianer für ein Muster des Glaubens und der Frömmigkeit erwartet haben, ware er mit der seligen Offenbarung Gottes bekannt gewwesen?

"Und nun, v Du großes Wesen! Du weißt wie es um alles sieht; Du weißt daß ich ein großer Liebhaber des Tabaks bin; und obschon ich nicht weiß woher ich den nächsten bekommen werde, so les ge ich Dir dennoch das Letzte das in meinem Beinz ist vor, als ein freiwilliges Brandopser—daher bosse ich, daß Du mich erhören und mir meine Wunsche erfüllen wirst, und ich, Dein Knecht, will Dich

dafür loben und Dir danken."

Während dieser ganzen Scene saß ich neben dem Tecanghretanes go, und indem er das Ganze mit der größten Feierlichkeit verrichtes te, wurde ich mit beiliger Ehrfurcht ergrissen. Ich erhielt mich wähs rend der ganzen Zeit undig, bis er daran kam den Tabak zu brennen; und weil ich wunte, daß er ein gevörer Liebkaber desselben war, so konnte ich kaum die gehörige Feierlichkeit beebachten, als ich ihn die letzte Handvoll Tabak auf die keoblen legen sah, und ich verzog unwillskibrlich das Gesicht ein wenig. Dieses hatte der andächtig Berende bemerkt. Es verdroß ihn, und verursachte kolgende Rede an mich:—

"Bruder!—Ich muß Dir etwas sagen, und ich hoffe, es wird dich nicht beseidigen, wenn ich dir deine Kehler vorhalte. Du wirst dich noch wohl erinnern daß, als du im Dorf deine Bucher lasest, ich es nicht zuließ daß die Kinder dich störten; nun aber, als ich eben da im Gebet begriffen war, lächeltest du. Ich glaube nicht daß du das Gebet als etwas thörichtes betrachtest—denn ich glaube du betest selbst. Aber vielleicht scheint dir die Art und We eife meines Gebets thöricht zu senn so, dann hättest du mich auf eine freundliche Weise unterrichten, nicht aber über heilige Dinge

spotten sollen."

Ich bekannte ihm meinen Fehler, worauf er mir sogleich eine Pfeis fe darreichte zum Zeichen der Freundschaft und Aussöhnung, obschon er jest nichts als rothe Weidenrinde zu rauchen hatte. Ich suchte ihm etwas von dem Wege, auf welchem man mit einem beleidigten Gott versöhnt werde, beizubringen—so wie es in der Bibel, die ich eben ben mir hatte, offenbart sen. Er sagte meine Erzählung genel ihm besser als die des Französischen Priesters; aber er meinte er sen zu alt um eine neue Religion zu lernen. Er wolle daher fortfahren Gott zu dienen auf die Art wie er unterrichtet worden ware; und daß wenn es meglich sen auf seinem Wege Seligkeit zu erlangen, er dieselbe zu erlangen hoffe; wäre es aber nicht geziemend ben der Herrlichkeit des großen Geistes ihn mit seinem Dienste anzunehmen, so hoffte er Dwanceno wurde ihn auf dem Wege annehmen, den ich ihm gesagt hätte, oder auf irgend einem andern Wege, obschon es ihm jest nicht bekannt sen, auf welche Urt Guade und Warms herzigkeit mitgetheilt werde. Er sagte, er glaube daß Dwanees y o alle die ihn ernstlich suchen, erhören und ihnen helsen werde.

Hieran kann man sehen wie weit das Licht der Natur geht—viels leicht sieht man dasselbe hier beinahe auf dem böchsten Standpunkt. Billig und gerecht wie die Ansichten dieses großen Mannes über die Borsehung Gottes auch immer waren, so sehen wir ihn dennoch (mit dem Bekenntniß seiner Schuld) Gottes Wohlgefallen dadurch zu er-

langen, daß er ein wenig Tabak auf das Feuer legte. Und es ist besmerkenswerth, daß alle beidnische Rationen, so viel wir erfahren has ben, mit der heiligen Schrift übereinstimmen, daß ein Opfer nöthig ist—oder in andern Worten: daß eine Erlösung zur Algung der Schuld und Strase der Sünden, und zur Versöhnung mit Gott vonsnöhen sep. Dieses, nehlt unzähligen andern, ist ein binlänglicher Beweis von der Wahrheit und Vernunftmäßigkeit der heiligen Schrift.

Einige Tage nachdem Tecaughretanego ein Opfer gebracht und gebetet batte, fiel ein bedeutenter Regen, wodurch der Strom so ansfehroll, daß wir in Sicherheit den Teioto hinab fahren konnten, und von da hinauf nach dem Tragplatz gingen. Ich will nun eine Bestehreibung des Landes geben von unsver Winterhutte den Ollentangs

binab nach bem Ecioto, und von ba nach bem Tragplage.

Um unfer Winterzeit ber ist das kand meistens von erster und zwepter Gute. Eine giemlicke Strecke den Ollentangs binauf, an dessen Subseite, oder zwischen demselben und dem Miami, ist eine große naturliche Wiese, (Prairie,) wo es im allgemeinen erster Gute ist. Die Holzung ist Wallung, Zucker, Nesden, kocust, Sicken, und Buchen. Droben am Tragplas ist es etwas bugelicht, der Bosden aber ist gut. Von diesem Ort gingen wir den Sanduskh binab, und tödteten vier Bären und eine Anzahl wilde Welschhühner. Test caughretanego war jeht völlig überzengt, daß dieses alles eine Folge seines Gebets wäre—und wer konnte mit Gewisheit das Gegenstheil behaupten?

Als wir die kleinen Seen an der Mündung des Sandusky erreicht batten, besuchten wir ein damals dort gelegenes Wyandott Dorf, Namens Sunyende not en de and. Hier vergnügten wir uns etliche Lage mit Rocksischangen, in einem Bach gleichen Namens, welcher Rock is schollen Diese Fische wenn sie zuerst das Wasser aufsteigen, sind ungemein fett, und schmelzen sich in ihrem eigenen Fett. Die erste Racht konnten wir kaum genug Kische fangen um unter und

alle genna zu fenn.

Im folgenden Morgen traf ich einen Gefangenen an diesem Dorf. Namens Thompson, welcher in Birginien genommen murbe. Er bemerkte mir, baf wenn bie Indianer nur die Fische für eine Racht ruhig lassen wurden, er derselben mehr fangen fonne, als das gange Dorf bedurfte. Ich fagte ihm, wenn er versichert ware bag er bas thun tonne, so wollte ich fuchen die Indianer zu überreden die Fifche micht zu stören. Ich ersuchte die Häuptlinge darum, und sie willigten nicht nur ein, sondern setten bingu, daß fie sehr begierig waren gu feben mas das Große Deffer (wie fie die Birginier nann= ten) thun konne. Mit Sulfe einiger andern Gefangenen machte fich herr Thompson and Werk, und madte ein Meifnes von Umenrinde; alsdann fallten fie einen Baum über ben Bach, und freckten Pfahle auf die untere Seite, so bag die Fische nicht berauf kounten, ausgenommen an einem Orte an der Spike des Bachs. hier setzte er sich mit seinem Ret bin. Spurte er nun bag baffelbe burch Fifche bewegt murde, so zog er es herauf. Defters hatte er zwen bis drei

Rockfische, welche jeder 5 bis 6 Pfund wogen. Er fuhr damit fort, bis er eine Wagenladung gefangen hatte, ließ aber die Deffnung, damit die Fische durch passiren möchten, weil sie doch nicht weit fort konnten wegen dem seichtem Wasser. Bor Tagesanbruch verstopfte Herr Thompson die Deffnung, um sie zu verhindern hinad zu gehen, damit die Indianer am Tage Zeitvertreib hätten die Fische zu todten.

Ms die Neuigkeit in das Dorf kam, versammelten sich alle Indianer, und erstaunten über den großen Hausen Kische, welches ein nicht
geringes Lob für den Virginier wegen seiner Schlauheit bervorbrackte. Sobald als sie aber die Fische oberhalb dem Baum im niedern
Wasser sahen, sprengten die jungen Indianer zum Dorf zurück für
ihre Speere, Bogen und Pseile, u. s. w., und brachten beinahe den
ganzen Tag zu um Rocksiche zu fangen. Wir hatten num mehr als
wir verzehren konnten. Weil wir kein Salz hatten um dieselben zu
bewahren, so blieben sie am Ufer liegen, und nach Verlauf einiger
Zeit, sammelten sich die Weler und Kalken, und verzehrten dieselben.

Kurg nachber verließen wir Sunnendeand, und in breien Tagen kamen wir nach Detroit, wofelbit wir ben Commer hindurch blieben.

Im Monat Mai hörten wir, daß General Korbes sich rüstete, mit 7000 Mann einen Angriff auf Kort Du Quesne zu machen, (Dieses Fort stand damals nabe ben wo Kort Pitt nachber errichtet wurde.) Als diese Nachricht aufam schickte der Kranzonische Difizier zu Destroit Boten an die verschiedenen Indianer-Stamme, mit dem Ersu-

den fich nach Fort Du Quesne zu begeben.

Im Monat Juli, 1758, versammelten fich bie Ottowas, Pottowattomies, Chippewas und Wvandotts in Detroit, und marschierten nach Fort Du Quesne ab, um dem General Forbes zu begegnen. Das gemeine Gerucht war, baf fie es ihm wie bem General Braddock madjen, und viele Beute erlangen murben. Ben biefer Zeit an bis in den Herbit, hatten wir viele Radrichten von Ferbes' Bergang ber Dinge zu beobachten. Gie faben fie oftere von ben Gebirgen aus, nachdem fie Fort Loudon verließen. Doch, trot aller Umficht, wurden fie von Colonel Grant mit seinen Berg-Bewehnern überrajcht, und in ber Nacht wurde der Sugel, etwa 80 Ruthen von Fort Du Quesne entfernt, von ihm eingenommen. Dieser Sügel wird baber jett noch "Grant's Sill," genannt. Frangosen und Indianer wußten nicht, daß Grant mit seinen Leuten da mare, bis fie die Trommeln und Cachpfeifen furg ver Tages anbruch, borten. Run griffen fie zu ben Waffen, und die Indianer frochen hinter dem Ufer des Alleghenn und Monongahela eine Strede binan ; fturzten aledann hinter bem Ufer herver, und nahmen ben nachstgelegenen Sugel, und indem Gol. Grant nahe ben war, umringten fie ihn sogleich, und da er seine Bergbewohner in Dichter Stellung formirt batte,-Die Indianer aber fich verftreut und hinter Baume versteckten, so siegten sie, ohne mehr als ein paar Arieger zu verlieren, hingegen blieben die Meisten der Bergbewohner auf dem Schlachtfeld, ober murben gefangen genommen.

Mun hielten die Judianer einen Rath-waren aber verschiedener

Einige glaubten, daß General Forbes nun gurückfehren murde, und zwar ben nämlichen Weg ben er gefommen, fo wie Dunbar gethan hatte, als Braddock geschlagen wurde :- andere, daß er voran ruden wurde. Die Frangosen drangen darauf, daß die Indianer bleiben und den Ausgang erwarten follten; weil aber bieselben zu dieser Sahreszeit nicht wohl von ihren Familien so lange abwesend senn konnten, kehrten viele von ihnen nach Saus um zu jagen. Rach biesem gingen die nech übrigen India= ner, einige Frangösische Reguläre, und eine große Angahl Canadier bem General Forbes nach. Rabe an Fort Ligenier holten fie seine Armee ein, griffen bieselbe an, wurden aber gurud getrieben. Gie sagten daß Forbes' Leute anfingen zu versteben wie zu fechten-baß viele Amerikanische Büchsenleute unter den Rothröcken gewesen maren, welche fich vertheilt, und hinter Baumen verftect hatten, und gute Schützen waren—deswegen hatten fie (bie Indianer) nichts ausrichten können. Alls fie nach Fort Du Queene gurud famen, beschlossen sie auf die Jago zu geben. Die Franzosen wollten sie üs berreden zu bleiben um noch einen Angriff zu machen ; fie fagten, bag wenn fie es blos mit den Rothrocken gu thun batten, fo zweifelten fie nicht am Rriege, aber mit biefen 21 f ha loca (ober Groß Deffern) wie fie die Birginier nannten, ware nichts auszurichten. Sie machten fich baber auf ihren Beimweg, und bie Franzosen verließen das Fort, welches Forbes spät im Berbst 1758, ohne Wiberstand einnahm, und errichtete Fort Pitt.
Alls Tecanghretanego die Umstände von Grant's Rieberlage bor-

Alls Tecanghretanego die Umstände von Grant's Niederlage hörte, sagte er, er wise nicht wie oder was von seinem ungeschickten und widersprechenden Benehmen zu denken. Er sagte, daß da die Kunst des Kriegs darin bestehe, sich zu verbergen, und den Feind zu überträchen, und denselben zu verhindern sich zu verbergen, u. s. w., das her habe Grant im Ansang wie ein kluger Offizier gehandelt, als er in der Nacht herbeigeschlichen sen ohne geschen zu werden. Allsbann aber da er die Indianer außerhalb dem Fort im Schlaf gefunden, anstatt sie in der Stille mit seinen Wassen zu überfallen, habe er trommeln und pseisen lassen. Er sagte, er könne sich dieses Versaheren nur dadurch erklären, daß Grant zu viel müße getrunken haben.

—Aber es ist Zeit zum Kaden der Erzählung wieder zurück zu keh-

ren.

Dieses Jahr waren wir auf ber Jagd ben Sandusty hinauf, und ben Scioto hinab, und nahmen eine Nichtung so ziemlich wie auf unferer vorigen Jagd. Wir hatten mittelmäßig Glück, und im April,

1759, fehrten wir nach Detroit zurück.

Kurz barauf gingen Tecaughretanego, sein Sohn Annganen und ich selbst, von Detroit in einem Ulmen Kanve, nach Saughuewaga, einem alten Indianerborf, etwa 9 Meilwegs oberhalb Montreal, wo ich bis Unfangs July blieb. Da hörte ich nun von einem Französischen Schiff zu Montreal, welches Englische Gefangene an Bord bätte, welche über das Meer genommen und ausgewechselt werden sollten. Ich schlich mich heimlich von den Indianern fort, und ging an das Schiff. Weil aber General Wolfe an dem St. Lawrence

Revier bielt, murten wir alle nach tem Gefängniß in Montreal gefchieft, woselbst wir vier Monate blieben. Im Rovember wurden

wir alle nach Crown Peint genommen und ansgewechselt.

Frube im Jabre 1760, kam ich nach meiner Heimath in Cenecodeague. Meine Verwandten hatten nie erfahren konnen ob ich getobtet oder gefangen sei, die daß ich ben ihnen eintraf. Sie nahmen
mich mit Freude auf, waren aber erstaunt mich so Indianis ch zu finden, beides in meinem Gang und meinen Geberden.

Auf meine Erkundigung erfuhr ich, daß meine Geliebte, etliche Tasge vor meiner Muckehr, gebeurathet hatte! Was ich dabei fühlte? barüber zu urtheilen will ich denjenigen meiner Lefer uberlaffen, welsche die Schmerzen fehlgeschlagener Liebe selbst erfahren baben—benn es ist unmöglich jeht zu beschreiben, wie mir damals zu Muthe war.

Es war nun Friede mit ben Indianern, welcher bis 1763 fortbaus erte. 3m Man beffelben Jahrs beiratbete ich, und um biefelbe Zeit fingen die Indianer wieder Keindseligfeiten an, und waren thatia am scalpiren und todten ber Grenzbewohner Penniplvaniens. Das gange Conocodycague Thal, vom Nord bis zum End Berg, war beinahe ganglich verlaffen mabrent bem Bradbock's Krieg. Diefer Staat war bamale eine Quater Regierung, und am Unfang Dieses Kriege erhielten bie Grenzbewohner feine Sulfe vom Ctaat. Da bie leute jest wieder nach ibrer Seimath gurudgefehrt maren, fiel ihnen der Gedanke schwer, ein Zweitesmal vertrieben zu werden, und waren fest entschlossen fich zu widerseinen. Gie machten baber eine Cumme Gelb burch Cubicription auf, um eine Companie Budyseumänner für etliche Monate zu unterhalten. Die Unterschreiber versammelten fich und erwählten eine Committee um bie Cache ans zuordnen. Diese Committee ernannte mich zum Capitain ber Comragnie, und überließ mir die Unstellung ber Unteroffiziere. Ich ernannte zwen ber thatigften jungen Manner bie ich finden fonnte, welche ebenfalls lange unter ben Intianern als Wefangene gewesen maren. Co wie mir unfere Manner anwarben, fleideten wir fie nach ber Indianischen Mede, mit Kittel, Beinkleiber, Sirschleberne Edube, und gruner Bededung, welche wir wie die Indianer zuschnits ten, und bem Mantel ber Schottlander abulich ausfah. Sute, banden wir rothe Schnupftucher um unfere Saupter, und ftris chen die Gefichter mit rother und schwarzer Karbe an, gleich den Inbianer Kriegern. Ich unterrichtete fie in ber Indianischen Krieges funft, weil ich nichts, was für die damalige Zeiten beffer taugen wurde, mußte.

Es gelang uns weit besser die Grenzen zu vertheidigen als wir erwartet batten, wefür wir das Lob aller derer erhielten, die uns angestellt batten. Nach Beendigung dieses Kriegszugs, nahm ich die Stelle eines Kähndrichs im ordentlichen Dienst unter König Georg, in der sogenannten Pennsplvanier Linie, an. Ben meiner Entlassung, wurde mein Lieutenant an meine Stelle erwählt bis Ende der Dienstzeit. Im herbst desselben Jahrs ging ich auf den Susquehanna Feldzug unter Befehl des General Armstrong. Auf dem Wege verbranuten wir das Delawar und Muncy Dorf, auf

der westlichen Seite des Susquehanna, und zerstörten ihr Welsch-

Im Jahr 1764 erhielt ich eine Anstellung als Lieutenant und ging unter General Bouquet gegen die Indianer am Muskingum. Wir brachten sie zu unsern Bedingungen, und versprachen mit ihnen im Frieden zu leben, wosern sie alle unsere Gefangene ausliesern würsden. Darauf brachten sie drei hundert derselben zu uns, und sagten, daß, da es so spät in der Jahreszeit sei, und die übrigen weit aus einander zerstreut wären, sie dieselbe früh im nächsten Frühjahr nach Fort Pitt bringen wollten—und als ein Beweis für die Aufsrichtigkeit dieses Versprechens, übergaben sie und sechs ihrer Häuptslinge als Pfänder. Darauf beschlossen wir einen Wassenstillstand für sechs Monaten, und versprachen einen beständigen Frieden mit ihnen zu schließen, wenn sie obige Vedingungen erfullen würden.

Eine kleine Strecke unterhalb Fort Pitt machten sich die verpfänsteten Indianer aus dem Staube. Kurz darauf stahlen die Indianer Pferde und mordeten einige Personen an den Grenzen. Der Befehl des Königs erging alsdann und wurde überall hin verbreistet, daß Niemand mit den Indianern unterhandeln sollte, dis auf

weiteren Befehl.

Nichtsdestoweniger wurden, anfangs März, 1765, eine Anzahl Wagenladungen Güter und Gewehre von Philadelphia an Heinrich Pollens, in Conococheague versandt, von wo aus dieselbe auf 70 Pack-Pferden nach Fort Pitt geschickt wurden. Dieses setzte die Ge= gend in Unruhe, und William Duffield brachte 50 Mann zusamen, und holte die Pferdeführer an dem Ort wo jetzt Mercersburg steht, Er befahl ihnen ihre Güter bort aufbewahren zu lassen, und nicht ohne weitere Order weiter zu gehen. Sie achteten jedoch diesen Befehl nicht, und verfolgten ihren Weg jenseits des Nord Berge bis zu einem fleinen Thal, genannt Great Cove. field und seine Gesellschaft folgten ihnen nach, und kamen an ihr Quartier, wo sie ihnen abermals befahlen ihre Güter zu laffen. Er stellte ihnen das Ungeziemende ihres Betragens vor, und wie gefährlich es für die Grenzbewohner senn würde, wenn die Indianer einen neuen Vorrath erhalten würden—daß es wohl befannt sen, daß fie bennahe feine Gewehre hatten, und bennahe nackend wären; daß es ein gesetzwidriger Handel sei, wodurch das Leben und Eigenthum der Einwohner gefährdet würde, und daher eine mörderis sche Handlung wäre. Doch alle diese unwiderlegbaren Gründe halfen nichts. Sie machten fich nur luftig darüber und erwiederten mit Spottreden.

Als ich dieses sahe, und fand daß Herr Dufsield sie nicht zwingen wollte ihre Güter niederzulegen, sammelte ich zehn meiner alten Krieger, denen ich vorher die Indianische Kriegskunst bengebracht hatte; gingen heimlich in der Nacht und lagerten im Wald. Den nächsten Tag, wie gewöhnlich, färbten wir unsere Gesichter schwarz und roth, und lauerten auf sie am Sidelong Hill. Ich verstheilte meine Leute etwa 40 Ruthen auseinander am Wege hin, und befahl zwei an einem Baum zu stehen, jedes Paar etwa 10 Ruthen

von einander, und daß einer nicht schießen sollte bis sein Kamerab wieder geladen habe—auf diese Weise machten wir ein langsames, beständiges Kener auf sie von einem Ende bis zum andern. Sest borten wir nichts von den Spottreden dieser saubern Bursche. Als sie ihre Pack-Pferde nacheinander niederstürzen saben, riesen sie aus: "Um alles Willen, ihr herren! sagt doch, was begehrt ihr daß wir thun sollen?"—Die Untwort war: "sam melt eure Ladungen alle vorne hin auf einen Hausen—nehmt euer Privat Eigenthum und zieht euch augenblickslich zurückzeichene, welches aus Terpichen, hemden, Karbe, Blei, Wampum,

Tomabawfs, Scalpier-Meffern, u. f. w., bestand.

Run gingen biefe Sandler nach Fort Loudon gurud, machten Unfornch bei dem Befehlshabenden Dingier daselbst, und erhielten eine Augabl Schottischer Soldaten, und gingen ben Raubern (wie fie und nannten) entgegen. Dhue von einer Magistrat-Verson irgend eine Vollmacht erhalten zu baben, sondern blod auf ihre Muthmafung bin, greefirten fie eine Angabl murdiger Personen, (die meis stens gar nicht mit diesem Unternehmen begriffen waren,) und nahmen fie in das Bachthaus in Fort London. Ich brachte nun drei hundert Buchsenmanner zusammen, marschierte nach Fort Loudon, und lagerte auf einem nabe am Fort gelegenen Sugel. ger Zeit hatten wir mehr als doppelt so viel Brittische Gefangene in unserm Lager, als fie von unfern Leuten hatten .- Capitain Grant, ein Schottischer Offizier, welcher Fort Loudon commandirte, schickte nun eine Friedensflagge nach unferm Lager, und wir ftimmten ein, daß eine Auswechselung fatt finden folle,—und gaben ihnen zwen für einen Gefangenen, wodurch wir alle unfere Leute aus dem Bacht= hause ohne Schwierigkeit erlöften.

Nach diesem behielt Capt. Grant eine Anzahl Büchsen, welche die Schottlander von den Landlenten genommen hatten, und wollte sie nicht zurück geben. Alls er eines Tages ausritt, machten wir ihn zum Gefangenen, und ließen ihn nicht eher los, bis er die Büchsen auslieserte. Auch zerstörten wir eine Quantität Schießpulver welches die Händler ben sich hatten, damit es nicht im Geheimen den Indianern zugewandt werden möchte. Die königlichen Truppen und unsere Parthei, waren bei dieser Zeit gänzlich außer dem Gebiet der Gesehe, und auf beiden Seiten wurde manches Unrecht beganzen. Dieses überzengte mich mehr wie immer, von der absoluten

Nothwendigkeit bes Civil Gesetses um ein Bolf zu regieren.

Wir hatten nach diesem eine Wache an den Grenzen für etliche Monate, um zu verhindern daß Vorräthe zu den Indianern gebracht würden, bis daß Sir William Johnson einen Friedens-Tractat mit ihnen schloß.

Im Jahr 1766 hörte ich, daß Sir William Johnson, der Agent des Königs um mit den Indianern zu handeln, die Ländereien westlich der Appalachischen Gebirge, zwischen dem Obio und Cherokee, von den Indianern gekauft habe. Indem ich von den Indianern in ihrer eigenen Sprache vernommen hatte, daß jene Gegend sehr reich und fruchtbar sei, beschloß ich eine Reise dorthin zu machen,

um mich darüber zu vergewissern.

Ende Juny's, 1766, ging ich auf den Weg, zuerst nach dem Holsstein Revier, und von da westlich, begleitet von Josuah Korton, Usrias Stone, William Bäfer und James Smith, aus der Nähe von Carleil. Es waren unserer nur vier Weiße, nebst einem etwa 18 jährigen Mulatto Sklaven den Korton bei sich hatte. Wir unstersuchten die Gegend südlich von Kentucky, und fanden nicht mehr von weißen Lenten daselbst, als man jest an den Quellen der Geswässer am Missouri findet. Auch erforschten wir die Gegend am Eumsberland und Tennessee Revier, von Stone's Revier\* hinab bis zum Obio.

Ills wir an die Mündung des Tennessee Reviers kamen, beschloßen meine Gesellschafter nach dem Illinois zu gehen—wozu ich aber nicht einwilligte. Indem ich jetzt schon länger von Haus war als ich erwartet hatte, dachte ich daß meine Frau würde um mich besorgt senn, und befürchtete ich sen von den Indianern ermordet worden: deswegen beschloß ich nach Hause zu reisen. Mein Pferd gab ich meinen Kameraden um mit nach Illinois zu nehmen, weil ich nicht wohl hätte mit demselben über die Gebirge gehen können. Sie gas ben mir das Meiste ihres Schießvorraths, welches aus einem hals ben Pfund Pulver und verhältnismäßigem Blei bestand. Herr Korton überließ mir auch seinen Mulatto Knaben, und nun setzte

ich ab durch die Wildniß nach Carolina.

Ungefähr acht Tage nachdem ich meine Begleiter am Tennessee verlassen hatte, um die Reise nach Osten zu machen, erhielt ich einen Stachel in meinen Fuß, wodurch mein Bein auschwoll und mir großen Schmerz verursachte. Ich war in einem traurigen Zustand— weit entfernt von einem menschlichen Wesen, ausgenommen meinem schwarzen Jamie nebst Indianern, von welchen ich nicht wußte wie bald ich ihnen begegnen wurde. Ich fühlte, daß ich etwas thun m üße. Alle meine Instrumente bestanden aus einem Meffer, einer Able, und einer Augelform—mit diesen nahm ich mir vor den Stachel aus meinem Fuß zu nehmen wenn es möglich wäre. der Able stach ich durch die Haut, und schnitt das Fleisch um den Stachel hinweg—alsbann ließ ich den Mulatto die Augelform nehmen und damit den Stachel angreifen und denselben herausreis Als ich benfelben fah, schauderte es mich zu denken daß ein solches ungeheueres Ding in eines Menschen Tuß senn sollte.—Es versteht sich daher, daß ich sehr froh war von demselben erlößt zu Der schwarze Junge war sehr willig mir aufzuwarten und diente mir treulich. Ich befahl ihm Indianische Kräuter zu suchen,

<sup>\*</sup>Stone's Nevier ist ein südlicher Zweig des Cumberland Reviers, und ergießt sich in denselben oberhalb Naschville. Wir legten demsselben zuerst den Namen ben, in unserm Tagebuch, im Man, 1767, zu Ehren des Urias Stone, einen unserer Begleiter—und wie ich höse, führt derselbe diesen Namen bis auf den heutigen Tag.

fo auch Lindenrinde, welches ich ihn mit dem Tomahamk fein stoßen ließ, daffelbe fochte ich und mit dem berausgepreßten musch ich meine Fuße und Beine-bas llebriggebliebene fochte ich zu Gallerte und damit machte ich einen Aufschlag auf meine Bunde. Da ich feine Lumpen hatte so diente mir das auf alten Baumen machsende Moos an deren Statt, und Ulmenrinde auftatt Bindfaden-mit diesen einfachen Mitteln wurde der Geschwulft sowohl als die Entzundung bald gehoben .- Indem es aussab als wenn es fturmifch Wetter gabe, befahl ich bem Ja mie und ein Dbbach zu machen, welches er badurch that, daß er Stangen und Gabeln errichtete welche er mit Solz bedeckte, gleich einem Kutterhaus. - Es mar ungefahr brei bunbert Kuß von einem großen Buffelpfab, und indem wir bennabe feis ne Lebensmittel mehr batten, hieß ich bem Jamie meine Budge nehmen, und ich selbst ging mit, so gut wie ich kounte, verbarg mich nabe am Pfad, und wir erhielten einen Buffel. Das magere Kleisch fdmitten wir in fleine Stude, und borreten es langfam am Feuer; aus dem Tetten schmolzen wir das Unschlitt, und bewahrten es um bernach bas Magere zu braten, so wie es gebraucht wurde.

Während der Zeit daß wir uns hier befanden, hatte ich feine Büscher zum Lesen als ein Gesang-Buch und Watt's Abhandlung über das Gebet. In dieser Lage dichtete ich nachstehende Berse welche

ich damals oft fang:-

Bierzig Tag' und so viel Nächte, Leb' ich schon an diesem Ort; Nur ein kleiner Negersklave, Regt sich um mich-hilft mir fort.

Einsam, und mit wundem Gliede, Schleppen meine Tage sich; Frendenleer sind meine Stunden— Mitgefühl! wo find ich bich?

Fern von Heimath—fern vom Weibe, Die an ihrem Herzen trug, • Jene lieben, theuern Kleinen, Die kaum wußten was man frug.

Dennoch bin ich voller Hoffnung, Reich ist, der noch Hoffnung hat; Ist's Gewissen doch nur ruhig— Wird man nimmer mud' und matt.

Ich blieb hier bis ich mich langsam ohne Krücke bewegen konnte. Weil ich nahe an benanntem Buffelpfad war, so befurchtete ich, die Indianer möchten mein Feuer gewahr werden.—Deswegen zog ich ein wenig weiter, wo ich ein Elend Thier tödtete. Indem mein Fuß noch immer wund war, so entschloß ich mich zu bleiben bis ich ohne Schaden meine Neise fortsehen könnte, weil sonst die Wunde wieder entzündet werden möchte.

In einigen Monaten später ging ich auf den Weg und im October kam ich in Carolina an. Ich war nun elf Monate in der Wildniß gewesen, und während dieser Zeit sahe ich kein Brod, kein geistiges Getrank, und keine einzige Person weiblichen Geschlechts—und während drei Monaten kein menschliches Wesen, ausgenommen meinen I am i e.

Als ich wieder in bewohnte Gegenden kam, waren meine Aleider gänzlich abgenutzt, und mein Anabe hatte nichts Gesponnenes an sich. Er hatte hirschlederne Beinkleider, Schuhe und Hinterslappen—eine Bärenhaut die er um sich gürtete, und einen Kackun-Hut.

Ich war nicht weit gekommen als man mich eraminirte. Ich sagte ihnen die Wahrheit, wo ich hergekommen sen, u. s. w.; allein meine Erzählung schien ihnen so unglaublich, weil sie nie von Iemand gehört hatten der durch die Tennessee Gebirge gekommen wäre. Auch bezweiselten sie ob jemand einen Sklaven auf eine solche Reise mitgeben würde. Sie sagten mir geradezu daß alles Gesagte Lügen seien, und auf Verdacht wurde ich in Verwahr genommen und einer Wache übergeben.

Run trug es fich zu, daß ich bier einen würdigen alten Befannten traf, welcher freiwillig gut für mich sprach, und mir auch Nachricht von manchen andern Befannten gab, welche von Pennsplvanien hieher gezogen waren. Alls diefes fund ward, wurde ich freiges Ich ging zu einem Magistrat und erhielt einen Pag, und eis ner meiner alten Bekannten prasentirte mir ein Semb. Run warf ich meine alten Lumpen von mir. Mein ganzer Kleidervorrath bestand jest aus einem alten Bieberhut, hirschlederne Sosen, ebenfoldie Schuhe und benanntes Hemd—auch hatte ich einen alten Teppid, den ich ben guter Witterung auf dem Rücken trug. Also ausstaffirt, ging ich weiter, mein weißes hemd blos überzogen, und Jamie mit feinem Barenfell um fich-ich fah weiß und er schwarz aus, weswegen die hunde großen Unftog an uns nahmen, und viel Wefens machten. Oft famen die Leute vor die Thuren, standen und frugen wo wir her waren, u. b. gl.; aber selten glaubten sie meinem Wort, und außerten Berdacht bis daß ich meinen Pag vorzeigte. Auf diese Art kam ich nach Fort Chiffel wo ich den Jamie an dem Negerquartier des Herrn Horton ließ, fo wie ich versprochen batte. Bon ba ging ich zu hrn. Georg Abams, gu Red Creek, wo ich auf dem hinweg logirte und meine Rleider gelaffen hatte. 216 ich gute Kleider angezogen und mein Pferd bestiegen batte, murbe ich nicht mehr um meinen Pag gefragt. Daber fam ich auf den Gedanken, daß ein Dieb oder Ränber ohne hinders nig reifen konne, wenn er nur in ein schönes Rleid eingehüllt istwohingegen ein lumpiger Schurfe fogleich verhaftet wurde. "Rleis ber machen leute."

Im Serbst 1767 fam ich nach Conococheague, meiner Seimath. Als ich baselbst ankam, erfuhr ich baß meine Frau und Bekannten alle Soffnung mich zu sehen aufgegeben hatten, indem sie gehört,

daß ich durch die Indianer ermordet, und mein Pferd in eins der

Cherofee Dorfer mare gebracht worden.

Im Jahr 1769 brachen die Indianer wieder aus an den Grenzen; dennoch trugen die Händler Guter und Waffenrüftungen zu ihnen hinüber. Die Grenzbewohner waren auf ihrer Hut, versammelten sich, und zerstörten und nahmen eine Quantität von ihrem Pulsver, Blei, u. d. gl. in Bedford Caunty. Aurz darauf wurden etlische von diesen Personen nehst andern arretirt, und im Wachthaus in Fort Bedford in Ketten gelegt, auf Verdacht diese Plünderung vers

übt zu haben.

Obschon ich das Verfahren dieser Bursche nicht gänzlich billigen konnte, so konnte ich es doch vielweniger billigen, daß sie durch Uns maßung oder friegerische Macht sollten gefangen oder im Wachthaus in Ketten gelegt werden. Ich beschloß daher, wo möglich, sie zu bes freien, wenn sie auch nachher an das Civil-Gericht gebracht werden Ich sammelte achtzehn meiner alten Bursche von welchen ich Proben im Arieg gesehen hatte. Ich wünschte nicht eine große Anzahl zu haben, weil ich befurchtete daß die in Bedford zu viel wurs den erschrecken, und sich demgemaß wurden vorbereiten. Wir mars schierten am hellen Tage die öffentliche Straße hin, ohne unser Vorhaben zu verhehlen:—wir sagten solchen die uns begegneten daß unsere Absicht wäre Fort Bedford einzunehmen, welches ihnen ein Mährchen zu senn schien. Ich hatte es aber vorher einem gewissen William Thompson, welcher daselbst wohnte, und auf den ich mich verlassen konnte, anvertraut. Ihn gebrauchte ich als Spion, und schickte ihn vor und zu Pferde hin, mit dem Befehl mich vor Tages= anbruch an einem gewissen Ort nabe bei Bedford zu treffen.

Den nächsten Tag campirten wir kurz vor Sonnenuntergang an der Kreutung des Juniata, vierzehn Meilen von Bedford, und richteten unsere Zelte auf als ob wir die Nacht über bleiben wollten—auch wußte keins meiner Leute das Gegentheil als nur ich selbst. Wohl wissend daß dieses in Bedford würde bekannt werden, (was ich von Herzen wünschte,) dachte ich heimlicher Weise sie überfallen

zu können.

Um elf Uhr ging der Mond auf, und nun befahl ich meinen Bursschen zu marschieren. Wir machten 5 Meilen die Stunde dis wir Thompson an dem bestimmten Ort antrasen. Er sagte uns, daß der beschlshabende Offizier durch Reisende öfters von uns gehört, und dreißig Mann auf die Wache gestellt habe—daß er unsere Stärste wisse, und sich lustig über das Borhaben mache daß 18 Männer die Gefangenen befreien wollten; daß wir aber erst den andern Mitstag erwartet würden. Ich frug ihn ob das Thor offen wäre? Er sagte es sey jetzt geschlossen, aber vermuthlich würde es, wie gewöhnslich ben Tagesandruch geöffnet werden, indem sie unbesorgt wären. Ich schlich nun mit meinen Leuten hinter dem Ufer des Juniata hinzauf, wo wir uns etwa hundert Ruthen vom Kort verborgen hielsten. Ich hatte meinen Leuten besohlen mans stille zu seyn, die wir in demselben wären. Run schiefte ich den Thompson wieder um zu spioniren. Bei Tagesandruch kam er wieder, und sagte daß das

Jan Januar Jan Henry

Thor offen sey, und drei Schildwachen auf der Mauer ständen—daß sie soeben ihren Morgentrunk nähmen und ihre Wassen bensammen gestellt hätten. Nun beschloß ich das Fort zu stürmen, und besahl Thompson vor mir hin, zu den Wassen zu lausen. Wir liesen aus allen Kräften, und da es ein dunstiger Morgen war, wurden wir kaum von der Schildwache gesehen die wir im Fort waren und Bessitz von den Wassen genommen hatten. Als wir eben am Eindringen waren, seuerten zwen von ihnen auf uns, aber ich zweisele ob sie auf uns angelegt hatten. Wir schrieen nun laut, welches die Stadt in Berwunderung setzte, obsichon manche die Rachricht mit Freuden hörten. Wir zwangen einen Grobschmidt, den Gesangenen ihre Fesseln zu lösen und verließen alsdann den Ort. Dieses war, so viel ich weiß, das erste Brittische Fort in Amerika welches von den sogenannten "Am er i kan i sch en Rebellen "eingenommen wurde.

Einige Zeit nachher reiste ich westwärts, um besetztes Land bas ich nahe am Youghiogeny hatte, zu sehen. Als ich nahe an Bedford war, wo ich zu Kuß ging und mein Pferd führte, wurde ich von einis gen Männern, die wie Reisende aussahen, eingeholt. Der eine frua mich nach meinem Namen, und als ich denselben angab, zogen sie ihre Pistolen und befahlen mir mich ihnen Preis zu geben, oder ich sey des Todes. Ich trat zurück—legte meine Büchse an, und befahl ihnen zurückzustehen. Einer von ihnen schnappte seine Pistole nach mir, und ein anderer war eben im Begriff zu schießen als ich meine Buchse losseuerte:-zu gleicherZeit seuerte ein anderer, und einer meiner Rameraden fiel nieder. Nun stürmten fie auf mich zu, und da meine Buchse leer war, nahmen und banden sie mich fest. Ich beschuldigte sie meinen Kamerad getödtet zu haben, den ich blos zufälliger Weise auf dem Weg eingeholt habe, und der gar nichts mit dem öffentlichen Zwist zu thun hätte. Sie aber behaupteten ich nabe ihn getöbtet. Ich sagte ihnen, daß meine Büchse ein blasendes ober langsames Feuer gegeben habe—daß ich dieselbe vom Gesicht gekehrt hätte ehe sie losging, sonst wurde ich mein Ziel nicht verfehlt haben; und nach der Richtung meines Gewehrs zu schließen als dasselbe Feuer gab, mare es nicht wahrscheinlich daß ich diesen Mann getödtet has be—boch wollte ich nicht gewiß senn. Sie nahmen mich nun nach Bedford und legten mich im Wachthaus in schwere Retten.

Bald nachdem ich hier war, hörten wir, daß eine Anzahl meiner alten Bursche (Black Boys) kommen wollten um das Gefängniß niederzureißen. Ich sagte dem Scheriff, daß ich nicht wünschte bes freit zu werden, weil ich wüßte daß die Anklage falsch sen—daher wollte ich mein Verhör haben. Weil diese Bursche allezeit in guster Zucht waren, so hoffte ich sie überreden zu können wieder umzuskehren, und wünschte daher an sie zu schreiben, wozu der Scheriff gern einwilligte. Ich schrieb mit geketteten Händen einen Brief, welcher sogleich abgeschickt wurde; aber sie hatten gehört daß ich in Ketten läge, und wollten daher durchaus kommen. Als wir hörten daß sie nahe bei der Stadt wären, sagte ich dem Scheriff daß ich durch das Gitter mit ihnen sprechen wolle, und daß wenn meine Fest

feln abgenommen würden, so bezweiselte ich nicht, daß ich sie überresten könne, abzulassen. Der Scherist ließ sie abnehmen, und gerade als meine Bande abgenommen wurden, liesen sie herauf zum Geskängniß. Ich lief an das Kenster und rief ihnen zu—nud wurde von ihnen gehört. Ich sagte ihnen ich sei des versäulichen Mordes ansgeslagt. Ließ ich jezt zu, daß sie mich befreiten, so würde es unehrslich aussehen. Ich aussehen, die mich befreiten, so würde es unehrslich zussehen. Ich dankte ihnen für ihr gütiges Borhaben, und erssuchte sie eine Bitte zu gewähren, die mich am verbindlichsten gegen sie machen wurde, nämlich: Sich von dem Gefängniß zu ent fern en und im Krieden zur diz uzies ben. Dieses thaten sie sogleich—und während ich noch redete wurden die Fesseln von meinen Füßen genommen und nie wieder angeslegt.

The diese Gesellschaft nach Conocodeague ankamen, begegneten ihnen noch drei hundert Andere, die auch auf ihrem Wege waren, jesnen zu Kulfe zu kommen, fest entschlossen mich zu befreien. Sie kehrten aber jetzt mit zurück, und kamen alle in Carleil zusammen. Die Ursache warum sie wieder kommen wollten war, weil sie glaubsten die Regierung sen so hart gegen mich erbittert, daß ich kein unparthenlisches Verhor erhalten wurde. Jedoch durch mein und meiner Kreunde Zureden, wurden sie wieder bewogen in Frieden umzu-

febren.

Zu dieser Zeit waren die öffentlichen Blätter zum Theil angefüllt mit diesen Begebenheiten. Nachstehendes ist ein Auszug aus der "Pennsylvania Gazene," No. 2132, vom 2ten Nov., 1769:—

Gonococheague, October 16, 1769. "Berren Sall und Seller 8:

"Haben Sie die Gute, folgende Darstellung in ihrer Gazette einzuruden, wodurch Sie versbindlich machen,

Ihren ergebenen Diener, William Smith."

"Sintemal in dieser Gazette, vom Witen September, 1769, ein Auszug eines Briefs von Bebford, vom Iden September, 1769, erzichien, in Bezug auf James Smith, als sei er auf Berdacht bier arretirt worden, einer der Bursche ("Black Boys") zu seyn, seinen Kamerad getödtet zu haben, u. s. w.,—daber bin ich es der Wahrzheit, der Menschenliebe, und der Welt schuldig, diese Sache in das gehörige Licht zu stellen, wodurch, wie ich hoffe, ein unparthensisches Publikum besser in den Stand gesetzt werden wird, ein gerechteres Urtheil zu fällen, rücksichtlich der gegenwärtigen Unschläge so wie dieselbe an diesen Enden des Landes verübt werden—so wie auch um eine richtige Unsicht der Wahrheitsliebe, Aufrichtigkeit und Kunst des Autors jenes Auszugs zu fassen, eine solche einseitige Darstellung der Dinge zu geben. Die Sache verhielt sich (wie unwiderlegbar bewiesen werden kann) also:—James Smith, (welcher der Hauptsansührer der besagten Bursche von dem Verfasser genannt wird,) und dessen jüngerer Bruder und Schwager waren auf dem Wege um ihr Land zu messen und zu bebauen an dem Youghioghend, und da

fie eine Zeitlang ausbleiben wollten, nahmen fie ihre Bewehre fant ihren mit Proviant beladenen Pferden mit fich-und indem ber Edwager von Emith ein Landmeffer war, fo hatten fie auch feine Instrumente ben fich. Etwa neun Meilen von Bedford tamen fie in Gesellschaft mit einem gewissen Johnson und Moorbead, welche ebenfalls beladene Pferde hatten-jum Theil batten fie Getrante, und zum Theil Caamen Baigen. Ibre Abficht war ihr Land gu bauen. Alle fie an ben Kreugweg Dieffeits Bedford famen, vertheilte fich die Gefellschaft-ein Theil ging burch die Stadt um ein Sufeisen aufschlagen zu laffen, wurden aber arretirt und festgesett, (aus welcher Urfache wußten sie nicht) und auf eine ben Wesegen bes Lanbes ungeziemende Weise behandelt. Der andere Theil, nämlich : James Emith, Johnson und Moorhead gingen ben andern Weg und wurden von John Holmes, Efg., begegnet, welchen James Smith freundlich auredete, aber feine Untwert erhielt. Berr Solmes eilte und machte Aufruhr in Bedford, von wo aus eine Gesellschaft Manner ihnen nachgeschickt murben. Smith und beffen Rameraben bie nicht im mindesten an so was dachten (warum sollten sie auch?) aine gen langfam fort. Alls fie an ben Ort kamen wo die Straffen wieder zusammen floßen, warteten sie auf ihre Rameraben. Jest fam eine Anzahl Reiter, als waren fie Reisende, auf fie zu. Gie frugen Smith nach feinem Namen, ben er ihnen anzeigte. Sogleich fins gen fie an ihn zu mishandeln wie ein Straffenrauber, und mit ges spannten Pistolen befahlen sie ihm sich zu ergeben oder er sen des To-Darauf trat Emith gurud-frug fie ob fie Strafen-Räuber waren, befahl auch ihnen zu gleicher Zeit guruck zu fteben, worauf fogleich Robert George (einer der Angreifenden) seine Pistele nach Smith's Ropf schnappte, und zwar ebe Smith zu schießen brobete, (was George nachber unter Gid bestätigte) worauf Smith feine Buchse auf einen andern ber Angreifenden richtete ber im Begriff war ihn mit seiner Piftole zu schießen. Dieser Kerl hatte Johnson am Arm.—Es wurde zweimal gefeuert : einmal mit Smith's Buds fe, und ein andermal mit einer Pistole, so geschwind auf einander, baß man ben Unterschied faum gewahr wurde. Johnson stürzte nies ber, worauf Smith festgenommen und nach Bedford gebracht murbe, wo John Holmes, Eig., ber Anklager, eine Untersuchung über ben Leichnam anstellte, wobei einer ber Ungreifenden als Zeuge auftrat, (man befummerte fich um feinen andern.)- Smith wurde bes vorsetlichen Merde schuldig gefunden, und also festgesett.

Allein ben manchen wurde bezweifelt eb diese Untersuchung, (sen es nun aus Unwissenheit, Versehen, oder soust was,) so wie es hätte senn sollen, gemacht werden wäre. William Denn, Coroner des Caunty, wurde daher ersucht, die Sache nochmals zu eraminiren, welcher eine Jurn rechtschaffener Männer aus drei Taunschips suchte.—Männer, deren Geradheit, Rechtschaffenheit und Chrlichseit ben allen die sie kennen, undezweiselt ist. Diese Männer nun, nachdem sie den Leichnam wieder hervorbrachten, untersuchten sie denselben drei ganze Tage. Sie fanden das hemd Johnson's wo die Kugel eindrang mit Pulver beschwärzt; alsbann untersuchten sie die Ents

fernung zwischen dem Ort wo Smith und Johnson standen, als Letzerer getodtet wurde. Einer der Angreisenden bezeugte unter Eid, die Richtigkeit der Entsernung, welche bewnahe drei und zwanzig Fuß gewesen; alsdann versuchten sie durch Schießen eines Hemdes, dei des von und ge gen den Wind, in gleicher Ferne—aber nicht das geringste Pulver konnte zum Hemd gebracht werden. Und ich bin gewiß daß wenn Jemand die Probe machen will, auch nur halb sie weit mit einer Buchse, (denn Smith hatte eine solche) es sinden wird, daß kein Pulver balb so weit etwas beschwarzen wird. In Summa: Rach genauer und reistlischer Untersuchung, brachte die Jury ihr Urtheil dahin, daß einer oder der andere der Angreisenden selbst den

Mord mußte begangen haben.

"Ich habe nun eine getreue Schilderung biefer Sache gegeben, und barauf bestebe ich. Ich erlaube mir nech einige Bemerkungen über obigen Huffat zu machen .- Ginfender fagt, "James Smith, in Besellschaft zweier andern gingen um die Stadt obne binein zu geben" -womit gesagt werden soll, daß Smith und jener Theil seiner Besellichaft einen Rebenweg genommen hatten, was durchaus falsch ift; benn es ut eine öffentliche land. Strafe, und zwar bie gerabefte, inbem die durch Bedferd etwas jur Seite fuhrt-auch murbe ber andes re Theil der Gesellschaft durch die Stadt gegangen seyn, wenn nicht aus der bemeldeten Urfache. Ferner; ber Berfaffer fagt-"baß 4 Manner bem Emith und beffen Gefahrten maren nach gegangen, und dieselben funf Deilen von Bedford eingeholt, und befohlen fich gu ergeben, worauf Smith feine Klinte auf einen ber Manner angelegt, auf ihn gefeuert, und einen feiner Kameraden burch ben Ruden geschoffen habe." Bier muß ich wieder das Ginseitige diefer Schildes Der Berfaffer fagt fein Wort bavon, bag George's rung berühren. Viftele schnappte ebe Smith schießen wollte, ober bag ein anderer ber Angreifenden wirklich seine Pistole absenerte, obschon einer berselben es nachber selbst befannte; auch sagte er nichte von der Ges fellichaft, welches für Vorurtbeilsfreie Menichen, binlänglicher Bes Muß nicht ber einseitige weis ihrer Unschuld gewesen ware. Schriftsteller mit Schamrothe erfüllt werben, wenn ber über bie Mabrheit gezogene Schleier gelüftet, und die volle Wahrheit fid vor ihm erhebt? Rimmt man auch an, daß Smith jenen Mann getöbtet habe, (was aus nichts bervorgeht, und nie wird bewiesen werden konnen,) jo frage ich nun : that er es nicht aus Celbstvertheidigung? Wurde er nicht öffentlich angefallen? Drobte man ihm nicht, bei leib und leben fich zu ergeben, ohne zu wiffen warum? benn es wurde ihm tein Verhaftsbefehl vergezeigt, und nichts ber Art bedeutet. Unter sochen Umftanden murbe wohl eine verständige Person—eine Person die im geringsten mit ben Gegeben des landes ober der Moralität befannt ift, ihn eines vorsätzlichen Morde schuls Ich schmeichle mir, daß ein Jeder der Obiges zu sehen Gelegenheit hatte, jett einsehen wird, bag bas Berfahren gegen Smith außerst ungerecht, und unmenschlich, ja wohl, vielleicht in ber civilifirten Welt ohne Beisviel gewesen ift. Wahrlich! einen Menschen umbringen zu wollen während man ihn festnehmen will

um ihn zu verhören wegen einer Thatsache (und zwar eine vermeinte,) steigt gewiß über alle Grenzen bes Gefetes und ber Regies

rung.

"Sollte ber Berfaffer benannten Artifele glauben, ich habe ibn unbillig behandelt, oder etwas behauptet mas er miderlegen fonne, fo kann er nur mader herausruden und fich vertheibigen. nerseits, sollte ich bagu aufgeforbert werben, werbe bereit fenn bas gegen ihn und feine Unftifter hinzielende, zu vertheidigen."

"William Smith." Ich blieb vier Monate im Gefängniß, mahrend welcher Zeit ich oft an bie, welche unter ben Berfolgungen eingeferfert waren, bachtewie fie erflarten, daß ihr Gefangnif ihnen zu einem Pallaft geworben ware. 3ch verstand nun was biefes meinte, indem ich weber que

vor noch seither solche 4 glückliche Monate erlebte.

Alls die Suprem Court faß, wurde ich hart angeklagt. Im Ans fang meines Berhors, murben etliche meiner Zeugen auf eine unges rechte und eigenmächtige Weife von ben Richtern verworfen; jeboch, indem Robert George, (welcher baben war als ich gefangen genoms men wurde) beeibigte, daß er eine Pistole gegen mich abgeschnappt habe ehe ich feuerte, und ein Zusammentreffen mancher zufälligen Umstände sehr wahrscheinlich machte, baß meine Buchse unmöglich ben Johnson habe tobten fonnen, so brachte bie Jury ihr Urtheil "Richt Schulbig," ein. Giner ber Richter erflarte alsbann, baß feiner von ihnen je ein höheres Amt als bas eines Conftabels befleiben folle. Trot biefes ftolzen, unwilligen Musbrucks, haben bennech manche biefer Gefchwornen, (Jury Leute,) feitbem ehrenvolle Stellen befleidet, und ich felbst murbe im nächstfolgenden Sahr als Commiffar\* in Bedford ermählt, und fraterbin biente ich für 3 Jahre lang als folder in Westmereland Caunty.

Im Jahr 1774 brachein anderer Indianerfrieg aus-diesmal war aber ber Anfang von ben Weißen gemacht. Dieses erfüllte bie Grenzbewohner mit Entfeten, und ber größte Theil berfelben flüchtes te fich über die Gebirge nach Often, oder fammelten fich in Forts que fammen. Weil Penniplvanien großer Gefahr ausgesett war, fo wurde ich zum Capitain der sogenannten Pennsplvanier Linie er-Gie wußten daß ich im Stande fen paffende Manner aufaubringen, beswegen murbe ber ehemalige Sag auf Ceite gelegt.

In 1776 wurde ich als Major des Pennsylvanischen Bereins ans gestellt. Alls bie Amerikanische Unabhängigkeit erklärt murbe, ermablte man mich zn einem Glied ber Convention von Westmoreland, Pennsylvanien, und als Glied der Gesetzgebung so lang als ich zu

dienen willig war.

Bahrend ich ber Gesetgebung in Philadelphia in 1777 beimobnte. fahe ich einige meiner alten Bursche in ber Strafe, auf ihrem Beg nach Neu Jersen gegen die Brittischen. Gie wünschten ich möchte 3ch bat um Urlaub von der Gesetzgebung um eis mit ihnen gehen.

<sup>\*</sup>Die Commissare wurden jährlich in Pennsplvanien erwählt, um die Taxen im Caunty zu reguliren und aufzulegen.

ne Compagnie anzusühren um zu kundschaften. Wir marschierten nach Jersen, und gingen Waschington's Armee veran; sauerten am Weg an Noch Hill, machten Angriff auf etwa zwei hundert Brittische, und mit sechs und dreißig Mann vertrieben wir sie alle aus dem Wald in ein offenes Feld. Nachher stießen wir auf eine Wache, nahmen dem Wagen und zwei und zwanzig Hessen, und befreiten einige von unsern Soldaten die sie bev sich batten. In etsichen Tagen batten wir mehr Gefangene und Getödtete als unsere ganze Mannschaft ausmachte. Um diese Zeit bekam ich das Zelt-Fieber, und wurde in einem Postwagen nach Burlington genommen, wosselbst ich bis zu meiner Genesung verblieb. Als ich frank wurde nahm mein Kamerad, Major James McCommon meine Stelle ein, und batte bessersch Anzior James McCommon meine Stelle ein, und batte bessers Glück als ich selbst. Wäre ein jeder Offizier so glücklich gewesen gegen die Brittischen zu streiten wie Herr McCommon, so ware den Brittischen in furzer Zeit der Garaus gemacht worden.

Alls ich nach Philadelphia zuruck kam, ersuchte ich die Gesetzes bung um ein Batallion Buchsenmänner aufbringen zu dürfen, welsches sie willig schwielle einzugeben; weil sie aber nicht die Gewalt batten Bestellungen zu ertheilen, u. s. w., sondern dieses einstweisten dem General Waschington übertragen hatten, daber erwicsen sie mich au ihn. Nachstehendes ist eine Abschrift eines Empfhelungssechreibens welches mir von dem Sicherheits Nath gegeben wurde.

"3m Gicherheits = Rath,

Philadelphia, Februar 10, 1777.

Geehrter herr :

Es wurde ein Ersuchen an uns gerichtet, burch James Smith, von Westmoreland, der mit den Gebräuchen und der Kriegsart der Indianer vertraut ist, des Inhalts, daß wir ihm Erlaubniß geben möchten, ein Bataillon Büchsenmänner zu errichten, die in den Waffen geübt, mit dem Kriegsverfahren der Indianer befannt, und auf ihre Weise sollten gesteidet seyn, um den Feind in seinen Märschen und Verschanzungen desto besser überlisten und übervortheilen zu können. Unserer Meinung nach könnten zwei dis drei hundert Mann mit Vortheil also gebraucht werden. Sollte Eure Ercellenz derselben Meinung seyn, und ein solches Corps aufzustellen für gut besinden, so werden wir die gehörigen Maasregeln ergreisen um eine Mannschaft an den Grenzen des Staats aufzubringen, unter solchen Vorsehrungen als Eure Ercellenz für gut ansersennen mögen."

"An Seine Ercellenz, General Bafchington."

"Borstehendes ift eine Abschrift bes Briefes an Se. Ercellenz, General Waschington, von bem Sicherheits-Rath."

Jacob G. howell, Gefretar.

Darauf empfing ich noch eine andere Empfehlung, welche folgenbermaaßen lautet :-

"Wir, Endesunterschriebene, bezeugen bag James Smith, berzeit von Westmoreland Caunty, von ben Indianern jum

Gefangenen gemacht wurde, während eines Zugs vor Braddock's Riederlage, im Jahr 1755; und daß er unter denselben bis 1760 verblieb; ferner, daß er in 1763 als Kähndrich unter Bestallung der Provinz Pennsylvanien diente—als Lieutenant in 1764, und als Capitain in 1774—daß er als ein Militärischer Offizier einen gusten Charafter führte, weswegen wir ihn als eine Person, die mit den Kriegsübungen der Indianer wohl befannt ist, anempfehlen—und nach unserer Unsicht auf das Beste geeignet das Commando einer Compagnie zum ausspähen zu übernehmen, welche er ohne Zweisel in kurzer Zeit zu Stande bringen, wenn er Uktenmäßig dazu befugt würde.

So geschehen, mit Namensunterschrift, in Philadelphia, diesen 13=

ten Tag Man, 1777.

Thomas Parton, Capitain, William Duffield, Esq. David Robb, Esq. John Piper, Colonel, William M'Comb, William Pepper, Lieut. Col. James M'Clane, Esq. John Proctor, Col.

Tonathan Hoge, Esq. William Parker, Capt. Robert Elliot, Toseph Armstrong, Col. Robert Peebles, Lieut. Col. Samuel Patton, Capt. William Lyon, Esq.

Mit diesen und andern Empsehlungen die ich nicht mehr im Besithhabe, ging ich zum Gen. Waschington, welcher damals den Morristown war. Obschon er es nicht eingehen wollte, daß die Weisen sich in Indianer verwandeln sollten, so war er doch willens mich als Major in einem schon errichteten Bataillon Büchsenschüßen anzustellen. Ich dankte ihm für sein Anerbieten, konnte aber keine Hochsachtung für den Colonel haben, unter dem ich dienen sollte, und ben welchem ich wohl keine Aussicht hatte meine alten Bursche zu erhalten. Ich konnte daher nicht sehen, wie ich auf diese Weise so viel nüßen könne, als wenn ich mit jenen ein Milischsster wäre—daher beschloß ich das Anerbieten nicht anzunehmen.

Im Jahr 1778 erhielt ich eine Colonel Bestallung, und nach meisner Zurückfunft nach Westmoreland, machten die Indianer einen Angriff auf unsere Grenzen. Ich brachte Mannschaft zusammen, folgte ihnen nach, und am zweiten Tag holten wir sie ein und siegten. Auch nahmen wir vier Scalpen, und erhielten die Pferde und Beute welche sie fortgeschleppt hatten zurück. Zur Zeit dieses Angriffs, ging Capt. John hinkston einem Indianer nach—ihre Büchsen warren beide leer—und nachdem der Steit vorüber war, war hinkston nicht zu sinden. Während wir um ihn Nachfrage machten, kam er daher geschlendert, mit einem blutigen Scalp in seiner Hand—er war dem Indianer etwa eine Riertel Meile nachgegangen, und hatte ihn mit dem Tomahams niedergemeiselt.

Nicht lange nachher wurde ich aufgefordert das Commando über 400 Büchsenschüßen auf einem Kriegszug gegen das Indianerdorf an der Frensch Ereek zu übernehmen. Es war im November als ich den Befehl von Gen. M'Intosch erhielt, und alsdann waren wir schlecht bewassnet und hatten nur wenig Lebensmittel. Wir

marschierten in drei Abtheilungen, 40 Ruthen von einander. Auch waren Flänker an der Außenseite einer jeden Abtheilung, welche ohs ne Ordnung hinten nach gingen; und selbst in der Abtheilung, was ren sie eine Ruthe von einander entsernt.—Bornhin gingen die Freis willigen auf die nämliche Art wie die Flänker, durch die Walnschaft in das Gebüsch beordern, und sich hinter Bäume stellen—wodurch die Indianer verhindert würden und zu umringen, oder irgend einen hinter den Bäumen zu schießen. Die mittlere Abtheilung sollte da zu Hilfe kommen, wo es am nötdigken zu sein schien. Wann wir und lagerten, nahmen wir ein hohles 30 bis 40 Acker großes Viereck ein —an der Außenseite waren Schildwachen, die zuschen mußten, daß keine Pferde noch anderes Vieh sich verliese, und zugleich den Feind zu beobachten.

Folgendes ist eine Abschrift eines allgemeinen Befehls, so wie berfelbe um diese Zeit gegeben wurde, wie ich benfelben in meinem Ta-

gebuch finde :-

Im Feld-Lager---Fort Pitt gegenüber. Rovember 29, 1778.

"General Orber:"

"Bovon eine Abschrift jedem Capitain und Unteroffizier gegeben und jeber Compagnie vorgelesen werben soll."

Ihr marschiert in brei Abtheilungen, mit Flänkern vorn und hinten; beobachtet das tiesste Stillschweigen, und seuert kein Gewehr (ausgenommen gegen den Feind) ohne dazu besehligt zu seyn. Im Fall eines Gesechts, werde es so geordnet, daß nur jeder zweite Mann schießt, es sey denn in einem außergewöhnlichen Fall. Die eine Hälfte bewahrt ihr Feuer die die Andere geladen hat—und habt besonders acht nie zu sch ie ßen ohne den Feind im Auge zu haben, und zwar nicht in weiter Entsernung. Ich dringe auf obige Regel mit besonderem Ernst, weil große Irrthümer vorgefallen sind,

wo dieselben nicht beobachtet wurden.

Ihr sollt in dem großen Viereck lagern, ausgenommen die Freiwilligen—welche auf ihre eigene Bitte, am vordern Theil des Lagers sich zu postiren haben. Eine hinlängliche Schildwache soll um das Viereck, in gehöriger Entsernung bestellt werden.—Ein jeder soll bey Tagesandruch in Waffenordnung seyn, und sollen ihrem Feuerplatz gegenüber paradiren—mit auswarts gekehrtem Gesicht. Wenn die Offiziere die Gewehre besichtigt und dieselben richtig besinden, auch die gehörige Vorschrift ertheilt haben, sollen die Leute entlassen wers den, mit dem Veschl ihre Gewehre nahe zur Hand zu haben, um jes derzeit in Vereitschaft zu seyn.

Gegeben von

Auf diese Weise gingen wir bis nach French Creet, und fanden das Indianer Dorf verlassen. Run ging ich weiter als ich Befehl hatte,

um die Indianer aufzusuchen; aber da unsere Lebensmittel beinahe zu Ende waren, mußten wir wieder zurück gehen, was uns nicht gesringe Schwierigkeiten kostete, denn die Gewässer waren hoch und die Lebensmittel rar: dennoch büßten wir nur einige Pferde ein,

welche ermatteten.

Nachdem Friede mit den Indianern erklärt war, begegnete ich eisnigen derselben in Pittsburg, und ohne sie wissen zu lassen daß ich ben dem Krieg gewesen sene, frug ich sie in ihrer eigenen Sprache um Auskunft. Sie sagten daß sie alle Wendungen dieser Armee beobachtet hätten, von der Zeit an da sie Fort Pitt verließ, und als diesselbe durch den offenen Plat passirte, hätten sie dieselbe genau von den benachbarten Sügeln gesehen, und hätten sie Mannschaft dersselben auf drei tausen noch berechnet; auch hätten sie ihr Lager besehen, bendes vor und nachdem sie fort waren, und gefunden, daß kein vortheilhafter Angriss hätte gemacht werden können; daher hätten sie ihr Dorf und Jagdgrund noch eher verlassen als wir ansgekommen wären.

In 1788 ließ ich mich in Bourbon Caunty, Kentucky,—sieben Mcisten oberhalb Paris nieder, und wurde in selbigem Jahr ein Glied für die Convention erwählt, die in Danville saß, um wegen einer Trensnung von Virginien zu unterhandeln—und von jener Zeit an bis zum Jahr 1799, repräsentirte ich besagtes Caunty entweder in der Consvention oder Gesetzgebung, zwen Jahre ausgenommen, in welchen

ich durch die Minderzahl einiger Stimmen zurück gesetzt war.

# Ueber die Gebränche und Lebensart der Indianer.

In ihrer Alcidertracht sind die Indianer gleichgültig. Sie wasschen selten ihre Hemde, und in hinsicht ihrer Küche außerordentlich unrein. Die Eingeweide eines Büssels, schlagen sie oft nur um eisnen Baum, worauf sie dieselben in ihren Ressel wersen, kochen und die Brühe davon essen; doch gewöhnlich thun sie dieselben in kaltem Wasser herumstoßen, und alsdann kochen und essen. Nichts destos weniger sind sie nach ihrer eigenen Weise sehr höslich. Obschon sie nicht viele Complimente unter sich haben, sind sie dennoch sehr freundslich zu einander, und wann sie guter Laune sind, so unterhalten sie eisnen Fremdling auf die bestmöglichste Weise. Sie gebrauchen nur wenige Ehrentitel. Im Militärischen Leben sind ihre Titel blos Casp it a in oder Unf ühr er einer Parthei.

In Staatssachen sind blos die Titel Rathgeber, Chief, (oder Hämptling,) oder weise alte Männer üblich. Diese Titel wers den nie gebraucht wenn man sie anredet. Man redet sie gewöhns lich an als Bater, Dheim, oder Großvater. Sie has ben keine Sprache für Herr, Meister, Madam, oder Meister ist, mein Freund, Bruder,

Gevatter, oder Mutter, Schwester, u. f. w.

Sie erzeigen dem Alter große Hochachtung, besonders für ihre bes jahrten Läter und Mütter jedes Standes; keiner kann zu Ehrensstellen erhoben werden, als allein nur durch seine Berdienste. Ents

weber muß er sich im Krieg auszeichnen ehe er beförbert werben kann, oder er nuß sich durch Weisbeit auszeichnen ehe ihm ein Sits im Rath ertheilt wird. Es würde ihnen lächerlich vorkommen, einen Mann zu einem Kriegsanfuhrer anzustellen der selbst nie im Krieg gewesen wäre; ja selbst wo Verdienste gefinden werden, erheben sie nicht bald jemand, als bis er das mittlere Alter erreicht hat.

Sie laden alle und jeden die in ihrem Hause einkehren zum essen so lange etwas zu essen verräthig ist, und sehen es als unhöslich an, nicht zu essen wenn man eingeladen wird. Sie halten sehr streng auf ihre alte Aleidertracht, und Kärbung, und wechseln nicht in dersselben wie wir. Sie sind große Liebhaber des Tabaks, bennahe ein jeder raucht denselben, mit Sumach oder rother Weidenrinde gesmengt und sein gestoßen, und gebrauchen denselben sehr selten aus eis

ne andere Art.

Auch in ihrem Umgang mit dem andern Geschlecht sind sie von und verschieden. Es ist etwas gewöhnliches daß das Mädchen wann sie einen jungen Mann liebt, den Liebesantrag macht; manchmal gesschieht es durch den Mann, doch ersteres ist gebräuchlicher. Die Frauenzimmer sind sehr unverschämt in ihren Reden und Nandlungen, und machen die jungen Männer oft schamroth, welche oft viel mehr Bescheidenheit wie jene besitzen—doch habe ich Frauenzimmer kennen gelernt, welche sehr sittsam waren; da sie nun nicht durch Erziehung und Gewohnheit eingeschränkt werden, so muß daher ihre Sittsamkeit rein und lant er gewesen seyn.

Wenn sich Indianer begegnen, so begrüßen sie sich (anstatt wie wir zu sagen: wie ist dein Besinden?) mit den Worten: Du bist mein Freund; worauf geantwortet wird: "Ja wohl, ich bin dein Freund;"—oder: "Gevatter, bist du noch am Leben?"—worauf geantwortet wird: "Allerdings bin ich."—Ihre Kinder haben sie in guter Zucht,—sie schlagen sie selten; ihre Bestrafung besteht gewöhnslich darin, daß sie dieselben unter kaltes Wasser tauchen. Deswegen sind ihre Kinder viel gehorsamer im Winter als wie im Sommer,

obschon sie nicht gar zu oft getaucht werden.

Sie sind ein friedliches Bolf unter sich; im nüchternen Zustand ganken und streiten sie selten. Aber der Trunkenbeit sind sie sebrergeben, und wenn sie hinreichende geistige Getränke bekommen könsnen, werden Männer und Weiber viehisch betrunken, und dann sind sie entweder äußerst lustig, oder äußerst murrisch, unordentlich und zornig.

#### Ueber ihre mündlichen Ueberlieferungen und religiöfen Gebrauche.

Da die Familie in der ich aufgenommen wurde unter die Myans botts und Ottowa's verhenrathet war, so wurden gemeiniglich die dreierlei Sprachen gesprochen, nämlich: die Caughne wag a (von den Franzosen Froque genannt) Myandott und Otstawa. Ich hatte baher Gelegenheit diese drei Sprachen zu lerenen.

Diese Nationen hatten verschiedene Sagen und Meinungen über Religion; und felbst unter ein und berfelben Nation waren verschies bene Religionsmeinungen. Ihre mundlichen Ueberlieferungen (os ber alten Sagen) find unbestimmt, wunderlich, romantisch, und mans che nicht der Erzählung werth. Reine berfelben führt zur Erschaffung der Welt zuruck; die Wyandotte kommen dieser am nächsten; fie erzählen von einer Indianerfran, welche in ihrer Rindheit in eis nem Rahn von Schilfrohr im Waffer gefunden wurde, dieselbe wurs be eine große Prophetin und verrichtete wundervolle Dinge; fie verwandelte das Wasser in trockenes Land, wodurch dieses Land entstand, benn damals ware es nur eine fleine mit fehr wenigen Indianern bewohnte Insel gewesen. Obschon ihrer damals nur wenige waren, so hatten sie bennoch nicht Raum zum jagen; sie ging baher an die Seite des Maffere, und betete daß diese Infel vergrößert Das Große Wefen erhörte ihr Gebet, und fandte eine gros werbe. fe Menge Schildfröten und Mustratten, welche Roth und andere Sachen herbeischafften, wodurch die Insel zu feiner jetigen Größe fam; deswegen, sagen sie, sollten die weißen Leute sie nicht vertreis ben, weil ihre Ur-Großmutter ihnen dieses Land geschaffen habe. Sie fagen daß die Engel, (oder himmlichen Bewohner, wie fie dies selben nennen,) ihre Vorväter oft um jene Zeit besucht, sich mit ihnen unterredet, fie im Gebet unterrichtet, und Anweisungen gegeben hat ten, wie das beleidigte Große Wefen auszusöhnen fen-baß fie namlich Opfer bringen follten ; Tabat, Buffel und Sirfchknochen, aber feine Baren oder Ractun-Anochen brennen follten.

Die Ottowa's sagen, es seyen zwen große Wesen welche bie ganze Welt beherrschten, und die miteinander in Streit wären. Das eine Wesen nennen sie Manet o, und das Andere Mat che manet o. Sie sagen daß Manet o nur Freundlichseit und Liebe wäre, daß Mat che manet o aber ein böser Geist sen, dem es darum zu thun sey, so viel Unheil wie möglich anzurichten. Einige von ihnen glauben, daß sie beide gleich mächtig wären, und deshalb beten sie den bösen Geist ans Furcht an. Andere sind im Zweiselwelcher von beiden das Mächtigere sey, und suchen daher die Gunst von beiden zu erhalten, indem sie jedem eine Art von Andetung widsmen. Undere sagen daß Maneto der ursprüngliche Urheber aller Dinge sey, und als solchen sollte er angebeten werden—Matchemas

neto aber würde verworfen und verachtet werden.

Diejenigen ber Ottowa's die den bösen Geist anbeten, geben vor große Wahrsager zu seyn. Ich glaube daß wenn etwas von Hererei in der Welt zu finden ist, man es hier finden würde. Es wurs den mir viele sonderbare Mährchen von ihrem Verfahren erzählt,

aber ich sah nie etwas was mir übernatürlich vorkam.

Einige ber Whanbotts und Caughnewaga's sind namentlich Römisch-Ratholisch; aber auch diese baben viel von ihren altväterischen Vorstellungen beibehalten. Diejenigen welche die Römisch-Katholische Religion verwerfen, glauben an ein Urwesen, das sie Dwane en o nennen, welches das Weltall regiert, und für alle Geschöpfe sorgt,—ihnen ihre Speise zur rechten Zeit giebt, und das Gebet aller, die ihn anbeten, erhört: daher sen es für billig und recht gehalten, zu beten und diesem großen Wesen Opser zu bringen, auch alles das zu thun was ihm woblgefällig ist. Aber sie sind nicht eis nig darüber was dem großen Wesen gefalle oder missalle. Einige halten dafür, daß man nach der Natur, oder nach unsern Neigungen handeln müsse um glucklich zu senn, und daß dieses der Gottheit nicht missalle, weil Er ja das Glück seiner Geschöpfe haben will; und weil Er nichts umsonst thue, da Er doch diese Neigungen in und gelegt habe, in der Absücht und glücklich zu machen, so solle man derselben auch solgen. Undere verwersen diese Meinung gänzlich, und sagen, daß wenn man seinen Trieben solge, man weder auf dem rechten Weg der Glückseligkeit sei, noch auf dem Wege um der Gottheit zu gefallen.

Tecaughretanego glaubte, daß der Natur in einem gewissen Grad zu folgen billig und recht sey. Er sagte daß die unvernünftigen Gesschöpfe, welche ihren natürlichen Trieben solgen, den höchsten Grad des Genusses erlangten, zu dem sie ihrer Natur und der Welt in der sie leben, nach gelangen können. Er sagte, die Klapperschlange und die Menschen hätten bose Neigungen, wodurch sie sich selbst und ansbern Boses zusügen. Er gab einige Erempel:—Er hatte ein junges Hundchen welches er aufziehen wollte. Er wollte eine Probe maschen, und deshalb band er das Hundchen auf eine Stange und hielt es einer solchen Schlange hin; sie disses etliche mal, und alsdann babe die Schlange sich hin und her gerollt, als ob sie auch sich selbst

gebiffen, und in den größten Schmerzen mare.

Die Indianer glauben auch im allgemeinen, an eine große Menge untergeordneten Gotter, welche fie Carrepagaroona nennen, welches die Himmlichen Bewohner bedeutet. Rach ihrer Meinung find diese Wesen als Gehülfen angestellt, um die Begebenheiten der Welt zu ordnen, und auf die Handlungen der Menschen acht zu geben-ja, daß sogar die vernunftlosen Thiere die Handlungen der Menschen beobachten, und den Göttern Rachricht davon ge-Der Aoler, g. B., mit seinen ausspähenden Augen, schwebt beswegen bei Tag, und die Gule bei Racht um das Zelt auf Baumen herum-sobald sie daher dieselben seben, so opfern sie, oder brennen Tabak, damit diese Thiere gute Nachricht zu den Göttern bringen mogen.—Auch fagen fie daß eine große Menge bofer Geifter waren, welche sie Duasahroon a nennen, welches die Unterirdischen Bewohner bedeutet. Diese sepen angestellt um Unrube in der Welt zu stiften, und die guten Beifter, fagen sie, gingen beständig jenen nach, um wieder alles in Ordnung zu bringen, so daß sie beständig einander entgegen wirken. Einige plandern von einem zufunftigen Bustand, aber mit feiner Gewißbeit; wenigstens find ihre Borftellun-Undere verläugnen durchaus eine gen unbestimmt und nicht fest. Zufunft, und sagen, daß nach dem Tode kein Leben noch Denken statt

Dieweil die Caughnewaga's und die Sechs Nationen, beinahe die nämliche Sprache forechen, find ihre theologischen Begriffe sich auch ahnlich; begegnete ich den Schawnees oder Delawaren, so sprach ich

in ber Ottawa Sprache, (weil ich jene Sprachen nicht verstand,) und weil eine Aehnlichkeit zwischen diesen Sprachen mar, so konnten wir einander in gewöhnlichen Dingen versteben. Dennoch kann ich nicht mit Gewißheit ihre religiösen Meinungen vollkommen beschreiben, weil ich ihre Sprache nicht hinlanglich verstand.

Ueber ihre bürgerliche Regierung.

Ich habe oft von Indianer Ronigen gehört, aber nie folde gefehen. Auf welche Art fie in ihrer Sprache ben vornehmsten Mann einer Nation mit dem Namen Ronig nennen wurden, fann ich nicht fa-Der Häuptling einer Nation ist weder ein willkührlicher Berrscher noch ein Monarch. Er fann weder Krieg noch Frieden erflaren-weder Bundnife noch Bertrage beschließen. Er fann mes ber Soldaten zum Dienst zwingen, noch Rustfammern anlegen. Er fann weder eine allgemeine Bersammlung berufen noch beschließen, noch fich ihren Beschluffen wiederseten, oder dieselben beherrschen. Bei ihnen wird an feine erbliche Oberhoheit, Titel, Adel, oder fonigliches Blut gedacht. Das haupt einer Ration, felbst mit Zustimmung einer allgemeinen Berfammlung, fann feine Steuer gegen ben Millen ber Burger auflegen; fie geben blos eine fremwillige Steuer. Der Häuptling einer Nation muß sich, wie andere, mit der Jagd er-Mit welchem Recht konnen fie baber wohl Ronige genannt werden? Ich vermuthe daß die Weißen ehemals den Namen Ronig so lieb hatten, und so wenig die Gewalt eines solchen verstanden, daß sie mahnten, ein jeder der an der Spike einer Nation Stande, muße ein Konig fenn.

Da fie ungelehrt find, haben fie feine geschriebenen Wesete. Bas fie als ihre Gesetze ansehen, find ihre alten Gewohnheiten, ober Beschliffe einer neuen Rathversammlung. Einige ihrer alten Gesetze ober Gebräuche find fehr nachtheilig, und storen die allgemeine Wohl Thre unbestimmten Beirathe-Bertrage find grelle Beispiele hiervon, indem Mann und Weib nicht genothigt find begeinander zu wohnen, wenn fie beide willig find fich zu trennen. Gie gebrauchen wenig Kormlichkeiten bei ihrem verheirathen-ber Mann geht zu dem Frauengimmer, und fie wird fein Weib. Die Zeit der Mannbarkeit und der Einwilligung ift bei den Frauenzimmern 14, bei dem Mann 18 Jahr. Che ich unter die Indianer fam hörte ich öftere, daß der Mann bei der Heirathszeremonie dem Weibe einen Hirsch= schenkel, und fie ihm einen rothen Welschforn Rolben anbiete, zum Zeichen daß er sie mit Fleisch und sie ihn mit Korn versorgen wolle. Sch fand aber daß sie davon nichts wissen wollten, als daß sie dieses als einen alten Gebrauch mancher Rationen gehört hatten. Ihr of teres verwechseln der Lebensgefährten verhindert ihre Zunahme, und ist die Ursache vieler Unruhen; öfters leitet es sogar zu Mord und Todtschlag, obschon dieses gewöhnlich der Trunkenheit zur Last gelegt wird. Die Entschuldigung eines Berbrechens wenn fie betrunfen gewesen waren, ober die Begunstigung eines Bergebens wegen einem

andern, ift ein sehr schädliches Gejes oder Gewohnheit.

Die gleiche Vertheilung ihrer Bedürfnisse find der öffentlichen

Wohlfahrt schädlich. Im jagen für Wildprett mag es gut senn, weil der eine heute, der andere morgen glücklich senn mag. Aber wähs rend sie dieses über Dörfer, und über Baumfrüchte erstrecken, lähmt es allen Fleiß, indem fleißige Personen darunter leiden, und träge beslohnt werden.

Bestrafende Gesetse haben sie beinahe keine; die einzige Bestrasfung ist Herabwürdigung. Selbst die Mordthat wird nicht gesetsmässig bestraft, nur sind die Freunde des Ermordeten besugt den Mörsder todt zu schlagen wenn keine Genugthuung gegeben wird. Daß sie keine Bestrafung zu ihren Gesetzen beifügen, ist aber vielleicht kein größeres Uebel, oder nicht so ungerecht wie die blutigen Gesetze Engslands, welche wir so lange in unserem Lande befolgten, und welche in diesem Staat so lange fortdauern sollen bis das jest zu erbauende Zuchthaus vollendet, wo dieselbe dann wiederrusen werden sollen.

Laßt uns aber auch das Vortheilhafte ihrer Einrichtung bestrachten: — Sie sind nicht durch kostspielige Gerichtsverhands lungen gedrückt. Sie werden nicht durch geseymäßige Räuberenen beschädigt. Sie haben keine glänzende Taugenichtse, welche sich aus dem Erpreßten prächtig schmücken. Sie haben weder Kirche noch Staat zu einer Unterdrückungsmaschine erhoben.

### Ueber ihre Rriegszucht.

Ich habe oft die Brittischen Offiziere die Indianer "ungeübte Barbaren" nennen hören—aber dies ist ein grober Irrthum; denn sie als le haben das Hauptnöthige der Kriegszucht-find gut eingeübt, und befolgen punktlich die Befehle. Sie wirken mit einander, und wann thre Offiziere einen Plan vorlegen und Befehl geben, so beeifern sie fich alle benfelben auszurichten. Daburch bag ein jeder auf feinen Ramerad zur Rechten fieht, ift es ihm leicht fich mit allen Beweguns gen bekannt zu machen; und trot bem, daß fie zerstreut, oft eine bedeutende Strecke von einander gehen, so geschieht dieses doch im vollkommenen Einverständniß, ohne alle Unordnung und Verwirs rung; sie machen gewisse Schwenkungen, schnell oder langsam, wie es grade nöthig ist. Sie können einen Zirkel und Halbzirkel formi-Den Zirkel formiren sie, wenn sie den Keind umringen wollen -ben Halbzirkel, wenn ber Feind auf einer Seite Waffer hat. können sie ein großes hohles Viereck formiren—sich nach außenhin wenden und hinter Bäume verstecken. Diese verschiedenen Kunst griffe wenden sie an wenn ihre Feinde im Begriff sind sie zu umrins gen, um dieselben zu verhindern sie von jeder Seite des Baumes zu schießen.

Gehen sie in den Krieg, so belasten sie sich nicht mit vielen Kleisdungsstücken, indem sie meistens fast nackend streiten, denn ihre Bestleidung besteht dann nur in einem Tuch um die Lenden, Beinkleisder und Moccasins. Es wird keine leibliche Strafe gebraucht um sie zu solcher Zucht zu bringen, Herabwürdigung ist das einzige Mitstel, und sie stimmen so darin überein, daß es die Absicht völlig erreicht. Ihre Offiziere machen Pläne, und richten alles ein, dis es zum Ges

fecht kommt, und alsbann streitet ein jeder, als wenn er ben Giea

gang allein gewinnen wolle.

Allgemeine Befehle werden gewöhnlich während des Gefechte ges geben, voran ober gurudzugehen, burch einen Schrei ober Sauchgen welches wohl verstanden wird-und sie befolgen dieselben gleich auf ben Augenblick. Sie find gewöhnlich gut bewaffnet und fehr gewandt mit ihren Waffen. Kann man wohl glauben, daß ungeübte Truppen die Generale Braddock, Grant, und andere würden überwinden Es fonnte gesagt werben, daß auch Frangosen mit in dies fem Krieg Theil genommen hatten; es ift freilich mahr: aber ich weiß baß die Indianer ben Plan gemacht, und mit geringer Mithülfe der Frangosen in Ausübung brachten. Alls die Indianer Fort Pitt bes lagerten, hatten fie weber Sulfe von ben Frangofen noch fonftwo her, (im Sahr 1763,) und für eine furze Zeit nachher schnitten fie allen Berkehr zwischen biesem Ort und Fert Loudon ab, und würden Bouquet's Armee überwunden haben, wenn nicht die Birginier Freis willigen gewesen waren, die zur Gulfe famen. Gie hatten feine Brittischen Truppen bei sich ale fie ben Col. Crawford, nahe an Canbusty, überwältigten, zur Zeit bes Kriege mit England ; auch nicht Da fie Colonel Loughrie, am Dhio, nahe am Miami, auf feinem Des ge um Gen. Clark zu begegnen, überwanden. Dies mar ebenfalls im Brutischen Krieg. Die Indianer waren allein als fie Colonel Tobb, in Rentucty, nahe an ber "Blue Licks" (1782;) Col. Sarmer, zwischen bem Dhio und bem Erie Gee, (1790,) und Gen. Ct. Clair, (1791) schlugen ; und es heißt, bag mehr von unfern Leuten bei diesem Gefecht todt blieben, als in irgend einem Gefecht mit ben Brittischen. Huch hatten fie feine Gulfe als fie felbst mit ben Birginischen Buchsenschüßen beinahe einen ganzen Tag fochten, an ber großen Renhama 1774, und als fie fanden baß fie nicht fiegen fonten, zogen fie fich auf eine meifterhafte Urt gurud. Dbichon fie burch ben Dhio mußten, feuerten einige von ihnen, mahrend die andern hinns ber gingen; auf diese Urt kamen sie alle auf bas andere Ufer, che die Virginier wußten, daß sie sich zuruck gezogen hatten-auf biefe Weise hatten sie alle ihre Verwundeten mitgenommen. In den meisten ber erwähnten Kriege (ausgenommen im Lettern) fochten und fiegten fie mit einer geringen Macht.

Nichts konnte damals von den Brittischen und sogar von den Indianern selbst, mehr fälschlich angegeben werden, als die Zahl ihrer Mannschaft, welche von Zeit zu Zeit bekannt gemacht wurde. Als ich noch unter ihnen war, sahe ich die den Franzosen angegebene Zahl, wie sie in ihrem Nathhause einen Ueberschlag von sich machten, welches mit einem Stecken auf einer frischen Rinde geschah, welche anstatt Schieferstein und Griffel diente, zählte ich auch die verschiesbenen Nationen und Stämme mit ihrer Anzahl zusammen, und fand nur die Hälfte der den Franzosen angebene Zahl; und obsichen sie das mals verbündet waren, und unter ihnen lebten, so war es doch nicht leicht zu entdecken, weil sie beständig umher wandelten. Ich frug einen der Obersten, warum sie solche verschiedene Berichte eingäben? und erhielt zur Antwort: daß es aus Politif geschehe, namentlich

um besto größere Geschente von ben Frangosen zu erhalten, indem sie ihnen jagten, bag eine gewiffe Anzahl Guter unter so und so viele

nicht vertheilt werben fonne.

In Gen. Bouquet's lettem Feldung (1764) fabe ich bie amtemas figen Berichte burch Brittische Offiziere, mit Angabe ber Indianer welche jedesmal im Krieg mit und gewesen waren-bie Zahl war breifig taufen b. Da ich felbige Zeit Lieutenant in Brittiichen Diensten mar, fagte ich ihnen, daß nicht ein taufend mit und gefochten hatten, weil fie bamale burch Bradbed's Urmee am Erie Gee getheilt gewesen waren. Die Brittischen Diffgiere bobn. ten mid aus, und fagten, bag fie ben Englandern feine richtigen Borftellungen machen durften, weil fie fich nicht in unfere Lage verfegen fonnten, fondern erwarten murben, bag wir, wie fie in Dft Indien, einer gegen fünf streiten und siegen konnten, und ber einzige Weg um es ihnen begreiflich zu machen mare, die Zahl bes Feindes ju vergrößern. Meiner Meinung nach maren feit Bradbed's Rieberlage bis jest nie mehr als brei taufend Indianer auf einmal westlich bee Fert's Pitt, im Krieg begriffen, und oft nicht bie Salfte Diefer Babl. Rach ber Auffage ber Indianer felbst, todteten sie und nahmen mahrend Braddod's Krieg, oder von 1755 bis 1758, gefans gen, fünfzig von unfern leuten für einen ben fie verloren. 3m Rrieg ber in 1763 aufing, tobteten fie verhaltnigmäßig weniger von unfern Leuten und verloren mehr, weil die Grenzbewohner (befondere bie Birginier) ihre Kriegefunst gelernt hatten :- und bennoch nach ihrer Angabe (welche ich für die Richtige halte) nahmen fie zehn von unfern leuten gegen einen von ben Ibrigen.

Last uns nun eine llebersicht von dem Blut und den Schäßen nehmen, welche durch einige Indianischen Feldzüge mit wenig Französischer Beihülfe vergendet wurden, besonders in den ersten 4 Jahren des Kriegs nehst dem außererdentlichen Schaden den die Grenzbewohner von James' Revier bis zum Susquehanna und 30 Meilen in der Breite, erleiden mußten, wurden folgende Feldzüge gegen die

Indianer unternommen :-

General Braddod's, 1755; Colonel Armstrong's gegen bas Cattanyan Dorf, am Allegbenn, 1757; General Forbes', 1758; Gen. Stanwict's, 1759; Gen. Monftor's, 1760; Col. Bouquet's, 1761 und 1763, als er das Gefecht bei Bruschn Run hatte, und über 100 Mann verler, burch bie Gulfe ber Birginier aber bie Indianer gus ruck trieb; Col. Armftreng's an tem West Branch hinauf, 1763; Ben. Broadstreet's den Erie See hinauf, 1764; Ben. Bonquet's gegen die Indianer am Mustingum, 1764; Lord Dunmore's, 1774; Gen. McIntosch's, 1778; Col. Crawford's furz nach ihm; Gen. Clarfe's, 1778-1780 ; Col. Bomman's, 1779 ; Gen. Clarfe's, 1782-gegen ben Dabaich, 1786 ; Gen. Legan's gegen bie Conawanees, 1786; Gen. Wilfinfon's, -- ; Col. harmer's, 1790; und Gen. St. Clair's, 1791—zusammen zwei und zwanzig Feldzus ge ohne andere von geringerer Bedeutung, als die Erpedition bei Frenich Creck, Col. Loughrie's, Col. Etward's, u. f. w. Lettere entstanden burch bie vielen Manner, Die beständig im Innern gebraucht wurden um auszuspähen, Forts zu errichten, Posten zu bewachen, u. d. gl. Nimmt man nun Borstehendes in Ueberlegung, muß man alsdann nicht zu der Behauptung kommen, daß sie die voll-

fommenst geübten Truppen in der Welt find ?

Ift nicht das die beste Kriegskunst, durch welche der Feind am meissten leidet, und man seine eigene Mannschaft am besten bewahrt? Meiner Meinung nach ist die Indianische Kriegsart für die Waldungen Amerika's so gut geeignet, als die der Brittischen in Flandern: und die Brittische in unsern Waldern ist geeignet Menschen aufzus

opfern, ohne eine Gelegenheit fich felbft zu vertheibigen.

Bir wollen jett ben Rugen ben wir burch bie Erlernung ihrer Rriegsfunft erlangt haben, (wofür wir theuer bezahlen mußten,) betraditen ; und mit dem Schaben, ben wir wegen Untenntnif berfelben hatten, vergleichen, und dann feben ob es nicht ber Dube werth ift zu behalten mas wir haben, und und immer mehr und mehr gu vervolltommen. Dbichon wir bedeutende Fortidritte hierinnen ges macht, und in mancher Sinficht fie übertreffen, (3. B. im Ccharffchießen und Buchsen in Ordnung zu balten) fo scheint es mir bennoch daß wir in Sinficht ihrer Manovers weit hinter ihnen ftehen - 3. B., in Heberraichung bes Feindes. Dugen wir baber nicht gu bem Collug fommen, daß die Fortschritte Die wir in ihrer Kriegs ubung machten, nicht wenig zu unferm Gluck im Rrieg gegen England beitrugen? Satte England's Ronig uns zu unterjechen unternommen, vor Braddock's Rieberlage, fo murbe diefes ohne Zweifel leicht gelungen fenn, benn mit Ausnahme ber Neu-Englander (welde ebedem mit ben Indianern Rrieg führten) maren wir mit bem Rrieg gar nicht befannt. Alber nachdem wir mit einem folden liftis gen Keind gefampft hatten wie die Indianer, mar und ver ten Brittifchen nicht bange. Erfolgte nicht Burgoyne's Rieberlage ; melthe jum Theil burch bie angenommene Indianer Methode an feche ten, ju Ctanbe gebracht ? Etritten nicht Gen. Morgan's Coutgen, und andere mit befferem Erfolg nachdem fie biefe Kriegsart gefernt hatten ? Rentuch murbe nicht zu feiner Zeit bewohnt mors ben fenn, wenn die Birginier ganglich unbefannt mit biefer Methode des Kriegs gewesen maren.

Im Braddock's Krieg wurden die Grenzen drei hundert Meilen lang, und etwa dreißig Meilen breit wuste gelegt, und viele hunderte, ja wohl gar tausende wurden getödtet oder gefangen genommen, und Pferde und anderes Eigenthum wurden weggenommen. Aber im nächsten Indianer Krieg, obschon wir es mit den nämlichen Indianern zu thun hatten, blieben die Grenzbewohner beinahe alle auf ihrem Eigenthum, weil sie nun zum Theil mit den Umtrieben der Indianer befannt waren. Und der Mangel dieser Kenntnisse im früsheren Krieg, war die Schuld daß wir viele hunderte Bürger, und

große Echape verloren.

Dbichon große Folianten über die Sittenlehre geschrieben worden sind, kann man dennoch das Ganze dadurch zusammen fassen: Thue andern wie du wünschtest daß man dir thue—so kann man auch die Rriegskunst der Indianer zusammen fassen.—

Die Pflicht der gemeinen Krieger ist, sich den Befehlen zu unterswersen, oder pünktlich zu geborchen; neben einander in getheilter Ordnung zu marschieren, so daß sie bereit senn müßen den Feind zu umringen, oder zu verhindern umringt zu werden; gute Scharfsschüßen, und geregelt in den Waffen zu senn; sich im Lausen zu üsben; Hunger und Beschwerde mit Geduld und Geistesstärfe zu erstragen; allezeit die Wahrheit ihren Offizieren zu sagen, besonders wann sie ausgeschickt werden den Feind auszukundschaften.

#### Die Offiziere betreffenb.

Sie sagen es sen thöricht Jemand als Offizier anzustellen dessen Geschick und Tapferkeit nicht erprobt ware-bag alle Offiziere nur nach Verdienst sollten befordert werden—daß man nicht bas Commanto einer Armee einem Mann übergeben solle; sondern daß ein Kriegs-Rath bestimme, wann und wie ein Angriff zu mas chen sen; daß es Pflicht der Offiziere sen, Plane zu entwerfen und allen Bortheil dem Keinde wegzunehmen; denfelben zu überraschen, vder sich zu verstecken, und ihn verhindern sich zu verstecken, und eis nen zu überraschen. Es ist ferner ihre Pflicht Reden zu verfertigen, und an die Mannschaft zu halten, um sie zu ermutbigen; und auf ihrem Marsch sie zu verbindern alle auf einen Saufen zu kommen, weil sie in dieser lage vom Keind leicht niedergeschossen werden konns Auch ift es ihre Pflicht ben Teind zu überliften und ihre eiges nen Leute zu schonen—daher sollten sie nie ein Gefecht anfangen, es fen denn daß sie einen großen Vortheil dabei sehen, und sie obs ne viel Mannschaft zu verlieren, nach ihrer Meinung, des Siege ges wiß find. Ihr Verfahren beweißt, daß sie nach diesen Regeln hans beln, benn seit Bradded's Niederlage bis auf jetige Zeit, haben sie selten einen fehlgeschlagenen Angriff gemacht. Die Schlacht an der Großen Kenhawa ist hiervon ein großer Beweiß: und selbst dann, obschon die Indianer drei tödteten gegen einen den sie verloren, zogen fie sich dennoch zuruck. Der Verlust der Birginier war 70 Getöbtes te und eben so viele Verwundete: die Indianer ließen 20 Tode auf dem Keld, und verloren 8 welche nachher an ihren Wunden stars Dieses war der größte Berlust den sie, meines Wissens, je ers ben. Wann ihre Leute stark fallen, dann ziehen sie sich zurück : sie stehen nicht einer Niedermetzelung wie die Schottlander oder Englis schen Truppen: aber dies geschieht mehr um ihre Regeln zu befols gen als aus Mangel an Tapferfeit. Werden fie aber umringt, fo fechten sie so lange ein einziger am Leben ist, eher als sie sich gefans Als Col. John Armstrong das Cattanyan Dorf am Als leghenn Revier umringte, nahm ein Delaware Häuptling, Capt. Jas cobs genannt, Besit von einem Haus, und in der Vertheidigung tods tete er eine Anzahl unserer Leute. Weil Jacobs englisch reden konns te, sagte man ihm er solle sich ergeben, worauf er erwiederte, daß er und seine Männer Krieger wären, und würden fechten so lange als sie am Leben waren. Es wurde ihm wieder gesagt, daß er gut bes handelt werden sollte, wenn er sich nur ergäbe, und wann nicht, so murde bas Saus über ihren Röpfen in Flammen gefest werden.

Darauf antwortete er, baf er Kener freffen tonne : und als das Haus mit Klammen umringt war, kamen er und die Seinigen in fampfender Stellung beraus und murden alle getobtet. Da fie ein scharffinniges, geregeltes Bolf find, und die Kriegsfunft ihr meistes Studium ift, fo haben fie diefe gur ziemlichen Bollfommenheit gebracht. Wir konnen bas Rugliche und Lobenswerthe von den Indianern wohl lernen, ohne ihre unmenschlichen Sandlungen nachzuahmen. Es ift wohl zu bedauern, daß manche unserer Schüten an den Grengen fo geneigt find ihren Graufamkeiten nachgnabmen. Bahrend dem Brittischen Rriege famen eine beträchtlie che Ungabl Männer von unterhalb Fort Pitt, gingen über den Obio in ein Dorf von freundlichen Delaware Indianern bewohnt, welche zu bem Glauben ber herrnhuter fid, befannten. Da die Indianer nichts befürchteten, so nahmen sie feine Baffen in ihre Sande und floben Rachdem diese Schützen eine Zeitlang im Dorf waren, auch nicht. und die Indianer vollkommen in ihrer Gewalt hatten, fo ermordes ten fie dieselben ben kaltem Blut, ohne Rucksicht auf Alter oder Ge-Diese Barbarische That übertrifft alles was ich noch je

von den robesten Wilden gehört habe.

Warum baben wir nicht bessere Kortschritte in ber Kriegskunst ber Indianer gemacht? Sind wir zu ftolg ihnen nachzuahmen wenn wir badurch bas leben mancher unferer Bürger ichonen können? Rein! Wir find nicht zu ftolz ihre Sprache zu borgen, wie z. B., Som on v, Toma ha wf, u. d. gl., welche uns wenig nuten. Meine Meinung, warum wir nicht mehr von ihrer Kriegsmethode angenommen haben ist folgende :- Nichts wichtiges wird ohne Unstrengs ung und Ausdauer erlernt; es ist leichter in enger Ordnung zu erers zieren, und auf offenem Felde in Ordnung zu bleiben, als wie im Wald in Ordnung zu bleiben oder zu marschieren—und daher ift es leichter unsere als die Indianer Kriegszucht zu lernen. Sie erziehen ihre Knaben von der Zeit an da fie 12 bis 14 Jahre alt find, zum Rrieg; wohingegen unsere Leute beinahe alle ihre Kenntniße erst im Gefecht mit ihnen lernen mußten. Ich habe mich schon erstaunt, daß noch Niemand über biesen wichtigen Gegenstand etwas geschrieben hat, weil ihre Urt den Krieg zu führen nicht nur uns zum Bortheil gereichen wurde, (follte es wieder zu einem Ausbruch tommen,) fonbern wenn auch nur ein Theil unserer Leute biesen Unterricht mit ben unseren vereinigten, so wurde keine Europäische Macht, meines erachtens nach, sich in unsere Amerikanischen Wälder sehen zu lassen, magen.

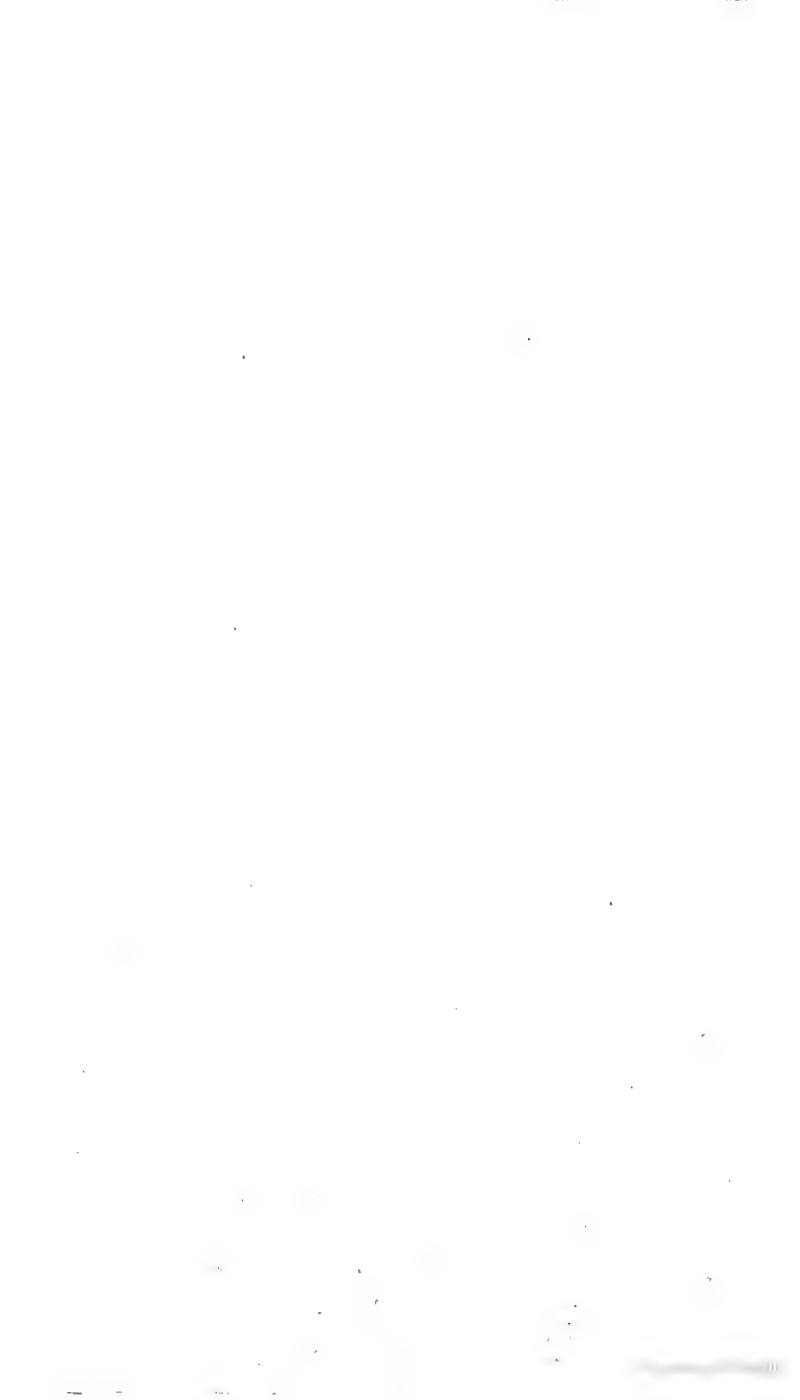

## Eine Beschreibung der Gefangenschaft des John M'Eullough, Esq.

#### Von ihm selbst beschrieben.

Folgendes ist eine kurzgefaßte Darstellung von dem was der Schreis ber dieses, während einer beinahe achtjährigen Gefangenschaft, bei den Indianern in Amerika, gesehen und gelitten hat. Absicht in diesem Auffat ist Begebenheiten mitzutheilen gerade wie sie sich zugetragen haben, und wird sorgfältig vermeiden, etwas zu übertreiben, wovon er Zeuge war. Auch ist seine Absicht nicht eine Geographische Mittheilung über die Landschaft zu geben, durch welche er während dieser Zeit gekommen ist, indem dieses schon früher durch geschicktere Schreiber geschehen ift.

Seine Absicht wird gänzlich dahin gerichtet senn, um sich einem Jes den verständlich zu machen; in solchen Fällen wo er es nöthig ers achtete Indianische Wörter beizubehalten, hat er sie in Sylben ges

theilt, um dem Leser eine Idee der Aussprache zu geben.

Ich wurde in Neucastle Caunty, im Staat Delaware, geboren. Als ich 5 Jahre alt war, zog mein Bater mit seiner Familie von da weg in den westlichen Theil des damaligen Cumberland (jest Franklin) Caunty, an einen Ort wohl bekannt als die Conococheague Uns Nedlung, wo er sich auf öffentlichem Berkauf ein Stück Land ankaufte; dieses war ungefähr ein Jahr vor bem sogenannten Bradbock's Krieg. Bald nach' Anfang des Kriegs, zog er mit seiner Familie nach York Caunty, wo sie verblieben bis im Frühjahr 1756, wo wir es wagten, wieder in die Heimath zurückzukehren; es verging a= ber nun furze Zeit als wir wieder verfolgt wurden, und fluchteten uns in die Antieatum Ansiedlung, wo wir bis Anfangs der Ernte blieben; dann magten wir es wieder zurückzukehren um unsere Früchte einzusammlen; ohngefähr drei Meilen von unserer Beis math blieben wir in einer kleinen Hutte, während der Bater nach Auf den 26sten unserer Wohnung ging und die Ernte einsammelte. July, 1758, gingen meine Weltern nebst meiner altesten Schwester, nach unserer Wohnung, um Flachs zu rupfen, in Begleitung eines Nachbars, namens John Allen, welcher Geschäfte zu Fort Loudon hatte, und ihnen versprach, des Abends denselben Weg zurückzukeh= ren und ihnen auf ihrem Heimweg Gesellschaft zu leisten. war auf seinem Weg nach Loudon nur etliche Meilen gegangen, als ihm gefagt wurde, daß die Indianer felbigen Morgen einen Mann ungefähr ein und eine halbe Meile von wo meine Aeltern arbeiteten, ermordet hätten; er nahm, anstatt zuruckzusehren und sie nach Hausse zu begleiten, wie er versprochen, einen Umweg von 6 bis 7 Meilen, aus Furcht vor den Indianeru. Alls er nach Hause kam, war ich mit meinem Bruder auf der großen Straße nahe bei unserer Wohnung, und machten und Zeitvertreiß; er sagte uns wir sollten sogleich in das Haus gehen, oder die Indianer wurden und fangen, und seste binzu, daß er vermuthete, sie wurden bis zu sestiger Zeit und

fere Aeltern ermordet baben.

Wir waren noch febr jung. Ich mar ungefähr 8 Jahre alt, und mein Bruder nur 5; wir gingen in das Saus, wo alles in Thatias feit war ; bie leute machten fich fertig um in ein Fort zu fluchten, welches ungefähr eine Meile entfernt mar. 3ch erinnere mich bag bie Leute jagten, bag jemand nach unfern Eltern geben, und fie bes nachrichtigen follte; allein niemand wollte fich magen. - Dein Bruber und ich entichloffen und, daß wir felbst geben wollten ; wir legten baber unfere Beinfleider ab, behielten blos bie Semden an, und ohne daß und jemand bemerfte, gingen wir auf den Weg. Unfere zwei Sabre alte Schwester ließen wir ichlafend im Bette gurud. Alls wir so nahe waren, daß wir unser Saus seben konnten, fingen wir an gu rufen und zu fingen, und waren voller Freude, daß wir zu unserer Beimath gefommen waren ; ba wir noch 50 ober 60 Schritte vom Saufe entfernt waren, fprangen auf einmal die Indianer aus einem Dicticht hervor; es waren ihrer 6; nämlich fünf Indianer und ein Franzofe; fie vertheilten fich in zwei Partheien; brei fprangen us ber den Kußpfad vor uns, und die Andern hinter uns. Diefer Auftritt scheint mir jest noch mehr ein Traum als etwas Wirkliches zu senn : mein Bruder schrie laut so bald wir sie ansichtig wurden ; mir schien es, als wenn die eine Parthei Indianer, und die andere weiße Leute gewesen waren; fie blieben vor uns fteben. 3ch verfuchte zwischen zweien von ihnen durch zu kommen; allein einer von ber bintern Parthei ergriff mich beim Demd und bielt mich guruct; fie liefen eiligst auf eine fleine Unbobe wo sie ihr Gepack gelassen bats ten. Da banden fie ein paar Moccaffins an meine Ruge; in biefem Augenblid entwischte ihnen mein Bruderchen, und machte fich ichreis end fo ftarf er konnte nach bem Saufe ; fie brachten ihn gurud und machten fich eiligst auf ihre Reise,-einer von ihnen nahm meinen fleinen Bruder auf seinen Rücken weil er nicht schnell genug laufen fonnte. Wir liefen neben bem Feld vorbei wo meine Eltern arbeis teten, nur eine kleine Unbobe in bem Feld machte baß ich fie nicht sehen konnte; als wir 70 oder 80 Ruthen vom Feld entfernt was ren, machten bie Indianer Salt, und wir festen une in Geftrauche, wo wir unfern Bater und rufen hörten : zwei ber Indianer liefen . zuruck nach dem Sause, allein glücklicherweise verfehlten sie ibn, inbem er wieber gurud auf bas Kelb gegangen mar, und vermuthlich glaubte wir waren wieder guruckgefehrt. Die andern vier, brachen mit une auf, fo fonell ale ich vermogend mar zu gehen; wo wir us ber eine Strafe zu geben hatten, wurde mit langen Gaben ges sprungen—ich wurde von einem bei dem rechten und von einem ans

bern bei bem linfen Urm genommen und fo über die Strafe gefchleu-

bert, damit unsere Spuren nicht fichtbar wurden.

Wir wanderten diesen ganzen Tag, und so oft wir auf eine Unhos he kamen, bestieg einer von ihnen einen Baum und bezeichnete, wie es mir schien, ben Weg welchen sie nehmen wollten um nicht entbeckt zu werden. Gegen Abend fing es an zu regnen. Erst nachdem es schon langst Racht geworden, machten wir Salt, und nahmen unser Lager unter einem großen Baum. Es murbe und ein Teppidy bingelegt um darauf zu liegen, und einen andern dectte man über uns, auf beiden Seiten legte fich ein Indianer fnapy auf die Decke, die übris gen legten fich zu unferm Ropf und Fußen. Mit Tagesanbruch, brady das fleine Lager wieder auf, und die Reise wurde fortgesett; por Sonnenanfgang hörten wir nicht weit von und eine Menge Solz hauer; auch bemerkten wir die Spuren wo Tage guvor Blocke geschleift waren; dieses benuruhigte die Indianer, und sie suchten so schnell wie möglich fort zu kommen. Gegen Abend machten wir an der Seite eines Berges halt; zwei der Indianer und der Frangofe gingen in das Thal; einer blieb zurnd um und zu bewachen: fie waren nicht lange fort, so borten wir sie schießen, und bald nachber famen fie zurück mit mehreren Schweinen auf ihren Rucken, nebst einem huhn welches sie getobtet hatten; sie brachten auch einige grüne Nepfel mit sich; von den Nepfeln gaben sie und zu effen, welches die erste Nahrung war die wir seit unserer Gefangenschaft zu uns nahmen. Wir gingen nun ben Berg hinunter an eine abgelegene Stelle, wo sie ein Feuer angundeten und die haare von den Schweis nen absengten, und fie sodann brieten. Das Suhn wurde fur uns gebraten; wir waren nicht sehr lange baselbst, als wir bas Indianer Kriegs-Signal dem Wasser aufwärts wo wir unser Keuer Dann famen die zwei Indianer zu uns, hatten, ertonen hörten. welche, wie zuvor erwähnt, wieder zurück nach dem Sause gegangen waren als fie meinen Bater und rufen borten .- Sie hatten einen Scalp bei sich, von welchem ich, ber Karbe bes Haares nach zu urtheilen, glaubte, ben meines Batere zu erkennen, worin ich mich jedoch irr= te-es war ber bes Mannes welchen fie des Morgens zuvor ermors bet hatten; den Scalp schnitten sie in zwei Theile und trockneten dies fe beim Fener. Rachdem bas Fleisch gebraten, und die Scalpe ges trochnet waren, begaben wir und wieder auf ben Berg; nachdem wir ihn ungefähr um die Salfte erstiegen hatten, hielten wir inne, und setten und auf einen alten Baum .- Rach einer Raft von etlis den Minuten, ftand einer nach dem andern auf, und fingen an bas Laub an den da befindlichen Felsen und alten Bäumen wegzuschars ren, wo fie bann Teppiche, Schellen, einen kleinen Reffel und verschiedene andere Artifel die sie auf ihrem hinweg vergraben hatten, hervorbrachten. Wir erreichten die andere Seite des Berges an demfelben Abend; gegen Connenuntergang durchfreuzten wir eine große gandstraße in ber Rahe eines alten, unbewohnten Saufes. Wir gingen noch ungefähr eine halbe Meile weiter, und lagerten an der Seite eines fleinen Stromes; einer von ihnen ging etliche bunbert Schritte vom Lager und ichog einen Birich, welchen er furz nachher auf seinem Rücken in das Lager brachte. Bon der Zeit an als wir über die vorder erwähnte Landstraße passirten, beschäftigte ich mich mit dem Gedanken, wie ich meine Flucht bewerktelligen möchte. Bald nach Einbruch der Nacht legten wir uns nieder, ich wurde zunächst dem Feuer gelegt, dann mein Bruder, und hinter mir auf dem einen Ende des Teppichs ein Indianer; ich erwachte während der Nacht, und weckte meinen Bruder. Ich flusterte in seine Ohren er solle ausstehen wir wollten versuchen zu entslieden—er sagte er könne nicht gehen; ich sagte, dann wurde ich allein gehen, worzauf er erwiederte: daß es ihm kein Unterschied mache. Ich suchte mich so leise als möglich zu entsernen, war aber nur etliche Schritte vom Feuer als der Indianer, welcher hinter uns gelegen, sich aufrichtete und mir zurief, "Wo geh sit du hin?" Ich sagte ihm, ich wollte mein Wasser lassen, worauf er sagte, "m ach ge sich wind, —k om m sich la fen." Ich ging zurück und legte mich wieder nieder.

Rächsten Morgen gingen viere, ber Indianer und der Franzose, aus um zu kundschaften, einen zurücklassend um uns zu bewachen. Uns gefähr um Mittag kamen fie eiligst zurück in ber Richtung welche wir Abends zuvor gekommen waren,—sie schrieen so bald sie und gewahr murden; und bis fie in bas lager famen, hatte ber, welcher uns hutete alle ihre Sachen auf ihre Teppiche geworfen; unser Wächter nahm mich dann auf seinen Rücken und lief so geschwind er konnte ungefähr eine viertel Meile, dann warf er mich bin, nahm einen Zweig womit er mich den Berg heraufprügelte; ungefähr eine Stunde nachher, suchten wir Seidelbeeren, deren es hier im Ueberfluß gaben; ein großes Glud für uns, benn ich glaube bestimmt wir wurden ohne biefelben verhungert fenn, ba wir bas Fleifch ohne Brod ober Galz Um Abend kamen wir den Berg herunter, und nicht effen konnten. lagerten uns in dickes Gesträuch; mahrend dieser Racht und dem kommenden Morgen regnete es; sie spannten etliche von ihren Teps pichen auf um den Regen abzuhalten; den folgenden Morgen was ren wir nicht sehr in der Gile um weiter zu gehen. Während wir benm Fener fagen hörten wir ben Schall von zwei Gewehren nabe bei uns, in ber Richtung bie wir Abende zuvor gefommen waren. Unsere Begleiter waren augenblicklich auf den Kußen, rafften ihre Teppiche und andere Urtickel auf: derjenige welcher mich zuvor auf seinem Rücken getragen hatte, nahm mich wieder auf, und rannte mit mir davon fo schnell als er konnte, ohngefähr eine halbe Meile, dann warf er mich wieder hin und peitschte mich voran, wie den Tag Ich muß erinnern, daß sie meinen Bruder immer abwechs felnd getragen haben; ich wurde nie, außer in diesen zweien Källen, getragen; von der Zeit an als wir gefangen wurden, bis wir nach Fort Du Quesne (jest Pittsburg,) kamen. Ich muß viele Ereigniße, die sich auf unserer Reise zugetragen haben, mit Stillschweigen übergeben, und berühre nur noch etliche. Um Morgen ehe wir nach Ree-af-tshee-man-nit-toos, welcher out spirit bedeutet und eine alte Stadt ist, die an dem Zusammenfluß der beiden Kluße Laselshans neck oder Middel Creek, und Quin-nim-mongh-koong, oder Can-na-

mauah, ober Otter Greef, (wie bas Bort bedeutet) liegt. Um Morgen ehe wir dahin kamen, rauften fie und die Baare alle aus bem haupt, ausgenommen an einer fleinen Stelle auf dem Wirbel, wo fie es fteben liegen. Wir famen in die Stadt gegen Mittag, wo man und Rurbis zu effen gab; am nächsten Morgen brachen wir nach Fort Du Quesne auf; ben barauf folgenden Morgen tamen wir an verschiedene Indianische Lager, wo fie und Brod gaben, welches bas erste mar daß wir seit unserer Gefangenschaft genoffen batten. gefähr eine Meile ehe wir am Fort anlangten, begegneten wir einem alten Indianer, beffen Rleidung und in Schrecken verfette; er hatte einen braunen Rock an, kein Bemde, seine Bruft entblößt, ein Tuch um die Lenden, ein paar lange Gamaschen und Moccassing. fein Geficht und Bruft beschmiert mit rother und gruner Karbe, eine Quantität falscher und roth gefärbter haare waren gang oben auf feinem haupt befestiget, und ein großes breieckigtes Stuck Gilber mar unten an feiner Rafe befestigt, welches die obere Lippe beinabe bebedte; feine Ohren (welche nach ihrer sonderbaren Weise beschnit ten waren) waren mit bunnem Draht auswarts geschoben, fo bag, wenn ich mir den bofen Keind vorstellen wollte, ich ihn mir in diefer Bestalt gedacht hatte. 2018 er sich und naberte, fagten meine Begleis ter etwas zu ihm,-er faßte mich beim Urm und schlug mich von cie ner Seite zur andern, bann schleuberte er mich von fich so weit er tonnte, alebann ergriff er meinen Bruber, und behandelte ihn auf dieselbe Beife. Rurg nachber machten fie Salt, ftrichen und an, und befestigten große Bundel habichte-Kedern an die noch übriggebliebenen haare auf unferen hanptern, und erhoben bas bei ihnen übliche Kriegs-Geschrei, nämlich einen Ausruf für jeden Scalp, und für jeden Gefangenen auch eines welches öfters wiederholt wurde. Bir begegneten mehreren Indianern die heraus und entgegen famen-und wurden in die Mitte ihres Lagers, in eines Sauptlings Zelt gebracht. Nachdem fie eine Beschreibung ihres Abenteuers gegeben hatten, jog ber alte Sauptling einen fleinen Gack binter feis nem Bett bervor, woraus er einen großen Gurtel von Wampum nahm, und mir denselben um den hals befestigte; alsdann gingen wir nach dem Fort. Eine große Angahl Indianer, beiderlei Beschlechts, waren zu beiden Seiten aufmarschiert um und zu seben, wenn wir zwischen ihnen hin gingen; einige von ihnen erhoben fleis ne Indianer Kinder gegen und, um und zu schlagen, und wieder ans bere suchten mich dazu zu bringen, daß ich dieselben schlagen sollte; allein wir schienen uns vor einander zu fürchten. Wir wurden in ein den Franzosen zugehöriges Saus gethan, wo eine Anzahl Indianer auf dem Boden fagen; einer der Sauptlinge nahm meinen Brus ber bei der hand und reichte ihn einem Frangosen bin, der an einer Thure stand, welches das lette mal war, daß ich ihn sabe. Rach diesem nahm er mich bei der Hand und machte eine lange Rede, dann reichte er mich einem Indianer der am Fener faß und seine Pfeife rauchte; dieser stellte mich zwischen seine Beine, (er konnte gut Engs lisch sprechen,) und that unterschiedliche Fragen an mich,—sagte zu mir, ich wäre sein Bruder; daß biese guten Männer, (die, welche

und gestoblen hatten, meinend,) mich geholt hatten an bie Stelle feines Bruders, welcher vor einem Jahr gemordet worden fei ; auch fagte er mir, baff er unter ben weißen leuten erzogen worden fei, und daß er lesen gelernt habe als er jung war, allein daß er es beis nahe vergeffen babe. Ich glanbe er fagte die Wahrheit, benn er tannte alle die Buchstaben und Zahlen. Er nahm mich bann bei ber Sand und führte mich an ben Alleleegeonening ober Allegbeny Revier, welches ben Eindruck eines Menschlichen Außes bedeutet; benn fie fagen: bas gand ift so gut langs beffen Ufern, bag niemand burch bas land geben fonne, ohne baf bie Merkmale feiner Rufe binter ibm fichtbar find. Wir gingen in einen Kabn und fuhren üs ber bas Baffer, wo eine große Angahl Indianer gelagert maren ; er führte mich durch ihr Lager,-und gegen Abend fehrten wir wie-Bald nach unferer Ruckfehr nahmen mich zwei junge Manner bei ber Sand und führten mich nach bem Waffer, wir gingen in einen Rahn, und meine Begleiter ruderten ungefähr 40 bis 50 Dard in den Strom, bann legten fie ihre Ruder nieder, ergriffen mich bei ben Sanden, und tauchten mich über Ropf und Ohren in's Baffer, und hielten mich unter Baffer bis ich beinahe erftickt war, dann zogen fie mich beraus um Athem zu schöpfen. Dieses wiederholten sie etliche male. Ich glaubte nicht anders, als sie beabsichtige ten mich zu erfaufen. Und in jedem Zwischenraum bat ich sie mich boch nicht zu erfäufen; endlich sagte einer von ihnen, "dich nit tod machen ich, bich waschen ich." Ich bat bann, fie follten mich hinnehmen wo das Wasser seicht ware, und ich wollte mich selbst waschen, welches dann auch geschahe. - 3ch fing an mich gu reiben; fie machten aber Zeichen daß ich untertauchen follte; ich tauchte mein Geficht unter Waffer, erhob es aber gleich wieder; eis ner von ihnen fam aus bem Rahn, und ergriff mich beim Hintertheil meines haupts und tauchte mich unter bis auf den Boden und hielt mid baselbst bis ich beinahe erftickt mar. Ich madete bann beraus, worauf fie mir bann ein neues, in Falten gelegtes Bemb anzogen, und sagten mir, jest ware ich ein Indianer, und daß sie mich nun zu ihren andern Freunden wegschicken wollten. Demzufolge murbe ich bes andern Tages in Begleitung einer Weibsperson, zu einem Ontel meines angenommenen Bruders gebracht, welcher bei einer Ctadt wohnte die fie Sche-nang-go nannten, diefes mar am Bieber Greef. Nichts besonders ereignete sich auf unserer Reise, außer daß ich etlide mal von einem jungen Pferd fiel, welches ich zu reiten befam. Um britten oder vierten Abend, langten wir, ba es schon Nacht war, in Schesnangego an. Nachdem mein weiblicher Begleiter die Fas milie in Renntniß gesetzt hatte wer ich sen, fingen sie an zu webklas gen und schreien für eine geraume Zeit : als dieses vorbei war fam eins nach bem andern von ihnen zu mir, und schüttelten mir die hand, zum Zeichen daß sie mich aufnahmen als in dem nämlichen Freundschaftsverhältnise stehend, wie derjenige an dessen Stelle ich ihnen übergeben mar. Nächsten Morgen murde ich meinem Onkel vorgestellt, mit welchem id ungefähr ein Sahr verblieb. Er war blind an einem Auge, und ein fehr gutmuthiger Mann. Mit Unfang

bes Winters pflegte er mich bes Morgens frühe aufzuweden, ging mit mir an das Baffer, und machte mich bis an ben Sals hinein figen, um wie er fagte mich hart zu machen, während er am Ufer faß und seine Pfeife ranchte, bis er glaubte es sey lang genug, bann bes fahl er mir unter zu tauchen. Rachbem ich aus bem Baffer fam, befahl er mir nicht eher zum Kener zu gehen bis ich wieder vollkommen trecken ware. Zu diesem wurde ich angehalten bis das Waffer überfreren mar, bann brach er bas Gis fur mich, und ich mußte hinein wie zuvor. Wahrend bem Winter, vielleicht um die Christage, murbe ich febr frank. Ich lag ben gangen Winter am Kenerplat, und eine alte Sauaw (Indianerfrau) pflegte mich, (wenn man es Pflege nennen fann.) Gie pflegte in ben Edmee gu geben und die Rrauter, welche fie an ihren alten Stengeln erfanns te, ju fuchen, und mir bann aus ber Wurzel einen Tranf gu fochen. Sie erlaubte mir nie faltes Waffer zu trinfen, auch fein Rleifch o. ber irgend etwas bas fuß ober gefalzen war, burfte ich genießen. Die einzige Nahrung bie mir gewährt wurde war homonn, eber Rloje von grobem Welfchforumehl gemacht und in Waffer gefecht. 3d lag, wie zuver gefagt, ben gangen Winter am Feuerplat. 3ch hatte nichts als einen fleinen Teppich zur Decke, wevon ich einen Theil unter mich zog um barauf zu liegen ; burch biefes stete frumme Liegen wurden meine Beine aufwärts gezogen, und verloren ihre Gelentigfeit, fo daß ich nicht laufen fonnte; wenn ich notbig batte binaus zu geben, und genöthigt war auf Sanden und Kußen fortzufrieden. Id verblieb in diefer lage bis um die Zeit bes Welfchforn-Pflanzens, wo es anfing fich mit mir zu beffern. Meine Knie und Waten wurden mit Barenol eingerieben, ich mußte meine Beine fo gerade wie möglich balten, und wodurch ich in Zeit von einem Monat ben Gebrauch meiner Glieder wieder befam.

Rurg nachtem ich vermögend mar wieder berum gu laufen, ereignete fich, folgender Weise, ein großes Unglud. Die mehrsten ber Indianer waren entweder auf ihren Welschfornfeldern, oder maren auf ben Kijchfang gegangen-mein Onfel mar ichen geraume Zeit franklich-er war unterhalb ber Ctadt an bem Kluß, wo ein Indianer Poctor die Edwistur bei ihm gebrauchte, und die Krankheit aus ihm zaubern wollte. Er batte eine große Piftole, welche oben an feinem Bette aufgehängt mar .- Da maren nun zwei Brnter, zu uns feren Bermandten gehörend; ber Helteste mag in meinem Alter, und ber Jungere zwei Jahre junger gewesen senn. Der Aeltere nahm die Pistole herunter und spannte den Sahn, und in Epag brobete er den fleineren zu schießen; der Rleine lief von und weg-ich half ihm den Sahn wieder herunter laffen, er hielt die Piftole mit der linfen Sand und hatte ben lauf bavon gegen fich, und feine rechte Sand am Sahn ; ich wellte bann, nachdem ich ihn gewarnt hatte bie Mundung von feinem Korper abzuhalten, ben Druder gieben, und wollte den Sahn langsam hinunter laffen. 3ch rieth ihm mehrere male die Pistole wegzulegen, welches er that; allein so bald als fein Bruder gurud fam, nahm er fie immer wieder. Entlich marb feinem Bruter bange, und er wollte nicht mehr ju uns fommen.

Nun brobte er mich zu ichiefen ; ich floh bor ibm. Die Stadt lag in einem Halbrirfel, um eine Krummung bes Kluffes : zufälliger Meise war eine Weibsperson am obern Ente ber Stadt, (wir wohnten am untern Ende,) welche mich bemertte als ich aus bem Saus von ibm weg entilob-er rief mich sogleich zuruck, um ihm behulflich gu fenn ben Sabn berunter zu laffen ; ich weigerte mich zu fommen, außer er murbe bie Diftele umfebren, welches er that. 3ch ging binein, (und in ber Gile vergaß ich ihn zu warnen bag er bie Mundung auf eine Seite von fich balten fellte,) und gog ben Drucker; die Folge war, bie Piftele ging les, und bie Labung ging ibm in ben Magen, mabrend bie Piftole une aus ben Santen fleg ; er legte feine Bande auf feine Bruft, und lief schreiend aus bem Sause; auch ich lief aus bem Saufe und fabe ibm nach, er lief nach feinem eignen, uns gefahr 40 Schritte entfernt, borte er auf ju ichreien und fiel nieter; -Es war ipat am Abent, feine Mutter und Grofmutter famen gerabe in biefem Jugenblick vom Welfchfornfelbe; feine Grofmutter warf einen Blief auf ihn, ging an ihm vorbei und fam auf mich zu ; che fie völlig bei mir war, fagte ich ihr bag Watvot, (benn bas war fein Rame,) fich erschofen batte ; fie manbte fich von mir meg ohne ein Mort zu fagen. In furger Beit maren alle Indianer ber Ctabt um mich versammelt. Gie eraminirten mich uber ben Bergang ber Cache, und ich mußte ihnen zeigen auf welche Urt er fich geschofen babe. 3ch fagte ihnen baß er bie Pistole in seine linke Sand genemmen babe, bie Mündung gegen feinen Magen gefehrt, mabrend er ben Drucker mit bem Daumen von fich gescheben habe ; ich blieb bei tiefer Unsfage, endlich fam bie Frau, (welche ich zuvor erwähns te, die mich gesehen hatte, als ich von ihm flobe,) und fagte ihnen, baf fie vor ihrem Saufe gewesen, und nach mir über die Krummung bes Baches geseben, ale fie den Schuf gebort babe, und bag ich eine ziemliche Strecke vom Saufe zur Zeit gewesen sei-worauf fie alle auseinander gingen.

Es war etwas anffallendes in diesem Bergang, indem diese nams liche Frau und ihr Mann, ungefähr ein Jahr nach diesem Ereignis, mein Leben retteten, nachdem ich allem Anschein nach ertrunken war,

wie ich später ergablen werbe.

Dieses war die erste Leichenzeremonie, die ich bei ihnen gesehen hatte, und wurde in die ankerste Berlegenheit dadurch versetzt, weil ich mit ihren Gebräuchen nicht bekannt war. Solald es Nacht war, singen sie an ihre Gewehre abzuseuern, welches sie immer thun wenn jemand von ihnen stirbt. Indem die ganze Familie zur Todtenwache gegangen war, so war ich allein zu Hause gesassen; wie sie anssingen zu schießen, glaubte ich sicherlich daß sie beabsichtigten mir das Leben zu nehmen; ich verkrech mich daher unter ein Bett welches auf Gabeln, die man in den Grund getrieben hatte, und ziemlich boch vom Boden gemacht war, wo ich mich so dicht an die Kand drückte, als ich möglich konnte, und da die Nacht über blied; gegen Tagesandruch wurde ich aufgeweckt indem sie wieder ansingen ihre Gewehre abzuseuern. Ich ging nicht zum Leichnam—hörte sie aber sagen daß er nicht geblutet habe, indem der Propfen nehst dem Pulver mit

der Rugel in seinen Leib eingedrungen wäre. Es waren etliche von den jungen Squaws die uns mit der Pistole herumspringen gesehen hatten; sie beschuldigten mich oftmals, daß ich die Ursache an des Knaben Tode sen, welches ich jedoch immer längnete; allein Queekqueek-co-mooch-que, ein kleines weißes Mädchen, (eine Gesangene,) welche in der Familie (wozu der Knabe gehörte) sebte, war der schlimmste Zeuge gegen mich.—Sie sagte ihnen daß sie mich etliche mal mit der Pistole in der Hand gesehen habe—allein das Zeugniß der Fran überwältigte sie alle; sie waren jedoch in ihren Gedanken nicht sest überzeugt daß ich sein Leben nicht genonnnen hätte, indem sie es mir östers vorwarsen, daß ich Watook geschossen hätte; besonders wenn ich mit den kleinen Kerlen in Streit gerieth, dann pslegten sie mir zu sagen, ich hätte schon einen von ihnen gemordet, und daß ich begebre noch einen umzubringen; allein ich versichere seierlich, daß die Begebenheit durchaus zufällig war.

Wenn ich über obige Begebenheit nachdenke, nebst den Umständen welche es begleiteten, so zersließt mein Herz in Dankbarkeit gegen den Allmächtigen Kührer, der die Dinge der Welt so weißlich resgiert. Ich will nicht sagen daß eine Luge bei Gott gerechtfertiget wird, doch glaube ich, daß die Frau durch die Borsehung geleitet wurde in ihrer Unwissenheit eine offenbare Unwahrheit zu sagen, welches ohne Zweisel das Mittel war meine Tage zu verlängern. Ich din überzeugt, hätten sie den wahren Hergang der Begebenheit für gewiß gewußt, ich nicht das Licht des kommenden Morgens erblickt haben würde; auch erwartete ich nicht daß mein Körper dann begraben, sondern vielmehr daß ich im Wasser oder auf dem Lande dem Ungezieser preis gegeben sehn würde, so wie ich weis daß es zweien Männern ergangen ist; wie ich zu erzählen gedenke, ehe dies

fe Beschreibung geschloffen wird.

Im Laufe folgenden Commere, gingen wir zu einer Unterhandlung mit ben Frangofen zu Presquile. Auf unferem Weg babin, passirten wir eine Indianer Stadt in der Rabe mo Meadville jest steht : gerade als wir an die Stadt kamen, bemerkten wir eine Angahl fleiner Bote Die Frensch Greef herunter fommen ; Die Frangos fen famen an das Ufer wo wir waren ; einer von ihnen verlangte mich von ben Indianern zu faufen; er bot ihnen einen alten Spaten ohne Stiel, für mich zu geben, (weldjes vielleicht ber geringfte Werth war der je auf mich gesetzt wurde,) sie lachten hobnisch über seine Thorheit: allein fie mochten fich boch fürchten, baf die Frangofen mich bei Racht fiehlen moditen ; fie brachen fogleich auf und gingen weiter. 2118 wir nach Presquile tamen, mar ich meiner Inbianischen Mutter, welche ich nie gesehen hatte, übergeben. Rachbem die Berhandlungen vorüber waren, ging mein alter Onfel guruck nach Schenanggo, und ließ mich bei der alten Mutter und zweien Brubern bie etwas alter waren als ich; wir hatten auch einen Stiefs vater, welcher Biloprett für uns beischaffte. Wir zogen von Presquile in die Rabe von Fort Le Beauf, wo meine Mutter ein fleines Stud Welfdebern angebaut hatte ; wir wohnten ba bis jum Gerbit, und gingen öftere nach dem Fort ihre Rationen zu holen, benn die

Franzosen versorgten die Indianer mit Lebensmitteln so lange sie in der Räbe des Forts blieben. Die Franzosen feuerten immer eine kleine Kanone ab, als Zeichen ihrer Geneigtheit wenn die Indianer

mit Gefangenen ober Scalps famen.

Gegen Serbst kam mein alter Bruder zu und, (ich nenne ihn alt, weil er der älteste in der Kamilie war; er war jedoch nicht drei und zwanzig Jahre alt.) Ich hatte ihn nicht gesehen seitdem ich ihm zu Fort Du Onesne (oder Pittsburg) übergeben wurde; er fam um uns nach Schenanggo zu nehmen, um mit den übrigen ber Kamilie zu leben. Wir hatten nur ein Pferd um Lebensmittel mitzunehmen, und unsere Aleider trugen wir auf den Rucken, so daß wir zu Auß gehen mußten. Wir waren eine lange Zeit auf dem Wege, indem fie manchmal drei bis vier Tage an einem Ort verblieben um zu jagen. Unfangs Winter kamen wir nach Schenanggo. Nicht lange nachs her befam ich einen heftigen Anfall von Seitenstechen, und lag für ungefähr zwanzig Tage fehr frank barnieber. Meine alte Mutter und eine alte Tante, pflegten meiner sorgfältig; sie hielten mich binsichtlich meiner Speise und Trank, wie ich gehalten wurde bei meis

ner früheren Krantheit.

Den darauffolgenden Sommer hätte ich beinahe mein Leben ver-Alle Indianer der Stadt, ausgenommen ein Mann und eis ne Frau, waren auf ihre Welschkornfelder gegangen, und ließen ihre Aleinen zurück um die Häuser zu hüten. Um ungefähr zehn Uhr, Bormittags, gingen vier ber kleinen Kerle und ich an bas Waffer um uns zu baden. Der Strom ist vielleicht siebenzig bis achtzig Schritte breit; ein ziemlich hoher Felsen erstreckt fich beinahe bis auf die andere Seite des Stroms, wo ich öfters die Indianer durchwas ben sahe; bas Waffer war tief auf beiden Seiten; ich unternahm durchzuwaden, und es ging gut bis ich auf eine Ruthe nahe auf der andern Seite war ; als mir das Wasser aufing zu tief zu werden, to drepte ich mich herum und war stolz auf dassenige was ich gethan Alls ich ungefähr die Hälfte zurück gekommen war, verfehlte ich meinen Weg, und auf einmal stürzte ich Hals über Ropf, ben Kelsen hinunter; ich warf mich etliche mal in die Köhe so hoch ich konnte über das Wasser, endlich jedoch zog ich so viel Wasser ein, und da ich noch des schwimmens nicht kundig war, so mußte ich aufgeben. Alls die kleinen Kerle die mit mir gekommen waren, sahen, daß ich keine Anstrengungen mehr machte, singen sie an zu schreien. Fran die ich zuvor erwähnt habe, kam eilends an das Ufer um zu ses hen was vorgefallen sei; sie sagten ihr daß Istig-go-weh-hing (denn das war der Name den sie mir gegeben hatten) ertrunken sei. lief zugleich nach dem Hause und weckte ihren Mann, welcher so ges schwind wie möglich (wie sie mir nachher sagten) zu meiner Gülfe herbei kam; ich blieb die ganze Zeit über oben auf dem Waffer. Mit vieler Mühe gelang es ihm mich endlich zu erreichen, worauf er mich dann and land brachte, und weil er mich tod glaubte, warf er mich auf den Boden. Es traf sich daß mein Ropf bergab lag, so daß das Wasser aus Mund und Nase freien Abgang hatte; er hatte schon früher einen der Kleineren fortgeschickt um meinen Freunden

Nachricht von dem Unglück zu geben. Nach Verlauf einer geraumen Zeit ließen sich Spuren des Lebens bei mir sehen; worauf er mich um den Leib kaßte und mich tüchtig schüttelte, welches noch viel Wasser zum Munde austrieb. Als meine Freunde kamen, konnte ich schon freier athmen. Sie trugen mich am Ufer hinauf in eine Weeksawaum, oder Haus, und legten mich auf eine Hirschhaut, wo ich bis zum halben Nachmittag lag; endlich erwachte ich aus meinem Schlaf, und war erstaunt so viele Judianer von beiderlei Weschlechts um mich herum zu sehen. Ich hob mein Haupt in die Höhe-mein altester Bruder kam gegen mich, und sagte, "ausmenghetzhazhee as moigh," das ist, "stehe auf, geh und bade dich." Ich erinnerte mich dann was ich gethan hatte. Er sagte dann wenn er mich wies der in dem Wasser antressen würde, er mich sogleich ersäusen würde;

jedoch am nächsten Tage war ich schon wieder im Wasser.

Während wir in Schenanggo wohnten, (vielleicht gegen Ende Novembers,) famen ungefahr breißig Rrieger burch Schenanggo bie auf ihrer Seimreise waren ; fie waren von ber Mingo Ration ; fie hatten Scalps bei fich, und einen Wefangenen, ein Mann von ungefähr fünf und zwanzig Jahren ; einer von ben Kriegern war verwundet worden ; der Gefangene hatte einen großen Bundel Teppis de auf dem Rücken, nebst einem hapspees, für den verwundeten Indianer barauf zu figen. Ich habe gar feinen Zweifel bag er ben Berwundeten ben ganzen Weg hat tragen mußen, von wo er bie Wunde erhalten hatte, welches, wie ich vermuthete, nicht weniger als zwei hundert Meilen gewesen senn fann; fie zogerten bei zwei Stunden in unserer Stadt, dann pacten fie auf und gingen weiter .- Der Gefangene mußte den verwundeten Indianer wieder auf seinen Ruden nehmen, und mit ihm abmarschieren; fie hatten noch eine Stre= de weiter als Presquile zu geben, welches nach meinem dafürhalten, nicht weniger als ungefähr vier hundert Meilen fenn fonnte bag der arme Gefangene den verwundeten Indianer auf seinem Rucken tragen mußte, ehe fie an den Ort ihrer Bestimmung famen-babei hatte er jedoch einen Bortheil vor andern Gefangenen, ba es gebrauchlich bei ihnen ift, daß ein jeder erwachsene Wefangene in jes der Stadt wo er durchpassirt, derb abgeprügelt wird, wie ich nachges hends erzählen werde. Man fagte mir, daß ein altes Serfommen bei ihnen sei, daß wenn einer von ihnen verwundet wurde die übris gen ihr möglichstes thun, um einen ober mehrere Befangene zu mas den, um ihre Berwundeten zu tragen.

Wir lebten ungefähr zwei und ein halbes Jahr in Schenanggo; und zogen dann hin wo eine neue Stadt angebaut ward, welche sie Keetshesoong, (bas ist, ein Ort des Salzes,) nannten,—ein Ort welscher jeht bei dem Namen Salt Licks, wohl bekannt ist, auf der west lichen Seite der Bieber Ereek, wo wir ungefähr ein Jahr wohnten; wir zogen dahin um die Zeit da General Forbes Fort Du Quesne von den Franzosen nahm. Mein Bruder war seit drei Jahren versheprathet; sie hatten einen kleinen Sohn welchen sie sehr liebten; meines Bruders Frau war sehr döse auf mich, wenn er von Hause war; er hatte davon gehört, und fragte mich deshalb als wir allein

bei einander waren, ob sein Weib mich nicht in feiner Abwesenheit prigele,—ich fagte baf fie es schon mehreremale gethan babe; mos rauf er fagte, wenn fie es wieder thun wurde, follte ich es ibm fa-Nicht lange nachber, ale mein Bruder abwesend mar, ging fie gur Arbeit aufe Welschforufeld, und ließ ihren fleinen Gobn unter meiner Aufficht; nachdem fie fort war vertrieb ich mir bie Zeit mit einem Kußball; ber Kleine fam hinter mir ber und weinte, welches seine Mutter borte. Indem ich mich mit meinem Spiel ergöste, fam ne unbemerkt binter mir ber, und ichlug mich mit einem Sackenstiel barnieder. 3ch nahm die erfte Gelegenheit meinen Bruder biervon in Renntnif zu fegen; er fprach zu ihr, und rieth ihr, ins fünftige mich nicht mehr fo zu behandeln, und fagte ihr was die Folgen fenn wurben, wenn ihm nicht Geborsam geleistet wurde. hierüber mar sie sehr aufgebracht gegen ihn, sie machte sich auf und verließ uns. einigen Lagen fam fie guruck, begleitet von einer Anverwandten, um ibre bewegliche Sabe wegzunehmen; indem fie ibre Sachen zusame men brachte, ging mein Bruder binaus und probirte die Starfe fleiner, fürglich von einem grunen Baume, abgehauener Mefte; ale fie bieses gewahr wurde, machte fie fich aus bem Saufe, und lief fo schnell fie konnte,-er verfolgte fie, bolte fie ein, und gab ihr eine tudytige Tracht Schlage. Sie lief jurud in bas Saus um Schutz gu suchen, und kauerte fich hinter seine Mutter auf den Boden, welche öftere zu une auf Besuch tam : biefes trieb ibr bie Brillen uns gu verlassen aus bem Ropf: auch pringelte sie mich von dieser Zeit an nie wieder.

Bahrend wir zu Rfeet-he-vong, ober Salt Licks wohnten, erfand Mus-fooh-whefe, oder Ben Dickson, eine Urt Bestrafung für Knas ben wenn fie unartig waren, g. B., wenn fie fich gankten, ober Melonen ober Gurken stahlen, u. d. gl., auf folgende Urt :- Sie haben eine Urt Fifche in ben westlichen Waffern, welcher Gar genannt wird, ber einen sehr langen Schnabel, und lange scharfe Zähne bat; er nahm einen folden Schnabel, wickelte einen bunnen Lappen barum, und lieft die Babne vorragen. Denjenigen welche irgend ein Bergeben begangen hatte, benette er Beine und Schenkel, machte einen Ginschnitt von der Sufte hinab bis zu den Fersen drei ober vier mal an jeder Seite; und waren sie zum zweiten oder britten mal schuldig gefunden, machte er abuliche Einschnitte von ber Schulter bis an bas Sandgelenke, und Kreutweis über den Ruden. Einstens geschabe es, daß fein Reffe, ein fehr muthwilliger Anabe, die Eingeweide einer Schildfrote in mein Geficht warf, und alsbann davon lief. 3ch warf einen Stein nach ihm, der ihn auf den Kopf traf, und zu Boben frürzte. Er hatte eine bedeutende Munde erhalten, jonst wurde er den Borfall wohl verhehlt haben, weil er zu aut wußte was die Folgen senn würden, denn seine Glieder waren beis nabe beständig wogen den vielen Züchtigungen zerfleischt.

Da aber Mus so o b sw he fe zu ber Zeit am fischen war, so hörte er nichts davon bis er nach Hause kam. Ich war besorgt für die Folgen, und meine Freunde riethen mir mich zu verbergen. Ich kroch in ein kleines Nebengebände in welchem einige Ballen Dirsch-

Frante aufbewahrt murben, war aber nicht lange ba, bis ich inn nach mir fragen borte. Sie fagten ihm daß ich fischen gegangen und noch nicht zurückgefehrt sen. Darauf befahl er einem meiner Bruder (ber Lags zupor mit ihm fischte, ) sich zu stellen, damit er ihn einschneis Da mein Bruder ichon zum Theil ein erwachsener Mann mar. wollte er es nicht thun-ein Sandgemenge erfolgte, und mein Bruder mußte sich ergeben. Die angebliche Ursache, warum er einen andern guchtigte ber nicht bei dem Bergeben gegenwärtig mar, war-baf ein ieber ber bei irgend einem Bergeben gegenwärtig fei, daffelbe zu verhindern suchen, oder anzeigen solle-weil der Untlager immer von der Strafe frei war. Darauf horte ich ibn fagen : daßich meinen Lohn erhalten folle, und wenn ich auch ein Jahr ausbliebe. Dun ging es nach bem Strom um mich zu suchen. dem er fort war, sagten sie, ich wurde am besten thun, bervor zu fommen, was ich auch that; er fam bald zurück, und grinfte als habe er einen großen Gewinn erhalten. Er hieß mich neben einen Pfosten stehen, was ich befolgte; nun benette er die Saut, damit dieselbe nicht gerreißen folle, und mit bem Schneidmeffer gab er mir vier Schmarren von der Sufte bis zur Ferse-wovon ich die Merfmale mit ins Grab nehmen merbe.

Mein alterer Bruder war abwesend als ich obige Züchtigung erhielt, kam aber in der Nacht zurück. Ich sahe ihn selten so ausgesbracht, wie er bei der Anhörung meiner Behandlung war. Er sagte,
(ob im vollem Ernst weis ich nicht,) daß wenn er da gewesen ware,
er lieber seinen T i m = m a = h e e f = c a n an M u s = s o o h=
w h e s e's Ropf augewendet haben würde, als daß er solche schändlische Behandlung an irgend einem Gliede seiner Familie gelitten hät=
te. Wenigstens sagte er dem M u s = s o o h = w h e e s e, daß er
odne seine Erlaudniß sich nie wieder untersteben solle etwas ähnliches

au thun.

Ungefähr ein Jahr später wäre ich beinahe unschuldigerweise ges züchtigt worden, obschon ich mehr als ein Dutend Zeugen meiner Unsichuld hatte—da ich nämlich gar nicht an dem Orte war wo das Bergehen verübt wurde—und dieses war weiter nichts, als die Plüns

berung eines Melonen Bettes.

Während wir an K f e e f = h e = v v n g wohnten, kam ein gewisser Andreas Wissins, ein Handelsmann dahin, und wurde krank.
Er schickte mich an das andere Ende des Dorfs mit Korallen, um
dafür ein Huhn, ein Arzneymittel abzutreiben, für ihn zu holen.
Alls ich zurück kam, saß er allein im Hause. Weil er die Indianer
Sprache ziemlich gut sprechen konnte, frug er mich wo ich her sei?
ich sagte ihm von Conococheague; er frug mich nach meinem Nasmen, welchen ich ihm sagte. Sobald er nach Schippensburg gekomsmen war, sagte er meinem Bater, daß er mich gesehen habe, welches die erste Nachricht von mir war, die sie seit meiner Gefangennehsmung gehört hatten.—Im nächsten Frühsahr zogen wir in ein Dorf,
etwa fünszehn Meilen weiter, Namens M v = h v = n i n g, welches
eine Leck e de bedeutet. Im Sommer kam mein Bater nach M v=
h v n i n g und entdeckte mich. Selbst mit Hulse eines Dollmetschers

scheute ich mich mit ihm zu sprechen, indem ich meine Muttersprache gang vergessen batte; weil mein Judianer Bruder eben nicht da war,

verließ mich mein Bater und ging nach Pittsburg.

Mein Bruder mar nach Tus = cal = a = wans gegangen, ets ma 40 bis 50 Meilen entfernt, um einen Propheten zu horen, ber unter ihnen seine Erscheinung machte.-Er war aus ber Delaware Ration. Bon deuen bie ibn geseben, murde gesagt, bag er gemiffe Dierealpeben (Bilberschriften) auf einem Stud Pergament gezeichnet batte, welche auf die Prufungen welche ben Menschen bier in diesem Leben zu Theil murben, hindeuteten-und auch etwas von einem guffinftigen Leben anzeigten. Man fagte mir, bag er beinahe ims mer weine, mann er ermahne. Ich fabe eine Abschrift feiner Diereglyphen, benn viele hatten fie abgeschrieben und unternahmen zu predigen und andere zu belehren. Die erfte oder vornehmfte Lehre die fie einschärften, mar, bag man fich ven Gunden reinigen muffe, welches, wie fie lehrten, am besten badurch geschabe, baf man Breche mittel gebrauche, und Enthaltsamfeit von allem Umgang mit bem andern Geschlechte; daß man feine Feuer-Gewehre gebrauchen, und wieder in bem Bustand leben felle, wie man gethan habe, ehe man etwas von ben meißen leuten gewußt. Sa, fie lehrten, bag bas Fener welches burch Stahl und Steine hervergebracht wurde, nicht rein sei-sondern daß man Feuer erhalten solle indem man zwei Solgftude an einander reibe. Dieses habe ich oft gethan, und zwar auf folgende Art : Dimm ein gang trodnes Stud rothes Geberholg; nimm gleichfalls eine tredene Ruthe von Bucksbaum; boble es ein wenig mit einer Mefferspise aus ; schneide das Cederholz etwa ein achtel Zoil vom Rand ab, setze das Ende des Bucksbaum's in die Soblung; nachdem zuerst bas Meffer in die Geite bes Ceberholzes geftectt ift um ben Ctaub zu behalten ber burch bie Reibung hervorges bracht wird; alebann nimm es in die Sand, reibe es schnell zwischen ben Banden, ju gleicher Zeit brucke bas Cederholg; und in einer hals ben Minute fängt es Teuer.

Es wurde gesagt, daß der Prophet sie glauben machte, daß ihm seine Lebre von Keesbesche ih eslasmilelangen politiken. Den fen ins Leben gebracht) mitgetheilt worden sen, und daß, falls sie seiner Belebrung Gehör gäben, sie in einigen Jahren die Weißen aus ihrem Lande vertreiben wurden.

Es wurde mir eine Gesellschaft von ihnen bekannt, welche sich absgeschieden hatten, um sich von Sünden zu reinigen, welches sie thun zu können glaubten; ich glaube sie gebrauchten keine Kenergewehre. Sie waren schon über zwei Jahre abwesend, als ich sie verließ; ob sie sich streng nach den vom Propheten vorgesetzen Regeln gehalten, weis ich nicht für gewiß; doch so viel weis ich, daß sich mehrere Weisber in ihr Lager begaben.—Es wurde gesagt, daß sie keine anderen Waffen als nur Bogen und Pfeil gebrauchten. Unch lehrten sie, daß man die Linke, anstatt der rechten Hand als Kreunbschaftszeichen gesbrauchen solle, weil dieses auzeige, daß man mit der Kand auch das Herz gebe. Ich glaube jedoch daß dieses ein alter Gebrauch unter ihnen war, und daß es vielmehr der Feinde wegen geschahe, daß

wenn sie ihnen begegneten und die Hand drückten, desto besser mit dem Tomahawk oder Messer getödtet werden könnten, weil diese Waffen alsdann in der rechten Hand bereit zum Angriff was ren.

Den folgenden Herbst ging mein Vater mit Wilfins, nach Fort Wilfins sandte einen besonderen Boten nach Mohoning zu meinem Bruder, um mich nach Benango zu schicken, mit dem Bedeuten, daß mein Vater mich von ihm kaufen wolle. Folglich nahm er mich fort ohne mich etwas bavon wissen zu lassen, sonst würde ich kaum mit ihm gegangen sepn. Als wir nach Benango kamen, fibers nachteten wir eine Meile von der Garnison, wohin mein Bruder, ohs ne mein wissen, zu meinem Bater ging um für mich zu accordiren. Den nächsten Morgen fam mein Bater nebst zwei Andern an mein Lager, und sagten mir, daß mein Bruder mich am Fort sehen wolle. Dort angekommen, fagte er mir, daß ich mit meinem Bater nach Hause gehen muffe, um meine Mutter und übrigen Freunde zu fe-Mein bitteres weinen war umsonst-mein Bater machte sich reisesertig und setzte mich auf ein Pferd. Ich warf mich von dems selben, sie setzten mich wieder darauf, banden meine Beine unster dem Bauch des Pferdes, und gingen den Weg nach Pittsburg. Etwa 10 oder 15 Meilen von Benango übernachteten wir. und niederlegten, band mein Bater mit seinen Strumpfbandern meis ne Hande auf den Rücken; jedoch ich machte sie los, che er sich nies bergelegt hatte, was ich aber baburch verbarg, daß ich mich so legte als ob ich noch gebunden wäre. Um Mitternacht stand ich auf zwis schen meinem Bater und John Simeons, (der uns bis nach Pittsburg begleiten sollte,) ging von dem Feuer hinaus, und setzte mich nieder als ob mich Nothdurft darzu triebe. Mein Bater und Simes on stunden nun auch auf um Holz anzulegen, und während sie das Feuer schürrten machte ich mich so stark ich konnte auf und davou. Ich mochte etwa 100 Yard entfernt gewesen sonn, als ich hörte daß sie den großen Hund den sie bei sich hatten, nach mir jagten; ich befürchtete nun, daß er mich bald einholen wurde: daher kletterte ich einen hohen Baum eiligst hinauf. Der hund blieb am Stamme bes Baumes stehen, weil sie ihn aber immer antrieben, so lief er endlich Sie gingen auch am Baum vorbei—nachdem auch sie fort was ren, fletterte ich höher hinauf bis ich einige Aleste erreichte, auf denen ich mich ausruhen konnte. Zum zweitenmal kam der Hund zurück; sie kamen auch und standen eine Zeitlang an demfelben—und gingen. bann zum Feuer zuruck. Ich konnte fie von ber Stelle wo ich mich befand deutlich sehen. Ich blieb etwa eine Stunde auf dem Baum, stieg alsbann herab, und lenkte mich waldeinwärts bis ich zur Stras Ich ging etliche Meilen der Straße entlang, während dem die Wölfe ein furchtbares Geheul machten; nun ging ich wieder von der Straße eine kurze Strecke ab, und kletterte auf einen jungen Konelkirschbaum, legte mich in die Aeste und blieb hier bis zum Ich ging wieder auf die Straße und lief unge-Anbruch des Tages. fähr 5 Meilen weit so schnell ich konnte, und kam an Indianer-Zelte. Hier riethen sie mir die Straße nicht zu behalten, weil ich sonst gewiß aufgefunden werden wurde. Nun ging ich wieder durch Walbungen bis ich dahin kam wo meine Freunde sich gelagert hatten. Diese riethen mir den nämlichen Weg, den wir auf der Hinreise gekommen waren, zu nehmen; sagten mir anch daß sie denselben Tag wies der heimkehren wollten. Ich blieb nur kurze Zeit, machte mich etwa 10 Meilen weiter, wo ich auf sie wartete. Nachdem ich von ihnen gegangen war, kam bald darauf mein Vater an ihr Zelt. Sie wollten aber nichts von mir gesehen haben—sagten: sie vermutheten ich sep nach Mohoning allein gegangen, und daß wenn es so wäre, wollten sie mich im Herbst nach Pittsburg bringen.

Bald nachdem wir nach Mohoning kamen, anstatt mich ihrem Berfprechen gemäß nach Pittsburg zu nehmen, nahmen sie mich auf die Jagd. Es war spät im Winter als wir wieder zurück kehrten.

Unfere Wohnung war eine Meile von Mohoning. Unfange Fruhling waren einige Handelsleute an Rfeefshesoong, (oder Salz Lede.) Ein Reffe meines angenommenen Bruders batte ein Pferd von einem Sandelsmann, namens Tom Green gestohlen. ging bem Dieb bis Mohoning nach; berfelbe war aber ausgegans gen um Thier-Fallen zu stellen. Green wartete 3 Tage auf feine Rücksehr mit dem Pferd. Die dritte Nacht, um Mitternacht, war ein garmen, begleitet mit einem Qua a h! enfend, viermal nach einander in Zwischenraumen. Mein altester Bruber ging nach bem Derf um bie Urfache biefes garmens zu erfahren. In ungefahr 2 Stuns den fehrte er zuruck, und auf Green's Frage: was es bedeute? gab er zur Antwort : einige thörichte junge Männer hatten blod zum Spaß den Karmen gemacht—was aber Green nicht recht verdauen wollte. Um Connenaufgang aber fam Mus : fough : whefe (meines angenommenen Bruders Reffe, der von den Weißen Ben Dict fon genannt wurde) an unfer hand, mit einer Piftole und einem großen Scalpmeffer um fich gegurtet, und unter feinem Teps pich verborgen. Er sagte meinem Bruder, (Ret = tooh = hasten do,) daß er den Tom Green zu todten gefommen sen, wovon jener ihn abwendig zu machen suchte. Gie gingen beide hinaus, und Green (vermuthlich um die Urfache bes in ber Racht vorgefallenen Larms zu erfahren) folgte ihnen nach. In furzer Zeit famen fie gurud und gingen gleich wieder fort. Green bieg mich fein Pferb (beffen Schelle wir hörten) holen, und ging ben andern wieder nach, während ich das Pferd holte. Als ich zuruckfam, sahe ich sie aus einem Hanse, etwa 200 Yard von dem Unfrigen, heraus fommen -mein Bruber voraus und Green in der Mitte. Ich nahm wenig Rotiz von ihnen bis ich ben Knall ber Piftole borte; alsbann wenbete ich mich borthin, und sahe den Rauch und Green auf dem Pfad, mit gefaltenen Sanden über seiner Bruft, siehen. 3ch glaubte Green hatte geschoffen. Er ftand einige Augenblide und fiel alebann auf fein Gesicht über den Pfad. Ich stieg sogleich ab, das Pferd am Zaum haltend.—Retstoohshaslend begrub sein Tomahawk in Green's Schabel, und ber andere bohrte ihm bas Meffer burch die Seite. Der Piftolenschuß hatte ibn zwischen die Schultern getrof. fen. Run wurde er von den Squaws entfleidet, nach bem Us

fer fortgeschlevot und in den Strom geworfen; und ba berselbe es ben angeschwollen war, wurde er schnell fortgeriffen. Musif ough whefe fam alsbann zu mir wo ich bas Pferd noch immer auf dem nämlichen Ort hielt, als Green geschoffen wurde, mit bem blutigen Meffer in seiner hand, und griff nach des Pferdes Zaum, mit bem Bemerten, bag bas fe in Pferd fen, und baber gefommen mare, um nun auch mich zu tödten. Ich war gleich bereit das Pferd für mein Leben zu verwechseln, und gab ihm dasselbe. Jeht gingen alle Indianer im Dorf sogleich nach bem Galt Lick, wo die übrigen Sans belsleute waren, und tödteten fie alle, und theilten ihre Guter und Pferde unter sich. Mein angenommener Bruder nahm zwei Pferdeladungen Bieberfelle nach Eus = ca = la = wans, wo eine Anzahl Handelsleute waren, und verkaufte biefelbe an fie. Gben zu ber Zeit mar aber ein alter Indianer, namens Daniel, bafelbft, ber unter den Sandelsleuten gut bekannt war; dieser warnte fie, daß sie das Pelzwerk nicht von ihm kaufen sollten, indem er sie verficherte, daß er einige Sandelsleute ermordet haben muffe; und um sie zu überzeugen, wies er auf gewisse verschiedene Zeichen auf bem Pelzwert hin. Nichtsbestoweniger, entweder aus Furcht oder aus andern Beweggrunden, tauschten sie Guter für das Pelzwerk. Um nämlichen Abend bot fich Daniel an, ihnen behülflich zu fenn, und versicherte ihnen, daß er fie sicher nach Pitteburg bringen wollteund feste hingu, daß wann fie feinen Rath nicht annahmen, fie gewiß am andern Morgen vor Tagesanbruch ermordet wären. befolgten seinen Rath, und weil fie eine Meile von dem Dorf wohnten, hatten fie Gelegenheit unbemerkt fortzugehen. Gobald es finster war, machten sie sich auf den Weg, und ließen alle ihre Waaren Die viel ihrer waren weiß ich nicht; so wie ich horte, famen sie gludlich fort bis an R fact = hoon y, einem alten Indis anerdorf, am Zusammenfluß des Beaver und Dhio Reviers, wo sie unverhofft auf ein Indianerzelt trafen. Bielleicht hatten die Indis aner sie gesehen ehe sie an das Zelt kamen, da sie in Bereitschaft mas Sobald als sie angekommen waren, feuerten die Indianer auf fle, und todteten fie bis auf Daniel und einen gewiffen Calboun, ber sich nach Pittsburg flüchtete. Der alte Daniel erhielt eine Augel in feinen Sattel, nahe hinter fich, beffen Merkmale ich oft fahe, nachdem er wieder zu seinen Freunden zurückgekommen war.

Mohoning war an der Grenze gelegen, indem sie alle gegen Rorden gelegene Dörfer verlassen hatten, als der Krieg begann. Bald nach Beginn des Kriegs, plünderten sie eine Gerberei nahe bei Pittsburg, und nahmen etliche Pferdeladungen Leder mit fort; auch plünderten sie längs dem Juniata. Es geschahe um die Zeit, da sie in einer Gegend Mordthaten verübten, das die Blattern grassirten, wos von die Folge war, das sie von denselben angesteckt, und viele von ihnen ehe sie zurückkamen und andere kurz nachher starben. Die welche sie erst nachher erbten, wurden aus dem Dorf genommen und unter die Aussicht eines, der dieselben früher gehabt hatte, gethan. Auf einem ihrer Streifzüge nahmen sie einige Gefangene—unter ans dern war einer Namens Beaty, den sie undarmherzig prügelten als

sie ihn nach Mohoning brachten. Sie stellten ihn an das Zaummaschen—er mußte nämlich Gebisse in das bei Pitteburg gestohlene Les der befestigen. Er schien sehr zornig zu sehn; oft lief er den kleisnen Kerlen mit dem Messer oder der Able nach, wenn sie kamen um ihn an der Arbeit zu sehen. Sie nahmen ihn aber bald nach Ea psa so da wo ga, einem nicht weit vom Erie See gelegenen Dorf.

Wir blieben in Mohoning bis furz vor der denkwurdigen Schlacht bei Buschy Run; alsdann zogen wir nach E a v = a = h a w = g a. Den Tag ebe wir dorthin kamen, waren sie um Beaty's Betragen besorgt. Sie hielten einen Nath und beschlossen ihn zu tödten, aus Furcht er möchte einige von ihnen ums leben bringen. Sie führeten ihn 50 bis 60 Ruthen aus dem Dorf, einige gingen vor ihm, aus dere hinter ihm her, und schossen ihn dann mit Pfeilen. Abends nachdem wir dort augesommen waren, ging ich mit einigen Jungen vor das Dorf hinaus ihn zu sehen. Es war ein schauerlicher Anblick! Sei hatten viele Pfeile in seinen Körper geschossen, und dann

seinen Leichnam ben Thieren preis gegeben !

Deffelben Jahrs da Beaty genommen wurde, war Ret = too h. ha = lend, Capitain einer aus neun Indianern bestebenben Ges sellschaft. Gie famen an ein Saus in welchem zwei Manner und eine Frau foeben im Begriff maren ein Schwein zu fchlachten, und zu dem Ende einen Reffel voll Baffer auf dem Feuer hatten, daffels be zu brühen. Ret tooh shaslend fturmte in bas haus binein-bie andern blieben auffen fteben. Er griff bie Frau an, schob sie zur Thure hinaus und befahl den andern sie zu bewahren. Einer ber Männer brach aus dem haus und verbarg fich-ber audere faßte den Retstooh-haslend an den Urmen fest, und ichob ihn nach bem Reffel mit fochendem Baffer, in welchen er ihn fturgenund dann nach der Stubenecke, wo 2 Buchsen franden, springen wollte. (Der Indianer fagte nachber, daß er feine Rameraden oft um Sulfe gerufen habe, aber keiner wollte es wagen.) Der Mann sahe sich beständig um, entweder um Sulfe oder aus Kurcht vor den andern Rachbem ber Indianer beinahe ermüdet war, nahm er Indianern. feinen Bortheil mahr-jog schnell seine Sand über den Rucken des Mannes, griff ihn bei den Saaren, und schleuderte seinen Ropf zus rud, wodurch er feinen andern Urm befreite-jog feinen Tomahamt hervor, und schlug ihm auf den Ropf. Alls er zur Thur beraus kam, fahe er mit Bedauern die Frau, die er zur Thure hinaus geschoben, todt und geschädelt.

Dir blieben nur eine kurze Zeit in E a y = a = h a w = g a, und zo= gen dann quer über das Land nach der Gabel des M o o f h = k i n g= o o n g, (welches h e ll e A u g e n bedeutet, wegen den vielen hellängigen Fischen in demselben,) von da gingen wir den westlichen Zweig bis zu seiner Quelle hinauf, und von da—ich weis nicht wo-

him

Auf unserer Wanderschaft trug sich nichts sonderliches zu, ausges nommen, daß, da es Winter war, wir oft hunger erlitten. Manchs mal rösteten wir das untere Ende der Welschhuhnsedern in Afche, und stillten unsern großen hunger! Auch lebten wir öfters von Gums mie-Rinbe, und zu Zeiten von Wegerich-meistens aber hatten wir

eine gewiffe Wurzel die einer Kartoffel ähnlich ift.

Im Fruhling fehrten wir wieder nach dem westlichen Zweig des Mooshefingeovng zuruck, und liessen und an einem neuen Dorf nieder, das wir Ktashosling nannten, welches einen Ort wo Wurzeln aufgegraben werden bedeutet. Hier blieben wir mah-

rend bem Commer.

Mabrend biesem Aufenthalt versammelten sich viele Indianer an bem Gabel des Moosh-fing-vong-vielleicht 300, oder mehr. Abucht war ein allgemeines Gemetel unter ben Weißen zu machen -Manner, Weiber und Kinder. Gie maren etwa 10 Tage fort. als fie wieder gurnd tamen. Gie hatten einen Rath gehalten, und beschlossen, daß es nicht wohl anginge ihre Dorfer ohne Befakungen Seboch einige fleine Partheien gingen in verschiedene zu verlassen. Unffedelungen ber Weißen. Es trug fich fo gu, bag brei berfelben, Die mir gang gut bekannt waren, in die Gegend famen, wo ich ber Es waren junge Buriche, feiner über 20 Jahre alt. men an ein Schulhaus, wofelbft fie ben Schullehrer und alle Schil ler tödteten, ausgenommen einen, ber, nachdem er ffalpirt mar, am Leben blieb; ein zehnjähriger Anabe, ber mit mir Geschwifter-Rind 3ch fabe die Indianer als fie mit den Cfalpe gurudfamen. Einige der alten Indianer waren fehr verdrieglich, daß fie fo viele Rinder getöbtet hatten, befondere Reepspaugh = whefe (ober Nacht-Caufer) ein alter Sauptling. Er fchrieb es ihrer Feigheit gu. welches die größte Beleidigung ift, die ihnen wiederfahren fann.

Im Berbft murben bie Indianer durch die Nachricht, daß die Deis Ben gegen fie ausziehen wollten, in große Unruhe verfett, was fich auch in furger Zeit bestätigte; benn wirklich war bamale Col. Bars quetty mit einer Armee auf bem Marfch gegen fie. Dieweil bie Delaware Ration immer an den Grengen war (unter diefer Nation lebte ich) so hatte sie immer die erste Nachricht, und machte sogleich bie benadharten Rationen damit befannt. Es murde ein Rath berusfen, und beschlossen: bag da sie schlecht mit Geschütz, Rleiber, u. f. m., verseben maren, fie nicht im Stande seien gut fechten, und bag fie daher am besten einen Friedens-Tractat mit den Weißen machen wollten. Sie schickten nun besondere Boten nach der Urmee auf ihrem Marich, um fie damit befannt zu machen, daß fie bereit feien Friede zu machen. Sie begegneten ber Armee zu Tuscalawans, schlichen fich bei Racht an das Zelt und machten ihren Antrag ber Bache Der Befehlshaber ber Urmee hieß fie in bas Zelt fommen, worauf fie ihrer Gesandtschaft entsprachen. Der Colonel war vorfichtig genug einige von ihnen für die Erfüllung ihres Versprechens

Dermuthlich Bongent. [Der Ueberfeger.]

<sup>\*)</sup> Diese Begebenheit trug sich etwa 4 Meilen von Chämbersburg zu, nicht weit von der Greinstonhill Kirche. Der jetzt noch daselbst lebende Heinrich Schneider, sen., erinnert sich des Borfalls noch ganz genau, und hat deuselben unlängst, im Jahr 1839, dem Uebersetzer obiger Geschichte umständlich mitgetheilt. [Der Uebersetzer.]

als Geiffel zu behalten-bie andern ließ er geben; er sagte ihnen jes boch, baf er mit seiner Urmee nach Moosbefingsvong marschieren wurde, wo er ihre Obersten und Krieger zu sehen hoffte, um einen Friedensschluß mit ihnen zu machen, daß er aber nur bann fich bagu versteben werde, wann sie alle ihre Gefangenen auslieferten, die fie

in ihrem Bent batten.

Run febrien bie Boten gurud und ergablten ben Borgang. Schamanesen maren mit ben Bedingungen nicht zufrieden; jeboch, ba die Delawaren von ihren Leuten ale Beiffeln zurud gelaffen, fo wil ligten Erstere endlich mit den übrigen Nationen ein um den Frieden berzustellen. Die Armee marschierte nun nach Moodhefingsoong. Alls fie bort ankamen, schickten fie einen Boten an bas nachste Dorf, um fie wiffen zu laffen, daß man bereit fei mit ihnen eine Unterhands lung anzufangen. Damals wohnten wir etwa 10 Meilen von Gie brachten nun alle Gefangenen (worunter Meoch-fing-veng. and ich) zum lager und lieferten fie ab. Wir murben fogleich unter Mache gestellt, und in einigen Tagen nach Pittsburg geschickt. Auf unserem Wege machten sich zwei ber Wefangenen auf und bavon, nämlich Rhoda Bond und Elisabeth Studebecker, und gingen wieder zu den Indianern. Ich weist nicht ob fie je wieder zuruck ge-Es waren unserer etwa 200, und blieben einige Las bracht wurden. ge in Pittsburg liegen. Gin gewiffer John Martin, von Big Coal, fam nach Pittsburg um einen seiner Familie zu holen-er wurde im Spathjahr vor mir gefangen genommen. Mitte Decembers, 1764, fam ich nach Saufe, nachdem ich (wie meine Eltern fagten) acht Sahr, vier Monat und sechzehn Tage abwesend war. Ebe ich zurud fam batte mein Bater feine Bauerei verfauft, und eine andere gefauft, etwa vier Meilen von der vorigen, wo ich seitdem wohne.

Ueberlege ich nun die verschiedenen Schicksale die ich während meis ner Gefangenschaft erlebt habe, so sehe ich die deutlichen Spuren eis ner Göttlichen Borfebung in Allem; benn was anders als die Sand ber Vorsehung lentte die Herzen ber Indianer und lebendig zu nehmen, da unfere Stalps bie nämliche Absicht für fie wurde erreicht haben? Oder daß sie sich mit und belasteten und auf ihren Nücken trugen, als fie in Lebensgefahr waren? Dber daß fie mich, als fie mich im Alleghenn wuschen, nicht geradezu ertränkten ? Daß fie mich mit folder Gorgfalt pflegten, da ich zwei verschiedenemale frank war? Daß fie fich im geringften um mich bekummerten, als ich, allem Inschein nach, im Chenanggo ertrunken war?-Ja, ich bege oft ben Ges danken bei mir, daß die leitende Vorsehung es so lenkte, daß ich von meinem Bater flüchtete, weil ich fonft, aller Wahrscheinlichkeit nach, in der benannten Schule gewesen senn wurde, wo der Lehrer sammt ben Schülern ermordet wurden, unter welchen zwei Bettern von mir waren, weven einer ffalpirt wurde, und der jest, so viel mir bewußt, noch am leben ift-ober ba Mus-fough-whofe zu mir fam mit dem blutigen Meffer in ber Sand, nachdem er Green getobtet hatte, -Sch fage, es scheint mir, als ob die Kand der Borsehung sich sichts

barlich in allem diesem gespiegelt habe.

Wie oft find wir Gefahren ausgesett, die wir nicht voraussehen,

noch verhindern können! Ich hätte manche solchen, welche ich während meiner Gefangenschaft ausgesetzt war, anführen können, dies ich aber deswegen weg gelassen habe, weil diejenigen, die nie erfahren haben wie viel man ausstehen könne wann man auf die Probe gesstellt wird, mich der Unwahrheit beschuldigen möchten—wie das, meines Wissens, schon oft Geschichterzählern zur Last gelegt wurde. Es mag wohl nicht undienlich seyn, diese Erzählung mit einigen Ansmerkungen über die Lebensart und Gewohnheiten der Urbewohner dieses Landes zu beschliessen.

#### Lebensart und Gebrauche ber Indianer.

Sie halten es für sehr unhöflich einem andern mahrend bem Gesspräche in die Rede zu fallen. Sie würden sogleich einem solchen vorwerfen: daß er nicht besser als die Shoswansnoughstoch (ober Weißen) wäre. Während einer eine Rede hält, oder etwas erzählt, hören die andern sehr aufmerksam zu, und manchmal wies berholen sie die Worte: Keshelslah, das heißt, ich höre dir aufs

merffam zu.

Sie haben einige verworrene Begriffe von der Kortbauer ber Gees Ie-find aber in dieser Sinsicht nicht einig in ihrem Glauben. ge halten dafür, daß nachdem die Seele den Körper verlaffe, dieselbe in einen Körper aus ihrer eigenen Nation eingehe und bort die nams lichen Schictfale, die ihnen früher zu Theil murben, erfahren mußten, und daß fie auf immer aus einem Rorper in den andern übergingen. Andere hingegen glauben, daß fobald ihre Geele (Lins nav = ve = oc = can) ben Korper verläßt, fie ihren Alug entweder zu bem guten, ober zu bem bofen Beift mache, um bort entweber Seligfeit oder Jammer zu erfahren, nachdem die Werfe hier auf Noch andere find ber Meinung, bag ihre Erben gemefen maren. Seele auf Erden herumwandeln muffe, eben fo lange als fie hier gelebt habe, und die nämlichen Wiederwärtigkeiten zu erdulden habe wie ehebem-alebann gingen fie hinauf zu bem Reefh = fh e = l a= mil-lang = up, ober guten Beift, wo fie in ewiger Scligfeit bleis ben zu können erwarten. Ich konnte nicht erfahren, baß fie etwas von der Auferstehung des Leibes nach dem Tode wußten\*.

In Hinscht ihres Gottesbienstes (wann gesagt werden kann daß sie solchen besitzen) ist folgendes zu bemerken: Wann sie ihr Welschstern abbrechen, so lesen sie dasjenige welches zum Saamen bienen soll aus. Nachdem sie gepflanzt haben, nehmen sie einen Theil, manchmal alles was übrig geblieben, stoßen es zu Mehl, und backen es zu einem großen Kuchen unter der Usche; zur nämlichen Zeit kochen sie den Kopf und Hals eines Reh's zu Gallerte; alsdann saden sie einen der ältesten Einwohner des Dorfs zum Essen. Das übriggebliebene erlauben sie ihrem Gast mitzunehmen. Dies sagen

<sup>\*)</sup>Dbiges waren die Hauptpunkte ihres Glaubens, ehe ihr Prosphet unter ihnen auftrat.

ten über.

fie fei ein Opfer für ihren Schöpfer, Ihn bittenb, baf Gr Fruchthare feit zu dem was fie gepflanzt hatten schenken wolle. Go auch wenn ihr Relichtorn weiche Rorner bat, ebe fie es effen, fuchen fie einen Dirich Bod; finden fie nun einen großen, fo halten fie bad für autes Gie fochen bas gange in ihren Reffeln, nehmen fo viel arunes Belichforn ale fie zu bedürfen glauben, schneiben baffelbe vom Rolben ab und verbiden bie Brühe mit bemfelben; alsbann laben fie feche ber altesten Manner und eben fo viele Frauen gum Gffen Gin iebes bringt einen fleinen Reffel und einen Loffel mit fich. Ge mirb ihnen alebann gejagt, bag bie bereitete Greife ein Opfer für ben großen Beift fei. Das Kleisch sowohl wie bas Belichforn. welches porber in gwolf gleiche Theile getheilt wurde, wird nun eis nem ieden vorgelegt. Rachdem fie zur Genuge gegeffen haben, erbeben fie ein lautes Geschrei alfo: bo, indem fie den Ton fo lange fie fonnen anhalten, welches zwolf mal wiederholt wird, womit fie ihrem Schöpfer fur die gute Speise banten. Rachbem tiefes Beres moniel vorüber ift, geben fie bas Sirfdifell bemjenigen ber Bafte. ber am bedürftigsten zu senn scheint; zu gleicher Zeit giebt man auch einem ber Weiber fo viel Schmuck als bem Werth bes Kells gleicht fommt. Alledann geben fie vor die Thure und feten fich nieder, mit bem Geficht nach Often gefehrt, wo fie bann die nämliche Zeremonien durchgehen, nur mit dem Zusatz, daß sie das Wort be zwei mal mit gedampfter Stimme ausrufen. Raditem alles vorüber ift, nimmt ein ieder seine Speise mit fich nach seiner Sutte.

Sie haben auch noch einige andere Zeremonien, wie z. B. ein Brandopfer, bestebend aus bem Ropf und Sals eines Dirsch-Bods. ber Sonne zu bringen, welches mit ber größten Reierlichfeit auf folgende Art verrichtet wird : Mann die Jahreszeit zum Jagen beginnt. wird der Repf und Hals von dem ersten großen Bock den sie fangen. bicht an den Schultern abgeschnitten, tragen ihn mit den Sornern nach Saus, gimben ein großes Keuer an und legen bas Solz öfflich und westlich; bas Opfer wird auf die Mitte bes Keners, mit bem Rouf nach Diten gelegt; alebann nehmen fie bie Schale einer Mas fer Schildfrote, mit einer Angabl fleiner weiffer Steine barin, geben um bas Teuer herum, raffeln mit ber Schale und fingen aus allen Rraften bis bas gange Opfer verzehrt ift; bie übrigen Glieber ber Kamilie figen um bas Teuer berum ohne ein Wort zu fprechen, auch versuchen fie nichts von dem Bocffleisch, bis das Opfer ganglich ver-Die endlosen Opfer alle zu beschreiben mare unmoglich. wie g. B. dem Mond, Brandopfer für die Engel, welche fic Gint bo = leef = can = nack nennen, welches himmlische Beifter bebeus tet. Auch bringen fie Opfer für ihre verstorbenen Bermanbten, als Tabat, Brod, Fleisch, Wassermelonen, und zu Zeiten Kleiderschmuck. 11. f. w. Es ist unnöthig alle biefe verschiedenen Opfer, Die fie ibren Göttern barbringen, zu beschreiben. Ich entledige mich baber biefes Gegenstandes und schreite zu Andern, und mehr Intereffan-

Ist ein Weib schwanger, so bereitet sie sich gewöhnlich eine Hutte, wohin sie sich vor ihrer Entbindung begiebt—so wie auch zu andern

Zeiten. Während dieser Zeit pflegt sie mit niemand Umgang, aus ber mit denen die ihr die Speisen bringen. Ehe sie wieder in ihr Haus kommt, wascht sie sich und alle ihre Kleider, sei die Wittezrung auch noch so strenge. Wie sie so viele Bekanntschaft mit dem Mosaischen Reinigungs-Geselz erhalten haben, ist mir ein Räthsel. Ich will daher die weitere Ausführung dieses Gegenstandes geschicksteren Schreibern überlassen.

Ueber ihre Kriegs = Webrauche.

Rommt es einem in den Sinn eine Kriegsreise zu machen, so macht er sein Vorhaben etlichen seiner besten Freunde bekannt. Billigen sie es, so sagen sie, daß sie mit ihm gehen wollen. Gobald er drei bis vier zusammen gebracht, gehen sie auf das Rathhaus, (ein jedes Dorf besitzt ein solches,) und zwar bei Racht-schlagen die Trommel, singen Kriegslieder und tanzen Kriegstänze. Bald schließen sich andere mit ihnen an. Haben sie eine hinlängliche Anzahl, so bes stimmen sie einen Tag zum abmarschieren, und dersenige der zuerst den Borschlag gemacht, wird zu ihrem Borgänger (Mon-a-voh-whese) auf der Reise bestimmt. Sind sie zur Abreise fertig, so legt der Borganger, oder Capitain, sein Gepack auf den Rucken, nimmt sei= ne Buchse und Tomahawk, und manchmal seinen Todtenhammer. welchem Beispiel alle anderen nachfolgen. Jett fingt er ein Kriegs lied, in welches die andern mit besonderen Tonen einfallen, (die ich nicht mit aller Hülfe der Englischen Sprache ausdrücken kann.) er fertig, so erfolgt von allen ein furchtbares Geschrei. marschiert er zuerst aus dem Hause, dem die übrigen nachfolgen, eis ner hinter dem andern in der Ordnung, was wir eine Indianische Reihe nennen. Rommt er vor das Dorf hinaus, so feuert er seine Buchse ab, und die andern thun dasselbe. Nun fängt er ein Kriegs= lied an, (welches gewöhnlich nicht ohne Musik ist,) aber so laut daß es ein bis zwei Meilen gehört werden kann, und welches er fortsetzt bis er nicht mehr gehört werden kann. Die andern begleiten den Gefang nun und dann mit dem schrecklichsten Geschrei. Bemerkengs werth ist es, daß wenn sich einer zurück zieht, (welches jedoch selten geschieht,) er eine feige Memme genannt wird-so daß sie lieber die schlimmsten Folgen, als solchen Schandfleck ertragen wols len.

Wenn sie mit Scalpen zurück kommen, so befestigen sie dieselben auf eine lange Stange, welche ihr Capitain auf den Schultern trägt. Die Gefangenen gehen entweder dicht vor oder hinter ihm her. Sobald er nahe genug bei dem Dorfe ist um gehört zu werden, fängt er das Kriegs-Geschrei an—sobald er gehört wird, so lausen ihm die jungen Männer des Dorfes entgegen. Der Borderste nimmt die Stange, und läuft damit, so schnell er kann zum Rathhaus. Sinige von denen die mit ihm heraus kamen, folgen ihm nach, und die Uebrigen fangen an die Gefangenen zu schlagen, (wenigstens wenn es Männer sind.) Sind die Gefangenen weiblichen Geschlechts, so werden sie von den Männern an der Hand fortgeführt. Sobald die Indianer Frauen ihre weißen Schwestern sehen, kommen sie ihnen

entgegen und behandeln sie eben so wie die Manner behandelt wer-Das Peitschen der Beiber geschieht mehr oder weniger, je nachdem diejenigen die sie fuhren langsam ober schnell laufen. boren gewöhnlich auf zu peitschen wann sie zum Rathhaus fommen. Die raube Behandlung berubt darauf, ob sie durch viele oder wenige Dörfer paffiren : denn fie muffen in jedem Dorf bas nämliche erleis Rommen sie an das Ende ihrer Reise, so werden sie in einer Familie angenommen. Diejenigen welche fie verbrennen wollen, ftreichen fie in ihrem Geficht schwarz an. Gie haben den Gebrauch (benn man fann es fein Befet nennen,) bag, wenn einer ben Werth von dreißig Dirichfellen fur einen Berurtbeilten anbietet, fie es eins geben, weil fie befurchten daß fie tein gutes Glud haben, wenn fie benselben nicht losgeben. Ich fannte einen alten Indianer, der drei solcher Berurtheilter lodfaufte. Er war febr gelind mit den Beis Ben, obschon er in seiner Jugend, ale fie Krieg mit andern Natios nen batten, g. B. mit den Catambas, Cherofees, u. f. w., ein tapfes rer Krieger war. Ich erinnere mid noch, daß er alle, die er losgefauft hatte, zur Zeit als auch ich befreit wurde, losgab. Dieser alte Indianer war über den ganzen Leib, vom Haupt bis auf die Füßen mit gewiffen Bilberichriften bezeichnet, welche mit einer icharf zugespitten Feder, oder einem andern Instrument, welches fie zu diesem Borbaben besitzen, in die Haut eingeritt find, und mit Pulver oder Holz fohlen eingerieben werden, und wodurch jederzeit Tapferkeit anges deutet wird. Die Art wie sie diese Verrichtung vollziehen, ist: daß ne, die Person, welche diese Berrichtung an sich untergehen will, auf eine breite Matte, mit ausgebreiteten Armen und Beinen, gelegt wird; dieselben werden an eingerammte Pfahle befestigt. eine Seite fertig, so wird die andere oben gewendet. 3hr Aberglaus be ift so ftart, daß sie lieber sterben, als zurückziehen wurden. boch wird es nun von den Wenigsten unternommen-denn es geschicht mit Gefahr des Lebens.—Es war beinahe ganz aus der Mos de, zur Zeit da ich sie verließ.

Ich vernahm, baf es eine bei ihnen übliche Gewohnheit fei, wenn einer einen Scalp befommen hat, benfelben feinem Capitain vor

die Kupe zu werfen.

Eine andere Erzählung, die ich oft hörte, war, daß sie einst gegen die südlichen Nationen in den Krieg zogen—daß sie des Nachmittags auf eine Spur kamen, der sie bis in die Nacht folgten. Sie beschloßen bis zum andern Morgen zu warten—aber da der alte Peettil\* (oder Peter,) der mein Dheim, und ein barbarischer alter

<sup>\*)</sup> Der alte Peetil war ein Bruder des schon genannten Unnanzees, mit dem ich das erste Jahr meines Ausenthalts unter ihnen zusdrachte. Obgleich sie Brüder waren, so waren sie dennoch ganz verschieden von einander, wie Tag und Nacht. Auch viele andere Gränelthaten, die ich theils von andern gehört—theils mit Angen gesehen—beging dieser Bösewicht—z. B. sein Betragen gegen zwei weibliche Gesangene die er als Eslaven behandelte; denn er nahm niemals die Weisen als Familiengsieder auf.

Schlingel war, sagte, daß wenn sie ihm folgen würden, er die Spur die ganze Nacht halten wolle. Sie thaten also; und zum Erstaunen aller, zeigte er ihnen am andern Morgen wirklich die Spur, die sie bis zum Nachmittage verfolgten, wo sie an ein Jägerlager kamen.

dieselben überraschten und eine Anzahl derselben tödteten.

Ich habe oft den Mussfoohswhese, oder Ben Dickson, sagen hören, daß er einst hinab gegangen sen um zu morden, daß er aber nicht zufrieden gewesen ware, weil ein Weißer ihm entwischt sen, obschon er nach ihm geschossen habe, als er über einen Zaum, nur vier bis fünf Schritte entfernt, gesprungen sen. Er verließ daher die Gesellschaft und ging in eine andere Niederlassung, wo er eine geraume Zeit herum lauschte. Nun wollte er eines Morgens einen Hirsch schießen, den er nahe am Bach sahe; wie er dem Hirsch ents gegen friechen wollte, sahe er jenseits einen weißen Mann dem Er schoß ihn augenblicklich todt und scalvirte Hirsch sich nähern. Ein alter Mann, ben er für den Bater des Geschoffenen hielt, kam auf ihn zugelaufen, und schrie ihm entgegen, ob er den Hirsch geschossen habe? Dickson antwortete ihm in Englisch : (bann er sprach sehr gut Englisch) "freilich habe ich ihn—und wann du mir nicht glaubst, hier ist die Haut," indem er ihm den Schädel seines Sohnes zeigte. Der alte Mann bewirkte seine Klucht.

#### Bom Cheftanb.

Wenn einer sich entschließt zu heprathen, (wenigstens wenn er ein angesehener Mann ist,) so setzt er seine Mutter, oder sonst einer seiner Verwandten davon in Kenntniß, mit dem Ersuchen eine Außwahl für ihn zu machen. Diese macht ihm alsbann ein halb Duts zend Personen namhaft, welche ihr, ihres Fleißes wegen bekannt find, und aus diesen wählt er zwei oder drei, wovon er der einen den Bors zug giebt. Alsbann giebt er seiner Mutter, oder Berwandten, ein Stück Tuch, etwa anderthalb Yard im Quadrat groß, von bunter Farbe, welches von den Weiber zusammen gelegt und um ihre Lenden, als einen Unterrock gebunden wird. Ferner: ein Teppich, und öfters ein hemd. Ist er ein guter Schütze und wohlhabend, so schickt er das Ganze als ein Present zu der Braut. Dieses schickt er an die, welche er zunächst liebt. Diejenige die es annimmt, wird alsdann benachrichtigt, wo er sich bes Nachts befindet. Sie kommt alsdann, nachdem alle sich zum Schlaf begeben, in sein Lager und bleibt daselbst bis etliche Stunden vor Tagesanbruch. Alsdann geht sie nach Haus; stößt Welschkorn in einem Mörser; backt Kuchen davon, welchen sie in einem Korbe zu ihm bringt, und an bas obere Ende seines Lagers hinsett, worauf sie wieder nach hause Bei Tagesanbruch steht er auf, nimmt seine Buchse, nebst ben Ruchen, und geht auf die Jago. Ist er glücklich genug bald einen Hirsch zu schießen, so ist es ein Glückszeichen. Er nimmt benfelben auf seine Schultern, trägt ihn vor die Thür seiner Braut, und geht wieder nach Haus ;—und dieses beschließt die Henraths-Zeres monie. Die Braut scheint etliche Tage schüchtern und zurückaltend —und geht nur zu ihrem Bräutigam in der Nacht, nachdem die Familie sich entfernt hat ; jedoch bringt sie ihm jeden Morgen sein Esesen, wann sie nämlich etwas übrig bat.—In einigen Tagen wird sie

mehr vertraut, und bald wohnt sie beständig bei ihm.

Die Weiber müßen alle Arbeiten verrichten, wie z. B., das Welschforn bauen; das Feuerholz zusammen bringen,—ja, ich weis Källe, wo sie das getödtete Wildpret 5 bis 6 Meilen weit heimtragen mußten, während die Faullenzer von Männer sich begnügten blos die Haut zu tragen! Die Männer find sehr eifersuchtig auf ihre Weiber; und manchmal peitschen sie dieselben sehr ernstlich, wenn sie glauben, daß sie untren sind. Die harte Arbeit welche die Weiber zu verrichten haben, ist vielleicht die Ursache warum sie sich nicht so start wie eivilisirte Nationen fortpflanzen. (?) Sie halten die Bielweiberei für kein Verbrechen für die Männer; jedoch wird ce ber Frau nicht erlaubt mehr als einen zum Manne zu haben. Gie heis rathen selten in ihre Blutverwandschaft. Es ist mir blos ein Beis spiel der Art bekannt worden—und dies war namentlich das eines Mannes, welcher zwei Schwestern zu gleicher Zeit zu Weibern ge-Ich hörte fie fagen, daß wenn ein Mann fich mit nommen batte. einem Bluteverwandten-felbst mit Geschwisterkind-verheirathe, er zu Tode gebracht werden sollte.

## Heber ihre Begrabniggebrauche.

Wenn einer ftirbt, fo befleiben fie ben Leichnam mit einem Sembe, einem neuen Teppich, ein paar Beinfleider und hirschlederne Schuhe; schmuden ben Sals mit Banbern; streichen bas Gesicht mit rother Karbe an, und strecken ihn aus. Sobald der Tag sich neigt, geben zwei ber Anverwandten bes Berftorbenen vor bas Leis chenhaus hinaus, und feuern ihre Buchsen seche mal, so schnell sie ihre Gewehre laden können, nacheinander ab. Darauf feuern alle Manner im Dorfe ihre Buchsen gleichfalls los; so daß ein Fremd= king, ber nichts von dem Gebrauch, den sie unter sich haben, weiß, es So viel als nur wollen, gehen zu für eine Schlacht halten würde. der Leichenwache. Die Weiber siten auf der Seite des Feuers wo der Leichnam sich befindet; die Männer auf der andern, wo sie sich die Zeit durch eine Art Kartenspiel vertreiben—auch die Weiber has ben ein gewisses Spiel, welches zu beschreiben ich nicht für nothig Zu gewissen Zeiten hören die Weiber auf, und machen ein jammerliches Geschrei, indem sie die Verwandtschaft zwischen ihnen und dem Verstorbenen anführen, wobei die Männer auch mit ihrem Spiel einhalten, und beinahe eine halbe Stunde mit der größten! Keierlichkeit da sißen; dann aber wieder an ihre Belustigung gehen. Bei Tagesanbruch schießen sie ihre Gewehre wieder los, wie am vorhergehenden Abend. Das Grab ist vier bis fünf Kuß tief, und hat die Lage von Osten nach Westen; in dasselbe legen sie auf den Boben sowohl als an beiben Seiten flache Steine; und nachdem sieden Leichnam, den Kopf gegen Diten, hineingelegt, so legen sie auch einen auf denfelben, und füllen das Uebrige mit Steinen aus; auf viese wersen sie nun die Erde, welche aus dem Grab gegraden, und bilden von dieser einen ziemlichen Hügel; auf diesen fie fowohl am Kopf als am Fußende einen langen Pfahl. War der Versstrobene ein Krieger, so bemalen sie den Pfahl am Kopfende mit geswissen Hieroglyphen, welche so viel bedeuten sollen: wie oft er im Krieg und ob er ein Anführer war z—wie viele er getödtet und wie oft er verwundet, und dann wie viel er verloren habe. Die weiblischen Anverwandten besuchen das Grab ein ganzes Jahr, und besweinen den Verstorbenen. Oftmals nehmen sie Tabak, laden dann Jemand, welcher beinahe dasselbe Alter wie der Verstorbene hatte, ein, um den Tabak am Grabe zu rauchen, weil sie glauben daß, nachs dem der Tabak verraucht ist, der Verstorbene den Geschmack davon

haben werde.

Bestrafung wegen Mord kennen sie nicht, sondern es wird Blutrache an einem ansehnlichen Verwandten des Mörders ausgeübt; diese wird nie vergessen, selbst im dritten und vierten Glied nicht. Ich kannte einen der einem andern mit einem Messer unter den Arm stach; und dieses blos deswegen, weil der Ur-Großvater dess selben seinen Ur-Großvater vor vielen Jahren ermordet habe. Sie bewahren diese Blutrache von einem Geschlecht bis zum andern, bis sich eine schickliche Gelegenheit findet, dieselbe auszuüben. welcher die Blutrache ausübte, fagte zu dem andern, daß er an ihm den Tod seines Ur-Großvaters rächen würde. Darauf gab er ihm drei Stiche unter den linken Arm, welche jedoch wieder geheilt wurs Später habe ich ihn öfter gesehen; und von andern habe ich gehort, daß: als er gestochen wurde, habe er so gleichgültig da ges sessen, als ob ihm nichts geschehe; bis wenige Minuten nachher er taumelnd in Dhnmacht fiel. Derjenige, welcher ihn verwundete, zog das Meffer aus der Wunde, und gab es meinem Bruder, bei welchem ich es oftmals gesehen; dieser heilte auch die Wunden. Das Meffer war ein gewöhnliches Taschenmeffer, mit einer brei Zoll langen Klinge.

# Rechtshänbel

sind unter ihnen unerhört. Sie haben nur dann Eigenthumszecht zum Boden wenn sie ihn andauen; und dann nur so lange, als sie ihn benutzen, sonst aber hat jeder gleiches Recht. Wenn eine Familie sich ein Haus baut, und ein Stück Land urbar macht, und ziezhet später (wie oftmals geschieht) nach einem andern Dorf, so nimmt der zuerst Kommende, ohne Schwierigkeit Besitz davon. Kommt aber der erste Besitzer binnen einem oder zweien Jahren wiezber zurück, so wird es ihm gleich wieder übergeben. Stiehlt einer ein Pferd oder sonst etwas, so nimmt es der Eigenthümer, wo und wie er kann zurück; sie bestehlen sich jedoch selten unter einander; allein die Weißen zu bestehlen wird für keine Sünde gehalten.

Sie glauben sehr stark an Zauberen. Berliert sich etwas, so sind ihre Zauberer gleich bereit zu sagen, ob es gestohlen oder verloren ist,—wer der Dieb ist oder wo es gefunden werden kann. Auch sind diese zugleich Aerzte. Werden sie von Berwandten eines Kranken um Hülfe angesprochen, so sind sie gleich bereit, die Eur zu unternehmen, allein ehe sie Arznei geben, wenden sie ihre Zaubereien an.

Ihre Berfahrungeart babei ift wie folgt : Gie legen ben Rranfen auf den Boden, entweder auf den Ruden oder die Seite, bann fest fich ber Zaubrer bei ben Ropf bes Kranken; nach bem raffelt er mit einer Schildfroten-Schale und fingt ein Zanberlied, welches eine viertel Stunde bauert; bann legt er feine Schale bin, faltet feine Sande und giebt mit feierlichem Gesicht einen Laut von sich, welcher dem ähnlich ift, wenn sich zwei hunde beissen wollen. Oftmals fpricht er unverständliche Worte, als wenn er fich mit Beiftern unterhalt; biegt fich von einer Geite gur andern, und thut als wenn ibm etwas Geheimes fund gethan murbe; fchlurft bann und wann ets was Waffer, welches er fich gur Geite gefet hatte, und blaft über ben Kranken. Nachdem er seine Manover gemacht, sagt er : baß er jest die Rrantheit fenne, und er jest dem Rranten ins Innere seben konne. Alsbann giebt er Anweisung welche Art Krauter sie haben, und wie fie gebraucht werden muffen. Wie ich frant mar, beschäftigten sich zwei solcher Zauber-Doctoren mit mir; ich fann

aber nicht fagen, daß ich großen Bortheil von ihnen hatte.

Babrend wir zu Rfeef = he = oong wohnten, beflagte fich mein Bruder über Schmerzen am hintertheile bes Salfes, ober eis gentlich zwischen ben Schultern; weil sie nun fast jede Krankheit als von Berereien herrührend, betrachten, fo waren auch mein Brus der und Andere der Meinung, daß er behert sei; er hatte feinen Ups petit und schien abzuzehren. Go verging ein Monat, als ein india nischer Handelsmann mit geistiges Getrante ins Dorf tam; ba fie im allgemeinen bem Trunke ergeben find, fo ginge gleich ans trins Die Racht wie fie ihr Saufgelag anfingen, murde ohne aufboren getrunken, und bas Saufen hielt fo lange an ale fie noch bes Getränkes im Dorfe haben konnten. Gine Angahl von beiden Ges schlechtern waren in unserm Sause versammelt, und in ber Mitte bes hauses waren zwei Feuer angezündet. Gie faffen alle gemeinschaftlich auf Siride und Barenhauten, welche zu Diesem Gebrauch auf ben Boden ausgebreitet waren. Unter benfelben mar eine viers gigjahrige Frau, welche für eine Bere angesehen wurde; mein Brus ber hatte grade folche Schmerzen, daß er nicht auf die Seite feben fonnte, ohne feinen gangen Korper herumgudrehen. Die fie nun alle um das Fener faffen, fprang diefes Weib ploglich auf, warf fich binter dem Rucken meines Bruders auf die Anic, schlug ihre Sande Jusammen, legte die eine Sand auf den schmerzlichen Theil, die ans bere barauf, und bann that sie ihren Mund auf ihre Sande; in dies fer Stellung blieb fie ungefähr eine halbe Minute, augenscheinlich an ihren Fausten saugend; barauf warf sie sich zuruck, fich fur eine kurze Zeit anstrengend, als wenn sie in Berzuckungen fiel. Nachbem fle wieder aufgestanden, reichte fie über bas Feuer ihre Sand einem Indianer, von welchem es hieß, daß er ein Zauberer sen. Dem Unichein nach nahm er etwas aus ihrer Hand, und hielt es eine geraume Zeit in ber feinen, stand bann auf und ging binaus. Nachbem thre Saufgelage einige Tage vorüber maren, fam er guruck, bann nahm er einen Bug Dush = a = tib = oh = fil = lif = fen = eeh = can (das ift: Taback mit Samachblattern u. d. gl. ver=

mischt) genommen, warf er ein Stück von einer Hirschlaut hinter die Frau, darauf reichte sie ihm ihre Hand über das Feuer, gleich drauf kratte er die Erde auf, und brachte ein Blatt hervor, welches er auseinander legte; aus diesem nahm er ein Stück einer Muschel; darauf sagte er: dieses habe ihm die Frau gegeben, welches meinem Bruder von Mansnit tot, (einem Geist oder Zauberer, wie das Wort bedeutet) zwischen die Schulter gelegt gewesen, und es ihn getödtet haben würde, wenn es nicht weggenommen wäre. War nun Betrug hierbei, so war ich nicht allein sondern auch Andes re betrogen; so viel ist aber gewiß, mein Bruder war den Augensblick gesund, und blieb es so lange ich bei ihm war, welches noch vier Jahre war.

Wenn sie aus dem Krieg zurückehrten, hörte ich sie oftmals ersählen, wie sie die Ungeübten betrogen hätten; sie waren nämlich in ein Waißenfeld gestiegen, und hatten das Geblöck eines jungen Hirsches nachgemacht, um die Leute heraus zu bringen, daß sie denselben fangen oder tödten sollten; manchmal begeben sie sich vor Tagesansbruch an ein Haus, wo sie dann als ein Welschhahn schreien, um die Leute heraus zu bringen und sie alsdann zu tödten. Wieder auf ein andermal gehen sie in Häuser wo sie keinen Wiederstand erwarsten, um Rachricht wegen der Rachbarschaft einzuholen, nachdem sie sich mit Lebensmitteln versehen und alles was sie wissen wollten ersfahren, tödteten sie die Bewohner.

Ich hätte noch etwas über die Behutsamkeit, womit sie zu Werke gehen wenn Gefahr da ist, sagen können, da ich aber die Grenzen meiner Erzählung schon weiter ausgedehnt habe, als ich im Sinne hatte, so schliesse ich, indem ich mich nenne Euren ergebenen Diener.

Johann M'Eullough.

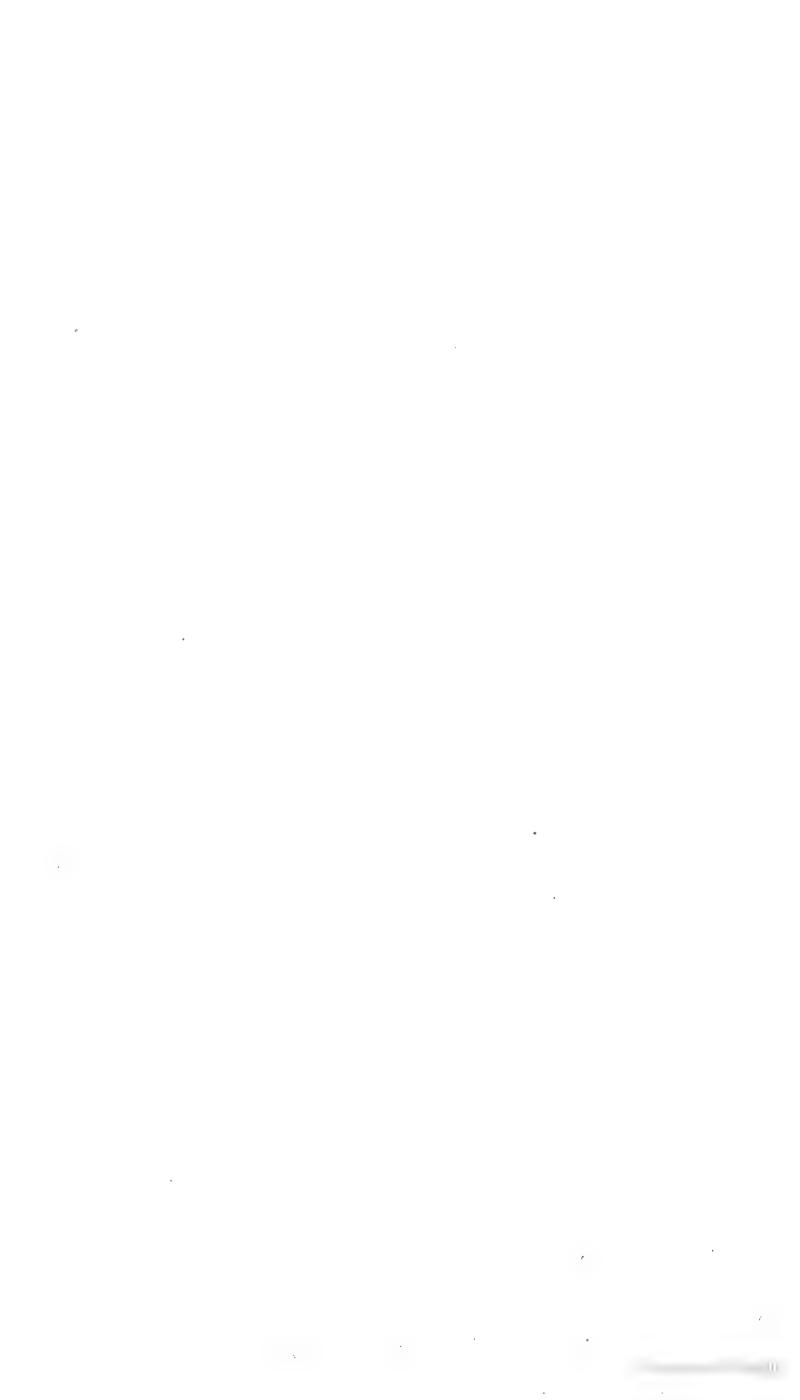

Geschichte von der Gefangenschaft des nun verstorbenen

# Richard Bard, Esq.,

vormals von Franklin Caunty, Penn., mit feiner Frau und Familie, und Anbern.

Aus feinen Papieren gefammelt von feinem Gohn, Archibald Bard.

Mein Vater, Richard Bard, wohnte in York (nun Abams) Caunth, und befaß die Mühle welche man jett Marschall's Mühle nennt, in der sogenannten "Carroll's Gegend," wo am Morgen des 13ten April, 1758, sein Haus von neunzehn Indianern überfallen wurde. Ein kleines Mädchen, namens hannah M'Bride, welche an ber Thur stand bemerkte sie, schrie, und lief in das Haus. Es waren zu ber Beit im Hause, mein Bater, meine Mutter, und Lieutenant Potter, (Bruder des Gen. Potter, und Bermandter meiner Eltern, der A bends zuvor gekommen war,) nebst einem sechs Monat alten Kinde, und einem verbundenen Knaben. Die Indianer stürmten in das Haus, und einer berselben versette einen Sieb mit einem furzen Degen ben er in der hand hatte, nach Potter, ber aber gewandt genug war denselben aus der Hand des Indianers zu drehen, und den Dieb zu erwiedern, welcher ihm das leben wurde geraubt ha= ben, wenn nicht die Spipe des Degens die Decke getroffen hatte, wodurch der Degen eine andere Nichtung nahm, so daß der Indias ner blos in die hand geschnitten wurde. Während diesem, ergriff mein Vater eine Reiterpistole, welche an ber Wand hing, und drückte auf die Brust eines der Indianer los. Da aber etwas Werg an die Pfanne berfelben gehangen, so gab es fein Feuer. Indianer die Pistole gewahr wurden, liefen sie aus dem Hause. Um diese Zeit hatte einer der Indianer an der Thüre nach Hrn. Votter geschoffen, aber nur an den fleinen Finger getroffen. Die Thüre wurde nun geschlossen und so gut wie möglich verwahrt; aber da man erfuhr, daß die Indianer zahlreich wären; man weder Pulver noch Blei hatte; und weil das Haus wegen seinem Strohdach und dem vielen hinten am Hause liegenden Mühlholze, leicht in Brand gesteckt werden konnte, sowohl als auch wegen der Neußerung der Indi= aner, daß sie sie nicht tödten würden—alles dieses bewog sie sich zu ergeben. Darauf ging ein Theil der Indianer auf das Feld, und nahmen Samuel hunter und Daniel McManimy zu Gefangenen. Ein Knabe, namens William White, welcher zur Mühle fam, murbe ebenfalls gefangen genommen. Nachdem sie die Gefangenen

verwahrt hatten, nahmen sie alle Sachen von Werth aus bem Hause und setzen die Mühle in Brand. Alsbann gingen sie nach bem Berge zu. Alls meine Mutter diejenigen Indianer die sie in Berwahrung hatten frug, zu welcher Nation sie gehörten, wurde ihr

geantwortet baf fie zur Delaware Ration gehörten.

Gegen alle ihre Betheuerungen, todteten fie, etwa 70 Ruthen vom Hause entfernt, Gr. Thomas Potter—und nachdem sie drei bis vier Meilen ben Berg hinan gefommen, schlug einer von ihnen ben Speer seines Tomahawks in die Brust des kleinen Kindes, und nach etlis chen hieben scalpirte er es. Jenseits des Berges gingen sie an ber Wohnung des Halbert T-- vorbei, und da er vor der Thüre war, schoffen sie nach ihm-jedoch ohne Erfolg. Spat am Abend gingen fie an McCord's altem Fort vorbei, und lagerten eine halbe Meile von da in der Kluft. Um zweiten Tage als fie in Vath Balley waren, murden fie eine Parthie weißer Leute gewahr, die im Bes griff maren fie einzuholen. Die Indianer befahlen nun den Gefangenen zu eilen, benn wenn die Weißen fie (bie Indianer) einholen wurden, fo follten alle Gefangene mit bem Tomahamf getobtet merben. Gie erreichten bald die Unbobe bes Tuscarora Berges, mo fie fich zur Rube niedersetzten, worauf ein Indianer ohne vorherige Warnung, fein Tomabamt in ben Borbertheil von Samuel Sunter's Ropf fentte, welcher neben meinem Bater faß-und nach einis gen wiederholten Sieben machte er feinem Dafenn ein Ende. Gie scalpirten ibn, machten fich wieder auf die Reije und übernachteten ets liche Meilen nördlich vom Seideling Sill. Den folgenden Tag gingen fie über das Alleghann Gebirge, durch die jest genannte "Blairs Deffnung.

Um fünften Tag, als fie burch die Stonen Greek gingen, wurde meines Baters Sut von dem Saupte eines Indianers, in deffen Berwahr er gewesen, burch ben Wind fortgeweht. Der Indianer ging eine ziemliche Strecke ben Strom himunter ehe er ihn wieder erlangte. Mittlerweile war mein Bater burch ben Kluß gegangen; als aber ber Indianer gurud fam, schlug er meinen Bater bergestalt mit ber Buchfe, baf er beinabe nicht mehr geben fonnte. In Diefer Lage, bachte er bei sich selbst, konne er nicht mehr weit reisen; und ba er wußte baß im Kall er nicht mehr weiter fonne, er getobtet werden wurde; so beschloß er in dieser Nacht zu entfliehen. Zwei Tage vorher hatten fie die Salfte von meines Bater's Saupt roth gefarbt, welches so viel bedeutete, daß ein Rath seinetwegen gehalten, und eis ne gleiche Anzahl sowohl für als gegen sein Leben gestimmt hatten, und daß daher noch ein Rath seinetwegen solle gehalten merben. Alls fie fich gelagert hatten, wurde es meinen Eltern erlaubt, ein Welschuhn miteinander zu rupfen, (vorher durften sie nicht miteinander reben) und bei dieser Belegenheit wurde das Vorhaben zu entfliehen, meiner Mutter mitgetheilt. Nachdem fich die Indianer nieder gelegt hatten, und einer die andern beluftigte, indem er ein Kleib meiner Mutter angezogen hatte, wurde mein Bater beorbert, Maffer zu holen. Er nahm die Quart, lehrte das darin befindliche Waffer aus, und ging etwa feche Ruthen hinab nach dem Brunnen; Indianer immer mehr auf das Kleid zu richten, und es gelang ihr so gut, daß mein Bater 100 Yard fort kam, ohne bemerkt zu werden; als auf einmal die Indianer, welche an einem Fener saßen, denen am andere zuriesen: Euer Mann ist fort! Sie liesen ihm nach, und einer der die Quart zurück brachte, versetzte: Hier ist die Quart zurück brachte, versetzte: Hier ist die ge lang, während welcher Zeit die übrigen Gesangenen im Lager beswacht wurden. Doch, da sie sahen daß ihr Suchen vergeblich sen, gingen sie den Alleghenn Strom hinab, und von da nach Fort Du

Quesne, jett Fort Pitt.

Nachdem sie einen Tag und eine Nacht da gewesen waren, gingen sie etwa zwanzig Meilen den Dhio hinab nach einem Indianer Dorf, und beim Eintritt in dasselbe, riß eine Indianerin die Haube vom Kopfe meiner Mutter, und wurde mit Beihulfe vieler andern, erbärmlich geschlagen. Beinahe ermattet durch die Reise, bat sie hier bleiben zu dürsen, worauf erwiedert wurde, sie möchte, wenn sie lieber scalpirt, als weiter gehen wolle. Run gingen sie mit ihr nach einem Dorf, Eusus us ken genannt. Als sie hier ankamen, wurde Daniel McManimy außerhalb dem Dorf zurückgehalten, as ber meine Mutter, die Mädchen und zwei Knaben nahmen sie mit hinein, wo ihnen ihre Gesichter verkraßt, ihre Haare außgerissen, und sie auf das unbarmherzigste geschlagen wurden.

[Hier will ich aus den Papieren meines Vaters, die Umstände welche mit McManimy's Tod verknüpft sind, anführen. Diese Nachricht scheint von meiner Mutter, welche sie kurz nachdem, als sie wieder zurück kam erzählte, herzurühren; sie hatte dieselbe von Leusten erhalten, welche Augenzeugen bei dieser traurigen Scene was

ren.]

"Die Indianer stellten sich in einen Zirkel um den Gefangenen, und fingen an ihn zu schlagen, theils mit Stecken, theils mit Tomas hawks. Alsdann wurde er nahe am Feuer an einen Pfahl gebuns den; nachdem er nun eine Zeitlang mit brennenden Kohlen gepeisnigt war, scalpirten sie ihn; die Scalpe wurde auf einen Pfahl geshängt, um vor seinen Augen zu bluten. Ein Flintenlauf wurde alss dann glühend gemacht, und über den Körper gezogen, und mit einem glühend heißen Bajonette durchbohrten sie mehreremale seinen Leib. Auf diese Art peinigten sie ihn, mit Singen und Jauchzen begleitet, bis er verschied."

Kurz nachher verließ meine Mutter diesen Ort, ließ die zwei Knasben und Matchen, (welche sie bis zu ihrer Befreiung nicht wieder sah,) zurück. Sie war in einem befümmerten Zustand; ohne zuswissen wo sie hin gingen; ohne Tröster, ohne Begleiter, und bestänstig das nämliche Loos (welches McManimy fand,) in dem ersten Dorf welches sie erreichen würden, erwartend. In diesem traurisgen Zustand, begegnete sie einer Anzahl Indianer, worunter eine gestängene weiße Frau war; dieser effenbarte meine Mutter ihre Bestürchtungen, von der sie aber ersuhr, daß ihr Leben in keiner Gefahr wäre, denn, sagte sie, ser Wampum Gürtel den du um deinen

Sals baft, ift ein sicheres Zeichen, bag bu für eine angenommene Bermandtin bestimmt bift. Rurg nachdem famen fie an ein Dorf, als fie nun in das Rathhaus famen, traten zwei Indianerinnen berein ; die eine naberte fich meiner Mutter und gab ihr eine Dhrfeige; wie fie fahe daß die andere dem Erempel der erftern folgen wollte, wendete fie ibren Repf um, und erhielt einen zweiten Edlag. Die Rrieger waren bamit fehr unzufrieden, denn fold ein Berfahren in ihren Rathbanfern, ift gegen ihre Ordnung. Jest nahm ein Sauptling meine Mutter bei ber Sand und übergab fie an zwei Indianer; wo fie an die Gielle einer verftorbenen Schwester follte angenom= men werben. Gie murbe bann einer Indianerin anvertraut um reinlich gefleibet zu werben. hier blieb fie etwa einen Monat, als ibre Partbei baran bachte, nach ben Gewässern bes Gusquebanna an gieben-welches eine Reise ven enva zwei hundert Deilen ift. Dieses war sehr schmerzhaft für meine Mutter, denn sie war schon nber zwei hundert Meilen über Berge und Gumpfe gereifet, bis ihre Beine geschwollen und ibre Tuße wund waren. Gludlicherweise wurde ihr am Tage der Abreise ein Pferd von ihrem angenommenen Bruder gegeben; allein che fie weit gereifet maren, crepirte eins ber Pferde, und fie mußte beffen Stelle burch bas Ihrige erfeten. bem fie etliche Deilen guruckgelegt hatten, begegneten fie einer Ungabl Indianer, woven einer zu ihr fagte, daß fie gutes Muthes feyn folle, indem bald ber Frieden bergestellt, und fie fodann befreit werden wurde, und nach Saufe geben konne. Diese Rachricht schien ihr besto glaubwurdiger, weil sie von einem Sauptrathgeber ber Delaware Nation fam. Nachdem fie beinahe zum Ende ber Reife famen, sabe jie zu ihrer Verwunderung einen Gefangenen nabe am Wege, tod; fie batten ihn mit bem Tomabawf umgebracht und fcal-Man jagte ihr, daß er sich geflichtet und eingeholt worden fei. Um Ende der Reise hatte fie in allem nabe an funf hundert Meilen gurud gelegt. Die Ermidung, Ralte, und der Sunger ben fie ers litten, jog ihr eine schwere Krantheit, an ber fie beinahe zwei Monas te liegen mußte, zu. In biefer traurigen Lage hatte fie Niemand ber fie bemitleiden oder troften konnte; die falte Erde in einer elenden Sutte war ihr Bett, und ein Teppich ihre einzige Bedeckung; und gefochtes Welschforn ihre einzige Speise. Sie wurde so abgezehrt, daß sie sich dem Grabe nahe glanbte. Aber als sie wieder genesen war, begegnete ihr eine Frau mit der sie ehedem bekannt gewesen. Diefe mar ichon seit einigen Jahren in Gefangenschaft, und hatte einen Judianer gum Mann, mit bem fie ein Rind hatte. Meine Mutter verwies ihr bies, erhielt aber zur Antwort, bag fie nicht eingewilligt habe, bevor man fie an einen Pfahl gebunden, in der 216ficht fie zu verbrennen. Gie fette bingu, baß, fo bald weibliche Bes fangene bie Indianersprache verftänden, mußten fie entweder einen Indianer beirathen, ober fterben. Diefes brachte meine Mutter gu bem Entschluß die Indianische Sprache nie zu lernen; und diesem Entschluß blieb fie auch treu vom Tage ihrer Gefangenschaft bis gu ihrer Befreiung-ein Zeitraum von zwei Jahren und funf Monaten. Sie wurde die gange Zeit von ihren angenommenen Berwandten

mit vieler Freundschaft behandelt — weit mehr als sie erwartet hatte.

Ich kehre nun wieder auf meinen Bater zurück, um zu erzählen, was sich begeben, nachdem er, wie vorerwähnt, seine Flucht von den In-

dianern gemacht hatte.

Sobald er von den Indianern vermißt wurde, gingen sie ihm nach. Als er fand daß man ihm nahe war, verbarg er sich in einem hohlen Baum bis sie ihm aus den Augen und außer Gehör waren, worauf er nach einer andern Richtung hin seine Flucht fortsetzte; die Indis aner verfolgten ihn zwei Tage lang, wie früher gesagt wurde. Mit= terweile kam er mit vieler Mühe und Mattigkeit an einen Berg, vier Meilen breit und oben mit Schnee bedeckt. Er war beinahe ver= schmachtet, denn er war jest zwei Tage und Rächte auf der Reise, ohne alle Speise, einige Knospen ausgenommen, welche er im Vors beigehen von den Baumen pflückte. Seine Schuhe waren abge= unst; und da die Gegend äußerst rauh und an manchen Orten mit giftigen Dornen bewachsen, so waren seine Fuße sehr zerfleischt und Zudem war der Berg mit Lorbeerholz überwachsen, angeschwollen. und der Schnee bog dasselbe so zu Boden, daß er in seinem ermatteten Zustand manchmal nicht anders als auf seinen Händen und Knieen unter den Zweigen durchfriechen konnte. Es waren nun drei Tage seit seiner Flucht verflossen; und obschon er fürchtete, daß die Indis aner ihn noch immer verfolgten, und sie an dem Berge hin seine Spur im Schnee finden, und ihn alsdann gefangen nehmen wurden: so fand er sich doch zu viel gelähmt, um weiter zu gehen; daneben was ren seine Hande, burch bas friechen im Schnee beinahe eben so ge= schwollen, als seine Fuße; er hatte baher wenig Hoffnung jemals feine Reise fortzuseten. Neben der Gefahr von seinen wilden Vers folgern eingeholt zu werden, befand er sich in der größten Hungers= noth; benn er hatte vom Anfange seiner Flucht an nichts gegessen, als einige Knospen, wie eben bemerkt. Um fünften Tage war er so glucklich, bei seinem herumfriechen im Schnee eine Rlapperschlange zu sehen und zu tödten, welche er roh aufaß. Nachdem er sich drei bis vier Tage so erhalten hatte, gelang es ihm dadurch seine geschwols lene Kuße wieder herzustellen, daß er die Eiterbeulen mit einem Dorn öffnete; und verband seine Küße mit Lappen, welche er dadurch ers hielt, daß er seine Beinkleider zerriß. Go zubereitet, machte er sich hinkend und unter großen Schmerzen auf den Weg; da er keine ans dere Aussicht hatte, als entweder zu gehen oder zu sterben.

Er war nur einige Meilen gegangen, als er, von der soeben ersreichten Unhöhe eines Hügels mit dem ihm willkommenen Schall eis ner Trommel überrascht wurde. Er schrie so laut er konnte: aber es ersolgte ihm keine Untwort—doch es war nur ein Betrug der Einsbildunskraft. Niedergeschlagen und traurig verfolgte er seinen Weg, und am achten Tage kam er an den Juniata, welchen er mit vieler Schwierigkeit, weil er lahm war, durchwadete. Es war sest Racht und kalt, und seine Kleider waren sehr naß; er war so betäubt, daß ihm Ungst war sich nieder zu legen, aus Furcht er mochte nicht wies der erwachen—und beswegen beschloß er, lahm und müde wie er war,

in der finstern Nacht seine Reise sortzusehen. Glücklicher Gedanke! denn in der Nacht, als er nicht wußte wo er hinging, wurde er eines Keuers gewahr, welches Tags zuvor verlassen zu jehn schien—vielleicht war es eine Unzahl der Eunvohner welche die Indianer versfolgten. Dier blieb er dis zum Morgen, und sahe nun einen Pfad, welcher zu Unsiedelungen zu fuhren schien; er verfolgte deuselben so schnell er nur kounte. Dieses war der neunte Tag seiner Flucht, und während dieser Zeit lebte er von einigen Knospen und 4 Schlangen!

Um Nachmittag erschrack er nicht wenig, als er an einer Krümmung bes Psades, plöslich breien Indianern begegnete. Sie waren jedoch friedlich, und austatt ihn zu tödten, wie er erwartete, führten sie ihn in einigen Stunden nach Fort Littelton, (in Bedford Caunty,) ein Ort der ihm wohl bekannt war; wo er einige Tage verblieb, bis er sich hinlänglich erholt hatte, um nach Hause reisen zu kön-

nen.

Einige Zeit nachbem mein Bater nach Sause fam, ging er nach Kort Pitt, welches damals im Besit der Englander war; und da eis ne Angahl Indianer jenseits des Reviers waren, um Unterhandluns gen anzuknupfen, ging er eines Abends hinnber, um fich nach meiner Mutter zu erfundigen. Mein Bater bemerfte unter ihnen etliche Personen, welche zugegen waren, als er zum Gefangenen gemacht wurde; biefen entbectte er fich. Gie wollten ihn aber nicht erfennen, worauf er fie frug, ob fie fid nicht erinnerten, ba ober bort ges genwärtig gewesen zu feyn, als neun Personen gefangen genommen wurden ?- Jett befannten fie es, und frugen wie er nach Sause ges kommen sei, u. s. w.; darauf frug er nach meiner Mutter; aber sie fagten fie mußten nichts von ihr, versprachen aber, am nächsten Zag, wann er wieder fame, ihm Radyricht zu geben. Run ging er zum Fort. Rurg nachher folgte ihm ein junger Mann ber als Rind von ben Indianern genommen wurde, nach, und rieth ihm, Morgen n ich t zuruck zu kommen, weil er fie hatte fagen horen, als er fortgegangen, daß fie nie ein größeres Berlangen zu etwas gehabt hatten, als ben Tomahamf in seinen Ropf zu schlagen, und bag fie beschlossen hätten ihn Morgen zu ermorben. Nachdem er meinen Bater gebeten hatte, nichts von diesem Gespräch, oder daß er bei ihm gewesen ware, zu fagen, ging er wieder zum Fort zuruck.

Es mag wohl hier bemerkt werden, daß mein Bater von der Zeit an, als er gefangen genommen wurde, die zur Befreiung meiner Mutter, beinahe sonkt nichts that, als von einem Orte zum andern gehen um Nachrichten über sie einzusammeln; nachdem er endlich gehört, wo sie sich aufhielt, so strengte er seine Sinne an, um Pläne zu ersinnen, um sie zu befreien. In dieser Absicht, hatte er vor, wieder nach Pittsburg zu gehen; auf dem Wege kam er in Berkehr mit eisner Abtheilung von Kriegsfuhren, durch Hrn. Irvine beschligt; mit diesen ging er bis nach Bedserd—da er es aber sehr langweilich fand, auf diese Weise zu reisen, so dat er den beschlichbabenden Ofstzier dem Capitain Whit e Eyes, der eine Abtheilung Indianer besehligte, zu erlauben, ihn nach Pittsburg zu begleiten; die Erlaubnis wurz

de gegeben; und da die Indianer versprachen, meinen Vater sicher nach befagtem Orte zu bringen, so nahm er sein Pferd und seine Buchfe und reisete mit denselben. Kaum waren sie zwei Meilen gegans gen, als ein Indianer vom Wege abging und einen Scalp guruckbrachte, den sie an selbigen Morgen von einem Fuhrmann genoms men hatten. Mein Vater erschrack darüber nicht wenig. etwa zehn Meilen weiter waren, gingen die Indianer wieder vom Wege ab, und brachten einige Pferde und ein Faß Branntwein, wels ches alles sie verborgen hatten, zurück. Nun ging's an's trinfen, bis sie alle betrunken waren. White Enes sagte meinem Bas ter: da er früher ihnen entsprungen seie, so wolle er ihn nun erschie= Ben ; er nahm seine Büchse und legte an, mein Bater aber sprang schnell hinter einen Baum, und lief um denselben, während der In-Dies belustigte die Umstehenden eine Zeitlang, dianer thm folgte. bis endlich ein junger Indianer herzu trat, dem White Enes die Büchse aus der Hand wand, und dieselbe unter einen Block verbarg.

Die Indianer wurden sehr betrunken, gingen aus einander, und ließen Whi te Eyes allein bei meinem Bater. Iener sing nun an mit einem großen Stock nach dem Kopse meines Baters zu schlasgen, mein Bater erhob seinen Urm, um den Schlag abzuleiten, und erhielt dadurch einen heftigen Schlag auf den Urm, so daß man die Merkmale wochenlang nachher sehen konnte. Gleich darauf, kam ein Indianer von einer andern Nation desselben Wegs daher, welcher als Bote nach Bedsord geschickt wurde. Sapitain Whi te Eyes bat ihn um seine Büchse, um damit meinen Bater zu erschiesßen; dieser schlug es aber ab, da man, wie er sagte, im Bezgriff wäre Krieden zu schließen, und der Tod meines Baters einen

neuen Krieg herbeiführen könne.

Weil sie nun von verschiedenen Nationen waren, so mußten sie engslisch mit einander sprechen, dadurch wurde mein Bater gewahr, daß seine Lage verzweiselt war, und entschloß sich, jedenfalls zu entslies hen. Nun sagte er zu White espes: "unsere Pferde wollen fortlausen"—und ging zu denselben, erwartete aber jeden Augenblick durch den Rücken geschoßen zu werden. Sobald er zu seinem Pfers de kam, bestieg er dasselbe, und ritt fort; er war noch nicht weit gestommen, als er den Indianer, welcher dem White en Buchse aus den Händen gewunden, an einer Quelle schlasend fand; vost habe ich ihn sagen hören: daß wenn es ein anderer Indianer geswesen ware, so würde er ihn erschoßen haben.

Aus Furcht verfolgt zu werden, trabte er, so schnell sein Pferd nurkonnte, fort; und da er die ganze Nacht durch ritt, so kam er den ans dern Morgen gegen Sonnenaufgang in Pittsburg an; kaum war

er drei Stunden dort, als die Indianer auch schon kamen.

Der Gedanke, daß meine Mutter darunter leiden würde, wenn er diese Indianer tödtete, bewog ihn seinen Unwillen zu verbergen, und ließ die Sache dahin gestellt senn. Hier hatte er Gelegenheit meiner Mutter zu schreiben, und bat sie ihren angenommen Verwandten zu versichern, daß wenn sie sie nach Pittsburg brächten, er ihnen vierzig

Pfund geben wurde. Die Antwort blieb jedoch fo lange aus, daß ibm die Geduld verging ; er erfaufte baher einen Indianer um meis ne Mutter zu stehlen. Aber Rachts zuvor ebe biefer seine Reise ans trat, weigerte er sich, weil er bange war getobtet zu werden. Nun beschloß mein Bater, auf jede Wefahr bin felbft zu geben; er machte fich daber auf ben Weg nach einem Ort an ber Susguehanna, (welcher wenn ich nicht irre Schomofen heißt) nicht weit von ben foges nannten "Big Cherry Trees." Bon hier bielt er einen Indianerpfad bis gegen Abend, wo ihm eine Anzahl Indianer, welche meine Mutter bei sich hatten, begegneten. Wie sie neben ihm verbeigingen, erhoben fie ihr Kriegsgeschrei. Meine Mutter erschrack heftig uber die gefährliche lage, in welcher sie sich befanden. mein Bater fab, bag bie Indianer nicht jum besten gelaunt maren, versprach er ihnen die in seinem Brief versprochene Summe zu geben, jobald fie nach Schomofen fommen wurden. Die Indianer erwiederten : daß wenn er sie unter den Weißen habe, er sich weigern wurde zu bezahlen, und dann konnten fie feine Genugthnung erhal-Da er nun fand, daß fie so argwöhnisch waren, jagte er zu ihnen: baf fie ibn fo lange als Pfand im Wald guruchalten mochten, bis seine Frau auf seine Order ihnen bas Geld gegeben, und im Kall es nicht bezahlt wurde, so möchten sie mit ihm machen, was ihnen gut bunte. Dieses hatte ben erwunschten Erfolg; die Indianer wurden gut gelaunt, und brachten beide in das Dorf, wo ihnen die versprochene Summe ausgezahlt wurde.

Ebe meine Eltern Schomofen verließen, ersuchten sie einen Indianer, ber ein angenommener Bruder meiner Mutter war, wenn er je hinab unter die Weißen fame, sie zu besuchen. Demzufolge stattete er einige Zeit hernach einen Besuch ab; bamals wohnten sie erwa zehn Meilen von Chambersburg; er blieb eine geraume Zeit baselbit, und ging mahrend der Zeit an ein Wirthshaus, (befannt als McCormact's) wo er etwas betrunken wurde, und von einem gewiß sen Rewgen (ber nachber als Pferdedieb in Carleil hingerichtet wurde,) mit einem großen Meffer in den Hals gestochen wurde. Die Abficht Newgen's war, bas Meffer zwischen ben Anochen und die Rehle einzuschlagen, und dasselbe vorwärts zu ziehen, und seinen Hals durchzuschneiden ;-allein er verfehlte zum Theil seinen Zweck, und schnitt blos durch den Bordertheil der Luftröhre. Newgen mußte jest flichen, fonst wurde die Obrigkeit ibn festgenommen haben. Es ift bes merkt worden, daß er bon jener Zeit an bis zu seinem Tod an las sterbaftigkeit immer mehr zugenommen habe. Es wurde ein Arzt ju dem Indianer gerufen, und feine Wunden gusammen genaht. Er blieb nun noch bei meinem Bater bis er wieder bergestellt war; als= bann fehrte er wieder zu seinem Bolf guruck, von dem er aber, un= ter dem Borwand daß er fich an die Weißen angeschlossen habe, ges

Im August, 1764, nach der neuen Zeitrechnung, zog mein Bater mit seiner Familie, aus Furcht vor den Indianern, zu meinem Großs vater, Thomas Poe, etwa drei Meilen von seiner vorigen Wohnung.

todtet wurde.

Von hier nahm er ein farbiges Mädchen mit sich nach seinem eigenen

Wohnplatz um Seu zu machen. Während fie da an der Arbeit mas ren, sprang ein kleiner hund, ben er bei fich hatte, nach einem Didicht bellend hin und her. Alls er dieses gewahr wurde, erschrack er. und befahl dem Madchen in's haus zu geben; da er befürchte es feien Indianer nahe bei. Er nahm feine Buchfe, und ging auf bas haus zu, faum waren fie eine Stunde bort, als er vom obern Stockwerf eine Compagnie fah, die von Capt. Potter (fpater Gen. Potter) befehligt wurde, und eine Anzahl Indianer verfolgten, welche an jenem Morgen einen Schulmeifter, Namens Braun, mit gehn fleinen Rindern ermordet, und einem Anaben, namens Archibald McGul lough scalpirt, und scheintod zurück gelassen hatten—dieser erholte sich wieder, und war unlängst noch am Leben. Bemerkenswerth ift, bag die Kinder alle an jenem Morgen mit Widerwillen zur Schule gin= gen. Und nach der Auffage des McEnllough, als der Schulmeister und die Schüler zusammen gefommen waren, sagten zwei der Schüler daß fie auf dem Weg Indianer gesehen hatten, was aber von dem Lehrer nicht bebergigt wurde, und ihnen an ihre Lektion zu geben be-Rurg darauf fturzten zwei alte Indianer und ein Knabe zur Thure hin. 2118 der Schulmeister dieselben sabe, bat er, sie moch ten sein Leben nehmen, aber boch die Kleinen schonen. Aber die 2 alten Indianer ftanden gefühllos an der Thure, und der Anabe ging in das Haus und mit einem Stuck Holz, wie ein Indianer-Hammer geformt, todtete er den Lehrer und die Schüler, worauf fie alle fealpirt wurden.

#### Gine Darstellung von Begebenheiten, welche von

# Robert Robison

mitgetheilt wurden, welcher ein Augenzeuge fast aller erzählten Thatsachen war; er wurde verswundet an dem Kittanning als es durch Col. (nachher Gen.) Armstrong eingenommen wurde, und zum zweitenmal bei dem Gefecht an der Buffalo Creek, wo zwei seiner Brüder der Wuth der Wilden zum Opfer sielen.

Er sagt, Sibeling hill war bas erste Gefecht nach Brabbod's Niederlage. Im Jahr 1756 kam eine Anzahl Indianer von Conos cocheague, um eine Besatung, M'Cord's Fort genannt, zu überfal-Ien, wo sie einige tödteten, und eine Anzahl gefangen nahmen. Allsdann gingen sie nach Fort Littleton. Capt. Hamilton, der mit einer Compagnie daselbst in Besatzung war, und von der Niederlage zu M'Eord's Fort hörte, marschierte mit seiner Compagnie dort hin und nahm einen besoldeten Indianer mit sich. Dieser leitete die Compagnie, und verfolgte die Spur der Indianer bis nach Sibeling Hill, wo sie dieselben mit ihren Gefangenen antrasen, und auf sie feuerten, jedoch ohne ihnen viel Schaden zu thun. Die Indianer erwiederten das Feuer, schlugen unsere Leute zuruck und tödteten eis ne Anzahl von ihnen, unter welchen sich mein Bruder, James Robis son, befand. Die Indianer hatten M'Cord's Frau bei sich; sie schnitten James Blair's Ropf ab und warfen denselben in den Schoos der Frau M'Cord, indem sie sagten, das sei der Kopf ihres Mannes—sie wußte aber daß es Blair's Ropf war.

Das Nächste dessen ich mich vom selben Jahr erinnere war, die Wolcomber Familie an der Sherman's Creek. Alle Einwohner des Thals waren in einem Fort bei Georg Robison versammelt. Wolcomber aber wollte seine Wohnung nicht verlassen; er sagte es wärren die Eirischen die sich unter einander tödteten, nicht aber diese friedlichen Indianer, welche Niemanden etwas zu Leide thun würzden. Als er zu Hause am Mittagessen war, kamen die Indianer. Der Duäker lud sie zum Essen ein; einer derselben antwortete, das sie nicht wegen Essen seindern wegen Scalps gekommen wären. Der Sohn, ein 14 oder 15 jähriger Knabe, als er den Indianer so sprechen hörte, lief nach der hintern Thüre zu, und als er hinaus gehen wollte, blickte er zurück und sah den Indianer sein Tomahawk in seines Vaters Kopf schlagen. Der Knabe lief über den Bach, welscher nahe am Haus war, und hörte noch das Geschrei seiner Muts

3

ter, Brüder und Schwestern. Der Anabe fam an unser Fort mit bieser Nachricht, worauf etwa vierzig nach bem Schauplat bes Mor-

bes bin gingen, und die Tobten begruben.

Im September, 1757, ging Col. Johann Armstrong mit 307 Mann nach Kittauning, ohne bemerkt zu werden, bis mir an einen Ort kamen, welcher die "Bierzig Meilen Lecke" genannt wird, wo die Indianer die Haare der Gefangenen verzierten. Es war Samsstag Nacht als wir daselbst anlangten. Um nächsten Morgen besfahl der Colonel zweien unserer Kührer zu spioniren. Sie gingen und brachten Nachricht, daß die Indianer sich in dem Dorfe besanden. Die Namen der beiden Spione waren Thomas Barke und James Chalmers; beide alte Handelsteute. Wir marschierten an senem Tag und der darauf folgenden Nacht von da nach dem Dorf.

Alls wir etwa sechs Meilen vom Dorf waren, saben wir ein Keuer; unfer Colonel befahl nun zweien Mannern bingugeben, um gu erfahren, wie viele Indianer am Feuer waren; sie gingen, konnten aber nur vier derselben sehen—die andern hatten sich gelegt und konnten daher nicht gesehen werden. Der Colonel beorderte Lieutenant Soge mit 12 Mann bie vermeinten 4 Indianer zu schlagen. Die Befangenen aber sagren and, daß funf und zwanzig Indianer fortge-Schickt waren um Wildpret zu tobten für eine Gesellschaft von 150 Mann, welche die folgende Racht erwartet wurden, und die nach Birginien bestimmt waren. Dieje 12 Mann mit ihrem Offigier troden vor Tagesanbruch auf die Indianer gu. Giner der Indianer, obne etwas von ihnen zu wissen, kam ihnen entgegen; es wurde auf benselben gefeuert, verfehlten ihn aber; nun liefen die Indianer als le von ihrem Feuer, und lieffen ihre Buchsen an einer Raufe steben, wovon fie eine gewöhnlich bei fich baben. Unfere Manner ftanben ba ohne Sand an die Buchsen ber Indianer zu legen, und gaben dies fen baber Zeit bieselben zu ergreifen und ein Gefecht anzufangen. Der Lieutenant und fünf Mann wurden getödtet, und zwei andere vermundet. Rurg darauf als fie hier anfingen, begannen wir im Dorf, und da fle unfer schießen hören konnten, wurden die Judianer febr entmuthigt; unsere Leute riefen ihnen gu: "Euer Dorf ift in Brand, ihr Sunde, die ihr feid!" Darauf machten fie fich auf und bavon, und wurden nicht von den Indianer verfolgt, wie sie sonft wohl thun. Als das Indianer Magazin im Dorf in die Luft gesprengt wurde, horten sie eine Weile auf zu feuern ; die Erschüttes rung davon wurde in Fort Pitt vernommen. Ein Anabe, Ramens Crawford, sagte nachher, daß er am folgenden Tage zu Kittanning bei einigen Frangosen und Indianern gewesen, und daselbst ben Cas pitain Jacobs, feine Frau und Gohn, nebst andern, gesehen habe.

Wir machten ben Angriff folgendermaßen: Unsere Capitaine standen alle in Ordnung, eine jede Compagnie hinter ihrem Capitain. Das Wort: "Ein Jeder thue für sich selbst," wurde gegeben. Wir stürmten nach dem Oorf hinunter; die Hunde der Indianer bellten; aus dem ersten Haus an welches wir kamen, kam ein Indianer, bob die Hand über seine Augen um dieselben zu beschatten, und sahe und an, die fünf mal nach ihm geschoßen war; alsbann lief er, und rief

mit lauter Stimme, She wan i ch, welches weiße keute bedeutet. Im Hause war ein junges Frauenzimmer, eine Gefangene, welche mit aufgehobenen Händen herauskam; allein die Schüße sielen so schnell, daß sie erschreckt wurde, und lief wieder zurück, und erhielt ein Schwanenschrothern durch ihren Arm; alsdaum kam sie wieder heraus und wurde von uns empkangen. Die Indianer waren jest beunruhigt und liesen durch das Welschfornseld; sie feuerten auf uns, jedoch ohne Erfolg. Wir sürmten nun zum Dorf hinein, und sie alle verließen es, ausgenommen Capt. Jacobs, seine Frau und Sohn, einen den die Handelsleute Pisquetum hießen, und etliche die durch das Zersprengen des Magazines getödtet wurden. Wir befreiten nehst dem jungen Frauenzummer noch fünst Gefangene. Das Frauenzimmer wurde aber zur Zeit als Capt. Mercer's Compagnie erlag, wieder genommen, wie ich bald erzählen werde.

Als unser Trauerspiel im Dorf beendet war, machten wir uns auf bie Strafe. Wir hatten feche Getödtete und feche Bermundete, unter Lettern war unser Colonel. The die Indianer sich zurückges gogen batten, fagte ber Colonel: "Ift feiner von euch Burichen, ber diesen Tagedieben das Fener anzunden will, die mich verwundet und so viele unserer Leute getödtet haben?" Johann Ferguson erflarte fich willens. Er ging an ein mit Rinde bedecktes Kans, nahm ein Stud Rinde, welches in Brand war, lief hinauf nach dem Sause Jacobs und hielt es an die Decke deffelben bis es eine Nard im Biereck brannte; nun lief er, und bie Indianer feuerten auf ihn ; ber Rauch floh um seine Beine herum, aber bas Blei verfehlte ihn. Alle Augen waren jest auf bas Magazin gerichtet, um zu sehen wann diese Rerle beraustemmen wurden; allein fie blieben drinnen, bis ihre Buchsen durch die Flammen erreicht und wie ein Peloten-Feuer losgingen; zur selben Zeit flog das Magazin auf. bann sprang Jacobs und die andern beraus. Die Frau von Jacobs schwenkte em Tomahawk um ihr Haupt ehe sie über die Fense sprang. Jacobs fiel zuerst, alsbann seine Frau, und bann sein Cohn, welscher ungefähr 7 Fuß boch mar. Wir machten uns nun fertig bas Dorf zu verlaffen, ausgenommen Capt. Mercer, welcher feinen Urm gebrochen. Seine Compagnie bestand meistens aus Handelsleuten, welche ihn überredeten, daß feiner von und lebendig nach Saus kommen wurde, und daß wenn er (Capt. Mercer) mit ihnen gehen wolle, fie ihm einen nähern Weg führen wollten. Folglich ging die gange Compagnie mit ihm, mit Ausnahme bes Gergeant Braun und zwolf Mann. 3nm Unglud flieffen aber ber Capitain und feine Leute auf die Indianer mit welcher Lieut. Hoge an jenem Morgen im Gefecht war. Sie überfielen seine Compagnie und tödteten etwa 20 Mann. Capt. Mercer, welcher ein Pferd hatte, nebst Thomas Burke und dem Fahnrich Scott, suchten auf den Weg zu kommen ben wir gegangen waren. Dafelbst wurde der Berband an des Cas pitains Urm los, und er mußte baber stillhalten, um benselben wies der in Ordnung zu machen, wodurch er ermattete. Mittlerweile sa-hen sie einen Indianer der und nachgefolgt war. Burke und Scott setten fich auf Mercer's Pferd und ritten davon und überlieffen ben

Capitain seinem Schicksal. Mercer legte sich hinter einen Block wo vieles Gesträuch war; als der Indianer etwa seche Fuß von ihm war sahe er Burke und Scott davon reiten, rief laut auf und folgte ihnen nach. Bald hörte Mercer zwei Büchsenschüße. Nun ging er hinab durch ein langes Thal wo Pflaumen wuchsen; blieb bis Nacht da, und schaffte sich, so gut er kennte, weiter. Es war zur Pflausmenzeit, aber sie dauerten nicht lange genug, indem der Capitain eisnen ganzen Monat lang zu kämpfen hatte, ehe er nach Haus kan. Die einzige Speise, nachdem die Pflaumen vorüber waren, bestand

aus einer Rlapperschlange-und biefe mußte er roh effen !

Auf der Nordseite des Allegbenn Bergs glaubte er eines Tages einen Indianer zu feben, welcher ibn auch zu feben fchien. Beibe stellten sich binter Baume. Endlich bachte ber Capitain, er wollte vorwarts, und feinem Schicksal entgegen geben. Wie groß aber war fein Erstaunen, als er in diefer Person einen seiner eigenen Goldaten erfannte! Beiberseits mar Freude; beibe maren faum vermösgend weiter zu geben. Gie schleppten sich aber über ben Berg und waren unweit Frankstown, als der Goldat fich niederlegte, fich uns fähig erklärend weiter zu geben, und alle Soffnung aufgab je wieder aufzustehen. Der Capitain ging 7 Meilen weiter, wo er sich auch nieberlegte, ohne die geringste hoffnung zu baben, daß er je seine Seimath erreichen murbe. Es war um diese Zeit eine Compagnie Cherofee Indianer in foniglichen Diensten, und als fie an Fort Littleton waren, wurden fie von Capt. Hamilton ausgeschickt um gu erfahren, ob etwas von Indianern an dem Auße des Berges zu fes ben mare. Diefe Indianer famen nun zu Capt. Mercer, ber faum auffieben fonnte. Gie gaben ihm Speife, und nun fagte er ihnen auch von seinem Gefährten. Gie gingen auf bes Capitains Spur gurud und fanden ihn, brachten ihn nach Fort Littleton, indem fie ibn auf einer von ihnen felbst verfertigten Bahre trugen. hielten vierzehn Scalps auf dieser Erpedition.

Auf unserm Ruckzug von Kittanning fanden wir keinen weitern Widerstand, als daß einige Indianer diesseits des Dorfs auf uns feuerten. Sie trasen, in einer Entsernung von 200 Yards, den Andreas Douglas durch seine beiden Knöchel. Sonst erlitten wir keinen Schaden die wir diesseits des Alleghenn Berges kamen, als ein gewisser Samuel Chambers, der seinen Rock an den "Clear Kields" gelassen, den Colonel um Erlaudniß bat, denselben holen zu dürsen, so wie auch um drei Pferde, die sich verlausen hatten, mitzubringen. Sol. Armstrong war dagegen, aber weil jener dars auf bestand, so wurde es ihm endlich erlaubt. Alls er auf die Bergsspike kam, feuerten eine Anzahl Indianer auf ihn, jedoch ohne ihn zu treffen. Shambers ging nun nach dem Großen Eiland zu—die Indianer verfolgten, und ködteten ihn am dritten Tage an dem Kranzösischen Margarets Siland—wenigstens erzählten so die In-

bianer bem alten Capt. Patterfon.

Das Rächste war General Bouquet, im zweiten Krieg, wo die Indianer glaubten, daß sie allein uns alle tödten und gefangen nehmen könnten, da die Franzosen im letten Friedensschluß verpflichtet waren, die Indianer mit keinem Pulver und Blei zu versehen, was aber den Indianern nicht bekannt war, die sie desselben bedurften. Zedech richteten sie viel Unheil an. Sie stritten mit Boquet an Bushy Run, wurden aber zurück geschlagen. Um diese Zeit ging Boquet den Ohio hinab, etwa 75 Meilen unterhalb Fort Pitt, und schiefte einen gewissen David Owens, welcher früher mit einer Indianerin verheirathet war, mit der er drei Kinder hatte; da er aber sich zu erheben gedachte, so tödtete und scalpirte er seine Frau und Kinder und brachte die Scalps nach Philadelphia. Er erhielt keine Besohnung, wurde aber als Gesandter zwischen General Boquet und den Indianern angestellt.

Als Owens zu den Indianern geschickt wurde um ihnen zu sagen, daß sie Friede haben könnten, nahmen sie ihn wegen den verübten Mordthaten, da zwei Brüder seiner Fran daselbst waren, zum Gesfangenen. Owens gab ihnen aber zu erkennen, daß wofern sie ihn

tödteten, fie nimmer Frieden erhalten murten.

Run hielten die Indianer brei Tagelang einen Rath über ihn; alsbann ließen sie ihn geben und famen selbst herauf, ber gegebenen Einladung zu felge, und willigten ein, die Gefangenen zu befreien.

Alfo endete biefer Keldzug.

In diesem zweiten Krieg kamen die Indianer auf den Sten Juli, 1763, nach Juniata, als eben die Weißen zurückgekommen waren ihre Früchte einzuerndten. Es war auf einen Sonntag. Die Schnitter waren alle im Kause; die Indianer krechen nahe zur Thure din und schosen die Leute, die auf dem Fußbeden lagen; todeteten William White und dessen ganze Familie, einen Knaben ause genommen, der, als er die Schuße hörte, zum Fenster hinaus sprang

und fich flüchtete.

Die nämlichen Indianer gingen nach Robert Campbell's Saus, an ber Tuscarera, überraschten fie auf tiefelbe Weise und schofen fie auf dem Boden nieder als fie fich ausruheten. Einer Namens Georg Dobbe, ber einerndten half, war foeben aufgestanden, und hatte fich in die Stube auf bas Bett gelegt mit seiner Buchse zur Seite. Als die Indianer feuerten, fprang einer ins Saus mit bem Temahamt in ber Hand auf einen Mann zu, welcher in einer Ede stand. Dotos fenerte, nur seche Tuß entfernt von ihm, nach ihm, worauf berfelbe schreiend und eilends aus tem Sause lief. Indem eine Deffnung oberhalb bem Bett in ben Speicher war, fprang Dobbs hinauf, retirirte fich burch ben Schornstein und fam nach Cherman's Balley. Bei William Dicfon, wo er ben Borfall ergablte, mar ein junger Mann, ter uns die Nachricht nach Etward Elliott's brachte, wo wir in der Erndte halfen. Andere Nachrichs ten borten wir bes Abends. Johann Graham, Johann Christy und Sames Chrifty wurden bes Abents burch Klintenschuße erschreckt, welche bei William Andersen fielen, wo ber alte Mann mit ber Bibel in ber hand erschoffen murte, als er vermuthlich im haus-Gottesbienst begriffen war. Auch sein Gobn, und ein von ben alten Leuten aufgezogenes Mädchen wurden getödtet. Graham und die Chrifty's famen um Mitternacht, und ba wir gehört, daß die Indias

ner so weit das Tuscarera Thal binauf gekommen wären, und auch wußten, daß die Familien von Collins und James Scott gur Ernd= te da waren, beschlossen unserer zwolfe nach Bigham's Deffnung binuber zu gehen, um benen baselbst Rachricht zu geben. Alls wir an tes Collins Hans kamen, saben wir, taß die Indianer ta gewesen, ein Rad zerbrechen, ein Bett ausgeleert und Mehl genommen, von welchem sie Euppe gemacht hatten. Wir zählten breizehn von Rinte gemachte Loffel—folgten den Spuren hinab bis zum Hause des James Scott's, wo wir fanden, daß sie einige Hühner getödtet hatten-wir folgten ihnen bis zu Graham's, wo das Saus in Klammen stand, und bis zu den Queerbalken nieder gebrannt war. theilten uns in zwei Parthien, jede von sechs Mann; mein Bruder mit der Seinigen kam hinter der Scheuer ber, und ich mit der Meis nigen kam durch ein Haferfeld berab; ich follte zuerst schießen. Die Indianer hatten einen Rock auf einen Pfosten auf der andern Seite des Keners aufgehangen, aber als ich sahe, daß es sich nicht bes wegte, ging ich hinab und fand, daß die Indianer soeben fort waren. Sie hatten vier Schweine getödtet und nach Belieben gegessen. Uns fere Compagnie folgte ihren Spuren, und fand daß zwei Compagnien an Graham's zusammen gekommen und über den Tuscarora Berg gegangen waren. Wir nahmen ben Weg bei ber "Run Deffs nung;" und ba die zwei Wege an Nicholfon's zusammen stoffen, waren sie vor und da, hörten und kommen, und lauerten auf und. Sie schoßen zuerst auf une,—es waren ihrer 25, und unserer nur 12; sie tödteten 5, und verwundeten mich. Die Namen Dieser zwölfe find: William Robison, der als Capitain agirte; Robert Robison, der Schreiber dieses; Thomas Robison, (biefe drei waren Brüder,) Johann Graham, Carl Elliott, William Christy, James Christy, David Miller, Johann Elliott, Eduard M'Connel, William M'Allister, und Johann Nicholson. tödteten waren William Robison, welcher mit Sirsch-Schrot in den Leib geschoßen wurde, und eine halbe Meile noch von dem Alls Johann Elliott, damals etwa 17 Jahr alt, Plate fam. seine Büchse geleert hatte, wurde er von einem Indianer mit seinem Tomahawk verfolgt, welcher nur etliche Ruthen von ihm war, als Elliott auf geradewohl Pulver in seine Buchse schüttete, und eine Rugel, die er im Mund hatte darauf warf, ohne jedoch Zeit zu haben dieselbe hinunter zu stossen; er drehte sich um und feuerte auf seis nen Verfolger, welcher seine Sand auf seinen Magen drückte und "Ach!" ausrief, und alsdann umkehrte und flohe. Elliott kam nur etliche Ruthen weiter als er William Robison in seinem Blute lies gend und in den letten Zügen fand; er bat Elliott, er möchte ihn boch forttragen, ber fich aber für unvermögend erklärte dieses zu thun, und auch von der Gefahr redete in welcher sie sich befänden, worauf iener bemerkte: daß er ce wohl wisse, und ihn bat seine Buchse mits zunehmen, und sei es Friede ober Krieg, einen Indianer seinets halben zu schießen, wenn er dazu Gelegenheit habe. Elliot nahm die Büchse mit sich. Die Indianer fanden Robison nicht. Thomas Robifon blieb auf bem Plat bis alle feine Leute flohen,

and unternahmen die Indianer nicht sie zu verfolgen, bis der lette Mun sich fluchtete. Rachdem Thomas gefeuert und zum zweitenmal geladen hatte, hielten nich die Indianer für ihn bereit; als er neben einem Baum anlegte, feuerten eine Ungahl zu gleicher Zeit auf ibn, und brachen ihm einen Urm. Er nahm die Buchse in die anbere Sand, und flob; als er einen Sugel binauf ging fam er an eie nen hoben Block, und um besto besser darüber zu steigen, legte er feine Sand, in der er die Buchie batte, auf den Block; während dem er fich budte brang eine Rugel in feine Seite, und in einer breiectige ten Richtung durch seinen Rorper. Er fant über ben Blod nieder : ber Indianer schlug ihm bann mit bem Buchfentolben ben Schabel ein, und richtete ibn erbarmlich gut. Johann Grabam wurs de von Daniel Miller auf einem Block übend (nicht weit von dem Orte wo der Angriff geschah) gefunden; er hatte seine Sande vor bem Beficht, und bas Blut rann burch feine Finger. Carl El Liott und Eduard M'Sonnell gingen in einem Birkel um die Indianer wo sie gelagert waren, und machten sich nach ber Buffalo Creef fo aut fie konnten : wurden aber von denfelben eingeholt, und als fie über den Bach festen, wo ein hobes Ufer war, wurben fie im Hinaufsteigen beide geschoßen, so daß fie rucklings in das Maffer fielen.

Also endete sich diese, für die barin Betheiligten, unglückliche Geschichte. Dennoch scheint die Hand der Borsehung in der ganzen Sache gewesen zu senn; benn es ist binlänglicher Grund zu glanden, daß Spione den Ort Nachts zuvor besichtigt hatten, und dies Indianer waren nur drei viertel Meilen von dem Ort wo die Mänd ner ausgingen; wo vermuthlich 20 bis 30 Menschen im Erndtezelbeschäftigt gewesen wären, während alle Buchsen (eine einzige a us genommen) die zu haben gewesen, im Besit dieser kleinen Unzahl waren, und sie also leicht zu überfallen gewesen wären; und austatt dieser 5 tapfern Männer, die ihr Leben verloren, hätten dreimal so viel leiden können. Die Gebrüder Christy hatten ungefähr eine Woche nöthig, ehe sie nach Hans kommen konnten. In einer Nacht waren ihnen die Indianer so nahe, daß sie dieselbe mit ihren Büche

fen batten berühren fonnen.

Rach diesem gingen die Indianer zu Allerander Logans, wo fie eis

nige Betten ausleerten, und bann nach Georg M'Corbs.

Eine Parthie von 40 Mann fam von Sarleil um die Todten zu Juniata zu begraben. Alls sie die Todten an der Buffalo Creek sachen kehrten sie zurück. Alsdaun kam eine Parthie Männer mit Capt. Dunning, aber ebe sie zu Alerander Logans kamen, war dessen Sohn Johann, nebst Carl Coyle, William Hamilton und Bartholomans Davis, den Indianern nach Georg M'Sords gefolgt, wo sie in einer Schener waren. Logan, und die bei ihm waren, wurden alle bis auf Davis (der sich fluchtete) getödtet. Die Indianer kehrten alsbann nach Logans Haus zurück, wo Capt. Dunning mit seinen Leuten ihnen auf den Nacken kam, und etliche Schüse mit ihnen wechsselte, woben einer seiner Männer verwundet wurde.

Ich habe vergeßen die Erzählung einer Mordthat an unserm eige-

nen Fort in Sherman's Ballen mitzutheilen. Im Jahr 1756, lanserten die Judianer in der Nähe und hielten sich still, bis die Erndleute fort waren. James Wilson blieb etwas hinter den übrigen zurück, und ich war auch noch nicht nach meinem Geschäfte gegangen, welsches in Sirsche jagen, zum Besten der Gesellschaft, bestand. Als Wilson am Thor des Korts stand, ersuchte ich ihn um Erlaubniß seine Buchse nach einem Ziel abzuschießen, was er bewilligte, und ich schoß. Die Indianer auf der obern Seite des Korts glaubten sie wären entsdeckt, übersielen eine Tochter des Robert Miller, tödteten sie augensblicklich, und schoßen auch nach dem Johann Simmeson; tödteten die Krau des James Wilson,\* und die Witwe Gibson, und nahmen Sugh Gibson und Betsen Henry gesangen. Run kamen die Schuitzter (40 an der Zahl) zurück, da machten sich die Indianer aus dem Staube.

Noch eine Geschichte will ich anführen, die mir durch James M's Clung, einem wahrheitsliedenden Mann, erzählt wurde, und die sich in ner Nachbarschaft zutrug. Ein Indianer kam an ein Wirthshaus, forderte ein Tschill Branntwein, wovon er einen Theil zu sich nahm. Jest kam ein anderer Indianer, forderte ebenfalls ein Tschill, seste es, ohne es zu versuchen, auf den Tisch; nahm dann den andern mit sich hinaus und unterredete sich eine Zeitlang mit ihm. Darauf entstleidete der erste Indianer sich gänzlich und legte sich auf den Boden; der andere stand an der Ihrir bis er fertig war; alsbann schritt er auf senen mit einem Messer in der Hand zu, und stach den auf dem Boden liegenden Indianer durchs Herz. Alls er den Stich empfangen hatte, sprang er auf seine Küße, trank beide Glässer Branntwein aus, und sich siehen. Die Weißen nahmen den andern gefangen, und schickten nach den Häuptern seiner Nation. Zwei von ihnen kamen, eraminirten den gefangenen Indianer, und befahlen, daß er frei gelaßen werden solle—er habe recht gehandelt.

Ich verbleibe, Ihr, ze.

Robert Robifon.

<sup>\*</sup>Mahrend ber Indianer die Frau Wilson scalpirte, schoß ber Schreiber dieses nach ihm und verwundete ihn, worauf er sich fluchtete.

### Die Erzählung des

# Dr. Kneight.\*

Gegen das Ende des März- oder Unfangs des Monats April, 1782, fingen die westlichen Indianer an, Anfalle auf die Grenzbewohner der Caunties Dbio, Waschington, Youghiogany und Westmoreland zu machen. Wegen diesen störenden Einfällen, versuchten die vornehmsten Offiziere besagter Caunties, namentlich Colonels Williamson und Marschall, alle Mittel um einen Kriegszug gegen bie Wyandotte Dorfer zu Stande zu bringen, welches fie auf feine andere Urt bewerkstelligen konnten, als allein dadurch, daß sie alle möglichen Aufmunterungen an Freiwillige ergeben ließen. geschlagene Plan war also: Ein jeder der sich mit einem Pferd, Büchse und Proviant für einen Monat versehen würde, soll zweimal von Milizdiensten frei senn. Ferner: daß ein jeder, der durch die Indianer geplündert worden wäre, sein ihm Geraubtes, wann es in ihren Dörfern gefunden und als Eigenthum bewiesen werden könne, wieder erhalten: und daß alle Pferde die im Feldzug unvermeidlich verloren gingen, wieder von denen des Keindes ersetzt werden sollten.

Nach einem einstweilig geschlossenen Frieden, sahe ich Handels

<sup>\*)</sup> Folgender Auszug eines Briefs von Richter H. H. Brackenstidge an einen frühern Verleger, erklärt einen Umstand in dieser Erstählung. Er wird auch deshalb angeführt, um die Glaubwürdigsteit dieser und der drei folgenden Erzählungen so wie auch deren Autoren zu beweisen:—

<sup>&</sup>quot;Geehrter Herr :- Ihrem Gesuche zufolge, sammelte ich, und sen= de Ihnen hiermit die Erzählungen von Slover und Aneight, welche in den Zeitungen nach Crawford's Kriegszug erschienen, und auf welthe sie sich beziehen. Diejenige von Glover, habe ich aus seinem eis genen Munde niedergeschrieben; diejenige von Kneight wurde, wie 🍙 ich dafür halte, von inm selbst geschrieben, und mir gegeben. he Aneight als er in das Fort zu Pittsburg gebracht wurde; er war schwach und kaum vermögend vernehmlich zu sprechen. Als er wies der ein wenig zu sprechen im Stande war, war seine Schottische Aussprache breiter als vorher. Diese Beobachtung habe ich öfters gemacht, nämlich: daß eine Person in einem Fieber, oder auch sonstie ger Krankheit, gewöhnlich die Muttersprache spricht, wie dieselbe in früher Jugend sie gesprochen hat. Es vergingen wohl drei Wochen, ehe er im Stande war eine zusammenhängende Schilderung seiner Leiden zu geben.

Die bestimmte Zeit für die allgemeine Versammlung der Freiwils ligen war der 20ste Man, und der Ort, das alte Mingo Dorf, am westlichen Ufer des Ohio Reviers—bei Land etwa 40 Meilen unters halb Fort Pitt, und wann ich nicht irre, etwa fünf und siebenzig zu

Waffer.

Durch den allgemeinen Wunsch in diesen westlichen Saunties, wurs de Sol. Crawford der Besehlshaber dieser Ausrüstung. Demges mäß kam er als Freiwilliger, zwei Tage vor der angesetzen allgemeinen Versammlung in Fort Pitt an. Da noch kein Wundarzt die jetzt angestellt war, so wurde Gen. Irving durch Coslonel Crawford ersucht, mir zu erlauben mit ihm zu gehen, (ich war schon vorher darum ersucht,) wozu der General einwilligte, im Fall Sol. Gibson nichts dagegen einzuwenden habe.

Nachdem ich Col. Gibson's Erlaubniß hatte, verließ ich am Diens stag den Isten Man, Kort Pitt, und kam den nächsten Nachmittag, etwa ein Uhr, nach dem Mingo Thal. Die Freiwilligen waren nicht alle über den Revier gegangen bis Freitags Morgen, den 24sten; alsdann theilten sie sich in achtzehn Compagnien, wovon jede durch Stimmen ihren Capitain erwählte. Auch wurde ein ObersBesehlsshaber, vier Kelds und ein Brigade Major erwählt. Es waren vier

hundert fünf und sechzig welche stimmten.

Wir begannen unsern Marsch auf Samstag, den 25sten Man, und nahmen eine westliche Richtung; am vierten Tage erreichten wir das alte Herrnhuter Dorf, am Muskingum, etwa 60 Meilen von dem Dhio Revier. Einige der Männer hatten in der gestrigen

Racht ihre Pferde verloren, und gingen zurück nach Haus.

Dienstag Abend, den 28sten, gingen Major Brenton und Sapitain Bean eine kleine Strecke vom Lager um zu spähen—sie sahen, etwa k Meile vom Lager zwei Indianer auf welche sie seuerten und alsdann zurück kehrten. Hier war es, wo wir zuerst entdeckt wurden, wie wir nachher ersuhren.

Donnerstage den 4ten Juni, welcher ber eilfte Tag unsere Mar-

feute, welche bei den Indianern zu Sandusky gewesen, und diese hats ten dieselbe Nachricht von den Indianern erhalten, wie sie mir von Aneight, in Hinsicht seiner Flucht, mitgetheilt wurde; nur daß der Indianer der ihn in Bermahr hatte, um seinen guten Ramen zu schonen, Aneight von Gestalt als einen großen, schweren Mann darstels len wollte, weswegen er von den Indianern ausgelacht wurde, die ihn als einen matten, schwächlichen Mann kannten, und baher ein Indianer als eine hinlängliche Wache angesehen wurde. sache warum die Büchse nicht logging war, weil der Indianer, wie es üblich ist, dieselbe verstopft hatte, um zu verhindern daß das Wasser in das Zündloch einzudringen. Die Erzählung Slover's wurde in jeder Beziehung von den Indianern bestätigt, ausgenommen seine Flucht, welche, wie sie sagten, durch Mithulfe der Squaws zu Stans Die Geschichte bes lahmen Indianers, und bas de gekommen wäre. Berhör des Mamachtaga ist aus einem Tagebuch ausgezogen, wels des damals geführt wurde."

sches war, kamen wir um etwa 1 Uhr an ben Ort, wo bas Dorf Sandusky ehedem gestanden; die Einwohner waren achtzehn Meislen den Bach weiter hinab, nahe dem niedern Sandusky, gezogen. Da aber keiner unserer Führer, noch sonst Jemand, von ihrem Wegzug etwas wußte, so singen wir an zu vermuthen, daß kein Indianer Dorf näher als Unter Sandusky wär, welches wenigstens 40 Meislen entfernt war.

Nachdem unsere Pferde sich erholt hatten, gingen wir aus um ihre Ansiedelungen zu suchen, waren aber kaum vier Meilen von dem alten Dorf gekommen, als eine Anzahl unserer Leute den Wunsch äusberten nach Hans zurück zu kehren; ein Theil gab vor, nur noch Propiant für 5 Tage zu haben. Die Feldoffiziere und Capitaine hielsten nun einen Nath, und beschlossen an jenem Nachmittag weiter zu gehen. Bevor aber dieser Nath berufen wurde, war eine kleine Anzahl Reiter ausgeschieft um zu kundschaften.

Ich will bier blos im Borbeigehen bemerken, daß in dieser Lands schaft sehr viele große Ebenen sind. Das Solz ist gewöhnlich sehr dunne, frei von Gesträuchen, so daß Reiter eine bedeutende Strecke vor einer Urmee voraus gehen können, ohne sich, wegen dem Feind,

gar zu blos zu stellen.

Gerade als der Nath endete, kam ein Bote von den bemeldeten Reitern, mit der Nachricht: "daß sie etwa drei Meilen voran gewoesen, und eine große Anzahl Indianer gesehen hätten, welche auf sie zugekommen wären." Bald sahen wir die übrigen Neiter, welche sich sind an und anschlossen, und als wir eine Meile gekommen waren, begegneten wir einer Anzahl Indianer, welche einen Wald vor und hin eingenommen hatten, während wir in der offenen Ebene waren; da nun unsere Leute von ihren Pferden und in den Wald sprangen, wurden jene bald aus demselben vertrieben.

Der Keind ber sich jest wieder verstärft hatte, schwenkte sich rechts, und ein Theil von ihnen kam und in den Rücken, welches das Gefecht erst ernstlich machte. Das Schießen auf beiden Seiten wurde nun heftig, und dauerte von 4 Uhr bis zur Dämmerung fort—jede Parsthei behanptete ihren Stand. Den nächsten Morgen, etwa 6 Uhr, wurden etliche Gewehre in einer Entfernung von 2 dis 300 Yard abgeschoßen, welche wenig oder gar nichts, sowohl auf der einen als auf

ber andern Geite angrichteten.

Die Feldoffiziere famen nun zusammen und beschlossen, daß da der Feind beständig zunähme, und wir jest schon viele Berwundete hätzte, es am besten wäre die folgende Nacht sich zurückzuziehen. Die ganze Mannschaft sollte sich in drei Linien sormiren, und die Berswundeten in die Mitte nehmen. Wir hatten vier Tode und drei und zwanzig Berwundete; unter Lestern waren siehen gefährlich, um deren willen eben so viele Bahren bereitet wurden, um sie zu trasgen. Die meisten andern waren nicht so bedeutend verwundet, daß sie nicht hätten reiten können. Nachdem es sinster war, gingen die Offiziere an die Borposten und zogen dieselben so schnell wie mögslich ein. Alls die Truppen soehen sich formiren wollten, wurden ets liche Gewehre vom Feind abgeschossen—auf welches einige unserer

Leute laut aussprachen, daß die Indianer unsere Absicht entbeckt batten, weswegen sie Larm Schuße absenerten. Hierauf eilten manche der Vordersten davon, und die nbrigen folgten nach und ließen die sieben gefährlich Verwundeten zuruck, wovon jedoch einige auf Pserden, durch Hulfe guter Freunde, auf und davon kamen.

Kaum waren wir eine viertel Meile von dem Schlachtfelde entsfernt, als ich Col. Crawford, seinem Schwiegersohn Major Harrison, und seinem Ressen Major Rose und William Crawford rusen hörte, worauf ich zu ihm ging und sagte, daß sie vermuthlich vor uns wären. Er frug mich: "Ist das der Doktor?" Ich antwortete ihm mit "Ja," worauf er versetzte, daß sie nicht vorne wären, und

bat mich ibn nicht zu verlaffen, welches ich ibm versprach.

Nun warteten wir und riefen beständig für diese Männer, bis die Truppen alle vorbei waren. Der Solonel sagte nun, daß sein Pferd beinahe bin sei; daß er nicht mit den Truppen fort könne, und bezgehrte daß einige seiner besten Freunde bei ihm bleiben möchten. Alsdann beschuldigte er die Milit, daß sie auf eine so unordentliche Weise davon geritten, und die Verwundeten, gegen seine Order, zurückgelassen hätten. Bald kamen und zwei Männer nachgeritten, der eine ein alter Mann; der andere ein Jungling. Wir frugen nach den bemeldeten Personen, aber sie wußten nichts von ihnen.

Zu dieser Zeit war ein startes Schießen vor uns, und, so viel wir urtheilen konnten, nahe bort, wo unser Saupt Corps seyn mußte. Unsere Richtung war jetzt beinahe sudwestlich, die wir aber anderste und etwa zwei Meisen nördlich gingen, wo hin uns die Reiter folgten. Da wir uns jetzt außer der Linie des Feindes glaubten, gingen wir östlich, immer 15 bis 20 Schritt von einander, und richs

teten uns nach bem Nordstern.

Der Alte blieb oft weit gurud, und in diesem Kall fehlte er nie une nachzurufen boch auf ihn zu warten. Als wir nahe an bem Ganbusty Aluf waren, war er bei brei hundert Dard guruck, und fchrie, wie gewöhnlich, auf ihn zu warten. Alls wir im Begriff waren ihn wegen des garmens ben er verursachte, zu bestrafen, borte ich einen Indianer etwa 150 Nard vor ibm, Sallo! rufen. Wir faben und borten jest nichts mehr von dem Allten. Es war jest schon Mitternacht-bas Vferd bes Colonels, so wie bas bes jungen Mannes, fonnten nicht mehr fort und wurden gurndt gelaffen. Wir gingen nun noch immer öftlich, und um etwa zwei Uhr begegnete uns Capitain Biggs, welcher Lieutenant Michlen, ale er vermundet worben vom Felte getragen batte. Alls nach Bertauf einer Stunde ein beftiger Regen fam, beschlossen wir, weil wir mit ben Berwundeten belaftet waren, und zu lagern. Wir nahmen bie Rinde von 4 ober 5 Baumen, richteten ein Belt auf, gundeten Feuer an, und übernach teten baselbit.

Den folgenden Morgen machten wir und wieder auf den Weg, und nachdem wir einige Meilen zurück gelegt batten, fanden wir einem vor kurzem getödteten Hirsch. Das Kleisch war von den Knochen geschnitten und mit der Haut ausgerollt—ein Tomahawk lag zur Seite. Wir nahmen das Ganze mit und, und eine Meile weis

ter sahen wir ben Rauch eines Feuers. Run übergaben wir ben verwundeten Offizier dem jungen Manne, und baten ihn guruckzus bleiben, mahrend der Colonel, der Capitain und ich gang forgfaltig auf das Keuer zu gingen. Als wir dabin famen, wurden wir aus etlichen Umständen bewogen zu glauben, daß einige unserer Leute die Racht da zugebracht hatten. Wir fingen nun an das Birfchfleisch gu braten, und als wir eben auf den Marich wollten, faben wir einen unserer Leute daher kommen. Zuerstwar er schüchtern, als wir ihm aber riefen, fam er bergu, und fagte daß er den Sirfch geschoffen babe, als er uns aber gehort, habe er fich aus Furcht vor den Indias nern ins Gebusch verstedt, und auf und davon gemacht. Wir gas ben ihm nun Brod und gebratenes Fleisch-gingen auf die Reife, und um etwa zwei Uhr famen wir auf ben Pfad von bem wir abmarschiert waren. Capitain Biggs und ich hielten bafür, daß es nicht ficher fei, die Strafe zu halten, aber ber Colonel meinte, die Indias ner wurden den Truppen nicht weiter als auf die Ebene nachgehen,

an ber wir schon eine Strecke vorbei maren.

Da der verwundete Offizier Capitain Biggs' Pferd ritt, so gab ich das Meinige dem Capitain. Der Colonel und ich felbst gingen etwa hundert nard voraus, ber Capitain und der verwundete Diffe gier in der Mitte, und die zwei jungen Männer folgten binten nach. Alls wir anderthalb Meilen weiter famen, sprangen etliche India ner hervor, nur 15 bis 20 Schritte vor und. Indem wir anfangs nur ihrer drei faben, stellte ich mich sogleich hinter eine große Schwarzeiche, richtete meine Buchse um anzulegen, als ber Colonel zweimal mir zurief n i ch t zu schießen, worauf einer der Indianer ju ihm lief und ihn bei ber hand ergriff. Der Colonel begehrte alsdann, daß ich meine Buchse niederlegen solle, was ich auch that. Zugleich fam einer von ihnen auch zu mir, ben ich ehebem oft gesehen hatte, nannte mich Doft or, und nahm mich an der hand. waren Delaware Indianer, von dem Wingenim Stamm. Capitain Biggs schoß auf sie, aber ohne Erfolg. Sie fagten alsbann wir follten diese Leute zu uns rufen, sonst wurden sie dieselben tödten, was ber Colonel that, aber die vier machten sich auf und davon, und ents kamen für diesmal. Der Colonel und ich wurden nun nach dem Indianer Zelt, etwa eine halbe Meile von da, genommen. Sonns tag Abends brachten fünf Indianer, die sich weiter hin an den Weg gestellt hatten, die Scalps bes Capitain Biggs und Lieut. Afchlen, nebst einem Indianer Scalp welchen Capt. Bigge im Gefecht genommen hatte. Auch brachten fie mein und Capt. Biggs' Pferd. Sie fagten une, bie andern Männer waren ihnen entwischt.

Montag morgens, den 10ten Juni, zogen wir auf um nach Sans dusty, etwa 33 Meilen entfernt, zu marschieren. Sie hatten unserer eilf Gefangene und vier Scalpen. Der Indianer waren sieben-

gebn.

Col. Crawford war sehr begierig einen gewissen Simeon Girth zu sehen—der unter den Indianern lebte; er erhielt Erlaubniß mit einer Wache von zwei Kriegern diese Nacht zum Dorf zu gehen. Es wurde ihnen aber befohlen an dem Ort vorbei zu gehen wo Colonel

Crawford sein Pferd gehen ließ, um, wo möglich, dasselbe zu finden. Die übrigen von uns wurden bis an das alte Dorf genommen, wel-

ches acht Meilen von dem neuen entfernt war.

Dienstag morgens, den 11ten, wurde Sol. Crawford absichtlich heraus gebracht, damit er mit den andern Gefangenen hinein marsichiere. Ich frug den Colonel ob er Girty geschen habe? er sagte, jaz und daß Girty versprochen habe, alles mögliche für ihn zu thun, daß aber die Indianer äußerst aufgebracht wären gegen die Gefangenen, besonders Capitain Peip, einer der Käuptlinge. Er sagte ferner, daß Girty ihm sagte, daß sein (nämlich Crawford's) Schwiegersohn (Col. Harrison,) und sein Nesse (William Crawford,) von den Schawanesen gefangen genommen, aber wieder frei gelassen wären. Dieser Capt. Peip war etwa eine Stunde vor Col. Crawford von den Dörfern gesommen, und hatte das Gesicht aller Gesangenen schwarz angestrichen.

Alls er auch mich anstrich, sagte er mir, ich sollte nach den Schawanesen Dörfern geben um meine Freunde zu sehen. Alls der Coslonel kam, färbte er ihn auch schwarz—sagte ihm, er sei froh ihn zu sehen, und daß er ihn rassiren lassen wollte wenn er zu seinen Freunsden in dem Wyandotts Dorf käme. Im marschieren mußten der Colonel und ich zwischen den zwei Delaware Häuptlingen, Peip und Wyngenim gehen; die neun andern wurden mit einer Anzahl Indisanern voraußgeschickt. Auf dem Hingang sahen wir vier der Gessangenen am Pfad liegen, zerstümmelt und scalpirt—einige waren eis ne halbe Meile von den andern entsernt. Alls wir eine halbe Meile von dem Ort waren, wo der Colonel hingerichtet wurde, holten wir die noch lebenden süns Gefangenen ein. Die Indianer ließen sie auf den Boden sitsen—ein wenig von ihnen entsernt mußten wir das nämsliche thun. Da wurde ich nun einem Indianer übergeben, der mich

nach ben Schamanesen Dörfern nehmen sollte.

In dem Ort, wo wir uns niedersetzen mußten, war eine Anzahl Indianerinnen und Knaben, welche über die fünf Gefangenen herssielen, und mit den Tomahawks tödteten. Unter den Gefangenen war ein gewisser Johann McKinly, früher ein Offizier im 13ten Virginier Regiment, dessen Kopf von einer Frau abgehauen, und von den Indianern mit den Füßen herum gestoßen wurde. Die jungen Indianer kamen oft dahin wo der Colonel und ich wasren, und warfen die Scalps in unser Gesicht. Nun wurden wir an den Platz, wo der Colonel nachher hingerichtet wurde, hingeführt. Als wir eine halbe Meile davon waren, begegnete und Simeon Girty mit etlichen Indianern auf ihren Pferden. Er redete mit dem Colonel, da ich aber etwa 150 Yards hinter ihm war, konnte ich nichts von dem Gespräch hören.

Beinahe jeder Indianer der und begegnete, schlug und entweder mit Stecken oder mit Fäusten. Girty wartete die ich heran gebracht wurde, und fragte alsdann: "ist das der Doktor?" Ich antwortete, "ja," und ging mit ausgestreckter Hand ihm entgegen—er aber hieß mich fortgeben, und nannte mich einen versluchten Schurken, worauf mich der Kerl, der mich in Verwahr hatte, fortriß. Girty ritt hinter mir her, und fagte mir, ich muffe nach den Schawanesen Dorfern

gehen.

Als wir zum Feuer kamen, wurde der Colonel gänzlich entkleidet, und mußte sich zum Feuer setzen, worauf sie ihn mit Stecken und Fäusten schlugen. Gleich darauf wurde ich ebenso behandelt—alss dann banden sie einen Strick an das untere Ende eines hohen Pfosstens, banden des Colonels Kände auf den Rücken, und befestigten den Strick an das Band zwischen seinen Handgelenken. Der Strick war lang genug um ihm zu erlauben ein oder zweimal um den Pfossten zu gehen und desselben Wegs zurück zu kehren. Der Colonel rief nun Girth zu sich und frug ihn, ob sie ihn verbrennen wollten ? "Ja," sagte Girth. Der Colonel sagte, er wolle es geduldig tragen. Darauf hielt Capt. Peip, ein Delaware Hänptling, eine Nede an die Indianer, bestehend aus 30 bis 40 Männern, nebst 60 bis 70 Weibern und Knaben.

Alls die Rede geendet war, jauchzten sie dem Gesagten einen furchtsbaren herzlichen Beifall. Jett nahmen die Indianer ihre Büchsen und schossen Pulver in den Körper des Colonel, von den Füßen dis an den Hals. Ich denke es müssen nicht weniger denn 70 Schüsse auf seinen nackten Körper losgefeuert worden seyn. Sie drängten sich nun um ihn her, und so viel ich sehen konnte, schnitten sie ihm die Ohren ab. Alls sich das Gedränge in etwas vermindert hatste, sahe ich das Blut auf beiden Seiten seines Hauptes herabströs

men.

Das Fener war etwa 6 bis 7 Yard von dem Pfosten um welchen er besestigt war, entfernt, und wurde aus dünnen Pfählen von Hicos ry Holz gemacht, welche in der Mitte ganz durchgebrannt waren, so daß an jedem Ende etwa 6 Fuß in der Lange übrig blieben. Drei oder vier Indianer nahmen, einer nach dem andern, einen dieser brennenden Pfähle und hielten ihn an seinen Körper, der vorher schon mit Pulver schwarz gebrannt war. Diese Peiniger stellten sich auf allen Seiten um ihn; er mochte sich daher wenden auf welche Seite er wollte, so brannten sie ihn mit diesen brennenden Stäben. Etliche der Weiber nahmen breite Bretter, auf welche sie brennende Kohlen und heiße Usche legten, und auf ihn warfen, so daß er in fursem auf nichts als heiße Usche und Kohlen treten konnte.

In diesem äußerst peinlichen Zustand rief er Simeon Girth zu sich, und bat ihn doch zu schießen; Girte gab ihm aber keine Antwort; er rief ihm abermals, worauf Girth spöttelnd antwortete, er habe keine Büchse, kehrte sich zugleich um nach einem Indianer, lachte herzlich, und gab durch alle seine Mieuen seine Freude über diese

Schaudersscene zu erkennen.

Girth kam alsdann zu mir, und befahl mir, mich auf den Tod vorszubereiten. Er sagte ich sollte nicht da sterben, sondern in den Shawanesen Dörfern zu Tode gebrannt werden. Er schwur bei dem Allmächtigen, daß ich nicht erwarten brauche dem Tode zu entsgehen, sondern derselbe auf den höchsten Grad erleiden solle.

Er sagte alsdann, daß einige der Gefangenen die Bemerkung ges macht, daß wenn unsere Leute ihn gefangen hätten, sie ihm nicht ges

schabet haben würden—für seinen Theil glaube er es nicht, aber er wunsche meine Meinung darüber zu wissen. Ich war aber damals in solchem Jammer und Elend wegen den Leiden des Colonels, welche er vor meinen Augen erduldete, sewohl als wegen einem ahnlichen Leiden daß mir in zwei Tagen bevorstand, daß ich wenig oder nichts antwortete. Er sprach mit großem Unwillen über Col. Gibeson, und sagte, er wäre einer seiner größten Keinde, und mehr des

felben Inhalts, auf welches ich febr wenig achtete.

In diesem Leibens-Justand betete Col. Erawsord zu bem Allmächtigen, daß er sich voch seiner Seele gnädig annehmen wolle. Er sprach mit schwacher Stimme, und trug seine Marter mit wahrer Geistesstärke. Er litt diese übermäßigen Schwerzen nahe an oder völlig zwei Stunden (so viel ich urtheilen kann.) Endlich als seine Kräfte dabin waren, legte er sich auf seinen Bauch; sie scalpurten ihn jest, und warfen seinen Scalp öfters in mein Gesicht und sagten, "das war dein großer Sapitain." Sine alte Indianerin (welche dem Pild das sich die mehrsten Menschen vom Satan machen sehr abnlich kam,) nahm ein Brett, legte eine Menge Koblen und Asche darauf, und legte sie auf den Rücken des Colonels nachtem er scalpirt war! Er richtete sich jest wieder auf seine Füse und ging um den Pfosten herum. Allsdann hielten sie, wie fruher, einen brennenden Pfahl an ihn, aber er schien jest weniger Gefuhl zu has ben.

Der Indianer, ber mich unter seiner Aussicht hatte, nahm mich jest nach dem Kause bes Capt. Peip, etwa brei viertel Meilen von dem Ort wo Col. Crawsord hingcrichtet wurde. Ich war die ganze Nacht gebunden, und wurde baher verhindert bas Ende jener Schreckensseene zu sehen. Den nächsten Morgen, den 12ten Iuni, wurde ich von dem Indianer loegebunden, der mich schwarz anstrich, und mit dem ich jest nach dem Dorf der Shawansen ging, welches nach seiner Aussage nicht ganz 40 Meilen von hier entsernt wäre. Wir kamen bald an den Ort wo der Colonel verdrannt wurde, denn es war an unserm Weg. Ich sahe seine Gebeine unter den Uederresten des Feuers, beinahe zu Asche gebrannt, liegen. Bermuthlich legten sie seinen Körper, nachdem er tod war, auf das Feuer.

Der Indianer fagte gu mir: baf mare mein großer Capitain, und gab bas Scalp Sallo. Er war ju Pferd und trieb mid vor fich bin.

Ich that als ob ich nicht wußte, baß ich in bem Dorfe sollte ums gebracht werden; suchte mich so beiter wie möglich zu benehmen, und frug ihn ob wir nicht brüderlich in einem Kause im Dorf bei sammen leben wollten? Dies schien ihm zu gefallen, und er sagte, "Ja." Run frug er mich, ob ich einen Wigwam\* machen könnte? welches ich bejahete. Dieses machte ihn noch freuntlicher. Wir machten diesen Tag, so gut ich urtheilen kaun, etwa 25 Meilen, in einer etwas südwestlichen Richtung. Der Indianer sagte mir, wir würden den nächsten Tag an das Dorf kommen, wenn die Sonne do ort stünde, (beinahe nach Süden hindeutend.) Alls wir uns

<sup>\*)</sup>Indianer Sütte.

des Nachts zur Ruhe legten, versuchte ich öftere mich los zu machen. aber der Indianer mar fehr behutjam, und hatte felten feine Augen Bei Tagesanbruch stand er auf und löste meine Bande: alsbann schurrte er das Feuer, und ba die Mosquiten uns fehr plagten, frug ich ihn, ob ich nicht Ranch hinter und machen follte ? welches er bejahete. Jest nahm ich bas eine Ende einer Sundsholz gabel, welches bis auf etwa 18 3oll niedergebrannt war. war ber langfte Steden ben ich befommen fonnte, und war nicht lang genug für meine Absidit. Ich ergriff nun noch ein fleinered Stud Dolz-nahm eine Roble zwischen beide und ging hinter ibm ber-brebte mich fenell berum, und fehlug ihn aus allen Rrafe ten auf den Ropf, welches ihn fo betänbte, daß er vorwärts mit bei ben Sanden in das Teuer fiel. Alls ich ihn aber zu fich kommen fahe, ergriff ich seine Buchse, während er sich unter furchtbarem Gefdrei fortmachte. In ber Absicht ihn niederzuschießen, folgte ich ibm nach; allein als ich den Sahn spannen wollte, mußte ich die Keder acbrochen haben-ich folgte ihm jedoch 30 Yard nach, und fuchte vergeblich die Buchse abzufenern. Run ging ich zum Fener gurud; nahm seinen Teppich, ein paar Schube, seinen Sandforb, Schrots beutel, Pulverborn und Budge, und ging nach bem 5 Uhr Zeichen mich richtend, fort. Ungefahr eine halbe Stunde nach Conneunters gang fam ich an eine Ebene, welche etwa 16 Meilen breit fenn muß. Sch legte mid nun in ein Dickicht nieder, bis es dunkel wurde, worauf ich mich vermittelst des Nord-Sterns, burch biefe Gbene fant, und vor Tagesanbruch an ben Wald fam. 3ch ging ben anbern Zag noch immer fort und am Mittag fam ich über bie Pfade, auf welche unsere Truppen fortgegangen waren. Diese Pfabe laufen beinahe von Often nach Westen-um aber von dem Feind nicht gesehen zu werden, ging ich ben ganzen Nachmittag nach Norden

Albends fühlte ich mich febr ermudet-es ift auch fein Wunder. Ich war seche Tage ein Gefangener gewesen—die ersten 3 ober 4 Tas ge hatte ich nur wenig, und bie letten 2 Tage gar nicht & geges Es waren zwar Stachelbeeren im Wald bie Menge-aber fie waren nicht reif, auch konnte ich biefelbe bamale, wegen einem auf mein Rinn von einem Indianer erhaltenen Tomahamf Echlag, nicht fauen. Es war an diesem Ort ein gewisses baufig machsentes Uns fraut, woven ich mußte, daß ber Saft fohr erquidend und fiarfend für mich fein murbe. Ich fammelte ein Buntel, machte mein Las ger unter eine große Buche, mit weit ausgebreiteten Heften, faugte recht berglich von bem Gaft, und schlief ein. Den folgenden Tag richtete ich mich nach Often, und verfolgte bieselbe Richtung mabs rend ber übrigen Reise. Ich bilbete mir oft ein, baf bie Reber an meinem Buchsenschloß fich am Solz flemmte, und versuchte jetes benfbare Mittel um bas Echloß abzuschrauben, aber ba ich fein Del fer, ober fonst etwas Educkliches bafur batte, gelang es mir nicht. Bu meinem Bergnugen wurde nun mein Kinn beffer, und in vier bis funf Tage konnte ich jedes efbare Gemache fauen. Da ich aber meine Buchse nur hinderlich fand, ließ ich biefelbe in ber Wilbnig

liegen. Wollte ich schlafen, so hatte ich nichts ben mir um Feuer anzuzünden, und konnte daher wenig Schlaf erlangen, wegen den vielen kleinen Mücken und Mosquiten. Auch giebt es sehr viele Sümpfe in dieser Gegend durch die ich reiste, so daß ich oft im Was-

fer liegen mußte.

Ich ging über ben Muskingum Revier, etwa 3 ober 4 Meilen unsterhalb Kort Lawrence, und richtete mich mehr nach dem Dhio Resvier. Diese ganze Zeit lebte ich von Stachelbeeren, jungen Resseln, Kräutersaft, nebst zwei jungen Staaren und einer Schildkröte, die ich roh aß. Lag mir die Speise schwer im Magen, so nahm ich ein wenig Ingwer, der alles wieder in Ordnung brachte.

Etwa 5 Meilen unterhalb Fort McIntosch kam ich an den Ohiv Revier, am Abend des 21sten Tags nach meiner Flucht; und am 22sten, um 7 Uhr morgens (welches der vierte July war.) kam ich

wohlbehalten, obichon fehr ermattet, an bas Fort.

#### Die Erzählung bes

# Johann Slover.

Indem ich im letzten Krieg viele Jahre ein Gefangener unter den Indianern gewesen, und daher mit der Gegend westlich von Dhio sehr gut bekannt war, so wurde ich als Wegweiser in dem Feldzug unter Col. William Crawford gegen die Judianer-Dörfer am oder nahe beim Sandusky Revier angestellt. Es wäre überflüßig die Umstände und den unglücklichen Ausgang jenes Zugs zu erzählen, dieweil dieselben gar wohl bekannt sind; es sen genug, daß nachdem wir am Dienstag, ben 4ten Juni zu einem Gefecht mit dem Feind, nahe bei Sandusky, kamen, wir Nachts darauf im Lager blieben, den nächsten Tag aber wieder auf einander in einer Entfernung von 300 Yard schoken, durch welches wenig oder gar nichts ausgerichtet Am Abend desselben Tages wurde von Col. Crawford beschlossen (wie ich nachher erfuhr,) daß wir uns in Ordnung zurück ziehen sollten; aber im Augenblick unseres Abzugs schoßen die Indianer ihre Gewehre ab um kärm zu machen, (vermuthlich sahen sie daß wir uns zurück ziehen wollten) worauf unsere Leute in Unord-nung aufbrachen und davon ritten; die Fußgänger wurden nieder geritten, und die Verwundeten, welche baten, daß sie mitgenommen werden möchten, zurück gelassen.

Alls unsere Leute in Unordnung aufbrachen, war ich im Hinters grund im Begriff die Pferde zu füttern. Das Haupt-Corps mar schon eine Strecke an mir vorbei, als ich zum Aufsigen bereit war; ehe sie durch die Ebene waren, hatte ich sie eingeholt, und war beinahe vorne an. Ich war hinter der Gesellschaft zu welcher ich gehörte zurückgeblieben; da ich sie nun erreichte fand ich, daß dieselbe vers sucht hatte, durch einen Sumpf zu machen, wo aber ihre Pferde ste= den blieben; wie ich nun den Versuch machte, ging es mir gerade Ich sollte gefagt haben, daß die aus 5 oder 6 Mann bestes hende Gesellschaft, mit der ich vereinigt war, und welche sich eine kurs ze Strecke zur Rechten bes Haupt-Corps hielt, sich von mir getrennt hatte, u. s. w. Ich war lange beschäftigt mein Pferd heransznarbeis ten, bis ich den Keind hinter mir, und auf beiden Seiten hörte—aber umsonst. Ich mußte es daher stecken lassen. Der Morast war so weich, daß ich halbmannstief darinnen waden mußte; doch endlich kam ich mit der größten Schwierigkeit hindurch. Hier fand ich meis ne Kameraden, die ihre Pferde zurücklassen mußten. Zwei derselben hatten ihre Büchsen verloren.

Bir reisten diese Nacht in der Nichtung nach Detroit, in der Absicht dem Teinde auszuweichen, von dem wir vermutbeten, daß er die Pfade welche die Mehrzahl unserer Truppen gegangen, als sie sich

zuruckzogen, nehmen wurde.

Wegen Tagesanbruch famen wir an einen zweiten Gumpf, und mußten warten bis es bell mar, um bindurch zu fommen. Diefen gangen Tag reiften wir auf die Ediamanejen Dorfer gu, in ber 216: ficht, noch weiter aus dem Wege des Keindes zu kommen. Um etwa 10 Ubr, fetten wir und nieder, um ein bieden Schweinefleich (unfern gangen Borrath) zu effen-benn wir hatten von Dienstags (ben Tag unferes Gefechts) bis Donnersstags nichts genoffen. Wir setten und (obne es zu vermutben) an einem Kriegerpfad nieder, und fogleich famen 8 ober 9 Rrieger baber. Bir liefen eilends bavon, und liegen unjere Epeife und Gepack guruck, wurden aber nicht von ihnen Rachdem wir eine Beile im Gras und in Gefträuch bes bemerft. rumgestreift waren, febrien wir zu unseren Gepäcke zuruck. Krieger riefen ein Sallo! wie sie vorbei gingen, welches von ans bern die zu unserer Seite waren, erwiedert murde.

Auf unserer Reise durch die Sbene, oder richtiger, durch die sich weit erstreckenden trocknen Wiesen, bemerkten wir gegen Mittag eine Anzahl Indianer vor uns; da wir uns aber im Gras und Gebüsch versteckten, so bemerkten sie uns nicht. In diesen Sbenen des fanden wir uns in großer Gefahr, da wir in bedeutender Ferne gesehen werden konnten. Denselben Nachmittag siel ein heftiger Regen, den kältesten welchen ich je erlebte. Wir machten halt während es regnete; wie wir nun wieder vorangingen, sahen wir ungefähr 200 Yard vor uns, eine Anzahl Keinde; doch, da wir uns hinter Gebüsch verbargen, so hatten wir wieder das Glück nicht bemerkt zu wers

Den.

An diesem Tage, dem Iten nach unserm Rückzug, mußten wir einen von unsere Gesellschaft, der mit einem Rheumatischen Geschwulft besfallen wurde, in einem Sumpf zurücklassen. Alls wir ziemlich lange auf ihn gewartet, saben wir ihn etwa 100 Schritte von uns, als ich esben auf einem alten Baum saß und meine Schuhe fliefte; dech nachsbem ich einen Augenblick meine Augen von ihm gewendet hatte, sabe ich ihn nicht mehr. Er hatte unsere Spur verloren, und einen ansbern Weg eingeschlagen. Wir pfissen und riesen ihm, aber vergebens. Wir waren Mittags an den Muskingum gekommen, und gingen nesben demselben bis es Nacht war.

Da wir einen jungen Hirsch gefangen, so zündeten wir ein Feuer an, und hielten eine prächtige Mahlzeit, denn wir hatten auf unserer ganzen Neise nichts mehr als die Kleinigkeit Fleisch genossen, wie früher bemerkt. Bei Tagesanbruch gingen wir weiter. Gegen 9 Uhr des dritten Tages, stießen wir auf eine Parthie des Feindes, etwa 20 Meilen von Tuscarawas, welches etwa 135 Meilen von Fort Pitt entfernt ist. Entweder kamen sie unserer Spur nach, der an der Seite her, und sahen uns—gingen voran und verlegten

uns den Weg; ehe wir sie sahen schoßen sie auf uns. Auf ben ersten Schuß fiel einer meiner Kameraden vor, und ein anderer hinter

mir. Diefe beiben hatten Buchfen. Es waren unferer 6 Mannvier hatten Buchsen, wovon 2 wegen ber Raffe in ber ersten Racht ba wir durch den Sumpf gingen, unbranchbar waren. Wir hatten versucht dieselben abzuschießen, konnten aber nicht. 2118 bie Indianer schofen, sprang ich nach einem Baum. Gin Indianer postierte sid etwa 15 Nard vor mich, und verlangte von mir, daß ich mich ihm ergeben, in welchem Falle mir fein Leid zugefügt werden folle. ne Buchse war in gutem Stand, aber aus Furcht ber Feind modite mich von hinten her schießen, mochte ich nicht losdrucken, was ich jes boch nachher bereuete, als ich sahe was mein Schicksal war, und ich gewahr ward, daß der, welcher seine Buchse nach mir richtete, einer von denen war, die eben abgeschossen hatten. Zwei meiner Rameraben murben gleich mir gefangen genommen, mit ber Berfiches rung, daß und fein Uebel zugefügt werden follte. Dur einer ber Gefellschaft, James Paul, der feine Buchse in Ordnung hatte, nahm die Klucht, und fam nach Wheeling. Giner biefer Indianer fannte mich, und gehörte zur Parthie, die mid im letten Krieg gefangen hatte. Er fam zu mir, redete mich an, und nannte mich bei meinem Indianer-Namen, Mannuch cothee. Er tadelte mich, daß ich in ben Krieg gegen fie gezogen. Ich will bier Gelegenheit nehmen etwas von den Umftanden meiner ersten Gefangenichaft, und von meis nem Lebenslauf seitdem, anzuführen.

Ich wurde am New River, in Birginien, von den Miamesen, eine Indianer-Nation, die von uns die Picts genannt werden, gefangen genommen, unter benen ich seche Jahre zubrachte. Rachher murde ich an einen Delaware verkauft, und da er mich einem Sandelsmann übergab, wurde ich unter die Schamanesen gebracht, und blieb sechs Go daß ich zusammen, zwölf Jahre unter diesen Jahre bei ihnen. Nationen lebte-nämlich von meinem achten bis zu meinem zwans zigsten Jahr. Bei dem Friedensschluß zu Fort Pitt, (im Berbit nach bem sogenannten Dunmor's Krieg,) welcher, wenn ich nicht irre, im Jahr 1773, geschloffen, fam ich mit ben Schamanesen borthin; hier fand ich einige meiner Verwandten; diese baten mich, ich möchte boch bas Leben eines Wilben aufgeben, welches ich jedoch nicht gerne that, benn diese Urt zu leben war mir gang zur Natur geworden, und weil ich von einer andern Lebenbart gar zu wenig wußte. Darauf ließ ich mich, beim Unfang des Rrieges, in die Lifte ber Continentals Urmee als Soldat eintragen; 15 Monate hatte ich gedieut, als ich

Um jedoch zurückzufehren. Die Parthie welche uns gefangen nahm, hatten einige Pferde geraubt und auf der Wiese gelassen, die wir Tags zuvor passuren. Sie waren von da unserer Spur nachgegangen; auf unserer Rückreise nahmen wir Pferde und sehten uns darauf. Wir wurden nach Wachatomakak, einem dem Mingoe und Schawanesen gehörigen Dorf gebracht. Ich glaube es war der dritte Tag als wir das Dorf erreichten. Als wir nahe zum Dorf kamen, machten die Indianer, unter deren Aufsicht wir waren, ein saueres Gesicht—bisder waren sie freundlich, und gaben und ein wes

meine regelmäßige Entlaffung erhielt.

rer Alucht entweder genommen oder gefunden batten. Dies Dorf ift flein, und wie wir borten, etwa 2 Meilen von dem Haupt Dorf

entfernt, wobin fie une bringen wollten.

Die Ginwohner des Dorfs kamen beraus mit Temahawks und Knuttel, und schlugen uns gar jammerlich. Sie ergriffen einer meiner Kameraden, entbloßten ihn und färbten ihn mit Kohlen und Wasser schwarz. Dies war ein Zeichen daß er verbrannt werden sollte. Er ahndete es, und vergoß Thränen. Er frug mich, was das schwarz machen bedeute? aber die Indianer verboten mir, in ihrer eigenen Sprache, es ihm zu erklaren. Aber in Englisch sagten sie ihm (denn diese Sprache hatten sie in Fort Pitt, wo sie oft waren, fließend sprechen gelernt, ) das ihm nichts zu Leide geschehen solle. Ich weiß nicht warum er der erste Gegenstand ihrer Grausamkeit werden sollte—vielleicht weil er der Reltesse war.

Ein Arieger wurde nach dem Saupt-Dorf geschickt, um fie von unserer Untunft in Renntniß zu ießen, und sie auf die sie erwartens den Bergnugungen vorzubereiten; denn als wir dort anlangten, kamen sie nus mit Kinten, Knuttel und Tomahawks entgegen. Man sagte uns, daß wir etwa 300 Nard nach dem Nathhans laufen unssten. Der, den sie geschwarzt batten, war enva 20 Nard vor uns : ibn machten sie zur besonderen Zielsweide-Manner, Weiber und Kinder schlugen uhn, und die, welche Flinten batten, ichwien launng an seinen Korper beben; zu gleicher Leib, indem sie die Mundung an seinen Korper beben; zu gleicher Zeit tobten und schrieen sie, und

fclugen die Trommel.

Der ungluckliche Mann war verwundet und zerschlagen, an die Thur des Rathhanses gekommen. Es war ein schmerzhafter Unsblick. Wir waren vor ihm angekommen, und konnten dal er den Spektakel sehen. Es läßt sich nichts furchtbarer denken. Mit ihsen Tomabawks hatten sie ihn zerseht; seinen Körper schwarz gesschwen, und Deffnungen mit hineingeschoffenem Pulver gebrannt. Ein großer Propsen hatte in seine Schulter eine große Wunde ges

macht aus welcher bas Blut ftromte.

Dem Bersprechen des Keindes zufolge, welches ihm Anfangs gesgeben wurde, hatte der Mann Ursache zu glauben, daß so bald er die Thüre des Nathhauses erreichen wurde, er sicher ware. Dies war seine Hoffnung; denn so bald er mit vieler Mühe dahin gekommen war, legte er seine Hände auf die Thür, wurde aber mit Gewalt von derselben zurückgezogen. Als er sabe daß auf Barmberzigkeit nicht zu boffen ware, und sie ihn tödten wollten, versuchte er etlichemal einen Tomahawk aus ihren Händen zu reißen, aber wegen seiner Schwasche gesang es ihm nicht. Wir saben wie er fortgenommen und eine lange Zeit von ihnen gesagt, verwundet, geschlagen und endlich gestödtet wurde.

Den namlichen Abend sabe ich seinen Leichnam nabe am Mathbaus liegen. Er war schrecklich zugerichtet, und das mit Pulver vermengste Blut war ganz schwarz. Auch sabe ich noch an demselben Usbend, daß sie seinen Korper in Stücken gebauen, und seine Gebeine und seinen Kopf etwa 200 Yarb vor dem Dorf auf Pfähle gehangen

hatten. Zu gleicher Zeit sahe ich auch die Leichname von drei andern in dem nämlichen abscheulichen Zustande. Man sagte mir, diese wären am nämlichen Tag, kurz vor unserer Ankunst getödtet worden. Ihre Leichname die da lagen, waren schwarz und blutig und mit Pulver gebrannt. Zwei derselben waren Karrison und der junge Eransferd. Ich erkannte das Gesicht Karrison's, und sahe seine und des jungen Erawsord's Kleider im Dorf. Sie brachten Pferde zu mir, und frugen mich, ob ich dieselben erkenne? Ich sagte: sie hätten Harrison und Erawsord gebört—welches sie besaheten.

Den dritten biefer Manner erfannte ich nicht, glaube aber, daß es Col. McCleland gewesen, der als Offizier die dritte Stelle in bie-

fem Kriegsma inne batte.

Den nächsten Tag wurden die Leichname bieser Manner vor das Dorf hinausgeschleppt, und den hunden vorgeworfen; ihre Gebeine und hande wurden auf Pfähle gesteckt.

Mein noch überlebender Ramerad wurde bald nachdem wir an bas Rathbans kamen, nach einem Dorf geschieft, und wurde vermuthlich

auf Dieselbe Urt verbrannt ober bingerichtet.

Abends versammelten sich die Manner im Rathhaus—es ist ein großes Gebäude, etwa 50 Yard lang, 25 breit, und 16 Kuß bech. Es besteht aus gespaltenen Pfählen, und ist mit Minde bedeckt. Das erste was sie thaten war, mich zu eraminiren, welches sie in ihrer eigenen Sprache thun konnten, da ich die Miami, Schawanese und Deslaware Sprachen verstand, die ich während meiner Gesangenschaft in meiner Kindheit gelernt hatte. Ich fand, daß ich diese Sprachen, besonders die zwei ersten, noch nicht vergessen hatte, denn ich konnte sie so gut wie meine Muttersprache sprechen.

Sie begannen mit Fragen binsichtlich des Zustandes unseres Landes—unserer Borrathe—unserer Anzahl—den Zustand des Kriegs zwischen und und England, u. d. gl. Ich sagte ihnen, daß Cornwallis gefangen wäre. Dieses wurde am nächsten Tag, als Matthias Estiot und James Girth kamen, für eine Lüge erklärt,—eine Erklärung welcher die Indianer vollen Glauben beizumessen schienen.

Bisher wurde ich mit scheinbarer Freundlichkeit behandelt; jest aber veränderte der Feind sein Betragen gegen mich. Girth batte ihnen gesagt, daß, als er mich gesragt, wie es mir daselht gesfalle, ich geantwortet hätte, daß ich die erste Gelegenheit ersgreisen wurde einen Scalp zu nehmen und mich davon zu maschen. Es war allerdings wahrscheinlich, daß wenn ich solche Absichten gehabt, ich ihm dieselben wurde mitgetheilt haben.—Ein anderer Mann fam zu mir, und erzählte mir, daß er am südlichen Zwider des Potomac's in Birginien gewohnt habe; daß drei seis mer Brüder daselbst wohnhaft wären, und stellte sich an als ob er wünschte auf und doch berichtete er, ich habe eingewilligt mit ihm zu gehen. Während der Zeit war ich nicht gebunden, und bätte entslausen son die daber nichts an meine Füße zu thun hatte, so wartete ich um diese Zubereitung zu machen.

Id wurde jede Racht eingeladen den Kriegstänzen beizuwohnen,

welche gewöhnlich bis Tagesanbruch dauerten. Ich konnte aber bies fer Einladung nicht Folge leisten, weil ich dieses als einen Teufelss

bienst betrachtete.

Der Rath dauerte 15 Tage—es waren zwischen 50 und 100 Kries ger zugegen, und manchmal noch mehr. Ein jeder Krieger wird zusgelassen; doch nur die Häuptlinge oder Hauptfrieger haben die Erslaubniß zu reden. Nach der Anzahl der Gefangenen oder Scalpen die sie erhalten haben, werden sie entweder für Haupts oder gewöhnsliche Krieger angesehen.

Am britten Tag war McRee im Nathhaus, und nachher fast ims mer gegenwärtig. Er sprach nur wenig; frug mich nichts, und sprach auch nicht mit mir. Er wohnte etwa zwei Meilen vom Dorf, hatte ein eckigtes Blockhaus mit einem Dach von Schindeln;—er trug ein mit Gold besetztes Kleid. Ich hatte ihn in dem vorigen Dorf,

burch welches ich reisete, gesehen.

Ich glaube es war der vorletzte Tag der Sitzung des Raths, daß eine Rede von Detroit ankam, welche von einem Krieger gebracht wurde, der sich mit dem dort besehlenden Offiziere berathen hatte. Man hatte lange auf diese Rede gewartet, und enthielt die Antwort auf eine die vorher von diesem Dorfe nach Detroit gesandt wurde. Dieselbe war in einem Wampum-Gürtel, und sing mit den Worten an: Me i ne Kinder," und frug warum sie noch immer Gessangene machten? Ferner hieß es darinnen: "Lebensmittel sind selten; werden Gesangene gemacht, so müßen wir sie erhalten, und oft entwischen sie uns, und machen alles was wir thun, bekannt. Wann von euren Lenten in die Hände der Rebellen fallen, zeigen sie kein Erbarmen. Warum denn, wollt ihr Gesangene machen? Meine Kinder, macht ferner keine mehr—weder Männer, Weiber noch Kinder."

Awei Tage nachher versammelten sich alle in der Nähe wohnenden Nationen, und beschlossen, keine Gefangene mehr zu machen. Sie hielten einen großen Nath, und das Resultat desselben war, daß wenn es möglich sei ein Spannens oder drei Zoll langes Kind zu fins den, sogar kein Erbarmen mit solchem zu haben. Um Schluß ihrer Berathung wurde von allen anwesenden Stämmen—namentlich von den Tawaws, Chippewas, Wyandotts, Mingoes, Delawaren, Schas wanesen, Munses und einem Theil der Cherokesen, beschlossen: daß wenn einige der Nationen die nicht zugegen waren Gefangene machs ten, so wollten sie einmuthig gegen sene ausstehen, ihnen ihre Gefans

genen wegnehmen und tödten.

Während diesen Verhandlungen verstand ich alles ganz wohl. Sie machten Plane gegen unsere Unsiedelungen in Kentucky, den Falls, und nach Wheeling hin. Diese anzuführen, wäre hier überflüßig.

Einer ihrer Bersammlungen wohnte ich nicht bei. Die Krieger schickten wie gewöhnlich für mich; aber die Squa w bei welcher ich wohnte, wollte mich nicht gehen lassen, sondern verbarg mich unster eine Anzahl Häute. Bielleicht war es, daß ich nicht die über mich gefaßten Beschlüsse, daß ich nämlich verbrannt werden solle, hören möchte.

Um diese Zeit wurden zwölf Männer von Kentuch gebracht, wos von drei an diesem Tag verbrannt: die übrigen in andere Dörfer vertheilt, und alle, wie ich vernahm, verbrannt wurden. Dies ges

schah nachdem die Rede von Detroit gekommen war.

In diesem Tage sahe ich auch einen Indianer der soeben ins Dorf fam, welcher fagte baf ber Gefangene (welcher ein Dofter fei) ben er in das Dorf baben bringen sollen, ihm entwischt sei. Ich wußte baß biefes niemand anders als Dr. Lneight fenn konne, ber als Wundarzt bei der Erpedition angestellt war. Der Indianer hatte eine vier Zoll lange Wunde an seinem Ropf, welche er von dem Dottor empfangen zu haben eingestand. Er war bis in ben Schabel ge-Den hergang ber Sache erzählte er alfo: er habe ben idmitten. Dofter, auf sein Gesuch, und auf das Berfprechen nicht fortzugeben, losgebunden : daß mahrend er (ber Indianer) das Keuer schurrte, habe ber Doftor die Klinte ergriffen und ihn von hinten auf den Kopf geschlagen; daß er aledann mit seinem Messer nach dem Dokter gestoßen, dieser babe das Messer ergriffen, darauf babe er dasselbe ibm durch die Hand gezogen, wodurch ihm die Kinger beinahe abgeschnitten senn müßten : er habe noch dem Doktor zwei Stiche-einen in den Leib, den andern in den Rücken beigebracht. Noch setzte er bins zu der Doktor sei ein außerordentlich großer, langer, und starker Da ich ein angenommenes Familien-Glied war, und mich in Sicherheit glaubte, nahm ich mir die Freiheit das Lettere zu wie berlegen, und fetzte hinzu, daß ich den Doktor als einen kleinen, schwächlichen Mann fenne. Die übrigen Krieger lachten über bie Maagen und schienen ibm feinen Glauben beigumeffen. Um biefe Zeit wurde mir angezeigt, daß Col. Crawford verbrannt seie, worüs ber sie sich herzlich freneten.

Tags nach ber benannten Rathsversammlung, kamen etwa vierzig Krieger, begleitet von Georg Girty, und stellten sich, Morgens früh, um das Hans in dem ich mich befand. Die Squaw lieferte mich aus. Ich saß vor der Hansthür, wo sie einen Strick um meisnen Hals legten, die Hande auf den Rücken banden, mich nackend auszogen, und mich wie gewöhnlich schwarz färdten. Sobald ich gesbunden war, verfluchte mich besagter Girty, und seite hinzu, daß ich jest meinen schon vor Jahren verdienten Lohn haben solle. Ich wurde nun nach einem etwa 5 Meilen entfernten Dorf geführt, wohit ein Bote geschickt wurde, damit sie sich für meinen Empfang vorbereiteten. Us ich dahin kam wurde ich mit Stöcken und dem Griff der Tomahawks geschlagen, und eine Zeitlang an einen vor einem Hause stehenden Baum gebunden. Mittlerweile gingen die Einzwohner nach einem zwei Meilen entfernten Dorf, wo ich verbrannt

werden sollte, und wo ich um 3 Uhr, Nachmittags, ankam.

Auch bier war ein Rathbaus, theils mit und theils ohne Tach. In dem Theil wo kein Dach war, sondern blos aufgerichtete Seitenswände, stand ein etwa 16 Fuß hoher Pfosten, und in der Mitte des Hauses, um den Pfosten herum, lagen drei Holzhausen, etwa 3 Fuß hoch, und 4 Fuß vom Pfosten. Alls ich zum Pfosten gebracht wursde, band man meine Arme auf den Rücken, und der Strick, mit wels

chem sie gebunden, murbe an ben Pfosten befestigt. Auch murbe ein Strick um meinen Sals gelegt, und an den Pfosten, etwa vier Fuß über meinem Kopf gebunden. Während sie mich banden, gundeten

fie die Bolghaufen an, welche gleich in Flammen gerietben.

Mein Schickfal mar bem Unschein nach, ben Flammentod zu fterben-und ich hatte besichloffen diesen Tod mit Geduld zu erleis ben. Die Gnade Gottes batte ibn mir weniger fürchterlich gemacht; benn als ich beute auf meinem Wege war, batte ich viel üs ber mein Ende nachgebacht. Ich wußte wohl baf ich ein regelmäs figes Glied ber Rirche gewesen, und bag ich Bufe gethan, und nach Bergebung ber Gunden getrachtet batte-gleichwohl wußte ich nichts von der Glaubensversicherung, ob ich schon viel und oft davon gehört hatte. Aber fruh an diesem Morgen, geschah eine plotsliche und merkliche Beränderung in mir, die mir die Berficherung des Friedens mit (bott gewährte. Folgende Worte waren ber Wegenstand meis nes Racbenfens :- "Im Frieden follft bu Gott fcbauen"-"3m Frieden follft bu von binnen geben"\*-" Fürchtet euch nicht vor benen die ben Leib tobren." Bei bieser Welegenheit murbe ich burch ein umviberstebliches Bertrauen von meiner Geligfeit vollig verges wissert, und war baber willig, zufrieden-ja froh zu sterben.

Mie gesagt, ich wurde an den Pfossen gebunden, und die Flammen schlingen in die Hohe. Der Tag war hell—seine Wolfe war zu sesheit; wann solche am niedern Horizont waren, so konnten sie wesgen den Seitenwänden nicht gesehen werden; aber ich hörte keinen Donner, sahe auch kein anderes Zeichen eines kommenden Regens. Alls die Flammen des einen Haufens ansingen in die Höhe zu lodern, erhob sich der Wind; est mögen erwa 15 Minuten, von der Zeit an als sie das Feuer anzündeten und mich banden, die zu der Zeit da sich der Wind erhob, verstossen sehn. Es war ein Sturmwind, und der Regen folgte in weniger als 3 Minuten. Der Regen war sehr heftig; und obsichon das Keuer bestig brannte, so war es doch plots lich gelöscht. Nach ungefähr 5 Minuten, hörte es auf zu regnen.

Ms der Regen vorüber war, wurden die Wilden in Erstaunen verssetzt, und eine Zeitlang wie verstummt. Endlich sagte einer: "wir wollen ihn dis Morgen in Ruhe lassen, und einen ganzen Tag mit der Freude ihn zu verbrennen, zubringen. Es konnte jest drei Uhr, Nachmittags, seyn. Sie willigten alle ein—der Strick wurde mir vom Halse genommen, und nachdem sie mich niedersten ließen, tanzten sie um mich berum. Dieser Tanz bielt dis gegen 11 Uhr Nachts au, während welcher Zeit sie mich mit Stöcken schlugen, mit Füßen traten, und mit ihren Tomahawks verwundeten.

Endlich frug mich einer der Krieger, (Halb Mond genannt,) ob ich schläferig sei? und als ich mit "Ja," antwortete, erwählte ber Hauptfrieger 3 Mann, um mich zu bewachen. Ich wurde in ein

<sup>\*)</sup> Der Uebersetzer erinnert sich keiner Schriftstelle wie die Obige. Bermuthlich hatte der Erzähler die Worte im Sinn, Evangelium Lukas, 2: 29.

Blochaus genommen; meine Urme wurden gebunden bis bie Schnur ins Kleisch schnitt, und zwar an ben Gelenken und oberhalb ben Els lenbogen. Ein Strick wurde um meinen Sals gelegt, und an einen Balten des Sauses gebunden ; boch durfte ich mich auf ein Brett niederlegen. Die drei Rrieger neckten mich beständig und fagten : "Wie gefällt es dir daß du Morgen Feuer zu fregen bekommit? Du todteft jest feine Indianer mehr." 3ch boffte fie murben fich gur Ruhe legen, und endlich, etwa eine Stunde vor Tagesanbruch legten fich zwei berfelben; ber britte rauchte feine Pfeife und richtete ftets jene unangenehmen Fragen an mich. Rady einer halben Stunde legte auch er fich nieder, und ich hörte ihn fchnarchen. Sogleich ging ich zu Werf, und ba meine Urme burch bie Schnur ohne Ges fühl waren, legte ich mich auf meinen rechten Urm der auf den Rus den gebunden war, hielt benfelben fest mit meinen Fingern, in wel chen noch Gefühl war, und streifte die Schnur von meinem linken Arm und Belenke. Jest ftand einer ber Krieger auf und schurrte bas Fener. Ich war bange bag man mich untersuchen wurde, und baf es benn mit mir aus fenn wurde. Aber meine hoffnung wurde nen belebt als er fich wieder niederlegte. Run suchte ich ben Strick um meinen Hals zu losen; probirte ihn durchzubeißen, aber es war vergebens, benn er war Daumendick und hart wie Gifen, indem er von Buffelhaut gemacht war. Ich arbeitete lange baran, und ba ich keine Aussicht batte, hörte ich auf. Jetzt brach ber Tag an, und ich hörte das Krähen des Sahnes. Beinahe hoffnungslos machte ich einen zweiten Berfuch, indem ich meine Finger zwischen ben Strick und den Hals zu bringen suchte, und zu meinem Erstaunen löste sich derselbe ohne Mühe-es war eine Schlinge mit doppelten Knoten darauf gebunden.

Ich schritt über die Krieger die ausgestreckt da lagen, und als ich aus dem Saufe mar, fabe ich zuruck ob ich fie wohl in ihrer Rube ges ftort habe. Run lief ich durch bas Dorf in ein Welschkorn Feld. Auf meinem Bege fahe ich eine Squam mit vier Kindern unter eis nem Baum schlafend. Ich nahm eine andere Richtung in bas Feld, und machte meinen Urm los, ber gang schwarz und geschwollen war. Im Laufen hatte ich eine Anzahl Pferde im Thal bemerkt-ich ging gurud um eine gu fangen, und fand auf bem Sinwege ein Stud eis nes Kußteppiche auf bem Zaum hangen, welchen ich mitnahm. Nachbem ich bas Pferd gefangen hatte, biente mir ber Strick mit bem ich gebunden war als Salfter. Da es eine ebene Gegend, und frei von Solz war, und ich ein flinkes, starkes Pferd unter mir hatte, freutte ich ben Sciota Revier um gehn Uhr, Morgens, an einem Ort der wenigstens 50 Meilen von dem Dorf entfernt fenn muß. Um drei Uhr, Nachmittag, als ich dieffeits des Reviers noch 20 Meis len gemacht hatte, unterlag mein Pferd, und konnte keinen Tritt mehr geben. Ich verließ es augenblicklich, und lief an jenem Tage 20 Meilen weiter, nachdem ich zusammen etwa 100 Meilen gemacht Abends hörte ich ein Hallo-Geschrei, und daher hielt ich nicht eher als gegen zehn Uhr Abends. Ich feste mich auf ben Boden, war aber fehr unwohl, und mußte mich erbrechen. Als aber ber

Mond etwa zwei Stunden fpater aufging, machte ich mich wieder auf

den Weg bis zum nachsten Morgen.

Des Nachts hielt ich ben Pfad, aber am Morgen glaubte ich daß es am besten wäre denselben zu verlassen, und auf einen Bergrücken, welcher in einem rechten Winkel, etwa 15 Meilen entfernt, sich hinz zog. Auf diesem Wege hob ich das niedergetretene Gras mit meis nem Stock wieder auf, um zu verhindern daß der Keind meine Spus ren sinden möge. In der folgenden Nacht schlief ich am Musskingum. Die Nesseln waren mir sehr beschwerlich seitedem ich über dennte, als blos mit dem Stick Teppich, welches mir als Sattel gesdient hatte. Die Dornen und Disteln verursachten mir jeht große Schmerzen, und verhinderten mich des Nachts vor Aufgang des Mondes zu reisen. Auch konnte ich wegen den Mosquiten nicht schlafen, ja sogar am Tage mußte ich dieselbe mit einem Büschel von mir abwehren.

Kolgende Nacht kam ich nach Cuskakim: ben nächsten Tag nach Neufommersborf, wo ich etwa sieben himbeeren aß, das erste mas ich seit ienem Morgen als ich verbrannt werden sollte, bis jest gegessen hatte, welches um brei Uhr, Nachmittags bes vierten Tages mar. Sch frurte nicht viel Sunger, war aber fehr ermattet. 3ch schwamm den etwa 200 Nard breiten Mustingum Revier an Dlotommersdorf. Alls ich das Ufer erreichte, setzte ich mich nieder, und wie ich zurückblickte, bachte ich bei mir felbit, ich hatte einen bedeutenden Borfprung im Fall die Indianer mir nachgefolgt waren. Ich ging jenen Us bend noch etwa 5 Meilen, und ben folgenden Tag fam ich an einen Strom, Still water genannt, und befam an einem 3meig beffelben zwei Krebse zu effen. In ber folgenden Racht lag ich 5 Deie ten von Wheeling, fonnte aber wegen ben Mosquiten, (welche abzuhalten ich die größte Mube hatte,) gar nicht schlafen. Den nächsten Tag fam ich nach Weeling, und sabe auf der gegenüber liegenden Injel im Dbio einen Mann, bem ich gurief, und ihn um gemiffe Personen frug, die im Krieg gewesen waren. Ich sagte ihm daß mein Name Slover sei-worauf er endlich mit vieler Mühe überredet wurde, mich mit seinem Kanve binüber zu bolen.

#### Etwas über bas Leben bes

## Colonel Crawford.

Im Sommer, 1839, trug es sich zu, daß der Schreiber dieses auf seiner Reise durch Faneite Caunty, (Pennsplvanien,) den Ort sahe, wo einst die Wohnung Colonel William Erawford's geswesen—und wo

"Der Schatten eines großen, eblen Mannes fteht."

Derfelbe liegt am Ufer des Youghiogeny, einige hundert Yard unsterhalb dem jetzigen Dorfe New Haven. Das einzige was jetzt noch von der Gastfreundlichen Wohnung des Colonel Erawford zu sehen ist, sind ein paar alte Klötze, welche, wie es scheint, allen Versheerungen neuerer Zeit Trotz geboten, und als ein Denkmal seines

unglücklichen Schickfals zurückgeblieben find.

Col. Crawford war einer der ersten Bewohner die sich in das Yonghiogeny Thal niederließen. Er kam im Jahr 1768 mit seiner Kamilie, von Berkley Caunty, Birginien, dahin; war aber selbst schon Jahrs zuvor da gewesen, um sich einen Platz zur Ansiedelung auszuwählen, und eine Hütte aufzuschlagen. Ich vermuthe, daß, als Herr Crawford seine Büchse schulterte, und einsam und allein seinen Marsch über die blauen Berge fortsetzte, er den Weg verfolgte den der unglückliche Braddock, einige Jahre zuvor gekommen war. Wenigstens schlug er seine Wohnung da auf, wo Braddock's Armee den Youghiogeny überschritt, welcher Ort die heute noch "Braddock's Kurth" genannt wird.

Db Col. Crawford sich absichtlich oder zufällig hier nicderließ, weiß man nicht; doch so viel ist gewiß, daß er eine gute Wahl gestroffen. Der Ort seiner Unssedlung lag an der damaligen Hauptsstraße welche nach dieser entsernten Gegend führte, dadurch bekam er alle Reisende, welche zu den Indianern reisten, zu sehen; und da er ein verständiger und gastfreier Mann war, so diente seine Wohsnung als eine Ruhestätte für den ermüdeten Wandrer. Er war ein vertrauter Freund von General Was sich in gt on, welcher oft, auf seinen vielen Reisen nach diesen Gegenden, um Ländereien zu besetzen und in Auftrag der Regierung die Geschäfte mit den Indias

nern zu beforgen, in seiner prunklosen Wohnung herbergte.

Die Gefahren und Widerwärtigkeiten der ersten Bewohner an der Indianischen Grenze, sind der Geschichte angehörend, und wohl bekannt. Dennech sind manche interressante Ereignise durch die Unruhen und Gährungen der damaligen Zeit, in der sie sich ereignes

14

ten auf immer in das Meer der Bergessenheit gesunken. Dies ist der Fall hinsichtlich mancher Abentheuer in dem Leben des Colonel Crawford. Seine Berwandten und Zeitgenossen sind ihm beinahe alle nach dem Geisterreiche gefolgt. Seine Papiere und Schriften wurden nie ausbewahrt; so das uns beinahe nichts als einige kurze Geschichten geblieden sind, die auf seine Tugenden und seinen Ruhm bindenten.

Er wurde im Jahr 1732, geboren; und war von der Zeit als er Mann wurde, ein tapferer Krieger gegen die Wilden. Während dem Französischen Krieg zeichnete er sich durch seine Tapferseit und sein gutes Betragen aus, und wurde von General Waschington hoch

geschatt, ber ihm eine Kahnbrich-Stelle ausmachte.

Am Anfang der Newslution, errichtete er, durch eigene Anstrengung, ein Regiment, und wurde als Colonel im Continental Arieg angestellt. Wie man fagt, besaß er eine richtige Beurtheilungsfraft—war ein besonders gutherziger, wohlthätiger und gastfreundlicher Mann. Er war etwa 50 Jahre alt, als er den von Doktor Kneight beschriebenen schauderhaften Tod erleiden mußte.

### Eine Erzählung der Gefangenschaft und Flucht von

### Francisca Scott,

Von Waschington Caunty, Virginien.

Spät am Mittwoch Abend, den 29sten Juni, 1785, paffirte eine große Gesellschaft bewaffneter Männer am Sause vorbei, auf dem Weg nach Kentucky—ein Theil derselben lagerten sich etwa 2 Meis Da herr Scott an der Grenze wohnte, so war die Falen von da. milie stets auf ihrer Hut; doch, an diesem unglücklichen Tage, nachdem eine so große Mannschaft vorbei gegangen war, legte er sich, nachdem es finster war, zu Bette, und ließ unvorsichtiger Weise eine Thur offen; die Kinder waren auch schon zu Bette und schliefen. Frau Scott hatte ihre Kleider beinahe abgelegt, als sie zu ihrem größten Schrecken und Erstaunen, bemalte Indianer durch die offen stehende Thur mit wildem Geschrei, und mit Waffen in ihren Sanden hereindringen sah. Herr Scott der noch wach war, sprang aus dem Bette, wurde aber sogleich geschoßen ;—er brach mit Ge= walt durch den Feind und kam vor die Thure, wo er jedoch nur einis ge Schritte kam, als er nieder fiel. Ein Indianer nahm die Frau Scott, stellte sie an einen gewissen Ort, und befahl ihr, sich nicht zu regen; andere schnitten den drei jungsten Kindern, nachdem sie fie mehreremale gestochen hatten, im Bette die Hälfe ab, und warfen sie nahe bei der Mutter auf den Boden! Das Aelteste, ein achtjahriges Mädchen erwachte, sprang aus dem Bett und lief zu seiner Mutter, wo es mit einer herzzerschneidenden Stimme rief: "D Mama! Mama! rette mich!" Die Mutter in ber größe ten Angst und niedergeschlagenem Muthe, bat die Wilden mit Thräs nen ihr Kind zu schonen; doch diese in ihrer unmenschlichen Wuth ermordeten fie in den Armen ihrer Mutter.

Nahe bei Herr Scott's Wohnung, wohnte noch eine Familie, Namens Ball. Dieselbe wurden zur nämlichen Zeit auch augefallen; da aber die Thür geschlossen war, feuerten sie durch eine Deffnung zwischen zweien Balken in das Haus, und tödteten einen Knaben. Alsdann versuchten sie die Thüre aufzusprengen, allein der noch les bende Bruder schoß durch die Thüre, und der Feind ließ nach und ging fort; der übrige Theil der Familie lief aus dem Hause und

rettete sich.

In Herrn Scott's Haus waren vier gute Büchsen, alle gut gelasten; eine ziemliche Anzahl Kleidungsstücke und Hausrath, wovon ein Theil solchen gehörte, die es auf ihrer Reise nach Kentucky dort

gelaffen batten. Die Indianer, 13 an der Babl, belabeten fich bas mit, machten fich auf ben Weg und verfolgten ihre Reije die gange Racht durch. Um nachsten Morgen theilte ber Dberfte die Beute unter fie, und schiefte neun von ihnen in die Gegend von Clinch, um Pferbe von ben bortigen Ginwohnern zu ftehlen. Den 11ten Tag nach der Gefangennehmung der Frau Scott, machten die vier Indianer, welche fie unter Aufficht hatten, an einem Plat, als Cammelplat bestimmt, halt ; und da fie feine Lebensmittel hatten, gingen fie auf Die Jagd. Drei von ihnen gingen aus, und ber Samptling, ein als ter Mann, wurde gurud gelaffen um die Befangene gu bewachen. Sie hatte fich bei biefer Zeit willig erflart nach ben Indianer Dorfern zu geben, was den erwünschten Erfolg hatte, daß fie nicht mehr fo ftreng bewacht murbe. Bahrend bes Tage ale ber Alte im Begriff war eine Sirichhaut zuzubereiten, bachte die Gefangene über ihren Zustand, und sehnte fich nach einer Belegenheit zu entfliehen. faßte den Entschluß, ging gang gleichgültig zu dem Indianer und frug ibn um Erlaubniß zu einem nahe bei ihnen fich befindenden Waffer zu geben, um das Blut von ihrer Schurze zu maschen, welches seit der Ermordung ihres Kindes in jener Unglucksnacht, fich noch imer daran befand. Er fagte ihr, in englischer Sprache : "g e h e"-worauf fie an ihm vorbei ging. Er war febr beschäftigt, und hatte sein Ges ficht nach einer andern Richtung, als in welcher fie geben wollte, gekehrt; nachdem fie das Wasser erreicht, ging sie eilends auf einen hoben Berg zu; sie blieb am Geben bis spät gegen Abend, als sie in ein Thal fam, wo fie die Spur suchte, welche fie bei ihrem hinweg gemacht hatte; sie hoffte durch die Auffindung berselben sich wieder zuruckgufinden, und dann der Gefahr, in unbewohnten Gegenden zu verhungern, zu entgeben. Wie sie nun an den Aluf kam, fand sie gwei Mannerspuren im Canbe, welche ben Gluß hinauf, aber furg nachher wieder gurud führte. Gie hielt dafür baß diefes Spuren ihrer Berfolger mußten gewesen senn; und bankte dem Allmächtis gen berglich bafür, daß Er fie zur rechten Zeit bewahrt hatte.

Mann kann sich leicht vorstellen welche Empfindungen sich in ihrer Brust geregt haben müßen, wenn man sich ihren Zustand vergegenwärtigt;—ohne Speise; ohne Waffen, und ohne Werkzeuge solehe anschaffen zu können; beinahe ohne Aleidung, mit dem Bewustsem, daß eine Unzahl hoher, rauher Gebirge zwischen ihr und den Einwohnern gegen Osten sich befinden: die Entsernung nach den Unsiedelungen war ihr unbekannt; und um den Weg durch die Wälber zu machen, hatte sie nicht mehr Bescheid als ein unmündiges

Rind.

Nedoch, es war wünschenswerther durch Hunger oder wilde Thiere zu sterben, als in den Händen solcher Unmenschen zu seyn, die ihr solschen Schrecken erregt hatten. Sie richtete ihr Flehen zum Himmel empor, um Beistand und Schutz; und mit gestärftem Muth ging sie weiter. Nachdem sie 3 Tage gereiset war, wäre sie beinahe auf die Indianer gestoßen, welche, ihrer Muthmaßung nach, nach Elinch gestendet wurden um Pferde zu stehlen; glücklicherweise borte sie dies selben von ferne, und verharg sich die der Feind vorüber gegangen

war. Dieses flögte ihr neuen Schrecken ein ; fie verlor fich in bies fem verwirrten Zustand ihres Gemuths, und ging etliche Tagelang in der Irre. Endlich kam fie an einen Kluß der von Often berzukommen schien. Da fie glaubte daß es Sandy River ware, bes schloß sie denfelben bis zu seiner Quelle zu verfolgen, welche nahe an der Clinch Unfiedelung ift. Nachdem fie etliche Tage dem Kluß aufwarts gegangen war, fam fie bahin, wo ber Fluß durch ben großen Laurel Berg fließt, und wo ein ungeheurer Wafferfall, und viele bohe Kelsen-Rlippen am Rande des Waffers sich befinden; hier schien es unmöglich zu senn vorbei zu passiren—ber Berg war steil und beschwerlich. Jedoch, unsere Pilgerin beschloß ben Lettern zu bestei-Sie fletterte eine Zeitlang aufwärts, bald aber fam fie an eis nen unübersteigbaren Felsen; sie anderte daber ihren Weg zum Fube bes Berges an der Wafferseite hin. Rachdem fie an einen tiefen ausgetriebenen Graben gefommen, und über einige bobe, fteile Felfen gestiegen war, tam fie zur Seite bes Fluges, wo fie zu ihrer unaussprechlichen Trauer fand, daß ein 15 bis 20 Auß hoher Felsen, senkrecht, oder vielmehr überhängend bas Ufer ausmachte. entstand ein ernsthafter Stillstand. Sie versuchte guruckzugeben; allein die jahe Sohe der Rlippen und Kelfen die fie bestiegen hatte, verhinderte fie. Dun ging fie an den Rand des jaben Abgrunds, und blickte hinab auf beffen Boden, als ben Ort wo alle ihre Leiden fich hienieden enden wurden, denn auf deffen Unhöhe zu bleiben, mußte sie sich gefaßt machen, entweder durch Hunger umzukommen, oder ein Rand wilder Thiere zu werden. Rach vieler Ueberlegung und Göttlichen Betrachtungen, entschloß sie sich von der Sohe herunter gu fpringen. Gie fturzte fich binab. Aber, obichon der Boben auf den fie niederfiel, sehr uneben und mit Kelsen bedeckt mar, so brach ihr bennoch kein Gebein, nur war sie so betaubt, daß sie geraume Beit nicht weiter fonnte. Wegen ber trockenen Jahreszeit, mar ber Kluß feicht, und fie konnte baber an manchen Orten in demfelben weiter gehen, und wo es möglich war, ging sie am Rande hin, bis sie endlich ben Berg überwunden hatte, welches eine gange von etlichen Meilen, ihrer Bermuthung nach, gewesen senn mußte. Nachher als sie am Ufer hinging, wurde sie von einer giftigen Schlange in den Außtnöchel gebissen. Sie hatte binlängliche Kraft um dieselbe zu todten; aber indem fie die Beschaffenheit dieses Thiere faunte, erwartete sie nichts gewisseres, als daß der Tod bald nachfolgen wir-Um diese Zeit war Frau Scott bis zu einem blogen Gerippe, burch Hunger, Mattigfeit und Rummer abgezehrt. Bielleicht war aber dieser abgemattete Zustand bas Mittel um fie vor ben Folgen des giftigen Biffes zu bewahren. Wie diesem auch sen, so viel ift gewiß, daß derselbe ihr nur wenige Schmerzen verursachte, und ber geringe Geschwulft ber bavon nachkam, blieb in ben Fußen.

Unsere Pilgerin verließ jest den Fluß, und nachdem sie jest eine bedeutende Strecke gegangen war, kam sie dahin, wo sich das Thal theilt, und jeder Theil eine entgegengesette Richtung nimmt. Dier entstand abermals ein innerlicher Kampf: eine einsame, verlassene Frau—beinahe entkräftet—mit der gewissen Ueberzeugung, daßwenn

sie noch viel weiter vom Weg abgeleitet werden würde, sie niemals ein menschliches Leben sehen würde. Was war zu thun? So in Gedanken vertieft, sieht sie einen zierlichen Bogel nahe bei ihr vorbei, und auf dem Boden dahin flattern, bis er durch das eine dieser Thäster hinauf und aus ihren Augen verschwand. Dies zog ihre Aufsnerksamkeit an, und wie sie sich darüber bedenkt, flatterte ein ähnlicher Vogel denselben Weg dahin. Dies entschied, welchen Weg sie nehmen solle, und in zwei Tagen, nämlich auf den Ilten August, ersreichte sie die Clinch Ansiedelung, New Garden den genannt. Wäste sie hingegen (wie sie seitdem von Waldmännern berichtet wurde) dem andern Thale gefolgt, so würde sie zurück nach Ohio gekommen senn.

Fran Scott erzählt, daß sie seit ihrer Wanderschaft vom 10ten Juli bis zum 11ten August, nichts zu ihrer Nahrung gehabt habe, als den Saft junger Zuckerstengel, Sassafras-Blätter, und einige andere Blätter, deren Namen ihr unbekannt waren—daß sie öfters Büffel, Stendthiere, Hirsche, und manchmal Bären und Wölfe geschen habe; und daß obschon manche derselben ihr sehr nahe gekommen, dennoch keins versuchte ihr zu schaden. Sines Tages kam ihr ein Bär mit einem jungen Kirsch im Nachen entgegen, und als er sie gewahr wurde, ließ er denselben fallen und lief davon. Ihr Hunger trieb sie an, bin zu gehen, und das Fleisch zu essen; allein, nach einiger Ueberles gung enthielt sie sich, theils weil sie glaubte der Bär möchte zurück kommen und sie zerreißen—theils, weil sie einen großen Widerwils len gegen robes Fleisch hatte.

Frau Scott verblieb in einem schwächlichen Gesundheitszustand, und war wegen dem Verlust ihrer Kamilie untröstlich—besonders trauerte sie um den unmenschlichen Tod ihrer jungen Tochter-

#

#### Das Berhör von

### Mamachtaga,

eines Indianers,

Bei einer Court von Oper und Terminer für das Caunty Westmoreland, in 1784-5.

Die besondren Umstände folgender Geschichte sind mir sehr gut bes kannt, indem einer der Männer (Smith) ein Haus in der Stadt Pittsburg für mich deckte, den Tag zuvor ehe er von Mamachtaga ermordet wurde, und für welche Mordthat, so wie auch für noch ans dere, dieser Indianer verhört wurde.—Smith lieh einen Teppich von mir, und sagte, daß er im Begriff ware über den Strom (Als legheny) zu dem Indianer-Lager zu gehen.—Hier war eine Parthie Indianer, meistentheils Delawaren angekommen; es war gleich nach dem Krieg, und der größte Theil dieser Indianer hatten sich während dem Krieg freundlich gegen und gesinnt erklärt. Auch ihr Häuptling, Killbuck, mit seiner Familie nebst noch Undern, waren entweder in unserem Fort, oder auf einer Insel in dem Dhio Strom, genannt Killbuck Insel, welche unter den Kanonen des Korts liegt. Mamachtaga nebst andern von den Delawaren, welche jetzt gerade in seinem Lager bei ihm waren, hatten Krieg gegen die Aussedeluns gen geführt.

Den nächsten Morgen ging ich selbst hinüber ins Lager, und fand diese Indianer da. Zwei Männer waren ermordet, Smith und ein anderer Namens Evans, und zwei verwundet; einer von ihnen war ein Zwerg, Namens Freeman. Nach der Ausfage der Verwundes ten, waren vier weiße Männer in einem Zelt beisammen, als Mamachtaga, ohne weitere Warnung, auf einmal in das Zelt stürmte, und Smith einen tödtlichen Stich versetzte; auch versetzte er Evans einen Stich, worauf berselbe den Indianer ergriff; welchem der Zwerg, bei seinem Versuche zu entfliehen, zwischen die Füße geras then war, und auch unter dem Handgemenge verwundet wurde; der andere Weiße hatte auch einen Stich bekommen. Aus bem Zeug= niße der andern Indianer, so wie guch von denjenigen Weißen die entrennen waren, ging hervor daß ber Indianer betrunken war. Killbuck schien sehr niedergeschlagen zu senn, und saß auf einem Block in tiefem Stillschweigen. Mamachtaga machte keinen Versuch zu entflieben. Er war jest nüchtern, und übergab sich der Wache

welche berüber tam um ihn festzunehmen, und stellte sich an als ob er nicht wußte was vorgefallen fen. Der Gip bes Gerichtsbofs von Bestmereland Caunty war bei 30 Meilen von bier entfernt, und das Gefanguiß dafelbit in teinem ficheren Buftand, beshalb murbe er nach dem Wachthaus der Besatzung gebracht, um dort in Berhaft zu bleiben bis eine Court von Oper und Terminer im Cannty gehalten murbe. Indem ich an diesem Orte wohnte, und mich der Profession eines Rechtsgelehrten gewidmet hatte, so frug ich eines Tags ben Dollmerscher, Joseph Nicholas: hat dieser Indianer nicht etwa Pels ge ober Kelle, oder hat er nicht Ginfluß bei seinem Bolf, baß er folde auftreiben konne, um einen Abvofaten zu befriedigen ber ihm bei feinem Berbor wegen biefen Mordthaten vertheidigen murde? Dollmeticher fagte mir, bag er welche in ber Stadt bei einem Sanbelomanne habe, und daß er von feiner Ration, wenn es ihm Bors theil bringen fonne, jedenfalls fo viel Radun= oder Bieberhaute bekommen konne, als zu biesem Zwecke hinreichend waren. Ich war nicht abgeneigt mir ben Scherz zu machen, einen Indianer gum Glis enten zu haben, und mir auf diesem Wege eine gute Gebuhr zu bes fommen ; ich fagte baber zum Dollmetscher : er folle mit dem Indis aner fprechen, und ibm die Cache verstellen, welches er auch that ; er brachte mir Die Rachricht, daß Mamachtaga vierzig Pfund Biebers haute bei dem Sandelsmanne in der Stadt habe, welche er mir übers geben wolle ; und bag er einen Bruber habe, ber fogleich nach ben Indianerdörfern abgehen wurde, um hundert oder mehr Pfund aufgubringen, wenn es von Rugen fenn fonnte. Sierbei vergaß ber Dollmetscher auch sich selbst nicht, und bestimmte : bag er für feine Mübe, den Handel jum Abschluß zu bringen, die Halfte von allem was beigebracht murbe, haben muße. Demzufolge schickte ich ihn zu dem Indianer, von welchem er in furger Zeit eine Unweisung brachte, damit der Sandelsmann die Bieberhaute liefere ; Diese Unweis fung war mit einem etwas sonderbaren Zeichen unterzeichnet, es hatte viele Aehnlichkeit mit einem Truthahnsfuß; biese Menschen haben keinen Begriff von zusammen gesetzten Buchstaben, fo wie auch von graden oder frummen Linien; sondern es muß durchaus Aehnlichfeit mit etwas in ber Natur haben. Nach biesem ging ich zu meis nem Clienten, wie es meine Pflicht mar, um etwas zu seiner Bertheidigung aufzutreiben. In Begleitung des Dollmetschers ging ich au bem Indianer; er war in dem sogenannten schwarzen loch, wels ches viel Aehnlichkeit mit den Löchern bat, welche unsere südlichen Bewohner in ihren Sutten haben, um im Winter ihre egbaren Burzeln barinnen vor bem Frost zu bewahren. Ich ging nicht in dieses Loch, obschon es geräumig genug war zwei ober brei Personen auf zunehmen; es war bei acht Fuß tiefer als der Fußboden, und es war ber Ort wo die Soldaten eingesperrt wurden welche Berbrechen begangen hatten. Ich blieb oben, und ließ ben Dollmetider die Fras gen an ihn thun. Es wurde ihm nun erklart, aus was für Urfache Diese Frage an ihn gethan, daß man beabsichtigte ihm damit Rugen zu bringen, und daß wenn man genau die Wahrheit mußte, fich zu seiner Vortheidigung vorbereiten könne. Er stellte sich als wüßte er

von ber gangen Sache nichts, und schien fich wenig auf die Bertheis

digung zu verlaffen.

Seine Meinung war, daß er die Bieberfelle für fein Leben geges Unter diefen Umftanden schien es mir unrecht zu fenn, ben habe. wenn ich die Bieber annehmen wurde, indem ich wußte daß ich nichts für ihn thun konnte; und ohne dieses, als ich die unbequeme Lage sahe, worin sich dieses dunkele und unsaubere Geschöpf befand, indem er nur ein hemd und einen Rittel an hatte, so sagte mir mein inneres Gefühl, daß die Bieber angewandt werden follten um einen Teppich, nebst befferer Speise zu seinem Brod und Wasser für ihn herbeizuschaffen. Deshalb gab ich bem Dolmetscher Order wieder guruck, mit bem Ersuchen, bag er biefe Gachen für ihn berbeischaffen folle. Er schien dieses ungerne zu thun, und meinte, wir follten diesen zufälligen Gewinn behalten. Dierauf entschloß ich mich die Order zurudzunehmen, und fie einem Sandler in der Stadt zu geben, mit bem Auftrag, daß er diese Artickel von Zeit zu Zeit besorgen, und sie bem Offizier der Wache übergeben follte, welches ich in Ausführung brachte, und nahm die Berantwortung auf mid, wegen der Salfte der Bie-

ber für den Dolmetscher.

Gine Frau, befannt unter bem Namen, Grenadier Indianerin, faß bei der Kallthur der Zelle, worin er eingesperrt war. Die Kallthur war offen und eine Schildwache war an dem außeren Thor des Wachthauses; diese Frau wurde durch ihr Mitgefühl angetrieben bei ihm zu siten. Wohlwissend daß die Indianer das Erhängen als sehr entehrend betrachten, so ersuchte ich die Indianerin, welche sehr gut Englisch sprach, und auch zur Delaware Ration gehörte, (wozu auch Mamachtaga gehörte,) ihn zu fragen, welches er, wenn er die Wahl hatte vorziehen wurde, das Erhängen oder das Berbrennen ? Db die Frau mit der Unmenschlichkeit den Tod erwähnt zu haben, überrascht war, weis ich nicht, wenigstens weigerte sie sich diese Frage an ihn zu thun, und aus ihrem Blick leuchteten Spuren ber Rache hervor. Ich erinnerte mich dann, und habe seither mahrgenoms men, daß unter ihnen felbst, wenn sie einen ums leben bringen wollen, sie sowohl die Absicht, als auch die Zeit wenn es geschehen soll, verheimlichen, bis zur Zeit daß es vollzogen wird, blos das Schwarzmachen des Gesichtes, wenn einer verbrannt werden soll, möchte als eine Todesankundigung angesehen werden konnen; dieses wird aber nur von denen verstanden, die genauen Umgang mit ihnen gehabt haben. Jedoch ich richtete dieselbe Frage an ihn durch den Dolmets scher, worüber er eine Zeitlang nachzusinnen schien, endlich sagte er, daß er lieber erschoßen, oder mit dem Tomahamk umgebracht senn wollte.

In etsichen Tagen wurde großer karm durch die Gegend verbreitet, daß ich in der Bertheidigung des Indianers Untheil nähme, und indem ich einigen Ruf in der Bertheidigung von Verbrechern erlangt hatte, so wurde bei Manchen geglaubt, daß er möglicherweise durch das Verdrehen der Gesese, wie sie sich ausdrückten, freigesprochen werden möchte; und es wurde öffentlich davon gesprochen eine Parthie zusammen zu bringen, und nach der Stadt zu kommen, und mich

fammt bem Dolmetscher zu ergreifen, lettern zu bangen, und mir follte ein Eid abgenothiger werden, daß ich ben Indianer in seinem Berbor nicht vertheibigen wollte. Endlich wurde beschloffen nach ber Befagung zu geben, ben Indianer mit Gewalt zu nehmen, und ibn bann felbit bangen .- Demzufolge fam eine Parthie, etliche Tage nachber, und mit Tagesanbruch machten fie eine Aufforderung an die Befanung für die Uebergabe bes Indianers; der befehlshabende Df= fizier machte Wegenverstellungen, und überredete fie, ben Indianer ber Civil Behorde zu überlaffen. Worauf fie fich zuruck zogen, ihre Gewehre losfenernd, als fie burdy die Stadt famen. Der Dolmeticher wurde burch biefen Allarm aufgewecht, sprang aus bem Bett, und ohne einige Rleidung, ausgenommen das Semd, machte er fich, fo schnell er fonnte nach einem Berg oberhalb der Stadt, als Grantes Sill befannt. 2018 bie Leute ihn in feiner Flucht faben, glaubten fie, es ware ber Indianer, welchen man absichtlich habe entwischen lasfen, und setten ihm baber nach, bis sie endlich überzengt waren, baß es der Indianer nicht war. In der Zwischenzeit war er unterschieds liche Meilen fortgefommen, schwamm über den Revier, und blieb in bem Indianergebiet bis er glaubte, ficher umfehren gu durfen.

Es war nicht ohne gegrundete Urfache daß diefer Menich fich fürchtete, indem er in feiner Jugend von den Indianern zu einem Gefans genen gemacht murbe, nachher burch Sanbel viel Berfehr mit ihnen gehabt, und in allen Fällen wo mit ihnen Unterhandlung gepflogen, Dolmetscher gewesen, so ift es nicht zu verwundern, daß er in ben Ilugen des Bolfe als ein Indianer angeschen wurde, und in diesem Fall als Unstifter bes von bem Indianer verübten Mordes, geglanbt wurde, besondere murde diefer Wedanke burch ben Umftand verftarft. weil er, wie gefagt murbe, einen Rechtsgelehrten angestellt habe, um ben Indianer zu vertheidigen. Auch war vor diefer Zeit eine Parthie von ben Chartiers gefommen, eine Niederlaffung sudlich der Monongahela, in ber Nachbarschaft biefer Stadt, und hatten die Inbianer angegriffen auf der Insel in dem Revier, (Killbuck's Insel,) welche freundlich gegen und waren, und unter dem Schutz ber Befatung lebten ; von biefen ermordeten fie mehrere, worunter ets liche waren, welche ben Weißen von besonderem Rugen waren, in der Berfolgung der Indianer in ihren Dörfern, so wie auch in ans bern Unternehmungen gegen bie Indianer waren fie von fo großem Ruben, daß einer von ihnen von den Weißen den Ramen Bilfon (Capt. Wilson,) befam, welcher gang besonders in der Besatung betrauert wurde.

Ein oder zwen Tage nach des Dolmetschers Rücklehr, kam er zu mir und entstagte allem Anspruch auf die Bieber welche bei dem Handelsmanne waren, oder von den Dörfern erwartet wurden, damit er, wie er sagte, seine Hände waschen, und frei von der Beschuldigung den Indianer zu unterstützen, sehn könnte. Die Ursache war, daß ich keine Bieber von den Dörfern zu erwarten hatte; denn ich wurde von den freundlich gesinnten Judianern benachrichtigt: daß Masmachtaga ein schlechter Mann seh, und sogar von seiner eigenen Nastion dasur gehalten werde; daß er wohl ein großer Krieger, aber

151 1/1

auch ein sehr böser Mann sen, besonders wenn er betrunken; sozar habe er zwei von seiner eigenen Nation ermordet; es würde das her nicht viel Mitleiden bei seiner Nation erwecken, wenn man von seinem Tode benachrichtigt würde; und daher Niemand, (es müßte denn sein Bruder die Ausnahme machen,) etwas für seine Befreizung geben.

Er war lang von Statur, und hatte ein sehr rohes und wildes Ansehen; der Name Mamachtaga, (bedeutet umgeworfene Bäume, so wie wir sie öfters nach einem Sturmwinde durcheinans der liegen sehen,) wurde ihm wegen seinen unbändigen Leidenschafs

ten gegeben.

Da nun keine Aussicht in diesem Falle war, Häute oder Pelze zu bekommen, so war es keine große Freigebigkeit von mir den Dolmetsscher zu nöthigen, seinen Antheil von denen die sich bei dem Handelssmann befanden, anzunehmen, für die Mühe die er gehabt, den Berstrag zu schließen; als er mich aber hartnäckig fand, so ersuchte er eisnen Freund deshalb mit mir zu sprechen, worauf ich endlich einwilsligte, ihn frei zu lassen, und alle Bieber, die zu bekommen wären, für

mich selbst zu behalten.

Es schien mir nicht rathsam die Vertheidigung des Indianers aufzugeben, mit oder ohne Belohnung, sonst hätte man es mir nachgessagt, daß ich mich vor der öffentlichen Meinung fürchte, deren Hefztigkeit sich indessen bedeutend vermindert; manche gaben zu, daß der Indianer freigesprochen werden könnte, wenn es bewiesen werden könne, daß die ermordeten Weißen den Indianer betrunken gemacht hätten, welches der Fall gewesen zu sehn vorgegeben wurde; welsches jedoch von den Verwundeten und noch Lebenden geläugnet wurs de, besonders von dem Zwerg, (William Freeman,) allein es wurs de geglaubt, daß sein Zeugniß nicht viel Gewicht habe, indem man nicht sagen könne, daß er ein erwachsener Mann, und auch unlängst bei der Court der vierteljährigen Sitzung des Diebstahls eines Fäßs

chens Rum überwiesen worden war. Bei einer Court von Oper und Terminer, welche von dem Obers Richter McRean, und Bryan, für das Caunty Westmoreland gehals ten wurde, wurde Mamachtaga zum Verhör gebracht.—Die gewohns lichen Formeln wurden beobachtet.—Ein Dolmetscher, aber nicht Nicholas, sondern ein gewisser Handlyn, stand ihm zur Seite, und erklärte ihm in der Delaware Sprache, die Anklage und die Bedens tung berselben, auch das Recht welches er habe die Beschuldigung abzuläugnen, das ist, die Ausrede von "nicht schuldig." schien es aber nicht begreifen zu können, daß es eine formliche Sas che sei, und daß er fagen müßte, "nicht schuldig;" denn als Kries ger war er nicht willig die Wahrheit zu läugnen. Denn obschon er nicht gestand daß er die That begangen habe, so wollte er doch auch nicht sagen, daß er die Männer nicht gemordet hätte; nur daß er betrunken gewesen, und nicht gewußt hatte was er gethan habe; glaubte aber es zu wissen wenn er unter ber Erde senn wurde. Court befahl den Prozes fur ihn einzuleiten, und mit dem Verhor

voranzuschreiten.

Es wurde ihm gesagt daß er das Recht habe, solche von den Jus ry-Leuten zu verwerfen, die ihm nicht gestelen, welches ihm vom Dols metscher erflärt murde; dieses murde ihm nun selbst überlassen; er sabe die Jurn-leute alle an, und wählte nachdem sie ein murris sches over freundliches Gesicht hatten; das Lettere hielt er für das Alls die Ramen der Ju-Kennzeichen eines mitleidigen Gemuthes. rnskeute nach dem Buch abgerufen wurden, und ihnen nach gewöhns licher Formel gesagt wurde, "Gefangener, siehe nach dem Juror-Juror, siehe nach dem Gefangenen—send ihr verwandt mit dem Ge= fangenen ?" so war einer von ihnen, ein Deutscher, von dunkler Benichtsfarbe, der erste der aufgerufen wurde; er nahm lettere Frage sehr ubel, und sagte in großem Eifer, daß "er es für unhöfs lich balte, Deutsche Leute so zu behandeln, als ob er ein Bruder, oder Vater bes Indianers senn konne;" jedoch die Sache wurde ihm von einem andern Deutschen in der Jury erflärt, welches ihn befriedigte, worauf er eingeschworen wurde.

Es wurde dem Indianer erklärt was die Bedeutung des Eides der Jury sei, um ihm einen Begriff von der Feierlickkeit des Verhörs zu geben. Das Zeugniß war bestimmt und bewieß die Mordthat ohne einigen Zweisel; so daß mir weiter nichts übrig blieb als seine Vertheidigung zu eröffnen, um zu beweisen, daß er betrunken gewesen, und daß ihm die Weißen die Getränke gegeben hätten. Dieser Besweis wurde von der Court als ungültig angesehen, und es wurde dem Indianer erklärt, daß Betrunken senn, keine Mordthat entschulz dige. Der Indianer sagte, er hoffte der gute Mann über uns wurs

de es als Entschuldigung ansehen.

Die Jury gab ihren Ausspruch über ihn als "schuldig" ohne sich zu entfernen. Und ber Gefangene murde wieder nach dem Gefans niß beordert. Zur nämlichen Zeit wurde an der nämlichen Court eine andere Person, (Johann Bradly,) auch für eine Mordthat verhort; dieser wurde aber nur für Todschlag schuldig gefunden. gen Ende der Court, wurden diese beiden vorgebracht um ihr Urtheil zu hören. Der Indianer wurde gefragt, was er zu sagen hätte, was rum das Todes-Urtheil nicht über ihn ausgesprochen werden sollte. Dieses wurde ihm erklärt, und er sagte, daß er lieber eine Zeitlang laufen wollte. Dieses sagte er in der Erinnerung des bei den Indis anern üblichen Gebrauchs, dem Mörder Zeit zu geben, je nachdem bie Umstände sind; und wenn er während dieser Zeit die Anverwands ten des Gemordeten befriedigen kann, und sie willens sind, von ihm ein Pferd, eine Büchse oder sonst etwas von ihm zu nehmen, und ihm das leben zu schenken, so steht es ihnen frei so zu thun ; hat er aber nichts zu geben, oder wollen die Freunde des Gemordeten ihm die Strafe nicht erlassen, so muß er zur bestimmten Zeit zurückkommen an den bestimmten Ort und Stelle, um dann von einem Krieger der Nation, oder von einem Freunde des Gemordeten, umgebracht werden; welches gewöhnlich mit dem Tomahawk geschieht.

Man sagt daß sich kein Fall ereigne, wo der Verurtheilte nicht zur bestimmten Zeit zurück komme. Und es ist sehr wahrscheinlich, oder vielmehr, es ist gar kein Zweifel, daß wenn man diesen Indianer zu

seiner Nation unter ber Bedingung hatte geben lassen, daß er zu eis ner bestimmten Zeit zurücksommen muße um seine Strafe zu erleis ben, gewiß zurück gekommen ware als nur immer einer, welcher auf sein Ehrenwort versprochen, an einen gewissen Ort zum Zweikampf zu erscheinen, um sich seinem Gegner entgegen zu stellen. Solchen Eindruck macht die Erziehung über das Gemuth des Menschen.

Das Urtheil murbe nun als Dorber über ibn gefällt. biefem Kalle, mar ber erfte Ausspruch, welchen bas Wefel vorschreibt: bas Sangen : welches jedoch nur bann geschehen follte, wenn ber Befangene um ben Beiftand bes Gebetes eines Beiftlichen gebeten babe : da er bies nicht verstand, so war er für biesen Stoff nicht pors bereitet :- nichts fonnte die Bergiehungen ber Musteln mehr übers treffen, als wie folch ein Urtheil, welches bas Wegentheil war von dem. was er erwartete, über ihn ausgesprochen wurde. Da er ein einfaltiger Mann war, fo that er einen furchtbaren Edrei, marf einen gar betrübten Blick nach ber Richter-Bank, und bat um Gingbe; erft lange nachber, als man ihm die Sache erflart, und bie Mobithaten eines Beiftlichen erlaubt hatte, ließ er fich befanftigen .- Der Musfpruch bes Brennens in ber hand wurde jest ausgesprochen ; in Diesem Mugenblick fam ber Scheriff mit einem Strick binein, um feis ne Sand an einen Balfen, in bem niedrigen bolgernen Court Sans, worin wir uns befanden, zu binden, bamit bas glubende Gifen bas

rauf gebracht werden fonnte.

Das Todes-Urtheil durch Sangen, war bem Indianer schon por diesem angefundigt worden, worauf er fagte, daß er lieber erschoffen fenn wolle; es murde ihm dann erflart, daß biefes nicht fenn konns te, und fein ganges Gemuth fchien mit bem Gebanken bes Sangens beschäftigt zu senn. Und als er mit einem Geitenblick ben Scheriff mit einem Strick eintreten fab, welches nur ein gewöhnlicher Bette ftrick war, (fonst hatte man bamals nichts, indem Sandel und Manufafturen fehr eingeschränft waren,) so bilbete fich Mamache taga ein, daß das Todes-Urtheil nun gleich an ihm vollzogen werden felle, und daß ber Strick hierzu bestimmt fen, welches fo uns verhofft fam, daß er auf einen Angenblick alle Beistesgegenwart vers for ; seine Gesichtszüge verzogen sich und wurden schwarz, und er frummte fich mit Abscheu und Entseten .- Die Ueberraschung ließ ibm nicht Zeit sein Gemuth zu sammlen, um auf den angenommenen Grundfat von Ehre, die Furcht zu verbergen, oder fich auf die Bers nunft zu verlaffen, fich mit feinem Schickfal zufrieden zu geben. Sa. als man ihn von seinem Irrthum überzeugt, und ihm gesagt batte. daß er noch nicht gehängt werden folle, blieb er bennoch unter fichts barem Entsetzen. Der Gedanke eines angenblicklichen Todes, bes sonders des Sangens, schien gewaltig auf seinen Körper zu wirken. Ghe man ihn aus ber Court nahm, munichte er etwas ju fagen ; welches war : daß er befenne daß sein Berhor rechtlich gewesen, und um den Wunsch auszudrücken, daß seine Nation seinen Tod nicht ras chen, oder wegen ihm Rrieg anfangen mochten .- Alls er beim Begs geben von jemand, welcher den Scheriff begleitete, gefraat murde : was er glanbe, wer die Richter gewesen, welche ihn verhort und die

in Scharlach (damaliger Amtstracht) gekleidet auf dem Richterstuhl gesessen hätten ?—Da er zum Delaware-Stamm gehörte, unter welchen die Brüdergemeine Missionare hatte, so scheint es als hätte er etwas von demjenigen was er von denen gehört, auf den jetzigen Gegenstand bezogen; er gab daher zur Antwort: daß der eine (den Oberrichter meinend,) Gott, und der andere, Jesus Chris

stus wäre.

An der nämlichen Court von Oper und Terminer wurde eine Verson des Vergehens der Sodomiterei überwiesen. Bei einer Court der Vierteljährigen Sitzung, wurde eine furze Zeit nachher ein junger Mensch des Diebstahls überwiesen; beide wurden in das näm= liche Zimmer gethan wo der Indianer mit dem früher erwähnten Weißen waren, denn es war nur ein Zimmer in dem damaligen Ges Obschon dieser Mensch schuldig gefunden war, so empfahl ihn doch die Jury, seiner Kamilienverbindung so wie seiner Jugend halben der Gnade, wofür bereits durch eine Bittschrift bei dem Gous vernör Anspruch gemacht worden; doch konnte er seine gottlosen Leidenschaften nicht unterdrücken, und suchte den weißen Mann zu bewegen, welcher ber Sodomiterei überführt war, er boch auf jeden Kall sterben muße, und um der Schande des Hängens zu entgehen, sich von dem Indianer ermorden zu lassen. Dieser war ein einfältis ger Mensch, und hatte wirklich eingewilligt; ber junge Uebelthäter hatte schon bas Messer bazu bereitet, allein ber Indianer weigerte sich die That zu begehen, obschon wiederholt ersucht, und ihm auch Rum angeboten wurde, denn er fagte, er habe schon weiße Menschen genug ermordet.

Ein Kind des Gefangenwärters lag frank an einem Fieber. Der Indianer sagte, daß wenn er die Kräuter hätte, die ihm wohl bestannt und im Wald zu finden wären, er es gesund machen könne. Der Gefangenwärter löste ihm die Ketten von den Füßen, begleitete ihn dann in den Wald, wo die Kräuter gesucht, und nachgehens bei der

Eur des Kindes gebraucht wurden.

Die Genehmigung und Bestimmung der Zeit, für die Hinrichtung des Indianers, so wie für den weißen Mann, wurde von dem Gousvernör erhalten, und am Morgen des Tages der Hinrichtung bezeugste der Indianer sein Verlangen, sich nach Indianer Manier das Gessicht zu bemalen, damit er als ein Krieger sterben möchte. Der Gesfangenwärter nahm ihm, wie zuvor, seine Fesseln ab, und begleitete ihn nach dem Wald um sich seine gewöhnliche rothe Farbe zu versschaffen. Nachdem dieses geschehen war, kehrte er wieder zurück und strich sich tüchtig mit seiner rothen Farbe an, wie es immer bei ihsnen bei besondern Gelegenheiten gebräuchlich ist, also jetzt für den traurigen Auftritt seiner Hinrichtung.

Es war eine zahlreiche Menge Menschen bei der Hinrichtung gesgenwärtig. Der Weiße wurde zuerst gehangen, und nach ihm besstieg der Indianer die Leiter; nachdem der Strick befestigt war, und man ihn abschwingen ließ, zerriß der Strick, und der Indianer siel.
—Er lag in einer geringen Dhumacht, nach welcher er mit lächender Miene aufstand, und die Leiter zum Zweitenmal bestieg. Man bes

festigte nun zwei Stricke um seinen Hals, welche stark genug waren ihn zu tragen, so daß die Gesetze nun vollzogen wurden, ihn zu

hängen bis er tobt wäre.

Dieses ereignete sich während dem Indianer Krieg, und an der Grenze unserer Niederlassung, so daß, wenn der Indianer, während sie die Kräuter zur Eur, oder nachmals die Farben suchte, die Neisgung gehabt hätte zu entfliehen, es ihm ein leichtes gewesen wäre; allein so mächtig ist die Kraft der menschlichen Meinung, (wie wir schon früher gesagt,) daß wenn wir nach der Denkungsart des Indiamers schließen, ihm die Aussührung unmöglich geschienen habe. Es wurde jedoch als ein sehr unvorsichtiges Verfahren von dem Gefansgenwärter angesehen. Denn, hätte der Indianer seine Flucht beswerkstelligt, so wäre ohne allen Zweisel der Gefangenwärter dem das mals so sehr aufgeregten Unwillen des Volks ein Opfer ihrer Rache geworden.

#### Die Geschichte von dem

## Lahmen Indianer.

Man fand in Pittsburg, (Pennsylvanien,) um's Jahr 1786, eis nes Abends in der Dämmerung, einen Indianer in einem bedeckten Bang vor einem Hause siten, mit einer leichten Stange in seiner Hand. Er sprach in gebrochenem Englich zu der Person die zuerst hinaus kam, und bat für etwas Milch. Diese angesprochene Person war ein Mäddsen die wieder in das Haus ging, und brachte andere mit heraus, um zu sehen wer es wäre, der einem Menschengerippe ähn= Er war zum außersten Grade abgezehrt; seine Knochen waren so zu sagen, nur mit Haut bedeckt; eines seiner Beine war verwundet, und mit dem andern und mit Hulfe der Stange, oder vielmehr Stocks, hatte er sich dahin geschleppt. Man wollte ihn bes fragen, allein er schien zu schwach eine Erklärung von sich zu geben, bat aber für etwas Milch, welche ihm gegeben wurde; auch sandte man einen Boten zu dem commandirenden Offizier der Besatzung dieses Ortes, (Gen. William Irwin,) welcher eine Wache sandte, und ihn nach der Besatzung bringen ließ. Nachdem er etwas zur Erquickung genommen, und sich etwas erholt hatte, so baß er im Stande war, Auskunft von sich zu geben, wurde er von dem Dolmetscher, Joseph Nicholas, ausgefragt. Er sagte, daß er an der Bieber Creek gewesen sei, um Bieber zu fangen, und hatte da ein Migverständniß mit einem Indianer von dem Mingo-Stamm gehabt, welcher ihn in das Bein geschoßen, weil er gesagt habe, daß er wünsche zu den wei-Ben Leuten zu gehen.

Als man ihm sagte, daß dieses nicht wahrscheinlich sen, und daß er die Wahrheit sagen müßte, und es ihm dabei besser ergehen würde, so gab er folgende Auskunft: daß er einer von der Parthei gewesen sen, welche unlängst einen Aufall gegen eine Niederlassung gemacht hätten, wo sie eine Besatung angegriffen hätten, und sie welche gestödtet, und welche zu Gefangenen gemacht hätten. (Dieses schien nach der Beschreibung die er gab, das Fort zu senn, was unter dem Namen Waltour's Fort bekannt war, welches ungefähr drei und zwanzig Meilen von Pittsburg an der Straße die nach Philadelphia führt, und ungefähr acht Meilen von wo jest Greensburg ist, lag.

Er sagte daß er da seine Wunde erhalten habe.

Die Wahrheit der Sache war diese: der alte Waltour, seine Tochster, und zwei Söhne, waren auf dem Felde beschäftigt. Als sie die Indianer ausschtig wurden, liesen sie nach ihren Gewehren, welche sie aus Vorsicht mit nach dem Felde genommen hatten, und machten

15\*

sich so schnell sie konnten nach dem Fort. Dieses war ein Blockhaus wo unterschiedliche Familien in der Nachbarschaft in gefahrvollen Zeiten sich hin flüchteten, des Tags an ihre Feldarbeit gingen, und des Abends wieder zurück an diesen Ort der Sicherheit kehrten.

Diese Personen in dem Felde wurden von den Indianern verfolgt, und das junge Frauenzimmer gefangen genommen. Der Bater und die beiden Sohne schoßen fortwährend in ihrem Mückzug auf die Indianer, und waren die auf ungefähr hundert und fünfzig Schritte von dem Fort, als der alte Mann siel. Ein Indianer stand über ihm, und war eben im Begriff ihn zu scalpiren, als einer in dem Fort seine Büchse auf ihn richtete und abschoß, der Indianer that eisnen fürchterlichen Schrei, und machte sich auf einem Bein hinkend davon. Dieses vorher erwähnte Gerippe von einem Indianer, war also der nämliche welcher sich damals hinkend davon machte.—Er gestand dieses, und sagte, daß, als die Parthei wobei er war, verfolgt wurde, so habe er sich wenige Schritte von dem Fußpfad, auf welschem sie verfolgt wurden, im Gesträuche vertrochen.

Nach diesem Ereigniß verfolgten eine Parthie unserer diese Indianer bis an den Alleghenn Fluß, und fanden das junge Frauenzimmer welches die Indianer gemordet und scalpirt hatten. Der Indianer gab uns, wie schon erwähnt, durch den Dolmetscher seine Geschichte, und erzählte ferner, daß er drei Tage an dem Ort wohin er sich verkrochen hatte, ruhig gehalten habe, bis er geglaubt habe, daß die Verfolgung vorüber sei, weil er fürchtete, daß man seis ne Spuren entdecken murde; daß er nach biefem auf Sanden und Tüßen fortgefrochen sei, bis er in einem Sumpfe erwähnte Stange oder Stock gefunden habe, mit welchem er sich dann weiter geschleppt habe, und daß er nichts als Wurzeln und Beeren genoffen habe. er von einer Unböhe einen Wachposten gewahr wurde, so blieb er den ganzen Tag da liegen, und fann nach, ob er sich gefangen geben folle oder nicht; da er aber gesehen hatte, daß sie alle Militz, und keine Regulären waren, so wollte er es nicht wagen.—(Die Indianer wußten ben Unterschied zwischen ber Militz und Regulären Truppen sehr wohl, denn von den ersten erwarteten sie keine Gnade.)

Die Besatzung von welcher er sprach, war ungefähr 12 Meilen von Pittsburg an der Pennsplvanischen Straße, wo dieselbe über die sogenannte Turtel Creek führet. Es war jest acht und dreißig Tageseit der Begebenheit zu Waltour's Fort, und während dieser Zeit hatte diese elende Creatur bloß von Wurzeln und Beeren gelebt, und sich mit Hülfe des Stocks auf einem Kuß fortgeschleppt. Nach seiner Aussage war es zuerst seine Meinung eine ziemliche Strecke oberhalb Pittsburg über den Strom zu gehen, und den Weg nach seiner Heimst zu machen, allein da ihm seine Kräste dieses nicht gesstatteten, so wünschte er das Fort zu erreichen wo die Regulären Truppen waren, da er schon früher, vor dem Kriege, an diesem Ortwar; er war auch wirklich jetzt einigen von der Besatzung als Davy bekannt. Ich sahe diesen Menschen etliche Tage nach seinem Bekenntniß in der Garnison, und es war mir sehr ausstellend zu bes

merten, wie fehr er fich bemühte durch ein freundliches und folgsames

Benehmen fich beliebt zu machen.

Die Frage entstand nun, was man mit ihm thun solle? Rach ben Kriegs-Regeln der Wilden, sind sie nicht berechtigt zu den Resgeln die unter Civilisirten Bölfern augenommen sind. Sind wir as ber nicht durch das Geses der Ratur schon verpflichtet, solche zu schos nen die in unserer Gewalt sind; und hört nicht unser Recht zu tödsten auf, sobald der Feind es nicht mehr in seiner Gewalt hat uns zuschaden? Es war nicht wahrscheinlich das dieser Dia be I boist is ur, oder Satan auf zwei Stöcken, wie man ihn nennen moch

te, je wieder als Krieger auftreten wurde.

Unterdessen war die Witme des Mannes der zu Waltour's Fort getödtet wurde, und Mutter bes jungen Frauenzimmers mar, melche gefangen gemacht, und nachgehends ermordet wurde, in Begleis tung einiger Abgeordneten aus ihrer Begend angefommen, welche gu ber Befatung famen, um von bem commandirenden Offizier bie Uebergabe des Indianers zu verlangen, damit mit ihm verfahren werde, wie es die Witwe und Mutter, und die Bermandten der Bes tödteten für gut finden möchten. Rach langer Ueberlegung hielt man es für's Befte, ihrem Gefuch zu willfahren, benn bas Bolf war febr aufgebracht gegen ibn, und man übergab ihn daher ber Milit die mit den Leuten gefommen war, welche ihn forderten. Er wurs be alsdann auf ein Pferd gesett, und man ging mit ihm in der Abficht fort, ihn dahin zu nehmen wo ber erfte Auftritt ftatt gefunben hatte, (Waltour's Fort.) Während fie mit bem Indianer auf dem Wege waren, fiel er burch ein Ungefahr vom Pferde, und fein Bein, welches in der Befagung eingefest, und von dem Urgt jenes Orts behandelt worden, und beinabe heil war, wurde wieder aufs neue zerbrochen.

Die Absicht ber Leute war, eine Jury zusammen zu berufen, und ihn zu verhören, wenigstens dem Scheine nach, doch war es ihnen darum zu thun, wie sie sagten, um sich zu überzeugen, ob er wirklich der nämliche Indianer sei, der bei der Parthen bei Waltour's Kort gewesen war; doch ist es zweiselhaft ob er ein unparthenisches Berhör gehabt haben würde. Der bloße Umstand, daß er ein Indias ber war, wäre schon hinreichend gewesen ihn zu verurtheilen. Die Meinung war, im Fall er schuldig gefunden würde, welches keinem Zweisel unterworsen war, ihn nach indianischen Gebräuchen zu peinisgen und zu brennen; denn das Schicksal von Crawford und andern, war noch in frischem Andenken bei dem Bolke, und sie glaubten, Wie e der ver gelt ung sei ein Grundsat des Natur Ges

feßes.

Acboch, da es einige Zeit erfordern wurde, bis die Jury beisammengebracht ware, (wenigstens mußte eine Nacht darüber vergeben ;— er war in das Kort, oder Blochhaus, noch denselben Ibend gebracht,) so wurde deshalb eine starte Wache bestimmt, ihn zu bewachen, mahsrend Einer, welcher beigeordneter Scheriff war, fortging eine Jury zusammen zu berufen, und Andere waren beschäftiget Solz und andere brennbare Materialen für das Verbrennen herbeizuschaffen, wie-

auch den Ort zu bestimmen, welches grade der Fleck senn follte, wo er die Wunde erhalten hatte, und wo er den Mann, welchen er im Kelde erschoßen hatte, scalpiren wollte. Es ist zu vermuthen, daß die Wache etwas träge oder unbesorgt war, vielleicht weil er lahm, und sie seine Flucht unmöglich glaubten; allein während sie im Ge= språd, vermuthlich über das Verbrennen welches statt finden sollte, vertieft waren, oder durch eine andere Unachtsamkeit, wurde es ihm möglich unbemerkt in einer Ede bis an das Dach hinauf zu klettern; und da das Dachwerk weiter wie gewöhnlich hervorragte, (die Evarren ruhten nämlich auf den Balken, und diese gingen ungefähr zwei Fuß weiter hinaus als die Blöcke, so daß zwischen dem Dach und der Wand eine Deffnung war, wo diejenigen von innen auf die In= dianer schießen konnten, die das Haus anzunden, oder in dasselbe einbrechen wollten,) so glaubte man, daß er durch diese Deffnung sich geflüchtet habe. Erst gegen Morgen wurde der Indianer vers mißt; und wie die Jury zusammen gekommen war, war kein Indianer mehr zu finden! Die Wache hatte schon überall gesucht; und die Jury vereinigte sich mit ihnen; die Nachsuchung wurde forgesett, und die Militz in allen Richtungen hinaus geschickt—allein es war alles fruchtlos; keine Spur war von ihm aufzufinden; die Wache wurde beschuldiget daß sie nicht achtsam genug gewesen wäre, doch eis nige vermutheten daß man ihn absichtlich, aus Mitleiden habe ents fliehen lassen, damit man der Nothwendigkeit des Berbrennens übers hoben seie.

Die Nachsuchung wurde aufgegeben; allein drei Tage nach die= sem, als ein Knabe nach seinen Pferden suchte, sahe er einen India= ner mit einem langen Stock, eben im Begriff von einem alten Block auf eins der Pferde zu steigen; er hatte, wie es schien, einen Zaum von Baumrinde gemacht, welchen er dem Pferd anlegte: mit diesem und mit Hulfe des Stocks lenkte er es, und machte in einem starken Trab nach der Richtung der Grenze der Riederlassung. Der Anas be fürchtete sich vor dem Indianer, und lief so schnell er konnte nach Haus, und machte garm, worauf denfelben Tag eine Parthie zusam= men gebracht wurde, welche dem Judianer nachsetzten; sie verfolgs ten die Spur des Pferdes bis es dunkel wurde, und waren dann ge= nöthiget zu warten bis den nächsten Morgen; des Morgens nahmen sie die Spur wieder, und verfolgten sie wie zuvor, allein sie hatten viele Mühe der Spur zu folgen; der Indianer machte viele Wendungen: einmal ging er von seiner Richtung seitwärts ab, langs einer Anhöhe wo der Boden hart war, und man nur mit vieler Müs he und nach langem Aufenthalt die Spuren des Pferdes ausfinden konnte—ein andermal lenkte er sein Pferd in kleine Gewässer wo es wieder viel Zeitverlust kostete, bis man entdeckte wo er wieder aus Auf diese Weise war er fort gekommen bis an denselben gegangen. den Allegheny Strom, wo sie das Pferd mit dem Rinden-Zaum fanden, und wo es dem Anschein nach, noch nicht lange zurück gelaffen war. Der Schweiß war noch kaum trocken auf ihm; benn bas Wetter war fehr warm, und das Pferd schien start geritten zu senn; die Entfernung die er gemacht, war ungefähr 90 Meilen.

be vermuthet daß der Indianer über das Wasser geschwommen sen, in das unbewohnte, und damals sogenannte Indianer-Land, wo es unsicher für die kleine Parthie die ihn verfolgt hatte gewesen sen

würde ihn ferner zu verfolgen.

Nach Beendigung des Krieges suchte ich zu erfahren, ob er die Instianer Dörfer erreicht habe oder nicht. Die nächsten hievon waren zu Sandusky, ungefähr zwei hundert Meilen von hier, (Pittsburg,) allein es schien, daß er, nach allen seinen Bemühungen, seine Heismath nicht erreichte. Entweder ertrank er im Strom, oder verhunsgerte in der Wildniß, vielleicht auch war sein Beinbruch die Ursache

seines Todes.

Ich versuchte mir auch Nachricht über den Indianer welcher Dr. Kneight in Berwahr hatte, als er seine Flucht bewirkte, zu verschafs sen; denn ich hatte selbst von des Doktors eigenem Munde die Erzählung seiner Flucht, er konnte nicht begreisen, auch konnte er nicht sagen, warum das Gewehr, als er es auf den Indianer ansschlug und abdrückte, nicht losging. Der Indianer war selbst hierüs ber erstaunt, und erinnerte sich nicht daß er das Zündloch zugestopft hatte um es vor der Nässe zu beschüßen, auch bemerkte der Doktor dieses nicht.—Der Indianer, um sich zu entschuldigen, hatte den Doktor als einen großen und starken Mann geschildert, allein die Indianer lachten über ihn, als sie von denen die ihn gesehen hatten, ersuhren, daß er ein kleiner und schwächlicher Mann ses.

#### Rührende Geschichte der schrecklichen Leiden von

### Friedrich Manheim's Familie.

Friedrich Manheim, ein fleißiger und betriebsamer Deutscher, mit seiner Familie, bestehend aus einem Weibe, Catharina, einer Tochster von achtzehn Jahren, und Maria und Christina, (Zwillinge,) von ungefähr sechzehn Jahren alt; wohnte 8 Meilen westlich von Johnstaun, nahe bei dem Mohawt Strom. Auf den 19ten October, 1779, während der Vater eine ziemliche Strecke von seiner Wohnung entsfernt an der Arbeit, und die Mutter mit der ältesten Tochter zu eisnem Nachbar auf Besuch gegangen war, stürmten plötzlich zwei Casnassaga Indianer in das Haus, und entführten die beiden Zwils

lings Geschwister.

Die Parthei wozu diese Wilden gehörten, bestand aus 50 Kries gern, welche, nachdem sie sich drei und zwanzig von den Einwohner dieser Umgegend versichert hatten, (worunter sich der unglückliche Friedrich Manheim auch befand,) und ihre Häuser in Brand gesteckt hatten, zogen sie vier Tage lang ohne zu rasten, in möglichster Eile zurück, bis sie sich sicher zu senn glaubten. Der Ort wo sie Halt machten um zu ruhen, mar ein mit starkem Solze bewachsenen Tans nen Sumpf, welche eine ohnedem finstere Racht, noch schrecklicher machte. Die Indianer machten ein Fener an, welches sie zuvor nicht gethan hatten, und befahlen ihren Gefangenen, welche sie beis sammen hielten, solche Speise als sie bei sich hatten zu effen. Indianer agen allein. Unstatt sich nach dem Essen zur Ruhe zu bes geben, sahen die armen Gefangenen ihre Feinde beschäftigt mit sols chen Dingen die nichts Gutes zu bedeuten schienen. An zwei jungen Bäumen wurden die Aeste von unten bis oben hinaus abgehaus en, und alles unter denselben befindliche Laub rein weggescharrt. Während etliche mit diesem beschäftigt waren, bereiteten andere etwa fünf Zoll lange, und ungefähr fingersdicke Kien-Hölzer, welche an einem Eude scharf zugespitt waren, und am anderu in geschmolzenes Tannenharz getaucht wurden.

Endlich kamen die beiden Indianer welche Maria und Christina gefangen genommen hatten, und sprangen mit teuflischer Wuth und grimmigen Gebärden mitten in den Kreis der Gefangenen, und ris ken diese unglücklichen Schlachtopfer aus den Armen ihrer Mitgesfangenen. Diese Krieger waren uneins geworden wessen diese beisden Mädchen sehn sollten; und um diesen Streit zu endigen, wurde von den Häuptlingen der Indianer beschlossen, daß die Gefangenen, welche Ursache des Streites waren, nach ihrer unmenschlichen Ges

wohnheit um's leben gebracht werden sollten; und daß ihre Erbeuter die Hamptansführer dieser abscheulichen Handlung sehn sollten. Unterstußt von ihren Kameraden nahmen diese zwen Ungehener die armen Geschöpfe, die ohnehin halb todt vor Schrecken waren, riffen ihnen inre Aleider vom Leibe, und banden sie mit ihren Händen so hoch über dem Ropfe als sie konnten, eine jede besonders, an die zu= vor erwähnten jungen Bäume; dann nahmen sie die vorher erwähn= ten Rien-Splitter und steckten gegen fimf hundert derselben von den Knieen bis auf die Schultern in ihre Körper, wo jeder Stich einen Schrei der größten Qual auspreste, der durch die ganze Wildniß er-Und nun, um dieser teuflischen Handlung so zu sagen, die Krone aufzuseisen, wurden die fleinen Hölzer, die alle an den blus tenden Schlachtopfern aufwärts standen, angezündet, einen solchen emporenden Anblick von Grausamkeit darstellend, daß er nicht mit Worten zu beschreiben, noch mit Gedanken zu begreifen ist. erst nach ungefähr drei Stunden von der Zeit da ihre Qual angefangen hatte, und als sie fast alle Alehnlichkeit mit einem menschlichen Wesen verloren hatten, daß diese schuldlosen Jungfrauen durch den Tod erlößt wurden.

## Das Leiden des Ehrw. John Corbly und dessen Familie.

Mitgetheilt in einem Brief an den Ehrw. Wm. Rogers.

Werthgeschätzter Freund :- Folgendes ist eine genaue und richtis ge Darstellung von der traurigen Begebenheit der Ermordung meis ner Familie durch die Indianer, welches ich Ihnen erzählte als ich bei Ihnen in Philadelphia war, und welche Sie mich ersuchten Ihnen schriftlich zu übersenden. Auf den zweiten Sonntag im Man, 1782, war ich auf dem Wege in Begleitung meiner lieben Gattin und fünf Kindern nach einer meiner Gemeinden, ungefähr eine Meis le von meinem Hause, zu gehen, wo ich eine Bestellung um öffentlis chen Gottesbienst zu halten, hatte.-Da ich feine Gefahr ahndete, so ließ ich meine Familie vorangehen, und ich folgte etwa zwei hundert Schritte hinter ihnen, mit einer Bibel in der hand in Betrachtuns gen vertieft ;—als ich auf einmal burch ein lautes Geschrei meiner Familie erschreckt wurde,—ich lief so schnell es mir möglich war, und sahe mich vergeblich in meinem Lauf nach einem Prügel um, bis ich auf ungefähr vierzig Schritte bei meiner Kamilie war; als ich mein armes Weib gewahr wurde, rief sie mir zu, mich zu flüchten-ein Indianer kam auf mich los um mich zu schießen—ich suchte dann zu entfliehen, und war auch so glücklich ihm zu entgehen.—Mein Weib

hatte ihren Sängling in ihren Armen: dieser wurde ihr entrissen. gemordet und scalpirt.-Dann versetzten sie meinem Weibe verschies dene Hiebe; da sie indessen nicht fiel, so kam der Indianer welcher mir nachgegangen war, zuruck zu ihr, und erschoß sie, worauf sie auch scalpirt wurde: mein kleiner und einziger Gohn, ungefähr 6 Jahr alt, wurde mit dem Tomahawk umgebracht. Tochter wurde auch gemordet und scalpirt. Meine älteste Tochter hatte sich in einem umliegenden Baumgipfel verfrochen, etwa zwans zig Schritte von diesem Schauplats, und hatte den ganzen Bergang der Begebenheit mit angesehen. Als sie meinte die Indianer waren alle fortgegangen, so fam sie wieder aus ihrem Schlupfwinkel hervor gefrochen; allein einer ber Indianer erblickte fie, und kam eis lends zu ihr, schlug sie nieder und scalpirte sie-desgleichen ihre eins zige noch überlebende Schwester; sie ließen nicht mehr als ungefähr ein Zoll in der Runde von der Kopfhaut zurück; auch wurde sogar noch ein Stud von der Hirnschale aus ihrem Ropf genommen. Diese zwei sind wunderbar bis jett erhalten ; doch wie Gie denfen können, hatte ich, und habe jetzt noch sehr viele Muhe, Unkosten und Besorgniße wegen ihnen, so viel daß ich, was zeitlicher Wohlstand anbetrifft, so zu sagen, gänzlich ruinirt bin. Jedoch hege ich die anbetrifft, so zu fagen, ganzlich ruinirt bin. Hoffnung, daß sie noch genesen werden; sie haben bis jest, Gott fei Dank dafür, ohnerachtet der schmerzlichen Operationen die schon an ihnen vorgenommen worden sind, und noch gemacht werden mußen, ihre Sinne bis jett erhalten.

Muddy Creek, Waschington Caunty, ?
ben 8ten July, 1785.

0----

Berzweifeltes Gefecht zwischen einem

Weißen Manne und zwei Indianern.

In einem Brief an einen herrn in Philadelphia.

Werther Freund!—Ich habe Ihnen unlängst versprochen, die Bessonderheiten eines Geschts zwischen zwei Indianern und einem weis sien Manne von diesem Caunty mitzutheilen.—Folgendes ist die Geschichte:

David Morgan, ein Verwandter von dem berühmten General Daniel Morgan, hatte sich in der frühern Zeit des Revolutionss Krieges, an der Monongahela niedergelassen, und es zur Zeit geswagt mehrere Meilen entfernt von einer Ansiedelung eine Hütte zu bewohnen. Eines Morgens im May, 1781, als er seine süngsten Kinder hinaus auf ein Feld geschickt hatte, welches eine beträchtliche

Strede von dem Hause entfernt war, wurde er ihret wegen bes forgt, und ging, wie gewöhnlich mit einer guten Büchse bewaffs net, nach dem Orte wo sie arbeiteten. Während er auf dem Zaun sak, und einige Unweisung in der Arbeit gab, bemerkte er zwei Indis aner auf der andern Seite des Feldes, ernstlich nach der Gesellschaft berüber schauend. Segleich rief er seinen Kindern zu, sich zu flüchs ten, während er suchen wollte ihren Ruckzug zu decken. Die Uebers legenheit war beträchtlich gegen ihn. In Zusaß zu andern Umstäns den war er gegen sechzig Jahre alt, und folglich nicht im Stande mit den Indianern im Laufen zu wetteifern ?—Das Haus war über eine Meile entfernt, aber bie Kinder Die bei zwei hundert Schritte Vorsprung batten, und wirksam burch ihren Bater gedeckt murden, waren bald so weit voran, daß die Indianer ihre Aufmerksamkeit auf den Allten richteteten. Er lief verschiedene Ruthen mit einer Gelen= kigkeit die ihn selbst in Erstannen setzte, aber da er bemerkte, daß er eingeholt werden wurde, wendete er sich um und bereitete sich auf eis nen heftigen Widerstand vor. Das Glehölz durch welches sie liefen, war sehr dünne, und bestand fast gänzlich aus kleinen Bäumen, hins ter denen es schwierig war geborigen Schutzu finden. Me Mor= gan den erwähnten Entschluß faßte, war er eben neben einem gros ßen Wallnußbaum vorbei gegangen, welcher wie ein Patriach unter den ihn umgebenden jungen Bäumen stand, und es wurde nothwens dig, um denfelben wieder zu erlangen, ungefähr zehn Schritte zus ruck zu laufen.

Die plöpliche Wendung bes Klüchtlings machte die India= ner stußen, und nötligte sie unter einem Haufen junger Baume Halt zu machen, binter benen sie ängstlich Schutz suchten. Dies mar jedoch unmöglich: und Morgan, der ein vorzüglicher Schütze war, sas he genng von einem derselben um einen Schuß wagen zu durfen. Sein Keind fiel sogleich tödtlich verwundet nieder. Der andere Indianer benutzte den Bortheil von Morgan's ungeladenem (Gewehre, sprang and seinem Hinterhalt berver und lief schnell auf ihn zu. Dem Manne blieb keine Zeit übrig sein Gewehr wieder zu laden, und war also gezwungen zum zweitenmal zu flüchten. Der Indianer hatte ihn wieder bis auf zwanzig Schritte erreicht, und drückte sein Gewehr auf Morgan ab, der aber, da der Indianer unrichtig gezielt, nicht im geringsten beschädigt wurde. Er wandte sich nun wieder um, und machte sich bereit mit dem Kolben des Gewehr's zu schlas gen, während der Indianer, der sein leeres Gewehr fallen gelaßen, seinen Tomahawk schwenkte um seinen Keind damit zu werfen. Mors gan schlug mit dem Klintenkolben und der Indianer schleuderte sein Tomahawk zu ein und derselben Zeit. Beide Streiche thaten Wirfung—und beide waren zugleich verwundet und entwaffnet. Der-Rolben der Büchse brach auf dem Hirnschädel des Indianers ab, und die Schneide des Tomahamf's wurde an dem Laufe der Büchse zerschmettert, nachdem sie zuvor zwei Kinger an Morgan's linker Hand Der Indianer versuchte alsdann sein Messer aus ber Scheide zu ziehen. Morgan wurde handgemein mit ihm und warf Ein fürchterlicher Kampf erfolgte, in welchem ihn auf den Boden.

bie Stärke bem alten Manne versagte, und es bem Indianer ge= lang ihn umzuwerfen. Er fette ein Anie auf die Bruft seines Keindes und stieg ein gellendes Beschrei aus, wie es bei ihnen bei Bendung des Glucks gewöhnlich geschieht; er fühlte nach seinem Mes fer um den Rampf auf einmal zu endigen, aber da er die Schurze einer Frau gestohlen, und um den Leib gebunden hatte, mar fein Meffer fo veritectt, daß er große Muhe hatte das Seft zu finden : Morgan ber ein regelmäßiger Kämpfer, nach Birginier Art gemefen, und nicht leicht auf dem Boden überwunden werden fonnte, batte mabrend der Zeit die Ungeschicklichkeit des Indianers benutt, und batte einen von deffen Fingern zwischen seine Bahne bekommen. Der Indianer zog und schrie vergebens in feinen Unstrengungen bensel= ben zu befreien. Morgan hielt ihn fest und half ihm das Messer Jeder ergriff es in demselben Augenblicke: der Indianer an ber Klinge und Morgan nur wenig am Sefte. Der Indianer ber am besten gefast hatte, bemuhte sich baffelbe weiter aus ber Scheibe zu ziehen, als Morgan ploblich seinem Kinger einen heftigen Big gab, und das Meffer mit Gewandtheit durch feine Sand zog, und diefelbe schrecklich zerschnitt. Beide sprangen jest auf die Fuße; Morgan schwenkte seines Gegners Meffer, und hielt immer noch beffen Finger zwischen seinen Bahnen. Die Unstrengungen bes Indianers um wegzukommen waren vergebens-er baumte fich wie ein ungezähmtes Fullen. Die Bahne bes weißen Mannes waren wie ein Schraubstock, und es gelang ihm endlich dem Indianer einen Stich in die Seite zu verseten. Der Indianer empfing denselben ohne zu fallen, da das Meffer eine Rippe getroffen ; aber ein zweiter nach bem Magen geführter Stich hatte begere Wirfung-und ber Bilbe -fiel. Morgan Schob bas Meffer, Seft und Alles in die Deffnung, und auf seine Fuße springend, machte er sich so schnell als möglich nach Sause.

Die Nachbarschaft wurde sogleich von dem Vorfall in Kenntniß gesett, und man eilte auf die Stelle wo der Rampf statt gefunden hatte; ber erfte Indianer lag wo er gefallen war; aber der zweite war verschwunden. Eine breite Spur von Blut führte jedoch an den Gipfel eines gefallenen Baumes, innerhalb hundert Schritte von der Stelle, in welchen sich der arme Rerl geschleppt hatte, wo er jetzt blutend lag, aber noch lebte. Er hatte bas Meffer aus der Bunde gezogen, und versuchte dieselbe mit der gestohlenen Shurze, welche ihm fein Leben fostete, zu verbinden, als feine Feinde anlangten. Die Liebe zum leben schien noch ftart in ihm zu fenn. Er begrußte sie mit einem freundlichen Lächeln, indem er ihnen seine Sand dars . bot und in gebrochenem Englisch ausrief : "Wie befindest Du Dich. Bruder! wie machts! ich bin froh Dich zu feben!" Der arme Kerl; die Liebe war alle auf seiner Seite. Ihre Bruderschaft erstreckte sich blos auf's tödten mit dem Tomahamt, scalpiren, und die Sant abziehen, welche Overation auch innerhalb wenigen Minuten vollzogen wurde. So weit hatte gegenseitiges Unrecht beide Partheien entflammt.

Westmoreland, ben 26sten Upril, 1779.

# Geltene Tapferkeit eines Beibes In einem Rampf mit mehreren Indianern.

In einem Brief an eine Dame zu Philadelphia mitgetheilt.

Werthe Freundin:—Ich habe unlängst Herrn —— in Ihrer Stadt die Geschichte von einem weißen Mann und zweien Indias nern mitgetheilt. Und bin nun im Begriff eine Begebenheit mits zutheilen, worin Sie sehen können mit welchem Muth und seltener Entschlossenheit eine Verson von Ihrem Geschlecht, sich selbst, ihren

Mann, und Kinder vertheidigte.

Die Heldin dieser Geschichte war Frau Experience Bozarth.—Sie wohnte an der sogenannten Dunkard Creek, im sudwestlichen Theil dieses Caunty's. In der Mitte des verfloßenen Märzmonath's war es unruhig in der Gegend geworden, und etliche Familien waren zu ihrem Hause gekommen, indem sie sich da in Gesellschaft sicherer zu senn glaubten als in ihren eignen Wohnungen, welche umher zerstreut waren.

Nachdem sie eine Zeitlang da gewesen, kamen die versammelten Rinder die nahe bei dem Hause spielten, ängstlich hinein gelaufen und berichteten, daß häßliche rothe Männer da wären. Es waren da= mals nur zwei Manner in dem Hause, wovon einer nach der Thur ging um sich umzusehen, wo er aber sogleich einen Schuß in die Seis te bekam, und ruckwarts in das Haus fiel. Ein Indianer kam sos gleich in das Haus, und wurde mit dem andern Manne handgemein welcher ihn sogleich auf ein nahe stehendes Bett warf; da er aber nichts hatte sich zu vertheidigen, so rief er für ein Messer um ihn zu Frau Bozarth, welche, wie es scheint, die einzige war, die vor Schrecken Hulfe leisten konnte, und da nicht gerade ein Messer zu haben war, so ergriff sie eine unter dem Bette liegende Art, und, mit einem fräftigen Hiebe, spaltete sie bie Hirnschale des Indianers. In dem nämlichen Augenblick kam ein anderer Indianer zur Thüre hinein, und erschoß den Mann welcher den Indianer auf dem Bette gehalten hatte. Frau Bozarth wendete sich nun nach diesem zweis ten Indianer und versetzte ihm mehrere derbe Hiebe mit ihrer Art, so daß die Eingeweide durch dieselben zum Vorschein kamen; worauf dieser ein Mordgeschrei ausstieß. Während dieser Zeit, waren die andern Indianer vor dem Hause beschäftigt gewesen die armen Kins der zu ermorden; als sie aber dieses Mordgeschrei hörten, kamen ets liche von ihnen um Hulfe zu leisten; der erste welcher soeben über die Hausschwelle getreten war, erhielt von Frau Bozarth einen Sieb, der ihn sogleich zu Boden streckte. Ein anderer ergriff diesen letzt verwundeten und auf dem Boden liegenden Indianer bei den Füßen, und schleppte ihn vollends zur Thüre hinaus; worauf diese Heldin mit Hulfe des zuerst gefallenen Mannes, der sich indessen wieder etwas erholt hatte, die Thüre hinter ihnen zuschlug und verriegelten. In dieser traurigen Lage mußten sie etliche Tage verharren; die Indianer belagerten sie von außen, und sie hielten Wache von unnen; den getödteten weißen Mann sowohl als den todten Indianer, mußten sie während dieser Zeit bei sich behalten; bis sie endlich durch eine Parthie unserer Leute erlößt wurden.

Daß feine Zeit zum Ueberlegen gebraucht wurde, erhellet deutlich aus dem Umstand, daß dieser ganze Borfall, von Anfang bis zur Zeit daß sie die Thure verriegelten, in Zeit von ungefähr drei Minuten

statt gefunden hatte.

Westmoreland, ben 26sten April, 1779.

Gine Beschreibung ber Leiben von

#### Massy Herbeson und ihrer Familie.

Welche von ben Indianern gefangen genommen murbe.

Maffy Berbefon, nachdem fie vorher vor mir, dem Unterzeichneten, einen ber Friedensrichter, in und für das Caunty Alleghenn, fo wie bas Geset vorschreibt, beeidigt mar, bezeugte und fagte : daß fie uns gefähr zwei hundert Schritte von Reed's Blod-Saufe, welches fünf und zwanzig Meilen von Pittsburg ift, wohneten ; daß ihr Mann auf den 22sten dieses Monats, welcher ein Rundschafter, bamals von Saufe gewesen fen; ba nun zwei andere Manner bie auch Rundschafter waren, und bei ihr übernachtet hatten ; bes andern Morgens frühe aufgestanden und hinüber in das Block Saus gegangen seien, so hatten sie, als sie aus ihrem Sause gingen, bie Thure offen stehen lassen. Balb nachbem, ba biese Manner fort waren, eine Parthie Indianer in ihr haus gestürmt waren, und hatten fie, da fie noch im Bette war, bei den Fügen ergriffen und aus dem Bette geschleift; desgleichen thaten sie ihren zwei altesten Kindern welche in einem andern Bette lagen; bas jungste Kind hatte sie bei sich im Bette gehabt. Die Indianer wuhlten durch die Sachen im Saufe herum; und während fie hiemit beschäftigt waren, lief fie zum Sause hinaus und rief den Leuten im Blod-Sause; einer ber Indianer lief fogleich zu ihr, und verstopfte ihr ben Mund; ein

類

anderer kam und schwenkte seinen Tomahamk gegen sie, und ein drits ter kam, ergriff des Letteren Tomahawk und sagte, daß sie seine Equam ware ; diefer Letzte fagte, fie gehore ihm zu, und blieb auch bei ihr; mehrere von den Indianern gingen dann hinnber nach dem Block-Hause, wo sie einen Soldaten der eben Wasser holte, tödteten, und einen andern, der nach dem Waaren-Lager hinausschaute, ver-Zeuge sagte den Indianern, daß bei vierzig Soldaten in dem Block-Hause maren, und ein jeder von ihnen zwei Gewehre has be, welches ihnen nicht gefallen haben mochte; benn etliche von des nen die noch in ihrer Hitte waren, gingen hinaus zu denen an dem Block-Hause und brachten sie zurück.—Dann packten sie auf und tries ven diese Kamilie vor sich her; allein ein kleiner, ungefähr drei Jahr alter Knabe wollte nicht von dem Hause weggehen, worauf ihn einer bei ben Kußen ermischte, ihn gegen bas Saus schlug und ben Ropf zerschmetterte, ihm noch etliche Hiebe versetzte, und dann scalpirte; hierauf gingen sie bis auf eine Anhöhe wo sie ihre Beute zusammen packten. Während sie mit diesem beschäftigt waren, hatte Zeuge sie gezählt: es waren ihrer zwei und dreißig, mit Einschluß zweier weis

Ben Männer die fich so wie die Indianer bemalt hatten.

Sie fagte ferner, daß etliche von den Indianern Englisch sprechen konnten; daß sie welche gut gekannt; indem sie öfters dieselben ben Alleghenn auf und ab paßieren gesehen habez zwei von ihnen erkanns te ne als Seneccas, und zwei als Munsees, welche ihre Gewehre uns gefähr zwei Jahre vorher bei ihrem Manne ausbessern ließen. zwei der Indianer mit ihr und den Kindern gegangen, die Uebrigen aber, den Weg gegen Puckty genommen hatten. Kaum waren se zwei hundert Schritte fortgegangen, so hätten diese zwei Indianer 2 von ihres Onfels Pferde gefangen, und hätten sie und das jüngste Rind auf eins derselben gesetzt, und einer der Indianer habe sich mit dem anderen Kinde auf das andere Pferd gesetzt. Die zwei Indias ner nahmen sie mit ihren Kindern nach dem Alleghenn Errom, und versuchten die Pferde dadurch schwimmen zu lassen; da aber die Pferde nicht schwimmen wollten, so setzten sie in kleinen, von Baumrinde gemachten Kahnen über. Rachdem sie über das Wasser waren, fing das älteste Kind, welches ungefähr fünf Jahre alt war, seinen kleis neren gemordeten Bruder zu betranern an, als einer der Indianer ihn mit dem Tomahawk tödtete, und scalpirte. Diesen ganzen Tag wanderten sie rasch fort, und erreichten am Abend ein großes Zelt welches mit Bannrinde gedeckt war; sie wurde ungefähr zwei huns bert Schritte vom Belt guruck gelaffen, wo ihr bie Sande gebunden, und ihr etwas Bettzeng gegeben wurde.—Nächsten Morgen wurde sie in ein Dickicht am Hange eines Hügels genommen, wo Einer Was che über sie hielt, während der Andere an dem Fußpfad lauerte, ob Des Mittags wechselten sie um; sie bes sie nicht verfolgt würden. kam an diesem so wie am vorigen Tage ein Studden getrochnetes Hirsch-Kleisch, so viel als die Größe eines Hühnereies; diesen Ubend, (Mittwochs den 23sten,) wurde sie an eine andere Stelle genommen, und verwahrt, wie zuvor; mahrend biesem : Tage versuch= te sie mehrmals das Gewehr oder den Tonrahamk des Indianers ber sie bewachte zu bekommen, worüber sie beinahe ertappt wurde; hatte ihr dieses geglückt, so hatte sie sicher den Indianer ermordet.

Den nächsten Morgen, (Donnerstage,) ging wieder Einer von ihnen, um, wie den Tag zuvor, den Weg zu bewachen. Der Andere legte sich nieder, und ichlief ein. Zeuge benutte die Belegenheit, suchte etliche Stucke von ihren und ihres Rindes Rleidern habhaft zu werden und entflobe; diefes mochte ungefähr eine halbe Stunde nach Sonnenaufgang gewesen fenn .- Sie nahm ihren Weg vom Alleghes ny Strom, indem sie natürlich in der Richtung des Allegheny von den Indianern verfolgt worden wäre; den ganzen Tag ging sie lange der Conequenessing Greek.-Den folgenden Tag nahm fie eine andere Richtung, und fließ auf, mas fie die Pein Greef zu fenn glaubte, melche in den Alleghenn fällt. Da sie sich aber in dieser Richtung nicht ficher glaubte, fo machte fie eine Wendung, erftieg mehrere Sugel, schlief Freitags Nachts auf einem Dieser Hugel, und fam des Sams stags an Squaw Run-sie folgte diesem Gewässer bis sie an einen Plats fam, wo jemand nach einem Hirsch schop; sie sahe die Person hundert und fünfzig Schritte vor fich-ben Birsch laufen, so wie ben Hund ihm nachfolgen; wie fie glaubte war es ein Indianer Hund, worauf fie eine andere Richtung nahm, aber fich boch in furzer Zeit wieder an dem nämlichen Waffer befand; fie folgte dem Waffer das That hinab, bis fie so mitde geworden, daß fie nicht mehr weiter geben konnte; es hatte ben Abend zuver schon angefangen zu regnen, regnete diefen gangen Tag fo wie durch die gange Racht von Freitags auf Samstage. Samstage Morgene sette fie ihre Reise weiter, und verfolgte ben Strom abwärts, bis fie an beffen Mundung, wo er fich in den Alleghenn ergießt, angefommen war; dann folgte fie diesem Strom hinab, bis fie gegenüber Carters Saufe auf der bewohnten ober öftlichen Seite bes Stroms gekommen war; hier machte fie Larm, damit fie ihrer gewahr wurden; worauf James Cloffer fie is ber das Wasser in Carters Haus brachte.

Beeidigt vor mir, in Pittsburg, diesen 28sten Tag May, 1792. John Wilfins.

#### Das Leiden von

### Peter Williamson.

Einer ber ersten Bewohner in bem mehr ents legenen Theil von Pennsylvanien.

#### Bon ihm felbst geschrieben.

Mein Geburtsplat war nicht 10 Meilen von Aberdeen, im nördslichen Schottland. Da ich schon, wie ich acht Jahre alt war, ein gessetzer starker Knabe war, so wurde ich von zwei schlechten Menschen, swelche zu einem Schiff gehörten, das von einigen werthen Kausseusten in Aberdeen zu diesem Handel ausgerüstet war,) gestohlen, um mit andern, gleichfalls gestohlenen Kindern, nach den Solonien gesbracht, und als Stlaven verkauft zu werden. Diese Menschen hatsten mich nämlich überredet auf das Schiff zu gehen; doch kaum war ich auf demselben, so wurde ich an einen Ort zwischen den Decks, zur Verheimlichung gut eingerichtet, zu einigen andern auf dieselbe Art gestohlenen Kindern, gethan; nach ungefähr einem Monat wurden die Anker gelichtet, und die Segel nach Amerika gerichtet.

Nach unserer Ankunft in Philadelphia, wurden wir von unserem Capitain zu ungefähr sechszehn Pfund das Stück verkauft. Von meinen andern unglücklichen Cameraden habe ich nie wieder etwas gehört; mein Schicksal war, daß ich für sieden Jahre an einen meisner Landsleute verkauft wurde, welcher, gleich wie ich, in seiner Kinds

heit, gestohlen und verkauft worden war.

Ich wurde sehr gütig von meinem Meister behandelt; er hatte selbst keine Kinder, und erlaubte mir daher Borrechte, die nur Kinster genießen; ich ging fünf Jahre lang alle Winter in die Schule, und machte ziemliche Fortschritte im Lernen. Bei diesem guten Manne blieb ich bis er starb, wo er mir für meine getreuen Dienste zwei hundert Pfund in Geld, sein bestes Pferd, nebst allen seinen Kleidungsstücken vermachte.

Ich war jetzt siebenzehn Jahre alt,—war mein eigener Meister,—hatte Geld in der Tasche, nebst allen andern nöthigen Bedürfnissen,—und widmete mich dem Geschäft eines Handelsmannes für beinas he sieben Jahre; wo ich dann den Beschluß faßte, mich irgendwo niederzulassen, und die Tochter eines wohlhabenden Pflanzers heirasthete. Mein Schwieger-Bater machte mir ein Geschenk von einem

Stück Land, welches (unglücklicher Weise für mich,) an der Grenze von Pennsylvanien nahe an der sogenannten Gabel des Delaware, lag, welches ungefähr zwei hundert Acker enthielt, wovon dreißig Acker urbar gemacht, und gleich gebraucht werden kounten; es des fand sich auch ein gutes Haus nehlt Scheuer daselbst. Der Platz gestiel mir, und ich ließ mich daselbst nieder. Mein Geld legte ich aus für Bieh, Lands und Hausgeräthschaften; und da ich ein siebensswürdiges Weib hatte, so lebte ich glücklich und zufrieden; allein im Jahr 1754, da die Indianer lange Zeit vorher in anderen Gegenden ungestraft geraubt und gemordet hatten, singen sie auch jest an der Grenze unserer Provinz sehr beschwerlich zu werden, wo sie in kleinen Streisparthien umber lauschten und große Berheerungen verübten.

Schrecklich und emporend waren die Granfamfeiten die von diesen Wilden verübt wurden! Kast jeden Tag hörte man neue, von dies fen Barbaren verübte Grausamfeiten an einer ober der andern Ka-Ich fühlte ihre graufame Rache so wie viele andere. ber ich mich in dem Besits eines geliebten Weibes, und mit irdischen Guter gesegnet, ber glucklichste Mensch zu senn glaubte, murbe auf einmal zum aller unglücklichsten Menschen gemacht : fast unerträglich ift das Gefühl, welches ich bei jeder Ruderinnerung des ungludlichen zweiten Oftobers, 1754, empfinde. Un jenem Tage ging mein Beib zu ihren Bermandten auf Befuch; ich blieb bes Abende fvater wie gewöhnlich auf, indem ich sie erwartete; es war foust niemand Mit Erstaunen und Schrecken horte ich gegen mit mir im Sause. eilf Uhr ben Schrei bes schrecklichen Rriegs-Signals ber Indianer, welche mein haus umringt hatten. Mein Gewehr war geladen, mit welchem ich an das Kenster ging und ihnen drohte zu schießen, wenn sie sich nicht entfernen wurden. Wie fruchtlos sind aber die Streitfrafte eines einzigen Mannes gegen die vereinigte Starfe eis ner Horde hungriger Bluthunde! einer von ihnen der Englisch sprechen konnte, brobete mir ihrer Geits, "bag wenn ich nicht fogleich zu ihnen heraus fame, fie mich lebendig verbrennen murden; ich aber, sette er hinzu, "hinaus kame und mich ihnen freiwillig als Befangener übergebe, so sollte ich nicht umgebracht werden." der traurigen Lage worin ich mich befand, glaubte ich beffer zu thun, mich nach ihrem Bersprechen ber Schonung zu unterwerfen, als eis nen gewißen Tod in meinem Sause zu erwarten; ich ging also mit meinem Gewehr in der Hand, ohne zu wiffen daß ich es hatte, zu ihnen hinaus. Sobald ich vor die Thure fam, fielen sie über mich her wie Tieger, und entrißen mir fogleich mein Gewehr, und banden mich an einen Baum; worauf fie in das haus gingen, und es von allem was sie mit sich nehmen konnten, leerten, dann gundeten sie es an, und verbrannten es mit allem noch darin befindlichen, vor meinen Alugen. Hiermit waren sie noch nicht zufrieden, sondern alle Rebengebaude, so wie auch Schener und Stallung wurde in Brand geselbt, worin sich 200 Buschel Weizen, vier Pferde, seche Kübe, und funf

Schaafe befanden, welches alles zur Afche verbrannt wurde. Nachdem sie diese abscheuliche Sandlung, wofür sie gekommen was ren, verrichtet hatten, so kam einer dieser Ungeheuer sein Tomahamst

schwingend auf mich zu, und drohete mir mit dem allerschrecklichsten Ich versprach mitzuges Tode, wenn ich nicht mit ihnen gehen wurde. hen; worauf sie mich losmachten, und mir von ihrem Raub auflus den, womit ich diese ganze Racht unter der schrecklichsten Besorgniß, daß mein geliebtes Weib auch ein Opfer dieser Bluthunde geworden jenn möchte, fortwanderte. Mit Tagesanbruch geboten mir meine satanischen Meister mein Gepäck nieder zu legen, worauf sie mir wies der die Hande um einen Baum banden und das so fest, daß es das Blut bei meinen Kingerspitzen austrieb. Als sie hierauf nahe bei mir ein Keuer anzundeten so war ich in der größten Kurcht daß sie beabsichtigten mich zu verbrennen. Rachdem das Teuer gemacht war, tanzten sie eine Zeitlang um mich herum, und schricen jauchzten und larmten, auf eine fürchterliche Weise. Endlich als sie dies sen Spaß mude geworden waren, fingen sie an, sich auf eine andere Weise zu belustigen; sie nahmen Feuerbrände und glühende Kohlen, hielten dieselben mir sowohl an das Gesicht, als auch an die Hande und Küße, und bedroheten mir zugleich, daß wenn ich schreien oder den geringsten kaut von mir geben wurde, sie mich sicherlich gar vers brennen murben; auf diese Weise beinahe zu Tode gefoltert, hielt ich ihre Marter aus ohne meine Angst und Schmerzen anders als durch stille Thränen auszulassen; als sie es bemerkten, nahmen sie glühende Kohlen und hielten mir dieselben nahe an meine Augen und sagten, daß mein Gesicht naß sep, und sie es trocknen wollten, welches sie auch grausam genug thaten. Wie ich diese Martern aushalten konnte, ist mir felbst ein Rathsel; aber Gott schenkte mir Geduld meiner Erlösung zu harren, für welche ich täglich betete.

Endlich setten sie sich um das Feuer, und richteten das Fleisch zu, welches sie in meinem Hause geplündert hatten.—Als sie gegessen hatten, boten sie mir auch zu essen an; allein es läßt sich leicht densten, daß nach allem was ich erlitten hatte, ich wenig nach Speise verslangte, doch aus Furcht sie möchten ihre satanischen Martern wies derholen, so mochte ich sie nicht mit einer abschläglichen Antwort besleidigen, und nahm es, nachdem sie mich losgemacht hatten, mit scheinbarer Dankbarkeit an. Was ich nicht eßen konnte, das suchte ich zu verstecken so gut ich konnte; als sie glaubten, daß ich alles gesgessen hätte, banden sie mich wieder wie zuvor, in welcher traurigen Lage ich den ganzen Tag über verharren mußte. Nach Sonnenunstergang löschten sie das Feuer und bedeckten die Asch mit Laub, welsches sie immer thun wenn sie befürchten verfolgt zu werden, damit

keine Spuren von ihnen sichtbar blieben.

Bon hier gingen sie nach der Susquehanna und längs derselben ungefähr sechs Meilen, die wir an die sogenannten blauen Berge-kamen, wo sie alle Beute im Gehölze versteckten. Bon da gingen sie an ein unweit entlegenes Haus, wo ein gewisser Jacob Schneider mit seiner Familie, bestehend aus einem Weibe, fünf Kindern und einem jungen Knecht, wohnete.—Sie hatten keine Schwierigkeit in dieses Haus zu kommen, wo sie sogleich, ohne das geringste Mitleisden, beides die Eltern und Kindern scalpirten; alles bitten, weinen und winseln der armen unschuldigen Kinder vermochte sie nicht von

ihrem mörderischem Borhaben abzuhalten; als sie die Eltern sammt den Kindern scalpirt hatten, und alles Bewegliche in dem Hause, was sie gedachten mitzunehmen, herausgebracht hatten, so steckten sie es in Brand, und ließen die unglücklichen Schlachtopfer darinnen.

Den vorerwähnten jungen Mann ber zu dieser Kamilie gehörte, lies Ben fie am Leben, und ließen ihn, wie mich, von dem hier Geftoblenen tragen, welches auch an den vorerwähnten Ort am blauen Berg gebracht, und bort auch verstecht wurde. Dieser arme junge Mensch konnte die graufame Behandlung die wir erdulden mußten, nicht aushalten; und indem er bitterlich weinte, fagte er mir, daß er unmöglich weiter geben könne; ich fuchte ihn aufzumuntern, allein es half nichts, er weinte und wehklagte fort; als es die Indianer bemerkten, ging einer von ihnen mit seinem Tomahawk auf ihn zu, und versetzte ihm einen Sieb auf den Ropf, worauf er fiel, er wurde so= gleich fealpirt-ohne weiteres liegen gelaffen, und fort gegangen. Dies fer ploblide und unerwartete Mord erschutterte mich bergestalt, baß ich fast nicht mehr vermögend mar, von der Stelle zu geben, indem ich nicht wiffen konnte, wie bald mich ein abuliches Schickfal treffen fonnte; jedoch ich suchte mich zu fassen so gut ich fonnte, und verbarg meine Angit so viel mir moglich war, vor diesen Rannibalen.

Sie hielten fich langs bem blauen Berg, wo fie vier bis funf Tage in ihren Schlupfwinfeln fich aufhielten; und als ihnen die Lebensmittel mangelren, so machten sie sich nach ber Susgnehanna; auf diesem Wege stiegen fie auf ein Sans wo ein alter Mann, Ramens John Mams, mit seinem Beibe und vier fleinen Kindern wohnte; und da fie bier feinen Widerstand fanden, so wurde die Mutter mit ihren Kindern vor des alten Mannes Augen fcalpirt. Uns menschlich und barbarisch wie dieses war, war es doch nicht binreis chend fie zu befriedigen ; benn als fie bas arme Weib gemordet batten, verfubren diese Butheriche auf eine folche viehische Weise mit ihr, daß Sittsamfeit mir nicht gestattet derselben zu erwähnen. Der ungluckliche Batte, vor beffen Hugen Diese Greuelthaten begangen wurden, bat vergebens daß man ihn doch tödten möchte, damit er dies fes nicht mit ansehen muße; allein sie waren eben fo taub zu feinem Fleben, als wie zu bem der andern, und fingen an, sein Saus, Scheuer, Bich, Frucht, Ben, und alles was vor einigen Stunden fein Gigenthum war, zu verbrennen und zu verderben. Ehe die Berhees rung angefangen, batten fie fich mas ihnen gefiel bei Seite gethan, und als fie im Begriff waren weiter zu gehen, ließen fie ben armen alten Mann, schwach und elend wie er war, einen Pack von ihrem Raub tragen, so mußte auch ich; sie selbst nahmen auch so viel Brod und Fleisch als fie konnten, und machten fich auf den Weg nach dem großen Gumpf. hier blieben fie mehr als eine Boche, und vertries ben sich öfters die Zeit mit barbarischen Granfamkeiten an dem als ten Manne : manchmal entfleideten fie ihn gang nacht, und bemalten ihn ganz über mit allerlen Farben; ein andermal rupften sie ihm Die weißen Saare von seinem Saupte, und fagten spottischer Beise gu ihm, "Daß er ein Rarr mare fo lange zu leben, und baß fie ihm eine Freundschaft erzeigen, und ihn ans der Welt schaffen wollten."

Bergeblich war des alten Mannes Flehen; täglich wiederholten sie ihre Neckereien und Grausamkeiten mit allen nur erdenklichen Mars tern. Eines Abends spät, als wir einander über die Mißhandluns gen die wir täglich erdulden mußten, trösteten, kam eine andere Pars thie von 25 Indianern zu uns, welche zwanzig Scalps und drei Ges fangene mit sich brachten, welche unglucklicherweise in einer kleinen Niederlassung, nahe der Susquehanna, (Conococheague genannt,) in ihre Sande gefallen, und welche meistentheils von Irlandern bewohnt Diese Gefangenen gaben und Berichte von den schaudererres gensten Mordthaten und Verwustungen die sie in jener Gegend vers übt hatten; etliche Beispiele bavon werden den Leser in Stand seven sich einen Begriff von dem Leiden, welches die ersten Anbauer unserer Provinzen zu erdulden hatten, zu machen. Diese Parthie welche jett zu und gestoßen war, konnte ihre Gewaltthätigkeiten nicht so schnell beginnen, als die welche zu meiner Wohnung gekommen waren; die erste ihrer Grenelthaten begingen sie auf den 25sten Oftober, 1754, wo sie Johann Lewis, dessen Weib und brei kleine Kinder auf eine grausame Weise ermordeten und scalpirten; und alles, was er hatte, zerstörten. Auf den 28sten hatte Jacob Miller, mit seinem Weibe und seche seiner Familie, bas nämliche Schickfal. Auf ben 30sten wurde bas Saus, Muhle, Schener, zwanzig Stud Rind= vieh, seche Pferde, und alles was Georg Folf gehörte, zerstört; er felbst mit seiner ganzen Familie, neun an der Zahl, wurden alle scalpirt, dann in Stude zerhackt, und den Schweinen vorgewors Ein sehr wohlhabender Handelsmann im unteren Theil der Provinz, welcher Geschäftehalben das Land hinauf zu gehen hatte, fiel diesen Menchelmördern in die Kande, welche ihn nicht nur scalvirs ten, sondern auch sogleich noch ehe er todt war, brieten; und in Ers mangelung anderer Lebensmittel, gleich Kannibalen, den ganzen Korper verzehrten; von dem Ropfe machten sie einen sogenannten Indis an Dudding, welches sie für einen leckerbissen halten.

Die brei Gefangenen welche diese lette Parthie mitgebracht hats ten, bejammerten ohne Unterlaß ihr trauriges Schickfal, und erdache ten allerlei Mittel um ihre Klucht zu bewirken, welches ihnen ends lich gelang; da sie aber weit von ihrer Heimath entfernt, und ganz fremd in dieser Gegend waren, so wurden sie bald durch andere Ins Sobald diese armen bianer gefangen, und zu und zurück gebracht. Flüchtlinge, welche beinahe verhungert, indem sie seit ihrer Flucht nichts genossen hatten, wieder in der Gewalt dieser Barbaren was ren, so wurden zwei von ihnen sogleich an einen Baum gebunden und ein großes Keuer um sie gemacht; nachdem sie in dieser traurigen Lage eine Zeitlang die größte Qual erlitten hatten, fo nahm einer der Indianer ein Messer und schlitzte ihnen ihren Bauch auf, nahm ihre Eingeweide herand, und verbrannte dieselben vor ihren Angen, während die andern sich belustigten sie zu stechen, und ihnen mit glüs henden haken das Fleisch von ihren Armen und Beinen zu reiffen, bis sie todt waren. Der Dritte von diesen drei unglücklichen Schlachtopfern wurde etliche Stunden länger aufgespart, um, wenn möglich, seine Qual noch größer zu machen; sie banden ihm die Ars

me fest an seinen Körper, machten ein Loch in die Erde, tief genug für ihn darin zu stehen; dann stellten sie ihn hinein, füllten das loch wieder nach und nach aus, und stampften die Erde so fest sie konne ten um ihn herum; dieses wurde fortgesetzt bis nur noch sein Kopf über die Erde hervorragte; dann scalpirten sie ihn und ließen ihn in dieser betrübten Lage ungefähr drei Stunden; machten ein kleis nes Keuer nahe an seinem Ropf, welches ihm die schrecklichsten Schmerzen verursachte; während welcher Zeit der arme Mensch forts während bat, daß sie sich seiner erbarmen, und ihn auf einmal ums bringen sollten,—allein sie waren tanb zu allem seinem Flehen, und unterhielten das Keuer bis ihm endlich die Augen aus dem Ropfe ge= trieben wurden; solche unbeschreibliche Schmerzen mußte er ungefähr 2 Stunden ausstehen bis er völlig todt war.—Nachher schnits ten sie den Kopf ab, und befahlen mir denselben neben seinen Körper zu begraben; welches ich, schwach und erschrocken wie ich war, nur durch die Kurcht, daß es mir auch so ergehen möchte, vermögend ges macht wurde zu thun.

Es siel unter dessen ein tiefer Schnee, welches diesen Barbaren Furcht einjagte, indem sie glaubten in ihren Schlupfwinkel aufgesspürt werden zu können; sie machten sich daher nach ihrem Wintersquartier auf den Weg, welches ungefähr zwei hundert Meilen von diesem Orte entfernt war. Nach einer langen und beschwerlichen Reise, während welcher ich beinahe verhungerte, kamen wir endlich nach Mamingo. Hier hatten sie eine Anzahl Hütten, (Wigwams,) welche mit ihren Weibern und Kindern angefüllt waren. Tanzen, Singen und Jauchzen war ihr gewöhnlicher Zeitvertreib. Da die Kälste zunahm, so nahmen sie mir diesenigen Kleider die ich noch hatte für ihren eigenen Gebrauch, und gaben mir was sie sonst selbst trasgen, ein Stück von einem Teppich, ein paar Mokassins, und ein Stück

grobes Tuch für Beinkleider oder Sofen.

Ich suchte mich gegen die Kälte zu schützen so gut ich konnte; indem ich mir eine kleine sogenannte Wigwam oder Hütte von Baumsrinde machte, welche ich mit Erde bedeckte, so daß sie wie eine Höhle aussah; am Eingang derselben unterhielt ich stets ein gutes Feuer, um die Wirkung der Kälte zu vermindern. Ich verblied beinahe 2 Monate an diesem Ort, (Alamingo,) bis der Schnee wieder weggesgangen war; wenn sich mir auch zuweilen die Gedanken zur Flucht aufdrangen, so wußte ich doch zu gut daß dieses mir unmöglich sen; erstlich hatte mich das kalte Wetter ganz steif gemacht, und dant war ich über zwei hundert Meilen von jeder Ansiedelung entfernt; die Indianer wagten daher, dieses wohlwissend, nicht sehr viel, indem sie mir die Freiheit ließen umher zu gehen. Meine Speise war meisstentheils Welschtorn; da ich mich aber folgsam gegen sie betrug, so wurde mir zu Zeiten auch etwas Fleisch gegeben.

Endlich kam die Zeit daß sie sich wieder fertig für einen neuen Streifzug machten; während noch eine Parthie Indianer zu ihnen stieß um mit zu gehen. Als der Schnee vollends weg war, machten sie sich auf den Weg nach dem hintern Theil von Pennsylvanien; ihse Weiber und Kinder ließen sie zurück in ihren Hütten. Es waren

ihrer ungefähr hundert und fünfzig. Mein Geschäft war, irgend ets was was sie mir aufluden, zu tragen; aber ein Gewehr hatten sie mir nie anvertraut. Wir gingen etliche Tage ohne daß sich etwas bemerkenswerthes ereignete, außer daß wir beinahe verhungerten; ich für meinen Theil hatte nichts als einige Welschforukolben, welsche ich froh war trocken zu eßen; auch hatten die Indianer nicht viel mehr; denn als wir nahe an die Niederlassungen kamen, mochten sie kein Wild schießen, aus Furcht sie möchten dadurch entdeckt wers den.

Alls wir wieder an die blauen Berge, und auf ungefähr 30 Meilen an die früher erwähnte Eirische Unsiedelung kamen, machten wir drei Tage lang halt; während welcher Zeit sie dann bestimmten, daß sie sich in Abtheilungen von zwanzig Mann vertheilen wollten; worauf dann ein jeder Auführer mit seiner Abtheilung hinging wo es ihm gesiel. Ich gehörte immer noch meinen ersten Meistern, wurs de aber mit zehn andern auf dem Berge gelassen, der andern Rückstehr zu erwarten; vermuthlich glaubten sie es nicht rathsam mich

naber zu ben Unfiedelungen fommen zu laffen.

Hier fing ich an zu überlegen wie ich meine Flucht bewirken mochte; und obschon ich diese Gegend sehr wohl kannte, so war ich doch jehr behutsam, damit sie meine Absicht nicht bemerken möchten. britten Tage nachdem die andern von uns gegangen waren, gingen alle meine Rameraden, nachdem sie mich festgebunden hatten, über das Gebirge um Wildprett zu schießen; des Abends kamen sie wieber zurück, und nachdem sie mich wieder los gemacht, und von dem Fleische welches sie mit gebracht, zubereitet hatten, setzten wir uns alle zum effen; da sie sehr mude von der Jagd waren, so legten sie sich bald nachber schlafen. Ich versuchte nun auf verschiedene Art auszufinden ob sie wirklich schliefen, oder ob sie sich blos so stelleten, um mich vielleicht auf meiner Flucht zu ertappen. Allein ich über. zeugte mich daß fie wirflich schliefen. Ich hatte mir vorgenomen, wenn anders möglich, eins von ihren Gewehren mitzunehmen, so daß wenn ich verfolgt wurde, ich mich vertheidigen könnte, und war entschlossen lieber mein Leben aufzuopfern, als mich dann wieder nehmen zu las-Allein nach etlichen vergeblichen Versuchen mußte ich diesen Gedanken aufgeben; und die Hoffnung meiner Befreiung schien mich zu verlassen; doch nach kurzer Ueberlegung faßte ich den Ents schluß mich der Vorsehung zu überlassen, und zu gehen; welches ich bann nackt und ohne ein Vertheidigungsmittel that. Wie ich von ihnen ging, war die Furcht, ertappt zu werden, so groß bei mir, daß ich alle vier bis fünf Schritte stehen blieb, und mich furchtsam ums sah, ob sie mich nicht vermißten; als ich aber etliche hundert Schritz te fort war, strengte ich alle Kräfte an, um den Kuß des Berges, ber vor mir lag, zu erreichen; auf einmal hörte ich Larm hinter mir,se hatten mich vermißt,—und setzten mir nach. Ich wurde mit une aussprechlicher Furcht ergriffen; und so wie die Furcht zunahm, schien ich mehr Kraft zum Laufen zu bekommen, ich lief durch Ges busch über Felsen und alles hinweg, und zerschnitt und zerriß mir bie Fuße und Beine auf eine jammerliche Weise. Erschepft und getähmt wie ich war, lief ich die ganze Nacht hindurch; bei Tagesanbruch erblickte ich einen hohlen Baum in welchen ich mich verkroch, und dankete Gott, daß er meine Flucht so weit begünstiget hatte. Ich mochte vielleicht zwei Stunden in meinem kleinen Lager gewesen senn, als ich die Indianer zu meinem Entsetzen dicht bei mir hörte, wie sie mir droheten zu thun, wenn sie mich wieder bekämen. Sie gingen endlich wieder fort, und ich verblieb den ganzen Tag über in

meinem engen Behälter, ohne weitere Stöhrung.

Des Abends wagte ich es weiter zu gehen; ich war aber so furchts sam, daß ich in jedem Strauch woran ich stieß, einen Indianer zu sehen Den folgenden Tag verbarg ich mich wieder wie zuvor. und machte mich des Nachts wieder weiter; ich vermied so viel ich konnte, die gangbaren Wege, welches meine Reise um sehr vieles Wie foll ich aber mein Entsetzen beschreiben, als ich am vierten Abend, durch mein Geräusch im Laub eine Parthie Indianer, die um ein kleines Teuer lagen, welches ich aber nicht bes merkte, aufsprangen, ihre Gewehre ergriffen, und vom Keuer gegen das Gesträuch liefen. Ich stand da wie versteinert, und wußte nicht follte ich fliehen oder bleiben, als ich überrascht und erfreut wurde durch eine Anzahl Schweine, welche auffuhren, und in der Richtung, wo ich glaubte daß die Indianer waren, hinliefen und grunzten; die Wilden glaubten dann, daß diese das Geräusch verursacht hatten, kamen lustig aus dem Gesträuch hervor, und legten sich wieder um das Feuer herum. Lahm und erschrocken wie ich war, setzte ich meis ne Reise fort, bis der Tag anbrach, und legte mich, da ich glaubte aus Gefahr zu fenn, unter einen alten gefallenen Baum nieder, und schlief bis gegen Mittag. Gegen Abend erreichte ich den Gipfel eis nes hohen Berges, von wo ich eine Ansiedelung von weißen Leuten zu entdecken hoffte,—bemerkte auch zu meinem größten Vergnugen eine, die etwa zehn Meilen entfernt sehn mochte.

Des andern Morgens sette ich meine Reise nach der Unsiedelung die ich Tags zuvor gesehen hatte, fort, und langte gegen vier Uhr, Nachmittags, bafelbst bei einem alten Bekannten, Namens Johann Ich flopfte an die Thur, worauf sein Weib kam, und dies felbe aufmachte; ich war aber in einem folchen erbärmlichen Zustand, daß sie mich nicht erkannte; sondern lief schreiend in's Haus zurück; worauf die ganze Familie in Aufruhr gebracht wurde,—und ihre Gewehre ergriffen,—und ich von dem Herrn des Hauses mit dem Gewehre in der Hand angesprochen wurde. Als ich mich ihm aber zu erkennen gegeben, (benn zuvor hielten sie mich für einen Indianer,) wurde ich auf das Gütigste von ihm und der ganzen Kamilie empfangen; das Gerücht daß ich von den Indianern ermordet worden, wurde ihnen vor etlichen Monaten angezeigt. Ich wurde etliche Tage lang auf das Sorgfältigste von diesen Leuten verpflegt, und als ich mich in etlichen Tagen so viel erholt hatte, daß ich vermögend war zu reiten, lieh mir dieser gute Mann ein Pferd, nebst etwas Rleidungsstücken um die Reise nach meinem Schwiegervater in Chester Caunty, zu machen, welches eine Entfernung von etwa hundert und vierzig Meilen mar, wo ich auf den vierten Januar, 1755, ankam; auch hier glaubten bie guten Leute, daß ich nicht mehr am Leben sei, und wurden dahersehr überrascht als sie mich sahen; ich wurde auf das zärtlichste von der ganzen Familie empfangen. Alls ich mich nach meinem lieben Weibe erkundigte, so wurde mir gesagt, daß sie schon vor zwei Monasten gestorben sei! Diese unglückliche Schickung verminderte in eisnem großen Maaße die Freude, die ich durch die Befreiung aus meisner traurigen Gesangenschaft sonst genossen haben würde.

#### Merkwürdiges Abenthener bes

### Jackson Johonneti

Eines Solbaten unter Gen. harmar und Gen. St. Clair;

Enthaltend eine Beschreibung seiner Gefangenschaft, Leiden und Flucht von den Kickapoo Indianer:

Es ergeht wohl selten eine schwerere Aufgabe an einen Menschen, als die, eine von ihm selbst geschriebene Lebensgeschichte zu liefern; besonders wenn in demselben sich Borfälle ereigneten, die an das Wundervolle grenzen. Der Wunderdinge ereignen sich nicht viele; und die Glaubwürdigkeit des Erzählers wird noch seltener dadurch verdürgt. Da jedoch die Leitung einer göttlichen Vorsehung zu augenscheinlich gegen mich geoffenbart wurde, um nicht tiefe Eindrücke in meinem Herzen zurück zu lassen; und das das Meiste durch noch les bende Zengen bestätigt werden kann, so unternehme ich es, zuversichtslich hossen, die Fehler verzeihen; und daß jeder gefühlvolle Mensch die Mitleidszähre zollen wird, wenn er sich die Leiden unserer unglücklichen Landslente vergegenwärtigt, welche in die Hände der westlichen Indianer sielen, deren "gnädige Schonung," ung nädige Groung, ung nädige Groung, ung nädige Gronung, ung nädige Gronung,

Ich wurde geboren und erzogen in Falmouth, Casco-Bay, wo ich bis zu meinem 17ten Jahre verblieb: Meine Eltern waren arm; die Bauerei die wir inne hatten, war klein und schwer zu bebauen;— die Familie zahlreich und kostspielig, so daß ich gemißt werden konnte, um mein Glück anderswo zu versuchen. Wenigstens ging ich mit dem Gedanken um, und nahm mir auch vor, mit Bewilligung meiner Eltern, mich auf eine oder die andere Weise selbst zu ernähren.

Als ich mich fest dazu entschlossen hatte, nahm ich von meinen Freunden Abschied, und segelte, an Bord eines nach Boston bestimmten Küstenschiffs, den Isten Man, 1791, ab. Als ich nach dieser Stadt kam, und ohne Beschäftigung war, wurde mir nicht wohl zu Muth, und oft wünschte ich mich wieder in die Heimath, nach meinen Eltern zurück. Jedoch da ich mich wegen wichtigen Pflichten von Haus begeben, auch noch mit keinem Unglück befallen worden, so ließ mir mein Stolz nicht zu, diesen Wünschen zu entsprechen; viele

mehr trieb mich die Noth an, um etwas anzufangen, womit ich mich.

ernähren fonne.

Unter solchen beunruhigenden Gedanken, kam ein junger Offiziereines Morgens in mein Zimmer, und sprach mit mir über das Ansgenehme des Militairstandes,—wie leicht es für einen thätigen jungen Mann wäre befördert zu werden, und welche herrliche Aussichten vorhanden wären, im Westen großen Reichthum zu erlangen. Sein Gespräch hatte den erwünschten Erfolg; denn nachdem er mich mit einigen Gläsern Punsch beschenkt hatte, mit dem Versprechen, daß er sich bemühen wolle mir eine Anstellung als Sergeant zu verschaffen ehe wir Boston verließen, ließ ich mich als Goldat anwerben.

Jett offnete sich aber eine ganz andere Aussicht vor mir. Sergeant zu werden, wurde ich wegen meiner Unbefanntschaft in solchen Dingen, (an die ich vorher gar nicht gedacht hatte,) sehr strengbehandelt;—man lachte nun über mich, wann ich es wagte den Offizieren Vorstellungen wegen ihrem Betragen zu machen. lang hatte ich große Unruhe wegen diesen und anderen Urfachen; endlich aber, da ich fah, daß das Klagen umsonst sei, bestist ich mich Die Uebungen zu lernen, und in einigen Tagen konnte ich dieselben ziemlich gut durchmachen. Anfangs Juli verließen wir Boston, und gingen um une an die westliche Armee anzuschließen. alls wir nach Fort Waschington kamen, wurde ich zu der Compagnie des Capt. Phelo gethan, und in einigen Tagen gingen wir unter Gen. Sars Mur der, der es erfahren hat, kann sich vorstels mar in den Krieg. ten, was man auf solchen Zügen zu leiden hat:—Hunger, Beschwers ben und Mubigfeit waren unsere fteten Begleiter. Doch, ba unsere-Erwartung auf's höchste gespannt war, bald und leicht zu siegenbeiche Beute, und am Ende schöne Waffen zu erhalten-so zwangen wir und gute Miene zum bofen Spiel zu machen. Meines Theils. erhielt ich Sergeante Bestallung, und glaubte jett nichts als Ehre, Ruhm und Reichthum vor mir zu haben. Leider! wie vorüberges Wie unbeständig das Gluck hend find die Schicksale des Lebens! bes Goldaten! Ehe sich noch eine einzige Gelegenheit barbot, um weine Geschicklichkeit an den Tag zu legen, wurde ich, als wir auf ben Feind kuerten, von einer Parthie der Kickapoo Indianer, mit uoch zehne andern, festgenommen, wo wir Leiden erfahren mußten, gegen welche unser ehemaliger Zustand ein herrliches Leben war. Mir wurden nun nach dem Ufer des Wabasch Strome, und von da nach dem obern Mami genommen—wenigstens diejenigen von uns Den zweiten Tag unserer Gefangenschaft, die noch am Leben waren. ermattete einer meiner Kameraden, ein Irlander, Namens Georg Mikins, wegen Hunger und Müdigkeit dermaßen, daß er nicht weiter fort fonnte. Die Indianer die uns bewachten, hielten einen furgen Rath, und das Resultat lautete, daß er getödtet werden solle—und dieses wurde auch sogleich ausgeführt. Der Capitain der Mache naherte fich bem armen Mann, und machte einen runden Ginschnitt auf seinen Schädel; zwei andere zogen ihm sogleich den Scalp ab, worauf ein jeder ihn mit dem Tomahawk auf den Kopf schlugatsbann entkleideten fie ihn-stachen ihn in jeden empfindlichen Theit

ves Körpers mit Messen, und ließen ihn in seinem Blut, obschon: noch nicht todt, da liegen; ein schreckliches Opfer indianischer Grans

samfeit und höllischer Bosheit.

Wir waren 8 Tage auf dem Marsch nach dem obern Miami; wowir unter dieser Zeit viel vom Hunger, Durft und Beschwerden, mas feine Feder zu schildern vermag, zu leiden hatten. Beim Eingang: in das Dorf, begegneten uns etwa 500 Indianer, nebst Weibern und Kindern, welche durch das furchtbare Jauchzen unserer Wache von unserer Ankunft in Kenntniß gesetzt wurden, was aus dem Dorf Hier wurden wir auf das unbarmhers wieder beantwortet wurde. zigste von den Indianern geschlagen. Bier von unserer Anzahl, näms lich: James Durgee, von Concord; Samuel Forsenth, von Bevers In; Robert Delon, von Marbelhead, und Uzza Benton, von Salem, welche während ihren Leiden in Dhumacht fielen, wurden sogleich scalpirt, und in unserer Gegenwart auf die schrecklichste und qualvolls ste-Weise, die nur von der Grausamkeit der Wilden erdacht werden konnte; zu Tode geveinigt.

Es war am 4ten August als wir genommen wurden, und auf den Iken wurden unsere unglücklichen Kameraden getödtet. In diesem Tage kam die Rachricht, daß Gen. Harmar's Armee zu L'Anguille, und sonst zerstört wäre: Eine Anzahl Scalps wurden von den Kriegern gezeigt, und einige Gefangene; sworunter drei Weiber und sechs Kinder waren,) wurden durch's Ovrf gebracht, welche nach einer Ansiedelung der Kickapoos, weiter nach Westen, bestimmt was

ren.

Um: 15ten August wurden vier andere meiner Kameraden hins weg genommen, nämlich: Lemuel Saunders, von Boston; Thosmas Tharp, von Dorchester; Vincent Upham, von Mistick; und Younglove Croral, von Abington;—ob sie aber getödtet wurden, weis ich nicht. Zwei Wochen lang trug sich nichts Merkwürdiges zu, außer daß wir etliche mas derb abgeprügelt wurden, wenn sie unsgünstige Nachrichten erhielten, und daß unsere Lebensmittel so versringert wurden, daß uns oft bange war, (wenn wir nicht verbrannt oder zerhackt werden sollten,) Hungers sterben zu müßen. Der Himsmelhatte es jedoch anders beschlossen.

In der Nacht auf den 30sten Angust, wurde unsere Wache, die aus vier Indianern bestand, des Wachens müde, und schlief ein. Blos eine alte Squaw blieb und zu hüten. Die Vorsehung lenkte es so, daß mein Kamerad durch irgend ein Mittel eine seiner Hände los hatte; und da er ein Messer in der Tasche hatte, schnitt er die Weisden wodurch seine Füße und meine Arme gebunden waren, ohne daß die Squaw es gewahr wurde, durch, weil sie wie im Schlaf vor dem

Feuer in ber Sutte faß.

Ich bedachte mich einige Augenblicke hinsicktlich unserer Lage. Eswar keine Waffe nahe zur Hand, als blos das Messer meines Kasmeraden, welches er noch immer in der Hand hielt. Ich sahe ihn an, damit er mich bemerken sollte, und im Augenblick sprang ich auf, griff die Squaw bei dem Halse, damit sie keinen Lärm machen konnste, und mein Kamerad schnitt ihr den Hals von Ohr zu Ohr bis

jum Halsknochen burch. Jest ergriff er ein Tomahamkund ich er ne Flinte, schlugen zu gleicher Zeit, und tödteten zwei unserer Feinde. Der dadurch entstandene Lärm, weckte die andern auf: allein ehe sie sich aufrichten konnten, schlugen wir auf sie mit solchem Erfolg, daß sie betäubt niedersanken, worauf wir den Hieb mit dem Tomas hawk auf ihren Köpfen wiederholten. Nun bewaffneten wir und ; nahmen alle vorhandenen Lebensmittel welche sich in der Hütte bes fanden, empfahlen und dem Schut der Vorsehung, und gingen so gut

wir konnten burch bie Wildniß fort.

Was wir auf dieser Reise durch die Wildnis erlebten, würde an sich selbst ein Buch füllen; da es aber blos und selbst interessüren könnte, so will ich blos bemerken, daß die Beschwerden kast größer ges wesen sind, als daß sie ein Mensch hätte ertragen können, der wenisger als sein Leben zu retten, oder einen weniger grausamen Keind als die Indianer zu fürchten, habe. Hunger, Durst und Mattigkeit begleiteten und beständig. Wir waren Tag und Nacht auf dem Wesge, ausgenommen einige Stunden, die zur Erholung durchaus nochtig waren, um nicht unter der Last zu sinken; und alsdann wachte der Eine, während der Andere schlief. Auf diese mühsame Weise reiseten wir fort, die den 15ten September, ohne etwas besonderes zu erfahren, nur daß wir oft unsere Richtung wegen den Sümpfen

und furchtbaren steilen Gebirgen andern mußten.

Um Morgen des 15ten, als wir uns gegen Norden richteten, um einen Sumpf, welcher auf unserer sudostlichen Richtung im Wege war, fanden wir die Leichname eines alten Mannes, einer Frau, und zweien Kindern, die; wie es schien, vor furzem ermordet, entkleis det und scalpirt worden. Diese schauderhafte Scene erstarret das Blut in unseren Abern. Wir glaubten bei naherer Besichtigung, daß diese armen Menschen ohne: Zweifel von ihren Wohnungen ges schleppt, und als ihre wunden Fuße sie nicht weiter tragen wollten, sie unmenschlicher weise geschlachtet, und in ihrem Blute liegen gelassen Jest wußten wir kaum welche Richtung zu nehmen-ends lich gingen wir nordwestwärts, so weit als wir konnten, um wo mögs lich den Unmenschen auszuweichen. Gegen Mittag dieses Tages, kamen wir an eine Quelle, welche-und ein wahres Labsal gewährte, und was wir einige Minuten später, als unsern Letten Trunk auf Erben zu fenn, befürchten mußten. Mein Ramerad, Richard Gads ville, Korporal in Capt. Neumann's Compagnie, ging, weil ihn die Nothdurft zwang, etwas zur Seite in ein Gebusch, und fehrte mit der Rachricht zuruck, daß er einige Ruthen von sich vier Indianer mit zwei Gebundenen, unter einem Baum beim Essen sitzend gesehen has Er ersuchte mich mit ihm zu gehen; da er entweder die Gefans genen befreien, oder selbst sein Leben einbußen wolle. Der Entschluß meines Kameraden gesiel mir, und ohne Zeitverlust führten wir dens selben aus. Er ging voran, und führte mich ungesehen, bis auf 50 Schritt zu ben Indianern. Zwei berselben hatten sich mit den Büchs sen in ihren Armen, gelegt, und schienen zu schlafen; die zwen übris gen saßen an den Köpfen der Gefangenen,—ihre Büchsen an den Schultern ruhend, mit einem Tomahawk in ihrer rechten Hand, wels

che sie über den Köpfen der Gefangenen hielten. Gin jeder von und wählte seinen Mann—wir zielten genau, und hatten das Bergnüs gen beibe fallen zu sehen; die andern erschracken, und da sie nicht wußten wo es her fam, so legten sie sich auf ihre Bauche, und blickten forgfältig umher, um zu erfahren wohin sie sich zu flüchten hätten. Wir hatten jest wieder geladen, waren etwas zur Seite getreten, und warteten nun mit Ungeduld auf ihr Aufstehen. In furzem ers hoben sie sich auf ihre Hände und Füße; und da sie nach unserer Vermuthung durch den Rauch des Pulvers erfahren hatten, woher die Schüße gekommen, frochen sie nach ber andern Seite gegen Dies gab und eine gute Gelegenheit, und wir schoffen wieder.—Beide fielen; ber Eine war todt; ber Andere nahm die Büchse seines Kameraden zu sich, und setzte sich auf, um sich zu vertheidigen; durch ein Geräusch welches wir gemacht, wurde er gewahr wohin er zu schießen habe, er schoß! doch leider bewies sich dies fer Schuß fatal, weil er meinen Freund und Rameraden tödtete! Während dem hatten die Gefangenen versucht zu mir zu flichen, doch ber rasende Indianer schoß wieder, und durch diesen Schuß fiel einer ber Gefangenen; bem andern glückte es zu mir zu kommen. ich nun wieder geladen, so schoff ich auf den Indianer und verwundes te benselben am Halse, von wo das Blut herabfloß,—dennoch blieb er in sitender Stellung; er hatte nun wieder seine Büchsen geladen. und schoß beide auf und ab, barauf siel er wegen Schwäche und Blutverlust zu Boden. Ich lief zu dem gebundenen Weißen, löste seine Bande und bewaffnete ihn mit Sachville's Buchse. Wir gingen bes hutsam zum verwundeten Indianer, worauf ich meinen neuen Kas meraden befahl zu schießen; wir sahen auch daß der Schuß getrof-Noch blieb der Indianer unbeweglich. Sobald mein Kames fen. rad wieder geladen hatte, gingen wir zu ihm und fanden ihn noch nicht todt; in jeder Hand hatte er ein Tomahamt, welche er nach uns schwenkte, als ob er entschlossen, nicht lebendig von uns gefans gen genommen zu werden. Ich meines Theils wollte ihn lebendig nehmen, aber mein Kamerad verhinderte mich daran, indem er ihn durch den Leib schoß.

Ich befrug nun meinen Kamerad, welchen Weg wir nehmen follsten, und woher die Parthie gekommen wäre? Er berichtete mir, wie wir auf dem Weg waren, und sagte, daß wir etwa drei Tagereissen von Fort Iefferson wären; daß er, nebst drei andern, von eisner Parthie von zehn Wabasch Indianern, vier Tage zuvor, in der Gegend besagten Forts gefangen genommen wären; daß zwei seisner Gefährten, die verwundet, sogleich scalpirt und getöcket worden wären; daß zur Zeit als er gefangen wurde, noch 7 andere Gefangenein den Händen der Parthie gewesen, drei davon wurden 4 Indianern übergeben. Was aus diesen geworden, wußte er nicht; die andern die ermattet waren, wurden Tags zuvor getöcket; welche vermuthlich dieselben waren, welche der arme Sacville im Gebüsch gefunden hatte; daß die andern 2 Indianer nach den Ansiedelungen gegansgen, indem sie sich verschworen hätten, gewiße Personen (deren Rasmen er aber nicht mehr wußte,) umzubringen; und daß es schien,

als wären sie mit nichts anderem als gänzlicher Verstörung zufrieden.

Mein Kamerad, (bessen Name, wie ich bald erfuhr, Georg Serston war,) ehedem wohnhaft in Newport, Rhode Island, war ein vortrefslicher Waldmann, ausgeräumten Gemüths, und so erkenntlich für die Befreiung die ich bewirkt hatte, daß er es nicht zuließ, daß ich mehr als eine Stunde aus 24 für ihn wachen sollte wenn er schlief, obschon er so erschlaft war, daß er wirklich viel mehr bedurfte; auch

wollte er mich nichts von dem Gepäck tragen laffen.

Seitdem Serton bei mir war, gingen wir in einer südöstlichen Richtung, so genau wie möglich, bis den 18ten gegen Abend, und richteten und bei Tag nach der Sonne und dem Moos an den Bausmen; des Nachts nach dem Mond. Am Abend des 18ten stießen wir auf eine Parthie Amerikanischer Kundschafter, die uns in einisgen Stunden wohlbehalten nach Fort Jefferson führten, wo wir sehr menschenfreundlich behandelt, und mit dem Besten was in dem Fort war, versehen wurden—was mir besonders wohl zu statten kam, ins dem ich nichts als wilde Beeren und Grundnüsse seit mehr als einer

Woche genossen hatte.

In der Woche nach unserer Ankunft in dem Fort, war ich im Stans de auf meinen Posten in meinem eigenen Regimente zu gehen, wels ches, Ende August, sich bei einem Zug gegen die Indianer im Mias mi Dorf an die Armee auschloß,—demselben wo ich vor kurzem so. viel leiden mußte, und wo ich so viele Grausamkeiten an Amerikas nern ausüben sahe. Meine Gefühle bei dieser Gelegenheit lassen sich eher denken als beschreiben. Die Gefahr der ich gleich meinen Mitsoldaten ausgesetzt war, schien besto größer burch die Gewißheit der Peinigung die mir zu Theil werden, im Kall ich gefangen genoms Jedoch, diese Vorstellungen stärkten mich nur desto men wurde. mehr, meine Pflicht auf das Genaueste zu erfüllen; mein Leben im Gefecht auf das Thenerste zu verkaufen, und mich keineswegs lebens big gefangen nehmen zu laffen, wenn es ohne Gelbstentleibung geschehen könne.

Mein Capitain war sehr freundlich, und ließ mich oft ein Pferd auf dem Marsch besteigen; auch versprach er seinen Einstuß zu verwensten, um mir eine Bestallung zu verschaffen, wenn ich mich bei diesem Feldzug brav benehmen würde. Urmer Mann! er dachte nicht das ran daß er sobald im Gefecht für sein Vaterland sterben würde!—Ich eile setzt zum interessantesten Theil meiner kurzen Erzählung, nämlich: die Niederlage des Gen. St. Clair, und deren Folgen.

Am 3ten November kamen wir bis auf einige Meilen an das Misami Dorf. Unsere Armee bestand aus ungefähr 1200 Regulären Truppen, und beinahe einer gleichen Anzahl Milis. Um Mitters nacht auf den 3ten wurden wir unter Waffen gestellt, (weil wir eisnen Angriff befürchteten,) bis kurz vor Tagesanbruch, da unsere in verschiedene Richtungen ausgeschickten Kundschafter zurückkamen; und da sie nichts von dem Feinde gesehen, wurden wir entlassen, um ein wenig Erfrischung zu uns zu nehmen. Die Meisten waren so erz müdet, daß sie sich einen Augenblick zur Ruhe niederwarfen. Aber

leider! die Ruhe war von kurzer Dauer; denn vor Sonnenaufsgang machten die Indianer einen heftigen Angriff auf die Militz, wosdurch sie bald in Unordnung kam, und sie nöthigte in die Mitte des

Lagers sich eilends zuruck zu ziehen.

Guter Gott! wie war mir zu Muth, als ich, da ich erwachte, das furchtbare Schießen, und das gräßliche Geschrei, und das Jauchzen mit dem Stöhnen der Sterbenden im Mißtlang anhören mußte!— Ich ergriff meine Waffen—stürzte mit einigen meiner Kameraden zum Zelt hinaus, und sahe die Indianer mit ihren blutigen Tomas hawks und Mordmessern die sich zurückziehende Miliz niedermeßeln. Ich sloh' auf sie zu,—mit Verzweiselung gefüllt schoß ich unter sie— und hatte das Vergnügen einen der Varbaren fallen zu sehen, dessen Tomahawk soeben auf einen tapferen Offizier gerichtet, der mit dem Degen in der Faust mit einem andern Indianer im Gesecht begrifsfen war. Ich habe Ursache zu glauben, daß mein Exempel meine

Kameraden aufmunterte.

Unsere eigene Compagnie erreichte jetzt den Ort wo wir waren, und mit Beihülfe der Regulären anderer Compagnien und Regimen= te, die sich ohne Unterschied an und anschlossen, wurden die Indianer in den Wald zuruck getrieben, woranf wir uns bald wieder in ziemlis cher Ordnung formirten, und zwar unter so tapferen Befehlshabern als je in Amerika's Vertheidigung gefallen find. Jest hörte bas Schießen einige Minuten auf; aber es war nur wie die vorhergehens de Stille eines furchtbaren Sturmes, beffen augenblickliches Brausen und Toben desto heftiger wieder begint und desto größeres Schrecken In einem und demselben Augenblick entstand in jedem Theile des Lagers ein schweres und tödtliches Schießen. Die Trup= pen, die auf jeder Seite dem vom Boden aus abgefeuerten Geschof= fe des Keindes blos gestellt waren, fielen auf allen Seiten, und bebeckten das Schlachtfeld mit Blut; während das auf geradewohl abgefeuerte Geschoß unserer Truppen, wie ich furchte, nur wenig ause Jett wurden wir beordert, mit Bajonetten anzugreifen. Wir leisteten willigen Gehorfam, und ein Schwarm von schwarzsgels ben Wilden erhob sich jett vom Boden, und floh von dannen; aber Teider! unsere Offiziere, die sich so ausgezeichnet hatten, in Ermuns terung ihrer Mannschaft, fielen jett als Schlachtopfer wilder Kunstgriffe, und zwar so stark nach einander mit den übrigen, so daßes schien, als ob kein einziger Schuß vergebens gewesen ware. Den Vortheil ben wir durch den Angriff mit dem Bajonet erlangt hatten, wurde bas burch wieder eingebüßt; besonders da wir nicht hinreichende Unterstützung hatten; unser fleines Corps mußte sich daher verschiedenes male zurück ziehen. Unsere Truppen waren jett bis zur Hälfte ihrer anfänglichen Zahl zusammen geschmolzen—hatten weniger als einen Biertheil unserer Offiziere—unsere Pferde waren alle entwes ber getödtet oder genommen—unsere Schüßen alle abgeschnitten, und die Waffen in den Handen des Feindes. In diesem Zustand blieb uns nichts als ein Zurückzug übrig-welcher aber bald zu einer Flucht verwandelt wurde, in der ich für etliche Meilen dem tobenden Geschrei der Indianer zuhören mußte, welches mir furchtbarer als

das Geschrei der Verlornen (wie ich mir dasselbe vorstelle) in den Ohren gellte; das Stöhnen der Sterbenden, und das blutige und über alles schreckhafte Gemetzel, das von den Indianern an den Unglücklichen die sie ergriffen verübt wurde—alles dieses verursachste mir eine Qual, die sich Niemand vorstellen—die keine Zunge auszusprechen vermag. Dennoch kam ich, glücklicherweise unverletzt das von, und schoß östers (und wie ich versichert bin, mit Erfolg) meine Büchse ab.

Es gesiel der göttlichen Vorschung mein Gemüth heiter, zu erhalsten, und meine Kräfte zu bewahren; und obschon ich, ehe ich auf den Kriegszug ging, so ermattet war, daß ich einige Tage lang keine Strapatien, ja selbst keine mittelmäßige Anstrengung ertragen konnste, erreichte ich dennoch um 10 Uhr am Morgen nach dem Gesecht, Fort Jesserson. Um dieses zu erreichen ging ich die ganze Nacht zu

Fug.

Run habe ich also dem Leser mit den merkwürdigen Auftritten meines Lebens bekannt gemacht. Manche derselben sind ungewöhnslich einige mögen auch wohl unglaublich scheinen—aber sie sind alle auf Thatsachen gegründet, und können von vielen bestätigt werden.

#### Die Gefangenschaft der

### Jordan's Familie.

Mitgetheilt in einem Brief von einem Herrn in Augustine an seinen Freund in Virginien.

Lieber Freund:—In der Nacht des letzten Iten Februsar's, kam Frau Mary Jordan in einem traurigen Zustande hier an. Sie wurde im Monat Januar, nebst ihrem Gatten und 6 Kindern von den Indianern gefangen genommen. Frau Jordan theilte mir folgende traurige Geschichte hinsichtlich der Ermordung ihres Gatten und ihrer sechs Kinder, so wie auch ihre eigenen Leiden, während sie

unter den Wilden war, mit :-

"In der Nacht des 22sten, 1807, wurden wir plötzlich durch das furchtbare Geschrei der Wilden vom Schlaf erweckt, und ehe wir vermögend waren ihnen Widerstand zu leisten, hatten sie schon die Thüre des Hauses gesprengt. Es waren ihrer etwa 40 bis 50;—schrecks lich bemalt, und mit Tomahawks und Scalpiermeffern bewaffnet. Mein Mann kam ihnen an der Thure entgegen, und frug in ihrer eigenen Sprache, was fie verlangten ? "Die Scalps beiner Familie!" war die Antwort. Mein Mann bat sie, doch mich und die unglücklichen Kinder zu schonen—allein seine Bitten waren ver= geblich; wir wurden nackend aus bem Haus geschleppt und mit Striden fest gebunden. Auf den Befehl eines, der der Befehlshaber zu senn schien, wurden wir unter die Aufsicht von etwa 20 Indianern gegeben, welche und sobald als möglich nach ihren Wohnungen (ets wa 200 Meilen entfernt) bringen sollten—die übrigen plunderten das Haus und steckten es in Brand. Ungefähr gegen Mitternacht zogen wir ab, und gingen so schnell durch eine unbebaute Wildniß, daß wir etwa 7 Meilen die Stunde machten. Wenn einer von und durch Ermüdung langfamer ging, so wurden wir auf das unbarms herzigste geschlagen und mit augenblicklichem Tode bedroht.

"Rach einem mühsamen Marsch von meir als 40 Meilen, hielten die Wilden in einem Sumpf; für das erstemal durften wir uns jetzt niederlegen. Die Indianer zündeten ein Feuer au, auf welschem sie Barensleisch rösteten, von welchem uns jedoch nur eine

fleine Portion erlaubt wurde.

"Nachdem sie sich erfrischt und das Feuer ausgelöscht hatten, mußten wir wieder auf die Reise. Wir gingen bis Sonnenuntergang, als die Indianer wieder anhielten, und sich ein Lager für die Nacht bereiteten. Meine armen Kinder klagten über angeschwollene Füße, aber es wurde mir nicht erlaubt ihnen Linderung zu verschaffen; nech durfte ihr Bater mit ihnen sprechen. Als es Racht wurde, drückten wir einander die Kände, und hatten keine Hoffnung je wieder eis ne aufgehende Sonne zu sehen. Jedoch, wir hatten ohne alle Erswartung, eine gute Rachtruhe, und reiseten am nächsten Tag mit weniger Schwierigkeit wie vorher, obwohl wir nackend und halb vers

hungert waren.

"Run und dann erlaubten sie und ein wenig rohe Speise—doch nur so viel um uns am Leben zu erhalten. Nach Berechnung der Indis aner, legten wir etwa 40 Meilen zuruck, und wurden gegen Sonnens untergang von den übrigen zurückgelassenen Wilden eingeholt. se hatten sich mit den geranbten Gutern meines Mannes bereichert. Unter andern hatten sie ein Kaßchen geistiger Getränke, von welchem sie sehr viel zu sich nahmen, und als sie betrunken worden, behandel= ten sie und mit größerer Grausamkeit. Sie schlugen meine armen Kinder mit solcher Unbarmherzigkeit, daß dieselben am nächsten Mor= gen nicht auf ihren Außen stehen konnten—die Indianer wollten vors geben, daß sie deswegen nicht siehen konnten, weil sie keinen Wils l en darzu hätten, und wiederholten ihr unmenschliches Verfahren -schlugen sie mit Stöcken, schnitten und ritten mit ihren Mesfern deren Körper auf, und sengten ihre nackten Leiber mit Keners Als sie sahen, daß ihre höllischen Plane die armen Kin= der nech mehr am Gehen verhinderten, beschlossen sie dieselben so= gleich zu ermorden!

"Es wurden sechs löcher in die Erde gegraben, etwa 5 Kuß tief, und um dieselben steckten sie durre Aleste in die Höhe. Mein Mann, der wegen dem, was zu erwarten war, mit Grauen erfüllt wurde, zerriß in diesem Angenblick die Seile mit denen er gebunden war, und versuchte aus den Händen dieser Kannibalen zu entfliehen. wurde ihm aber jogleich nachgesetzt, und ehe er weit fort war, holte man ihn ein, und brachte ihn zurück. Alls er an mir vorbei ging, blickte er nach mir bin und fiel in Dhumacht. In diesem Zustand wurde er in eine der Gruben gestellt. Der Wald war nun mit dem bergjerreißendsten Geschrei meiner Kinder angefüllt-"schone! D schone doch meinen Bater!" war ihr Geschrei-"habt doch Erbarmen über meine armen Kinder!" war das Geschrei ihres Baters. Aber es war alles vergebens; meis ne lieben Rinder wurden alle wie ihr Vater behandelt. Das jungste (erst neun Jahre alt) riß sich von ihnen loß, lief auf mich zu, und rief: "Mutter! Mutter! lasse sie mich boch

nicht tobt machen!"

"Gutiger Himmel! was konnte ich aber thun? Umsonst bat ich, daß ich doch die Stelle meines lieben Kindes nehmen möchte! Mit

Gewalt wurde es von mir geriffen.

"Nachdem sie ein jedes, wie oben erwähnt, hingestellt hatten, wars fen sie, um sie in stehender Stellung zu erhalten, wieder Erde in die Löcher, bis sie beinabe bis an den Hals begraben waren! Die Unmenschen begannen jest ihr furchtbares Powswow—tanzten eine

halbe Stunde hin und her, um die Opfer ihrer Unmenschlichkeit, und steckten das Gehölz in Brand! So wie die Flammen sich erhoben, erhub und vermehrte sich auch das Geschrei und die Sterbesseuszer meiner armen Familie. Gott sei Dank! ihre Leiden waren von kurzer Dauer. In weniger als einer viertel Stunde seit Anzündung des Feuers, waren ihre Seufzer gestillt, und sie sanken in die Arme

ihres gutigen Erlösers.

"Rachdem die hartherzigen Unmenschen sich an der Marter der Unglücklichen ergötzt hatten, gingen sie jetzt, und berauschten sich mit dem noch übrigen Getränke, bis sie ganz bewußtlos und von Sinnen Mit einem einzigen Tomahawk hätte ich sie alle aus dem Wege schaffen können; aber mein einziger Wunsch war, so bald als möglich von ihnen zu entfliehen. Mit vieler Schwierigkeit gelang es mir die Stricke, mit denen ich gebunden war, zu zerschneiden, wos rauf ich mich nach diesem Orte aufmachte. Gin Stuck Barenfleisch welches ich zu allem Glück in einem Indianerpack fand, diente mir Ich reisete blos des Nachts—am Tage verbarg ich mich in dem dichten Grase oder in hohlen Bäumen. Den zweiten Tag nach meiner Flucht kam eine Parthie Indianer bis auf einige Ruthen an ben Ort wo ich verborgen lag ;- sie sahen mich aber nicht. Ohne Zweifel gehörten sie zu der Parthie von der ich gefloben war, und waren im Begriff mich zu suchen. Zwei Tage später begegnete mir ein Indianer aus der Schwanese Nation; er war as ber friedlich, und führte mich an eine Unsiedelung der Weißen. ne seine Beihülfe wäre ich ohne Zweifel wieder in die Hände meiner barbarischen Keinde gefallen.

#### Auszug ans ber Lebensgeschichte bes

### General Putnam.

Befchrieben durch Colonel Sumphren.

[Die angeführten Begebenheiten ereigneten fich im August, 1758.]

Im Monat Angust, wurden 500 Mann unter Befehl der Majord Rogers und Putnam beordert, die Bewegungen des Feindes nahe bei Ticonderoga zu beobachten. Zu South-Bay wurde die Parthie in zwei gleiche Theile getheilt, und Rogers nahm seine Stellung an der

Wood Greek, zwölf Meilen von Putnam entfernt.

Als sie nach einigerZeit entbeckt wurden, vereinigten sie sich wieder und trafen Maadregeln um nach Fort Eduard, zurückzuschren. Ihr Marsch durch das Gebüsch war in drei Abtheilungen, in Linien—die zur Rechten commandirte Rogers; zur Linken, Putnam; und die Mitte, Capt. D'Ell. Die erste Racht lagerten sie sich am Ufer bes Clear Fluffes, etwa eine Meile von bem alten Fort Unn, welches damals von Gen. Nicholson erbaut wurde. Durch einen unvernünftigen Wetteifer verleitet, ließen sich am nächsten Morgen. Major Rogers und ein Brittischer Offizier, Namens Irwin, in ein Zielschießen ein. Nichts konnte ben militärischen Grundsätzen Put= nam's mehr zuwider seyn, als solches Verfahren; und nichts mit mehr Schärfe von ihm geahnet werden. Sobald es der, in der vos rigen Nacht stark gefallene Than erlaubte, ruckte die ganze Truppens zahl in einer Masse vorwärts-Putnam voran; D'Ell in der Mitte, und Rogers hintennach. Diese Beränderung in der Ordnung, wurde durch das Gesträuch verursacht, welches auf dem vorher zum Theil urbar gemachten Land aufgewachsen war. Soeben im Marsch begriffen, bemerkte man in einer Entfernung von anderthalb Meis len den berüchtigten Französischen Partheigänger Molang, der mit 500 Mann geschickt war, um und aufzufangen. Indem er das Schießen gehört hatte, legte er sich gerade in dem Theil des Waldes der am vortheilhaftesten für seine Absicht war, auf die Lauer. jor Putnam war soeben im Begriff aus dem Dickicht in den Wald zu treten, als der Feind sich erhob, und unter wildem Geschrei, eis nen Angriff auf seine Abtheilung zur Rechten machte. Ueberrascht, aber bennoch merschrocken, machte Putnam Halt; erwiederte bas Feuer, und gab der andern Abtheilung Befehl zu seiner Sulfe vorzus D'Ell kam; und obschon das Gefecht weit auseinander,

und meistens Mann gegen Mann war, so wurde es doch bald allges Es wurde wohl eben so schwierig als nublos mein und sehr warm. senn, diese unregelmäßige und grausame Kriegsmethode zu beschreis Rogers kam nicht herbei: sondern, (wie er nachher erklärte) formirte ein Reihe in freisförmiger Gestalt zwischen unserer Parthie und Wood Creek, um zu verhindern im Rücken, oder in der Flanke genommen zu werden. Glücklich, wie er auch sonst gewöhnlich war, konnte sein Betragen doch nicht immer entschuldigt werden. Und obschon es eine allgemeine Sage im Lager war, daß Rogers immer zu seinen Leuten fagte, "g e h t," aber Putnam zu ben Seinigen fagte, "f o m m t," fo muß doch auch billigerweise gesagt werden, daß wenn Letterer die Vorfälle dieses Tages erzählte, er niemals irs gend eine Beschuldigung zum Nachtheil des Ersteren vorbrachte.

Major Putnam sahe wohl, daß es nicht thunlich sen, über den Bach zu geben, und beschloß daher seinen Boden zu behaupten. Durch sein Beispiel angefeuert, bewiesen die Offiziere und Gemeine die größte Tapferkeit; zuweilen wurde öffentlich im allgemeinen, dann wieder einzeln unter Bedeckung gefochten, wo fie dann fich binter Baume stellten um zu schießen, und ganz unabhängig für sich Er selbst hatte mehreremale sein Gewehr abgeschof selbst fockten. sen, versagte aber, wie er gerade auf die Brust eines großen und wohlgebauten Indianers anlegte. Dieser Krieger machte sich die hulflose Lage seines Gegners zu Ruße.—Mit einem furchtbaren Kriegsgeschrei sprang er vorwärts, erhob sein Beil, und zwang ihn sich zu ergeben, und nachdem er ihn entwaffnet, und an einen Baum

festgebunden hatte, kehrte er zum Gefechte zuruck.

Die unerschrockenen Capitaine, D'Ell und Harman, die jetzt bes fehligten, wurden gezwungen sich etwas zurückzuziehen. Die Wils den, die dieses als ein gewisses Zeichen des Sieges ansahen, stürzten jest mit verdoppelter Wuth und mit schrecklichem Geschrei auf sie Allein unsere beiden Anführer machten ihren Gegnern ein so los. unwillkommenes Compliment mit einer handvoll tapferen Männer die sie gesammelt hatten, daß sich der Feind jetzt wieder etwas weiter, als bis zu dem Ort wo das Gefecht begonnen wurde, zurück ziehen mußte. Hier machten sie jetzt halt. Die Veränderung des Kampfplates hatte jetzt den am Baume gebundenen Putnam gerade zwis schen die zwei Partheien versetzt. Raum läßt sich eine schrecklichere Lage denken. Beständig zwischen den Augeln von beiden Seitenmanche fuhren in den Baum, und einige durch die Aermel und den uns teren Theil seines Rockes. In diesem gefahrvollen Zustand—unvermogend seinen Körper, seine Glieder, ja, selbst seinen Kopf zu regen, blieb er eine ganze Stunde—ein Beweis wie gleichgetheilt und harts näckig der Kampf war. Einmal, als es schien daß der Feind den Sieg davon tragen würde, wählte ein junger Indianer folgende sons derbare Art, seinen Wiß an den Tag zu legen.—Er fand Putnam gebunden. Er hätte ihn mit einem Sieb tödten können. Aber nein, er wollte den Gefangenen in Schrecken jagen, indem er seinen Toe mahawk nach seinem Kopf schleuderte: oder vielleicht wollte er ses hen wie nahe er ohne den Kopf zu treffen, werfen könne. Oft traf

der Wurf den Baum nur ein Haarbreit von seinem Kopfe. Als der Indianer seine Belustigung geendet hatte, wurde Putnam von einem Kranzösischen Unterofizier bemerkt, (von Natur ein weit roherer Wilde, obgleich von einer so leutseligen und gebildeten Nation abstamsmend.) Er kam zu ihm, hielt seine Flinte nur einen Fußbreit von seiner Brust, und wollte ihn erschießen—aber es braunte ab. Umssonst ersuchte ihn Putnam, ihn doch so zu behandeln wie es seine Lasge erforderte, indem er es wiederholte daß er ein Gesangener sey. Aber der verdorbene Franzose verstand weder die Sittens noch Bersumstsprache.—In allem Gesühl erstorben, stieß er östers den Lauf seiner Flinte in Putnam's Nippen—und versetzte ihm endlich einen grausamen Schlag mit dem Kolben des Gewehrs auf das Kinn. Nach dieser feigberzigen That verließ er ihn.

Durch die Unerschrockenheit des D'Ell und Harman, nebst der uns ermüdeten Tapferkeit ihrer Begleiter, siegten sie endlich. Der Feind

wurde bom Kelde getrieben, und ließ 90 Tode guruck.

Alls sie am Abziehen waren, wurde Putnam von demselben Indis aner, der ihn zum Gefangenen gemacht hatte, losgebunden, welchen er nachher "Meister," nannte. Rachdem er eine Strecke vom Kanwfplak weggeführt war, nahm man ihm seinen Reck, Weste, Schus he und Etrumpfe—lud so viel von dem Gepäcke der Verwundeten auf ihn als es möglich war, und band ihm seine Arme und Gelenke mit einem Strick so fest als es geschehen konnte. Rachdem er auf fehr übeln Pfaden, und auf diese schmerzhafte Weise mehrere Meis len zurück gelegt hatte, machte die Parthie, (die sehr ermüdet war,) Halt, um fich auszuruben. Seine Hände waren jetzt burch das feste binden, außerst geschwollen—und seine Schmerzen wurden uns andstehlich. Seine Fuße waren so zersetzt, daß das Blut auf den Boven träufelte. Durch die schwere Burde, (Die seine Kräfte weit überstieg,) niedergedrückt, und beinabe außer sich vor den unträglis chen Martern, bat er den Eirischen Dolmetscher, als die letzte Gnade bie er von den Indianern begehre, daß sie ihn sogleich auf den Kopf schlagen, und seinen Stalp nehmen, ober seine Sande lösen sollten. — Ein französischer Offizier, der sogleich in's Mittel trat, befahl, daß ihm seine Kände gelost, und ein Theil des Gepäcks von ihm genoms men werben solle. Jett kam der Indianer der ihn zum Gefangenen. gemacht, der aber unter der Zeit die Verwundeten abgewartet, herbei, und gab ihm ein paar Schube, und drückte großen Unwillen über die unwürdige Behandlung, die er erlitten hatte, aus.

Dieser Indianerhäuptling ging jett wieder zu den Verwundeten und die andern, an der Zahl etwa 200, gingen dem Rest der Abtheistung voraus, bis an den Ort, wo sie diese Nacht bleiben wollten. Sie nahmen den Major Putnam mit sich, dem sie neben vielen anstern Mishandlungen eine tiese Wunde mit dem Tomahawk in den linken Vacken verseisten. Un diesem Orte sollten seine Leiden beens det werden. Sine Scene des Schreckens wurde jetzt bereitet, so wie er nie eine zuvor gesehen hatte. Man beschloß ihn lebendig zu braten! Zu diesem Iwecke wurde er in einen dunkeln Wald geführt— uackend ansgekleidet—an einen Baum gebunden, we man nahe dass

bei und um ihn her trockenes Gesträuch und Solz aufhäufte .- Babrend dieser Arbeit schienen fie seinen Todesgesang zu fingen-aber mit foldem Geschrei wie es nur von Wilden nachgeahmt werben fann. Mun steckten sie alles in Brand. Ein plotlicher Regen dämpfte das Keuer-dennoch bemühten fie fich bis die Klammen um fich griffen, und Putnam bald die Dite berfelben fühlte. Seine Sande waren fo gebunden, daß er feinen Korper bewegen fonnte. So wie bas Keuer ihn an ber einen Seite ergriff, bewegte er fich auf die andere. Dieser Anblick, der einen jeden schaubern macht, (Wilbe ansgenommen) schien ihnen bas größte Bergnugen zu gewähren. was fie burch ihr furchterliches Geschrei, Tangen u. bgl. an ben Tag Er fah, daß unvermeidlich seine lette Stunde gefommen Er nahm alle feine Beiffesffarte und Belaffenheit zusammen wie es die Umitande guliegen, um einen Abschied allem bem gu geben, was ihm auf Erden am liebsten war. Das hinscheiben wurbe ihm faum einen berben Schmerz verursacht baben, wenn nicht die Erinnerung an die Seim at b-an die gartlichen Bande, womit er an seine Familie gefnüpft—seines Weibes und seiner Kinder, ihm vor Augen getreten waren. Endlich konnte er den Blick in das bes fere Leben des Jenseits hinrichten, frei von den Schmerzen die jest anfingen ihn zu qualen. Die Bitterfeit bes Tobes-ja felbst eines folden Todes, mar endlich, fo zu fagen, vorüber; nach einem furgen Rampf, als die Grele alles Sichtbare auf Erden zu verlaffen im Begriff mar, sturzte ein frangofischer Offizier burch bas Gedränge, indem er mit Teuerbranden fich einen Weg bahnte, und erlofte ben Gemarterten. Es war Molang selbst. Ein Wilder, der fein menschliches Wesen mehr geopsert seben wollte, war zu ihm gelaufen und batte ihn von Dbigem in Kenntniß gesetst. Diefer Befehlshaber vertrieb und bestrafte mit Ernst die Barbaren, und machte ibrem Nachtingel sogleich ein Ende. Putnam's Berg mar fein unerfenntliches, undankbares Berg. Der frangoniche Befehlshaber, ber ihn den andern nicht anvertrauen wollte, blieb bei ihm bis er ihn in Sicherheit seinem Meister übergeben konnte.

Der Wilde nahte sich seinem Gefangenen mit Zärtlichkeit, und schien ihn mit besonderem Wohlwollen zu behandeln. Er gab ihm harten Zwieback, als er aber fand, daß er diesen wegen dem Hieb den er von dem Kranzosen erbalten, nicht kauen konnte, tauchter denselben in Wasser, und ließ ihn das Erweichte einsaugen. Alls er fertig war, nahm er hirschlederne Moccasins von den Küssen und band seine Gesenke damit (denn er war nicht gesonnen seinen Gefangenen zu verlieren). Allsdann befahl er ihm, sich auf dem Voden auf den Rücken zu legen. Er streckte den einer seiner Arme aus und dand denselben an einen jungen Baum, und nach dem auch den andern. Die Küse wurden ebenfalls auseinsandergestreckt und fest gebunden. Allsdann wurde eine Unzahl langer, dünner Stäbe abgehauen, mit langen Zweigen bewachsen und so über seinen ganzen Körper gelegt. Auf jeder Seite lagerten sich so viele Indianer als Platz zum Liegen war, um seine Flucht unmöglich zu machen. In dieser unangenehmen und schmerze

haften Lage verblieb er bis an den andern Morgen. Bon dieser Nacht (die ihm die längste und traurigste die er je erlebt gewesen) pflegte unser Held zu sagen, daß er oft einen Strahl des Frohsuns gehabt habe, und sich kaum des Lächelns hätte erwehren können, wenn er sich diese lächerliche Gruppe, unter welcher er nicht die unbes deutendste Figur war, um ihn her als einen passenden Gegenstand

für einen Maler bachte.

Den nächsten Tag wurde ihm wieder sein Teppich und seine Schusche gegeben; er hatte kein Gepäck mehr zu tragen und wurde nicht mehr beleidigt. Um seinen heftigen Hunger zu stillen, wurde ihm ein wenig Bärensleisch gegeben, welches er durch seine Zähne saugste. In der Nacht kam die Parthie nach Ticonderoga wo die Gesfangenen einer französischen Wache übergeben wurden. Die Insdianer, die verhindert wurden ihren Blutdurst zu stillen, äußerten jest ihre Bosheit über dieses Mislingen auf andere Weise — bessonders durch Verzerrung ihrer Gesichter und zornige Gebärden. Es wurde ihnen jedoch nicht erlaubt fernere Gewalt oder Unbilsligkeiten auszuüben.

Nachdem Major Putnam von dem Marquis de Montcalm examinirt worden war, wurde er durch einen französischen Offizier nach Montreal geleitet, welcher ihn mit der größten Schonung und

Menschlichkeit behandelte.

Eine Beschreibung von den furchtbaren Verheerungen in den

# Wyoming Ansiedelungen.

Im July, 1778.

[Aus Gordon's Geschichte bes Amerikanischen Kriege.]

Schon am 8ten Februar 1778 schrieb General Schupler an ben Congreß:—

"Die Befürchtung ist nur zu gut gegründet, daß die Indianer einen Angriff auf die westlichen Grenzen dieses Staates (New

York), Pennsylvanien und Birginien zu machen gedenken."

Im folgenden Monat berichtete er: "Daß eine Angahl ber Most hawtes, und viele der Onondagoes, Capuga's und Seneca's, sobald als sie könnten, Feindseligkeiten gegen uns beginnen wurden; daß es daher rathsam sei bei Zeiten solche Maßregeln zu treffen, den Krieg unter ihnen anzufangen—da es nicht mehr Truppen erfordere ihre Dörfer zu verheeren, als es erfordere die Grenzbewohner zu beschüßen."-Da aber feine wirksamen Mittel getroffen wurden um ben feindseligen Geist der Indianer zu unterdrucken, so gingen viele zu den Torn-Flüchtlingen. Bereint mit diesen machten fie feindselige Angriffe auf die Grenzbewohner, an ihrer Spitze waren Col. Butler und Brandt (letterer ein halbblütiger Indianer, von beispielloser Tapferfeit, aber ein wahrer Wütherich an Grausamfeit). Angriffe wurden mit vieler Umsicht angestellt, wegen ber genauen Kenntniß, welche die Flüchtlinge von allen Umständen hatten, so wie auch durch die Nachrichten, die sie von ihren Freunden an Ort-und Stelle einzuziehen vermögend waren. Ihre Feindseligkeiten wurden hauptsächlich gegen die neue, anmuthige und blühende Wyoming Ansiedlung gerichtet, welche am östlichen Zweig (Gastern Branch) ber Susquehanna, in einer schönen Gegend und mit einem herrlichen Clima, lag. Es wurde durch viele Einwohner von Connecticut angebaut und bevölkert, welche dieses Gebiet in Anspruch nahmen, als Einschluß in der ursprünglichen Verwilligung von Carl dem Zweiten. Die Ansiedelung bestand aus 8 Taunschips, jedes 5 Meilen im Viered, welche auf bas herrlichste an beiden Ufern des Stromes hin lagen. So stark hatte die Einwohnerzahl zugenoms men, daß sie ein tausend Mann in den Continent Krieg stellen konnten. Um sie in ihrer entfernten Lage vor den Indianern zu: schüßen, hatte man 4 Forts errichtet. Aber zu ihrem Unglück hatsten sie eine ziemliche Anzahl Royalisten unter sich. Die zwei Parstheien waren einander ausserordentlich gehässig, was sich nicht bloß auf gewisse Orte oder Familien einschränkte, sondern diese Gehässigsteit schlich sich unter solche Dächer oder an solche Feuerherde, wo man sie am wenigsten vermuthete. Wodurch das Glück und die Wolksahrt ganzer Familien vergiftet und die Ratur sowohl als die

Gesetze der Menschlichkeit, aufs äusserste verletzt wurden.

Sie hatten öfters und zeitliche Warnung vor der Gefahr, welcher sie sich durch das Versenden ihrer besten Männer auf eine so weite Entfernung, aussetzten. Ihre Nuhe wurde im vorigen Jahre durch die Indianer, nebst einer mit ihnen vereinten Naubparthei aus ihren eigenen Landsleuten bestehend, gestört; und nur durch fräftige Gegenwehr wurden diese durch eine Reihe glucklicher Scharmutzel zuruckgetrieben. Einige Tories, nebst andern die nie vorher vers bächtig waren, hatten alebann und seitdem die Gegend verlaffen. Rebst genauer Kenntniß aller besondern Umstände, trugen sie in sich und mit sich einen solchen bittern Privathaß, so daß es nicht fehlen konnte, daß der der Indianer und anderer noch giftiger wurde. Eine ungewöhnliche Anzahl fremder Personen kamen, unter verschiedes nem Vorwand, unter sie, beren Betragen so verdächtig war, daß, als sie vorgefordert und untersucht wurden, man so viele Bes weise gegen sie erlangte, besonders hinsichtlich ihrer Mitwirkung um mit dem Keind zur Vernichtung der Ansiedelung beizutragen, daß etwa 20 von ihnen nach Connecticut abgeschickt wurden, um ein Vers hör für ihr Leben mit ihnen vorzunehmen—die andern wurden forts Diese Maßregeln erbitterten die Tories auf das Aeusserste, und die früher gegen die Einwohner gemachten Drohungen wurden jett mit verdoppelter Bitterfeit erneuert.

Alls die Zeit zum endlichen traurigen Auftritt herannahte, zeigten Etliche Wochen vor dem wirklis sich die Indianer sehr betrügerisch. chen Angriff, sandten sie verschiedene kleine Parthien nach der Ans siedlung, mit den stärksten Versicherungen der größten Freundschaft. Nebst dem daß dieses Betragen unsere Leute beruhigte, hatte es auch die Absicht, mit den Gleichgesinnten Gemeinschaft zu haben, und den gegenwärtigen Zustand ber Dinge zu erkunden. Jedoch die Einwohner waren ihrer Gefahr eingedenk; zu dem Ende hatte Colonel Zes bulon Butler etliche Briefe an den Congreß und Gen. Waschington gerichtet, in welchen er ihre Gefahr schilderte und um Hülfe ans Allein die Briefe wurden durch Pennsplvanische Tories ents wendet, und kamen nie an Ort und Stelle. Rurz vor dem Hauptangriff machten etliche kleine Parthien plößliche Angriffe—verübten etliche Räubereien und Mordthaten, und entweder aus Unwissenheit: oder Hartherzigkeit ermordeten sie das Weib und fünf Rinder eines: Maunes der zu ihrer Parthei gehörte, und der nach Connecticut ges

schickt worden war, um verhört zu werden.

Endlich (Anfangs July) machte ber Feind in voller Kraft seine-Erscheinung an der Susquehanna. Un der Spize war Colonels John Butler, ein Connecticut Tory, und Better des Colonel Zebus Ion Butler, der zweite im Befehl in der Ansiedelung. Er wurde durch die meisten jener Anführer die sich im gegenwärtigen Krieg an den Grenzen ansgezeichnet hatten, unterstützt. Ihre Stärke belief sich auf etwa 1600 Mann—wovon ein Biertheil Indianer waren, die von ihren eigenen Shefs angeführt wurden; die andern hatten sich so verstellt und bemalt, daß sie nicht von den Indianern untersschieden werden konnten, ausgenommen ihre Offsziere, die in ihren Uniformen wie Reguläre aussahen. Ein kleines Fort, hauptsächlich mit Tories besetzt, wurde ausgegeben—oder vielmehr, wurde versrathen. Ein anderes wurde in einem plötzlichen Angriff genommen, und alle, bis auf Weiber und Kinder, auf das Schrecklichste ersmordet.

Colonel Zebulon Butler, nachdem er eine kleine Anzahl, um Fort Wilfesbarre zu bewahren, zurückgelassen hatte, ging mit 400 Mann über den Strom und marschirte nach Ringston Fort, wo die Weis ber, Kinder und Hulfslosen sich hinbegaben, um beschützt zu werden. Er ließ sich durch seinen Better verleiten, das Fort zu verlaffen, um eine Unterhandlung mit dem Keind auf offenem Kelde zu halten, und zwar in einer solchen Entfernung vom Fort, daß dasselbe durchaus zu keinem Schutz dienen konnte. Der Feind sollte fich während diese Unterredung gehalten würde, entfernen. Mit beinahe seiner ganzen Manuschaft im Fort (etwa 400) ging er nun nach dem bestimmten Daß er diese Wache mitnahm um sich personlich zu beschützen, zeigt wie mistrauisch er gegen den Feind war. Alls er dort anges kommen war, fand er Niemand! da ging er weiter bis zum Fuße des Berges, wo er endlich eine Kahne in der Ferne sah. nenträger aber, als wären sie auf ihn mistrauisch, zogen sich zurück, so wie er sich ihnen näherte: er hingegen, um dieses scheinbare Mis= trauen zu zerstören, ging immer näher bis er endlich vollkommen umringt, und von dem Keind auf allen Seiten angegriffen wurde, und so zu seinem Schaden den Betrug einsah. Dennoch stritt er und seine Männer auf das Tapferste, und wehrten sich für drei Viertel Stunden so brav, daß sie einen sichtbaren Vortheil erlangt zu haben schienen. In diesem kritischen Moment rief einer der Goldaten (entweder aus Furcht oder mit betrügerischer Absicht): "Der Colonel hat befohlen, daß wir uns zurückziehen sollen!" entschied das Schicksal dieser Truppen. In der nun folgenden Un= ordnung, entstand ein Gemekel von dem Feinde der auf allen Seis ten einbrach, ohne Widerstand zu finden. Col. Zebulon Butler und 70 seiner Leute retteten sich—Lettere gingen über den Strom nach Fort Wilkesbarre.—Butler entfam nach Fort Kingston, welches ben nächsten Tag von der Landseite belagert wurde. Um den niederge= schlagenen Geist der Wenigen die im Fort waren noch mehr zu ents muthigen, schickte ihnen ber Keind die blutigen Scalps von 196 ihrer gewesenen Freunde und Kameraden. Den ganzen Tag wurde das Fort heftig beschoffen. Um Abend ging der Colonel mit seiner Kamilie aus dem Fort nach dem Strom. Man glaubt, daß er der vinzige Offizier sei der gerettet wurde.

Als Colonel Nathan Dennison (der jetzt das Commando über-

nahm) sahe, daß an keine wirkliche Vertheidigung zu denken sei, ging er mit einer Fahne zu Col. Johann Butler, um zu erfahren, unter welchen Bedingungen er eine Uebergabe annehmen würde? Darauf erhielt er mit zwei Worten die mit roher Kaltblütigkeit bes

gleitete Antwort : Das Beil.

Dennison, der das Fort vertheidigte bis daß beinahe alle getödtet oder hulstos waren, mußte sich unbedingt ergeben. Einige der Unsglücklichen im Fort wurden lebendig, mitgeschleppt; allein die barbastischen Sieger, um sich die Mühe zu ersparen einen jeden einzeln zu ermorden, sperrten die Uebrigen alle zusammen in Häuser oder Kassernen, welche sie alsdann in Brand steckten und die teuflische Freus

de sich machten, das Ganze auf einmal verzehrt zu sehen.

Alsbann gingen sie hinüber, nach dem einzig noch übrig gebliebes nen Fort (Wilfesbarre). Dieses ergab sich unbedingt, in der Hossmung desto größere Schonung zu erfahren. Sie fanden etwa 70 Continental Soldaten, welche blos angestellt waren um die Grenzen zu beschützen, diese wurden mit aller möglichen Grausamseit ermordet. Die übrigen, sammt Weibern und Kindern wurden wie die andern, in Häusern eingesperrt, welche dann in Brand gesteckt,

wo sie alle in den Flammen umfamen.

Eine allgemeine Verheerung fand nun durch alle Taunschips statt. Kener, Schwerdt und andere Werfzeuge der Verwüstung siegten überall. Die Unsiedelungen der Tories allein entgingen gewöhnslich dem Verderben, und schienen wie Inseln unter dem Ruin emsporzuragen. Die unbarmherzigen Wüstlinge richteten ihr Augensmert nun (nachdem sie die Hauptgegenstände ihrer Bosheit aus dem Wege geräumt) auf alles andere Lebendige—erschossen einiges von dem Vieh—und schnitten anderm die Zunge lebendig aus, um sie des

sto länger zu peinigen.

Das Kolgende sind noch einige der befondern Umstände von der Barbarei, welche bei dem Angriff auf Wyoming ausgeübt wurden. Capt. Bedlock, welcher zum Gefangenen gemacht wurde, wurde nas ckend ausgezogen und sein Leib voller Splitter von Tannenknorren gesteckt, nachdem wurde ein Haufen Anorren um ihn herum anges häuft, und das Ganze in Feuer gesetzt; seine Gefährten die Capis taine Ranson und Durgee wurden lebendig in das Feuer geworfen und mit Bengabeln niedergehalten. Die zurückfehrenden Tories, welche verschiedenemale ihre Heimath verlassen hatten um diese wil ben Feldzüge mitzumachen, waren am entschiedensten für biese Gräuelthaten; in diesem waren sie ben Tories, welche sich mit der brittischen Macht vereinigt hatten, ähnlich. Einer dieser Wyoming Tories, dessen Mutter sich zum zweiten Male verheirathet hatte, schlachtete mit seinen eigenen Händen beide, sie sowohl als seinen Stiefvater, dann seine eigene Schwestern und deren unmündige Rinder.

Ein anderer, welcher während seiner Abwesenheit mehrere Male Drohungen gegen das Leben seines Baters nach Hause geschickt hatste, übte dieselben nicht allein aus, sondern war auch mit seinen eigezuen Handen der Zerstörer seiner ganzen Familie, seiner Mutter,

seiner Brüder und Schwestern, und vermischte das Blut derselben, mit dem Blute des Ehegemahls und Vaters. Die zerstreuten Glied der von Familien, meistens aus Weibern und Kindern bestehend, welche sich in die Wälder geslüchtet hatten, während den verschiedennen Scenen dieser Verwustung, litten nicht weniger als ihre Anverswandten, welche in den Ruinen ihrer Häuser umgekommen waren. Zerstreut in den Wäldern, herumirrend, geleitet entweder von der Gelegenheit oder Furcht, ohne Lebensmittel oder Bedeckung, hatten sie einen großen Theil des Landes zu durchwandern, und manche kamen, ohne Zweisel, in den Wäldern jämmerlich ums Leben.

Der größere Theil der Bewohner entfloh nach der Schlacht und dem Gemetsel. Doch hier und da kehrten einige Herumstreicher von den Bergen und aus der Wildniß zurück; andere Hütten stiegen aus der Asche ihrer früheren Wohnungen empor, und bald war wieder eine kleine Nachbarschaft gebildet. Allein die Indianer hielten um die Berge mit Rauben an, dann hier dann dort heruntersteis gend, und bald hier diese Familie zu ermorden, jene zu scalpiren ober gefangen wegzuführen. Gine kleine Strecke wo jett bas Courts haus in Wilkesbarre steht, wohnte eine Familie mit dem Namen Slocum, welche sehr viel durch die öftere Wiederholung der indianischen Unmenschlichkeiten leiden mußte. Während die Männer eis nes Tages im Felde waren, wurde plötslich das Haus von Indianern Es waren in demselben die Mutter, eine Tochter von 9 und eine andere von 5, ein Sohn von 13 und ein anderer von 2 und einem halben Jahre alt; noch waren gegenwärtig ein junger Mann mit einem Knaben, des Namens Kinsly, welche ein Meffer Das erste was die Indianer thaten war, den jungen Mann zu erschiessen und ihn mit demselben Messer, welches er in ber Hand hatte, zu scalpiren. Das 9 Jahre alte Mädchen nahm den kleinen zwei und ein halbes Jahr alten Knaben, und lief damit zu der Thure hinaus um nach dem Fort zu kommen. Die Indianer jagten sie nur so viel um ihr Furcht einzuflößen; sie lachten recht herzlich wie sie sie mit ihrem kleinen dickköpfigen Bruder, welcher sich an sie hing, laufen sahen. Gie nahmen nun den jungen Kins 19 und Slocum, welcher 13, und die kleine Frances, welche fünf Jahre alt war, und machten sich zum Abzug fertig. Doch da sie fanden, daß der junge Slocum lahm war, so setzten sie ihn auf die Bitten ber Mutter nieder, und ließen ihn zurück. Ihre Gefangenen waren nun noch der junge Kinsty und das kleine Mädchen. Herz der Mutter schwoll unaussprechlich; für lange Jahre konnte sie die Scene ohne Thränen nicht beschreiben. Sie sah daß ein Indianer ihr Kind sich über die Schulter warf, wie nun das Haar ihr über das Gesicht fiel, strich sie dasselbe mit einer Hand auf die Seis te; die Thränen stürzten aus ihren Augen, und streckte die andere Hand nach ihrer Mutter, um Hulfe rufend. Die Indianer kehrten in das Gebüsch zurück; und es war das lette Mal daß sie tie fleine Frances sall. Wahrscheinlich trug die Mutter dies Bild mit ins Grab. Ungefähr ein Monat nach bein kamen sie wieder, ermorde ten mit der schrecklichsten Grausamfeit den bejahrten Großvater,

und schossen eine Angel in das Bein des lahmen Knaben; diese trug er beinahe 60 Jahre bei sich, bis er starb. Das lette Kind wurde einige Monate nach diesen traurigen Ereignissen geboren. Was die Gespräche, die Vermuthungen, die Hoffnungen und die Befürchtungen über das Schicksal der kleinen Frances waren, will sich nicht den Versuch machen zu beschreiben. Wahrscheinlich sahen die Kinder in ihrem spätern Leben, daß das Herz der betrübten Mutter wegen der verlornen Kleinen, über deren Schicksal sie ungeswiß war, und deren Gesicht sie niemals wieder sehen sollte, heftig litt.

Rachdem die Anaben herangewachsen und Männer geworden, waren sie sehr besorgt das Schicksal ihrer kleinen schönhaarigen Schwester zu erfahren. Sie schrieben Briefe, machten Nachfragen und unternahmen Reisen durch den ganzen Westen und den Canasdas, um gelegentlich über das Schicksal derselben etwas zu erfahren. Vier dieser langen Reisen waren vergeblich. Eine Stille, gleich der Stille des tiefen Waldes, hing über ihr Schicksal, und dies

fes für 60 Sahre.

Mein Leser wird jett 58 Jahre von der Zeit der Gefangennahme ibergeben, und sich selbst in die ferneste Wildniß, in den entferntes sten Theil Indianas versetzen. Ein sehr achtbarer Agent der Vers einigten Staaten ist dort reisend, da er nun abgemattet und sich mit feinem ermudeten Pferde verspätet hat, so hält er vor einem indias nischen Wigwam um ein Nachtlager zu erlangen. Er ist der indianis schen Sprache mächtig. Die Indianerfamilie ist reich, denn sie hats te Pferde und Telle in lleberfluß. Im Laufe des Abends bemerkt er, daß das Haar des Weibes hell, und die Hant unter ihrer Be= fleidung weiß ift. Sie sagte ihm, daß sie eine Weiße sei, allein als ein kleines Kind fortgetragen worden ware. Sie konnte sich nur noch erinnern, daß ihr Name Slocum sei, daß sie in einem kleinen Hause an dem User der Susquehanna gewohnt habe, und wie viele und von welchem Alter in ihres Baters Kamilie gewesen maren. Doch des Namens der Stadt konnte sie sich nicht erinnern. seine Heimath erreichte, erzählte der Agent dieses seiner Mutter, welche in ihn drang diese Erzählung zu schreiben und sie drucken zu Demzufolge schrieb er sie und schickte es nach Lancaster, in diesem Staat, und ersuchte dieses bekannt zu machen. Durch ein unverantwortliches Versehen lag dieses zwei Jahre in der Offizin, ehe es befannt gemacht wurde. Einige Tage nachher fiel dieses in die Hände des Herrn Slocum von Wilfesbarre, welches der kleine zwei und ein halbjährige Anabe war, wie Frances weggeschleppt wurde. In wenig Tagen reisete er ab um seine Schwester zu sus den, seine älteste Schwester (welche ihm zu seiner Klucht behülflich war) mit sich nehmend. Er schrieb seinem Bruder, welcher im Staate Dhio wohnte, und welcher derjenige ift, wie ich glaube, der nach der Gefangennehmung geboren war, sich mit ihm zu vereinis gen und mit ihm zu reisen.

Die zwei Brüder nebst der Schwester sind nun (1838) auf ihrem Wege die kleine Frances zu besuchen; jetzt gerade 60 Jahre nach

ihrer Gefangennehmung. Nachdem sie mehr als dreihundert Mei-Ien durch die Wildniß gereist, erreichten sie das land der Indianer, den Wohnplatz der Miami Indianer. Nenn Meilen entfernt vom nächsten Weißen fanden sie den kleinen Wigmam. "Ich werde meine Schwester erkennen, fagte bie civilifirs te Schwester, denn sie verlor ben Ragelihres vordern Fingers; du Bruder! schlugft ihr mit bem hammer in der Schmiede auf denselben, wie sie vier Jahre alt war." Gie gingen in die Hutte, und fanden ein Indianerweib, welches aussah, als wenn es 75 Jahre alt sei. Sie ist bemalt, mit Schmuck behangen, und in jeder Hinsicht wie eine Indianerin gekleidet. Nichts als ihr helles Kaar und die bedeckte Haut zeigte ihre Abkunft an. Gie nahmen einen Dolmetscher und begannen sich mit ihr zu unterhalten. Gie erzähle te ihnen wo sie geboren, was ihr Name wäre u. s. w. und zeigte den Bestand von ihres Baters Familie an. "Wo ist euer Nas gelhin?" frug die älteste Schwester. "Mein älterer Bruderschlugihn mir mit einem hammer in der Schmiede ab, wie ich noch ein fleines Rind war." Mit einem Wort, sie überzeugten sich, daß es ihre längst verlorne Schwester Frances war. Sie frugen sie nun was ihr Vorname sei. Sie konnte sich nicht erinnern. War es Frances? Sie lächelte und sagte: "Ja." Es war das erste Mal, daß sie denselben mahrend 60 Jahren außsprechen hörte. Hier nun waren sie versams melt—zwei Brüder und zwei Schwestern! Sie waren alle befries digt daß sie Schwestern und Brüder waren. Doch was ein Abstand! Die Bruder gingen in der Hutte auf und ab, unfähig zu sprechen, die älteste Schwester weinte, während die arme Indianerin bewes gungs- und leidenschaftlos da saß—so gleichgültig wie ein Zuschauer. Da war kein Herzklopfen, keine zarte Saite in ihrem Busen, wels the widerschlug.

Wie Herr Slocum mir diese Erzählung gab, frug ich ihn: "konnte sie denn kein englisch sprechen?" "Nicht ein Wort." "Wußte sie ihr Alter?" "Nein, sie hatte keinen Begriff davon." "Allein, war sie denn durchaus unwissend?" "Mein Herr, sie wußte nicht wenn's Sountag war." Dies war freilich vollendete Unwissenheit

in einem Abkömmling von Puritanern!

Doch was für ein Gegenstand zu malen würde das Innere der Hütte für einen Maler gewesen sein? Hier waren die Kinder der Eivilisation, achtbar, mäßig, erfahren und wohlhabend, fähig Bersge zu übersteigen um ihre Schwester zu suchen. Dort das Kind des Waldes, nicht fähig die Tage der Woche zu sagen, deren Aussichten und Gefühle alle in ihrer Hütte eingeschlossen waren. Ihre ganze Geschichte kann in wenig Worten erzählt werden. Sie lebte bei den Delawaren, welche sie fortgeschleppt hatten dis sie erwachsen war, und heirathete dann einen Delawaren. Dieser starb entweder oder lief fort; sie heirathete dann einen MiamisIndianer, welcher, wie ich glaube, ein Häuptling war. Sie hatte zwei Töchter, beide sind verheirathet und leben in der Glorie einer Indianerhütte; Kleider

von Häuten und Kopfbedeckung von Kubhaut tragend. Keiner der-Familie kann englisch sprechen. Sie haben Pferde in Ueberfluß, wenn nun die Indianerschwester ihre neuen Verwandten begleiten will, so nimmt sie eines derselben, zäumt es, setzt sich a la Turk schrittlings auf und macht fort. Des Nachts konnte sie sich in eine Decke wickeln, sich auf den Voden werfen und auf der Stelle

schlafen.

Die Brüder und die Schwester versuchten alles ihre verlorene Schwester zu besprechen, mit ihnen zurückzukehren, und wenn sie es wünschten, follte sie ihre Kinder mitnehmen. Gie wollten sie wie= der an die Ufer der Eusauchanna verpflanzen, und von ihrer Wohlhabenheit ihr eine gluckliche Neimath verschaffen. Doch nein! Die Indianer waren allezeit gütig gegen sie gewesen, und sie hatte ihrem verstorbenen Manne auf seinem Todtenbette versprochen, nie bie Indianer zu verlaffen. Da ließen sie sie nun mit den Ibrigen, wilde finstre Heiden, da sie doch von einem frommen Stamme herfas Man kann sich schwerlich vorstellen, wie sich dieser Bruder für sie interessirt. Er jagt, daß er gesonnen sei, diesen Herbst diese lange Reise nochmals zu machen, und seine schwarzgelbe Schwester zu besuchen—ihr einige Geschenke zu bringen; bann vielleicht eine Bittschrift beim Congreß einreichen, damit, wenn einst diese Miamis fortgetrieben wurden, ein Strich Landes für ihre Schwester und beren Nachkommen, zurückgehalten wurde. Gein Herz leidet mit eis ner unbeschreiblichen Zärtlichkeit für diese Sulflose, welche vor 61 Jahren aus den Armen ihrer Mutter geriffen wurde. Geheimnißvolle Vorsehung! Wie wunderbar ist das Band, welches so eine Kamilie zusammenbinden fann, gleich einer fo starten Rette, baß nichts im Stande ist, die Glieder derselben zu zerreissen.

Ich will nur noch hinzusügen, daß nie etwas von dem Knaben Kinsly gehört wurde. Die größte Wahrscheinlichkeit ist, daß er nicht mehr lebt. Diesen Bericht, welchen ich eilig und unvollkommen gegeben, habe ich von den Lippen des Herrn Slocum, dem Bruder, welcher zwei und ein halbes Jahr alt war, wie die kleine Frances weggenommen wurde. Ich glaube nicht, daß ich etwas geändert habe, da ich doch genug weggelassen habe, welches einen guten Theil eines interessanten Buches gemacht haben würde.

#### Erzählung von

## Lieutnant Moses Van Campen,\*

während des Revolutions=Rrieges.

### Bon ihm felbst geschrieben.

Meine ersten Dienste, welche ich verrichtete, waren im Jahr 1777, wo ich drei Monate unter Col. Johann Relly diente, welcher und zu Big Isle, an dem westlichen Zweig der Susquehanna stationirte. Während dieser Zeit geschah nichts merkwürdiges; im Marg 1778, wurde ich als Lieutnant über eine Compagnie, welche sechs Monate zu dienen hatte, angestellt. Rurg nachdem, wurde ich von Col. Gamuel Hunter beordert, mit ungefähr zwanzig Mann nach Fisching Greef vorzurucken, (Diefe ergießt fich ungefähr zwanzig Meilen von Northumberland in den nördlichen Zweig der Susquehanna) und ungefähr drei Meilen von dessen Münding ein Fort, zur Aufnahme der Bewohner, wenn sie von den Indianern beunruhigt wurden, zu Im Man, da mein Fort beinahe fertig, endeckten mehrere Rundschafter eine große Anzahl Indianer, welche auf das Fort zu-Die Bewohner ber Umgegend hatten faum so viel Zeit, basie doch ihr Hab und Gut zurückließen, wegen Schutz, zum Kort zu kommen. Die Indianer machten bald ihre Erscheinung, und nachdem sie die Säuser geplündert und verbrannt hatten, griffen sie bas Fort an, wo fie dann mit einem beständigen Feuern den ganzen Tag anhielten. Bur Nachtzeit zogen sie sich zurud, und verbrannten oder zerstörten alles was sie auf ihrem Wege antrafen. Wir konnten ihren. Berlust nicht erfahren, weil sie ihre Todten und Verwundeten mit sich nahmen, jedoch den Blutspuren nach, welche auf dem Boden zu sehen waren, muß ber Berluft beträchtlich gewesen senn.

Die Bewohner, welche Schutz im Fort gesucht hatten, hatten sich auf einer kleinen Sbene nicht weit vom Fort eine Berzäunung für ihr Dieh gemacht; eines Abends im Juny, wie sie mit Melken beschäftigt waren, rief mir meine Wache zu, meine Aufmerksamkeit auf eine Bewegung im Gehölze zu richten; ich fand bald, daß es Indianer waren, welche ihren Weg zum Viehhof nahmen. Da war nun keine

<sup>\*)</sup> Diese Erzählung wurde im Jahr 1838 durch den Verfasser an ben Congreß, in Begleitung einer Vittschrift für eine Pension, gesschickt, welche auch zugestanden wurde.

Zeit zu verlieren; ich erwählte mir zehn meiner Scharfschüßen, und unter dem Schutz einer Erhöhung des Bodens, kam ich zwischen sieund die Melker. Wie wir die Erhöhung erstiegen, fanden wir uns nur einen Pistolenschuß von ihnen entfernt ;—ich schoß zuerst, und tödtete den Anführer, doch die Salve meiner Männer brachte ihnen keinen sichtlichen Verlust; die Indianer liefen alle auf einmal das Unter der Zeit wurden die Mildeimer nach allen Richtungen geworfen, und ber beste Läufer war am ersten im Fort. Wie die Jahreszeit fortschritt, so nahmen Die Feindseligkeiten ber Indianer immer mehr zu, und tretz der Wachgamkeit unfrer Kundschafter, wels die beständig aus waren, wurden dech Säuser verbrannt und Kamis Im Commer 1778, geschah bas furchtbare Gemetel lien ermordet. zu Wyoming, nach welchem die Genverneure von Connecticut, Neus York und Pennsylvanien eine Bittschrift beim Congreß einreichten, taß derselbe doch schleunige Maßregeln ergreifen möge, um die westlichen Grenzen zu schützen; Diese Sache wurde nun einer Committee des Congresses und General Waschington übergeben. mittee empfahl: daß der Krieg in das Land des Keindes übergetras gen, und eine Compagnie leicher Truppen errichtet werden follte,

um die Grenze zu beschüten.

Im Jahr 1779, wurde General Sullivan mit einer Armee in ihr Die Lebensmittel für den Unterhalt der Armee, wurs kand geschieft. ben in den Ansiedelungen an den Gewässern der Susquehanna ges kauft, und in Lagerhäusern niedergelegt. Ich wurde mit dem Titel Quartiermeister angestellt, diese Geschäfte beaufsichtigen; gegen die Mitte July hatte ich, durch Hulfe von Booten, die Lebensmittel alle zu Wyoming, wo General Sullivan mit der Armee auf dieselben wartete, gesammelt. Ungefähr Ende July zog die Armee nach Tis oga Point, und eine Menge Boote ging fast gleichlaufend ben Strom Wir erreichten Tioga Point, Anfangs August, wo wir blies ben um uns mit der Brigade des General Clinton zu vereinigen; welcher seinen Weg bem Mohawf-Strom nach, zum Gee Otfego genommen hatte. Unter bieser Zeit hatten bie Indianer eine beträchts liche Macht zu Chemung, einem großen Indianerdorf, ungefähr elf Meilen von und entfernt, gesammelt. Wie sie und nun gar zu uns ruhige Nachbarn wurden, so beschloß Gen. Elinton einen Angriff auf sie zu machen; boch da er wünschte genau die Zahl und Lage zu erfahren, so erwählte er mich zu diesem gefahrvollen Unternehmen. Ich richtete mich nun dazu ein, indem ich mich indianisch bekleidete, mit Beinkleibern, langen Gamaschen und Moccasind; ich färbte mich wieein Indianer, und steckte eine Menge Federn auf meine Kappe. rauf machte ich mich mit einem Manne, welcher auf dieselbe Art ges fleidet war, auf den Weg. Wir verließen das Lager nachdem es dunkel geworden, und schritten mit der größten Borsicht weiter, bis wir nach Chemung kamen, welches, wie wir vermutheten, streng bewacht senn würde. Wir erstiegen den Berg, überschritten denselben und hatten auf einmal die Feuer ber Indianer im Geficht; nachdem wir den Berg herunter gegangen, hielten wir uns stille, bis sich dies selben niederlegten um zu schlafen. Wir gingen nun an das Lager.

zählten die Feuer, und die Anzahl der Indianer an etlichen derfelbenzunch diesen konnte ich so ziemlich die Anzahl der Indianer schätzen, welche ich auf ungefähr sechs oder sieben hundert anschlug. Ich ging wieder zurück, und nachdem ich dem General meinen Bericht früh am nächsten Morgen abgelegt, ging ich zu meinem Zelt, und nachdem ich meine Decke hingespreitet hatte, siel ich in einen gesuns

ben Schlaf.

Gegen Nachmittag kam Maj. Abam Hoopes, ein Abjutant bes Generals, und ersuchte mich zum General zu kommen, welchem ich gehorchte. Letterer ersuchte mich, da ich mit dem Weg nach Chemung bekannt sei, die Anführung des Vortrabs zu übernehmen, er habe ben Gen. Samuel Hand (von der Pennsplvanischen Linie) anders wählt, ben Indianern einen Besuch mit elf hundert Mann zu mas Ich übernahm den Auftrag, und wir richteten uns so ein, bag wir unfern Marich nach Connenuntergang antreten fonnten. Wir wir zu den Engpassen kamen, hielt ich nach dem Befehl, bis das Nauptcorps herankam, wo uns dann der General befahl in die Engraffe zu geben, dabei bemerkend : "Goldaten! macht euren Weg durch." Wir thaten so, und traten bei Tagesanbruch in das Indianerdorf, fanden aber, daß die Bögel ausgeflogen waren. blieben einige Minuten hier, um unfere Leute zu erfrischen, bann steckten wir das Dorf in Brand; nachdem wir ihre Spur erfahren hatten, daß sie stromauf gegangen, folgten wir ihnen ungefähr 2 Hier war unfer Weg an einem schmalen Higel, 28 as basch Sill genannt; wir bemerkten daß hier die Natur alles für einen indianischen Hinterhalt gethan habe. Demzufolge waren Aller Augen auf den Hugel gerichtet; wie wir denselben erstiegen, fahen wir das Gebusch sich bewegen, und sogleich Buchsen auf uns gerichtet; es wurde nun ein tödliches Keuer auf uns gerichtet, von welchem sechszehn oder siebenzehn, welche voraus waren, entweder getödtet oder verwundet wurden. Wir, welche noch standen, sprans gen zurück unter den Schutz des Hügels, und bewahrten noch unfer Sechs oder sieben starke Bursche sprangen mit Tomahamk und Meffer hervor, um unfere gefallenen Kameraden zu tödten und Es war nun an uns zu feuern; jeder Schuß traf feizu scalpiren. nen Mann,—sie fielen alle. Gen. Hand kam nun mit schnellem Schritte, avancirte bis wenige Ruthen von ihnen; befahl bann zur feuern, und nachdem mit dem Bajonet anzugreifen; die Indianer wurden dadurch schnell zerstreut und in die Flucht getrieben. kehrten dieselbe Nacht mit imsern Toden und Verwundeten zu unse= rem frühern Lager zurück. Wir batten weiter keine Gelegenheit mit ihnen zu scharmußeln, bis wir wieder mit der ganzen Macht unter Gen. Clinton vereinigt waren. Dann wurden wir von der ganzen feindlichen Macht, welche aus Indianern, Britten und Tories bestand, angegriffen; wir lieferten benfelben eine Schlacht etwas unterhalb Rewtown Voint. Unfer Verlust war unbedeutend.

Bei der Zurückfunft der Armee wurde ich mit dem Lagersieber besfallen, und wurde daher zu dem Fort, welches ich in 1778 erbaut hatste, gebracht, wo mein Bater noch lebte. Im Laufe des Winters ers

bielt ich meine Gesundheit wieder; ba nun meines Baters Saus burch die Indianer welche bas Kort in '78, angegriffen, niederges brannt war; jo bat mid mein Bater mit ihm und noch einem jungeren Bruder von mir, nach seiner Bauerei, welche ungefahr vier Meilen bom Fort entlegen, ju geben ; um Anftalten zu treffen, bas Saus wieder aufzubauen, und etwas Fruchte zu ziehen. Es mar wenig Beforgniß verhanden, daß wir zu diefer Sahreszeit von den India. nern follten gestort werden, besonders ba fie bas Sabr zuvor so ganglich zerstreut worden maren. Wir verließen das Fort gegen Ende Marz, begleitet von meinem Onfel und beffen Cobn, welcher ungefahr zwolf Jahre alt war, und einem gemiffen Peter Pence. Wie wir vier oder funf Tage auf unserer Bauerei waren, fam auf einmal, am Morgen bes 30ften Marz, zu unferm größten Erstaunen, eine Parthie von gehn Indianern. Mein Bater wurde mit einem Rriegsspeer durchstechen, seine Gurgel burchschnitten und scalpirt; mein Bruder murbe mit bem Tomahamt niedergeschlagen, scalpirt und vor meinen Augen in's Feuer geworfen! Wahrend ich mit einem Rrieger fampfte, nahm berjenige, welcher meinen Bater ers mordete, ben Speer und machte einen beftigen Angriff auf mich. Ich zog mich vor bem Speer zurnick, ber Wilde jedoch, welcher mich gefaßt hatte, schob ihn mit feiner Sand fo, bag er nur burch meine. Befte und bas Semde brang. Gie maren bann bamit gufrieben mich zum Gefangenen zu machen, da sie denselben Morgen auch den fleinen Cohn meines Ontele und Pence genommen, jedoch meinen Ontel ermordet batten. Dieselbe Parthie batte, ehe fie und erreicht hatte, einen Angriff auf die niedern Unfiedelungen von Wyoming gemacht, und bort einen herrn Upfon getobtet, und einen mit Das men Rogers zum Befangenen gemacht. Wir marschirten nur nach Fisching Greef; bes Nachmittags besselben Tages, erreichs ten wir huntingbon, wo die Indianer vier weiße Manner in einem Buckerlager fanden; dieselben bemerkten aber die Indianer, und flos hen zu einem Hause; die Indianer schossen nach ihnen und verwuns beten einen Capt. Ransom; bann verfolgten sie ihren Weg bis Nacht. Wie fie fich gelagert, und ihr Feuer angemacht hatten, murs den wir, die Gefangenen, gebunden und wohl verwahrt, benn es legten fich fünf an die eine, und funf an die andere Seite von uns: am Morgen murbe ihr Weg wieder verfolgt, und bas Gemäffer von Risching Greet verlaffend, erreichten wir die Quellen von Demlock Greef, wo fie einen Mann, Namens Abraham Dife mit feinem Beis be und Rinde fanden. Pife wurde zum Gefangenen gemacht, bod nachdem fie beffen Beib und Rind bemalt hatten, fagten fie zu bens felben : "Jogo, Equam, gehet beim." Bir festen nun unfern Beg fort, und gegen Abend lagerten mir und wieder auf dies selbe Urt wie die vorhergebende Racht. Es fiel mir ein, daß zu Zeis ten einzelne Individuen mundervolle Sandlungen verrichtet batten, und die größesten Gefahren überwunden hatten ; ich entschied baher bei mir daß biefe Rerle fterben mußten, und bachte über einen Man nach um diefelben abzufertigen. Um nachsten Tage hatte ich Geles genheit mich mit meinen Mitgefangenen zu besprechen; Diese jedoch

faben meinen Plan für überspannt an, ba brei Mann zehn Indianer abfertigen follren. 3d machte ihnen flar, was brei Mann uber gehnt Schlafende für Uebermacht batten ;- bag wir die erften Gefangenen wären welche sie in ihre Dörfer schleppten, nachdem ihr Korn durch unfere Urmee zerftort worden fei ; und daß wir auf jeden Kall an ben Pfahl gebunden und eines gräßlichen Todes fterben mußten; wir hatten jest noch Gelegenheit zu fechten, und sollte es uns feblen, so folgte boch nichts weiter als der Tod, es fame ja auch weiter nicht barauf an, auf welche Urt wir frürben. Diefer Tag ging voruber und wir lagerten uns wieder wie früher. Den andern Morgen famen wir zum Strom, und faben ibre Kanoes; fie maren ben Strom berunter gefommen, und batten ihre Kanoes in die Little Tunfbannock Greef gefahren; fie machten über ben Strom und gaben biefelben ber Strömung und bem Winde preis. 3ch erneuerte meinen Rameras ben meinen Borichlag, bag wir die Indianer nächste Racht abfertigen wollten, und verlangte, bag fie fid entscheiben follten. Gie gaben ihren Beifall; "boch wie follen wir es thun ?" mar jett die Fra-Dieselben entwaffnen, jeder ein Tomahawt nehmen, und dann mit einem Male zu einem furzen Ende fommen ? Da find 3 von und, wenn wir unfere Diebe richtig versetzen, so machen breimal von jedem gehauen neun, und dann tödten wir den Zehnten nach unferm Bergnugen. Gie ftimmten zur Entwaffnung mit mir überein, bann aber folle einer fich in Befit ber Gewehre und bes Feuers feten, an ber einen Seite von den vieren, und die andern zwei follten mit Tomahawks an die andere Seite geben, und die bort liegenden abfertis Ich bemertte bag biefes ein unficherer Weg fei, benn ber erfte-Schuß wurde alle erwecken, fie wurden gleich auf die Befangenen denken, und uns vermuthlich überwältigen. Ich mußte ihrem Plan nachgeben. Peter Pence wurde die Gewehre abzufeuern auserfes ben, Dife und ich follten mit dem Tomahamt agiren. Wir bieben und trugen nun eine gute Menge Solz um ein gutes Feuer zu mas chen, nachdem wurden die Gefangenen gebunden und auf ihre Plate gelegt; nachdem wir lagen, brauchte ein Indianer sein Meffer, und ließ es zu meinen Fußen niederfallen, ich brehte meinen Fuß über es und verbarg es fo; gleich darauf legten fich alle und fielen in Schlaf. Gegen Mitternacht richtete ich mich auf und fand fie alle in gesundem Schlaf. Ich froch zu Pence welcher aufstand; ich zerschnitt seine Bande und übergab ihm bas Deffer, bamit er mir bafs selbe thue, er thats; darauf nahm ich das Messer wieder zu mir, und machte Pife los; in einer Minute hatten wir alle entwaffnet. Pence nahm seinen Stand bei den Gewehren; Pike und ich nahmen unfern Stand mit unfern Tomahawfe, ich hatte brei an der rechten und Wife zwei an der linken Seite zu todten. In diesem Augenblick erwachten bie zwei, welche fur Dife bestimmt waren, berfelbe bewieß fich bier als eine Memme, und legte fich nieder. Es war ein fritis scher Augenblick; es war keine Zeit zu verlieren; ihre Köpfe erhoben sich schon; doch in einem Augenblicke fertigte ich sie ab, und wenbete mich nun zu meinem Antheil per Uebereinkunft, und als ich im Begriff war den letten an meiner Seite des Feners abzufertigen,

schoß Pence und machte eine herrliche Niederlage; da war nur einer am äußern Klügel, welchen seine Rugel nicht erreichen konnte; sein Name war Moha wete, ein starker, kühner und verwegner Gesselle. Bei dem Lärm sprang er ungefähr drei Nuthen vom Fener; er sah, daß es die Gefangenen waren, welche den Angriff machten, und indem er das Ariegsgeschrei ausstieß, sprang er, um sich in Bessis der Gewehre zu seßen, ich aber war schnell bei der Hand um ihn daran zu verhindern; der Streit war zwischen mir und ihm. Wie ich mein Tomahawk erhob, so suchte er sich von mir abzudrehen, ich folgte ihm und hieb, doch seinen Kopf versehlend hieb ich mein Tosmahawk in seine Schulter oder vielmehr in seinen Hinterhals, er stürtste vorwärts und siel, zur selben Zeit gleitete ich aus und siel an seine Seite; wir faßten und; sein Arm war nacht; er faßte mich um meinen Hals zur selben Zeit faßte ich ihn mit meinem linken Arm um seinen Leib, machte so eine enge Umfassung und suchte nach seis um seinen Leib, machte so eine enge Umfassung und suchte nach seis

nem Meffer, konnte jedoch daffelbe nicht erreichen.

Wahrend unserm Handgemenge entfiel mir mein Tomahamf; mein Ropf war unter der verwundeten Schulter, und ich erstickte fast in Blut. Ich machte einen raschen Sprung und befreite mich so von seinem Griff; zu gleicher Zeit erhoben wir uns, worauf er fortlief; es erforderte ziemlich viel Zeit meine Augen von dem Blutzu reinigen; mein Tomahawk war zugedeckt, ich konnte ihn nicht zu rechter Zeit finden, um den Indianer zu verfolgen; er war der eins. zige von der ganzen Parthie welcher entkam. Pike war machtlos. Ich hatte jederzeit große Ehrfurcht vor christlicher Andacht. versuchte zu beten, und Pence fluchte über ihn, nannte ihn eine Memme, und fagte ihm, daß es jest nicht Zeit zu beten-fondern zu fechten sei. Wir waren nun Meister des Plakes, und im Besitzvon ihren Gewehren, Decken u. f. w. 3ch scalpirte sie alle, und suchte die Scalps meines Vaters, Bruders und der andern, und befestigte sie an meinen Gürtel um sie sicher aufzuheben. Wir blies ben bis zum Morgen auf dem Platze; da es nahe dem Ufer war, wo wir unser lager hatten, so bauten wir und einen Kloß; wir mochten ungefähr fünfzehn Meilen unter Tioga Point sein; wir legten unsere ganze Beute auf den Kloß, und fuhren ab nach Who Unfer Floß ging auseinander oming, der nächsten Aussedelung. wie wir gegen das Land machten, und obschon wir viel verloren, so retteten wir doch die Gewehre nebst der Ammunition und kamen glucklich and Land; wir erreichten Wylusing spät am Nachmittag. Wie wir zu ben Engpaffen kamen, bemerkten wir einen Rauch in der Tiefe, und zugleich ein Floß am Ufer liegend; durch dieses wurs den wir gewahr, daß im Laufe des Tages eine Parthie Indianer neben uns hergekommen, und sich hier fur die Racht gelagert hatten. Da war nun keine andere Wahl für uns, entweder wir mußten dies felben zerstreuen oder über den Berg flettern, der Schnee an ber Nordseite des Berges war tief; wir wußten daß die Anzahl der Inbianer nicht stark senn konnte, weil das Floß zu klein war; jeder hats te zwei Büchsen, und meine einzige Furcht war, Pife's Feigheit. Um alles zu erfahren, stimmten wir darin überein, daß ich mich über ihre-

Anzahl überzeugen, und nach Umständen bas Zeichen zum Angriff geben follte; ich froch den Hügel so weit hinunter, daß ich ihre Kener und Bündel sehen konnte, sah aber keine Indianer; ich vermuthete daher, daß sie auf die Jagd gegangen, um sich Lebensmittel zu vers schaffen, und hielt dafür daß es eine gute Belegenheit für und mare, uns mit dem Floß auf die andere Seite des Stromes überzusetzen. Ich gab das Signal; worauf meine Kameraden kamen; wir warfen bie Bündel auf das Floß, welches von trodenen Tannenbrettern ge= macht war; mit Stangen und Rudern brachten wir es schnell auf die andere Seite des Stroms, wir waren beinahe aus Schufweite, als zwei Indianer an das Ufer kamen, sie schossen auf uns, beschädigten und aber durch ihre Schüsse nicht; bald kamen wir unter den Schutz einer Insel und gingen einige Meilen; wir hatten tiefe Bas die während dem Tage durchwadet, die Nacht war kalt; daher lans deten wir an einer Insel wo wir eine Versenkung fanden, in welcher wir unser Fener machten; nachdem wir und etwas gewärmt hatten, wurden wir auf einmal durch ein Krachen der Schneefruste beunruhigt; Pike welcher glaubte die Indianer wären auf der Insel, schrie für Gnade; um ihn still zu halten bedrohten wir ihn mit dem Leben; die Tritte kamen näher, und schienen grade auf das Feuer zuzukoms men, ich hielt die Wache und bald kam mir ein prächtiger Rackun zu Wesicht. Ich schoß denselben, worauf Pike aufsprang und schrie: "Gnade! meine herrn! Gnade! meine herrn!" Ich nahm meinen Gewinn beim Bein und warf ihn aus Fener. "hier du feiger Schurke," schrie ich, "häute dies und gieb und etwas Geröftetes zum Abends essen."

Die nächste Nacht erreichten wir Whoming, wo sie große Freude hatten wie sie und sahen; hier ruhten wir einen Tag; da est nicht sicher war zu Land nach Northumberland zu reisen, so verschafften wir und ein Kanoc, und mit Pence und meinem kleinen Better fuhs ren wir während der Nacht den Strom hinunter; wir famen vor Tagesanbruch nach Fort Jenkins, wo ich Col. Relly, mit ungefähr hundert Mann, welche sich außerhalb dem Fort gelagert hatten, fand; er kam hernber von dem westlichen Zweig, von den Quellen der Chillisquafa nach Fisching Creek, am Ende der Nob Gebirge (so zu der Zeit genannt) wo mein Bater und Bruder getödtet waren; er begrub meinen Bater und Onkel, doch mein Bruder war verbrannt, und konnte nur ein kleiner Theil von ihm aufgefunden werden. Ionel Kelly sagte mir, daß meine Mutter und beren Kinder im Kort wären, und daß allgemein geglaubt wurde, daß ich auch ermordet ware. Col. Relly ging in das Fort um meine Mutter vorzubereis ten ; ich nahm die Scalps von meinem Gürtel und übergab fie eis Offizier zum aufbewahren. Menschliche Kraft war fast nicht im Stande diese Zusammenkunft auszuhalten. Meine Muts ter hatte gerade den Mann und einen Sohn verloren, und jetzt kam ein Sohn um sie bei der Hand zu nehmen; und dazu ein Sohn, von welchem sie glaubte, dan auch er ermorder sei.

Den nächsten Tag ging ich nach Sunbury, wo ich mit Freuden

empfangen wurde, meine Scalps wurden vorgelegt, die Ranonen abgefeuert, u. f. w. Gbe ich zuruck ging erhielt ich eine Bestallung als Kähndrich bei einer Compagnie welche durch Capt. Thomas Ros binson commandirt wurde ; dieses war ein Theil von den Truppen, welche Pennsplvanien für die Continental Linie zu errichten hatte. Ein gewisser Joseph Alexander bekam die Bestallung als Lieutnant, welcher dieselbe aber nicht annahm. Der Sommer von 1780 ging durch Refrutiren zu Ende; unfere Compagnie war dann vollständig und zum Schutz der Grenzen verwendet. Im Februar 1781 wurde ich zum Lientnant erhoben, und fing meine activen Dienste damit an, daß ich die Kundschafter befehligte; da Capt. Robinson kein Wald= mann und auch kein Schüße war, so trug er vor daß ich die Wefahr übernehmen, und die Kundschafter befehligen solle; wir unterhiel= ten nun beständig eine Rette von Kundschaftern um die Grenz-Ansiedler, welche von dem nördlichen bis zum westlichen Zweige der Susquehanna wohnten, beiläufig von den Quellen der Little Friching Im Krühjahr 1781 bauten Greek, Chillisquaka, Munch, u. f. w. wir ein Fort auf das Land der Wittwe M'Elure, nannten dasselbe "M'Elure's Kort," und häuften dort unsere Lebensmittel auf. Commer deffelben Jahres wurde in Buffalo's Ballen ein Mann zum Gefangenen gemacht, welcher aber entwischte; er kam herein und machte den Vericht: daß ungefahr drei hundert Indianer bei Sinnemahoning wären, welche dort jagten und Lebensmittel aufhäuften, diese hätten beschlossen einen Angriff auf die Grenzbewohner zu machen; sie wollten in kleine Parthien sich vertheilen und die ganze Grenzkette auf einen Tag und an allen Orten zugleich angreis Col. Hunter erwählte eine Compagnie von funf um zu funds ten. schaften, diese waren: Capt. Campell, Peter und Michael Groves, Lieut. Cramer und ich ; diese Parthie wurde die "Grove" Parthie genannt. Wir nahmen für drei Wochen Lebensmittel mit uns, und gingen den westlichen Zweig mit der größten Vorsicht und Achtsams feit hinauf; wir erreichten den Sinnemahoning, machten jedoch feis ne Entdeckung als nur alte Spuren; wir gingen den Sinnemahos ming hinauf bis wir und überzeugt hatten daß der Bericht falsch war. Wir fehrten nun gurud; etwas unter dem Ginnemahoning, bemerts ten wir, wie es beinahe Racht war, einen Rauch; wir waren gewiß, idaß sich dort eine Parthie Indianer befänden, welche wir entweder passirten, oder sie war von einer andern Gegend dort hin gekommen ; wir bemerkten, daß es eine starke Parthie senn musse, wie stark wußs ten wir jelbst nicht, dennoch bereiteten wir uns zum Angriff.

So bald es dunkel war, luden wir unsre Büchsen aufs neue, schärfsten die Steine, untersuchten die Griffe unserer Tomahawks, und da wir mit allem fertig waren, warteten wir mit der größten Ungeduld bis sich die Indianer nieder gelegt hatten. Die Zeit kam, und mit der größten Stille gingen wir voran, unsere Büchsen in der einen und die Tomahawks in der andern Hand tragend. Die Nacht war warm, wir fanden einige von ihnen ein bis zwei Ruthen vom Fener in ihre Decken gewickelt liegen. Wie wir unter sie kamen branchten wir zuerst unsere Tomahawks; sie sprangen auf wie eine dunkle

Wolke; jetzt schossen wir und erhoben unser Kriegsgeschrei, sie flosen in der größten Verwirrung und nur wenige nahmen sich Zeit ihse Veldes und all ihrer Beute, auch nahmen wir mehrere Scalps. Es mochten ihrer funf und zwanzig bis dreißig senn, und waren so weit als bis Venn's Creek herunter gewesen, sie hatten dort zwei oder drei Familien ermordet und scalpirt; wir fanden Scalps von verschiedes nen Altern, welche sie genommen hatten, und eine bedeutende Menge einheimisches Tuch; wir brachten letzteres nach Northumberland wo es unter die Unglücklichen, welche dem Tomahawk und dem Mess

fer entfommen waren, vertheilt murde.

Unsere Compagnie wurde im September 1781 nach Lancaster bes ordert, wir überschritten den Strom in Booten zu Middeltaun, wo unsere Order geandert, und wir nach Reading in Berks Caunty ges hen mußten, wo wir uns mit einem Theil des dritten und fünften Pennsplvanischen Regiments, und einer Compagnie vom Congreß-Dier nahmen wir die Sessen, welche mit Ges Regiment vereinigten. neral Burgonne gefangen genommen, unter Aufsicht. Nach der Ers öffnung des Feldzuges, Ende März, 1782, wurden wir durch den Congreß, nach unsern besondern Standorten beordert. mit Robinsons Compagnie nach Northumberland, wo sich herr Thes mas Chambers mit und vereinigte, derfelbe hatte vor furzem feine Bestallung als Kähndrich bei unserer Compagnie erhalten. Wir blies ben zwei bis drei Tage zu Northumberland, damit sich unsere Leute reinigen und ansruhen konnten; von dort wurde Kähndrich Chambers und ich nach Munch (der Bauerei von Samuel Wallis) beors bert, um dort einen Posten zu errichten, und das Fort Munch, welches burch den Keind zerstört war, wieder aufzubauen. Wir erreichs ten diesen Ort, und bauten ein kleines Blockhaus, um unsere Lebensmittel darin aufzubewahren.

Gegen den zehnten oder elften Upril kam Capt. Robinson in Besgleitung von Esqr. Eulbertson, James Dougherty, William M'Grasdy und einem Herrn Barkley; nun wurde ich beordert mir zwanzig bis fünf und zwanzig Mann auszusuchen, und mit diesen Herren den westlichen Zweig bis zu dem Big Island hinauf zu gehen; von dort nach der Bald Eagle Ereek, wo ein Herr Eulbertson ermordet worsden war. Um fünfzehnten erreichten wir bei Nacht jenen Platz, wo

wir und für diese Nacht lagerten.

Am Morgen des sechszehnten wurden wir von 85 Indianern ansgegriffen. Es entstand ein heftiges Scharmützel; Esar. Culberts son und zwei Andern glückte es zu entwischen, doch nachdem wir 9 Getödtete hatten, wurden die Uebrigen alle gefangen genommen; alle unsere Kleidungsstücke wurden uns fortgenommen, jedoch mit Ausnahme unserer Kosen. Wie sie mir mein Hemd auszogen, fans den sie meine Bestallung; unsere Bestallungen waren auf Pergasment geschrieben, und wurde in einem seidenen Futteral an einem Band auf der Brust getragen. Verschiedene ergriffen dasselbe, einer aber schnitt das Band mit seinem Messer entzwei, und erlangte so den Bests. Sie nahmen uns und brachten uns etwas vom Schlachtfeld,

und machten, daß sich die Gefangenen in einem kleinen Kreise nies dersetzen mußten; die Indianer umringten diesen in einem größes ren Kreis, jeder seine Buchse und sein Tomahawk in der Hand. Setzt brachten sie funf Indianer welche wir getödtet, und legten sie in den Kreis.

Gin jeder war in Gedanken vertieft; denn unsere Zeit wurde uns vermuthlich furz zugemessen; was mich anbetrifft, (da ich auf das Jahr '80 zurücklickte, wo ich die Parthie tödtete ;) ich dachte, daß wenn ich erkannt, mein Loos schrecklich senn wurde. Ihr Pros phet oder Hauptfrieger, hielt jetzt eine Rede, (worüber ich später durch den brittischen Lieutnant, welcher zu dieser Parthie gehörte, belehrt wurde;) er gab vor, daß er sich mit dem großen Geiste bes rathe, was mit den Gefangenen gemacht werden solle, ob dieselben getodtet, oder ihr Leben erhalten werden folle; er kam zu dem Schluß: daß, da schon so viel Blut gestossen, und der Tod dieser Indianer Ariegsgeschick gewesen, so solle unser Leben erhalten, und wir von ben Familien, zn welchen die Todten gehörten, an deren Statt anges nommen werden; wir wurden nun unter ihnen nach der Zahl der Keuer vertheilt. Es wurden nun Bundel für uns gemacht, und der Rudzug wurde angetreten ; wir gingen über ben Strom bei ber Big Soland, in Rindenkanoed; bann mußten wir über mehrere Sügel, bis wir an die Pine Creek, oberhalb seiner ersten Gabel, kamen, dies ser gingen wir nach bis zur dritten Gabel; nun nahmen sie ihren Weg am nördlichsten Zweig bis zur Quelle, und von dort zu dem Gewässer des Genesee Stromes. Nachdem wir zwei Tage den Ges nesee Etrom hinunter gereiset, kamen wir an einen Plat welcher Pis geon Woods genannt murbe; hier fanden wir eine große Ungahl indianischer Familien, alte und junge, welche um Tauben zu fangen berbeigekommen waren; hier trafen wir auch eine Parthie Indias ner, (welcher ungefähr vierzig waren,) welche auf dem Weg nach den Grenzansiedlungen waren; sie lagerten sich eine furze Strecke bon und; die Krieger beider Parthien hielten in unserem Lager eis ne Nathsversammlung. Ich bemerkte bald, daß ich ein Gegenstand ihrer Berathung sen; ich wurde plötlich überfallen, und in das ans tere lager geschleppt, wo sich die Rrieger an die eine Seite des Feuers niedersetzen, ba ich mich ganz allein an die andere Geite beffel. ben seizen mußte. Jedes Ange war auf mich gerichtet; ich bemerkte, taß sie sich immer mehr um mich sammelten; nach einer furzen Zeit bemerkte ich einen Mann, welcher sich durch die Menge drängte, er kam zu mir, und setzte sich nieder; ich sah daß er ein weißer bemals ter Mann war, welcher sich indianisch bekleidet hatte. Dieser befrug mich über den Zustand der Grenzer, die Stärke unserer Korts, wo die Kundschafter sich herumtrieben, u. f. w. Wie er fertig mar, bemerkte er, daß nur noch einer ohne ihn da wäre, welche mich kennten. Rennt Ihr mich, Herr?" sagte ich. "3th thue, thr send der Mann welcher die Indianer to bit et e." Ich dachte jetzt nichts weiter als daß ber Pfahl und bas Feuer mein Loos senn wurde. Er aber sagte, daß er ein Gefangener und ein Freund fen, baß fein Rame Jones mare, und er

im Frühjahr von '81 mit Capt. John Bonde in Bedford Caunty ges fangen genommen murde; er wolle feineswegs mich in Gefahr brins gen, und bag wenn ich mich nur unbemerkt entfernen konne, und mich ben Brittischen übergabe, mein Leben gerettet senn wurde; wenn nicht, fo wurde ich wohl meinen Tod am Pfahl zu erleiden haben. Den folgenden Morgen gingen wir den Benefee Etrom weiter bin\* unter, und famen, nachdem wir 2 Tage gegangen, zu bem Cancadia Dorf, welches bas erfte am Genesee Strom ift; bier wurden wir zugerichtet um die indianischen Spiefruthen zu laufen ; die Rrieger peitschen nicht, sondern überlassen dieses ben jungen Indianern und ben Squams. Diese kommen einem beim Rathhaus entgegen, mo fie bann die Gefangenen aus den Reihen ber Arieger bervornehmen, und in die verdere Reihe stellen; wenn sie mit allem fertig und bas Wort Soggo gegeben, so fangen bie Gefangenen an zu laufen von den Peitschern verfolgt ; wenn nun einer überholt wird, fommt er gewiß nicht obne tuchtig burchgepeitscht zu senn, bavon. Sch war vor meine Leute aufgestellt, das Wort wurde gegeben, und wir liefen. Da ich noch jung und ftart von Nerven war, führte ich ben Weg; 2 junge Squaws, welche baber liefen um fich mit der Peitschparthie zu vereinigen, machten plotslich, als sie und laufen faben, halt, und stellten sich Schulter an Schulter mit ihren Peitschen; wie ich nahe zu ihnen fam, prallte ich gegen fie, und warf fie nieder, wir fielen alle zusammen ; jest ging das Stoßen an, so baf ihre Unterfleider au feben waren, welche von einer schonen gelben Farbe gu fenn schies nen; ich hatte keine Zeit ihnen aufzuhelfen. Dieses war nun eine große Beluftigung für die Krieger, welche riefen und schrieen, bas es in der Luft wiederhallte.

In biesem Dorf blieben wir einen Tag, und gingen bann zum Kort Miggarg, wo ich den Brittischen übergeben wurde. Ich wurde hier nach indianischem Gebrauch in die Familie des Colonel Butler aufgenommen ; diefer war berzeitiger befehlender Offizier über bie Britten und Indianer in diesem Ort. 3ch follte bier die Stelle bes Sohnes von Colonel Butler einnehmen, welcher im Berbit, 1781, von den Amerikanern getödtet war. Mich als seinen angenommenen Sohn zu ehren, wurde ich nur in ein privat Zimmer eine gesperrt, und nicht unter brittische Wache gestellt. Allein meine Unannehmlichkeiten begannen balb, da die Tories, welche mich fannten, den Indianern gesagt hatten, daß ich schon früher ein Wefangener gewesen, und meine Sieger getodtet habe; Lettere murben muthend, gingen zu Butler, und verlangten mich, wo fie, wie mir erzählt murde, vierzehn andere Gefangene anboten, um mich auszuliefern. Butler schickte einen Offizier zu mir, um mich wegen biefer Gache zu befragen; dieser kam zu mir und sagte mir, daß ihre Indianer schwere Unflage wider mich führten, ba fie davon unterrichtet wären, baß ich früher schon ein Gefangener, und meine Gieger getödtet habe; fie verlangten nun, daß ich ihnen übergeben wurde, daß baher sein Colonel über diese Sache unterrichtet fenn mochte. 3ch gab zur Inte wort : "Mein herr! dies ift eine ernste Frage zu beantworten, jeboch werde ich nie die Wahrheit läugnen; es ist wahr, daß ich frie

her ein Gefangener war, und die Parthie tödtete, welche mich gefans gen genommen, und gum Dienste meines landes guruck febrte; als tein, mein Herr! ich betrachte mich als einen brittischen Kriegsges fangenen, und vermuthe, daß ihr mehr Ehre davon haben werdet, wenn ihr mich nicht den Wilden übergebet; ich weiß was mein Schickfal senn wurde, boch haben sie bie Gute dem Colonel zu bemers ken, daß wir es in unserer Macht haben Wiedervergeltung auszus uben." Er verließ mich, kehrte aber in kurzer Zeit wieder zurück, wo er mir sagte, daß er bevollmächtigt sei, mir zu sagen, daß für mich keine andere Wahl sei um mein Leben zu retten, als das ich der Rebellen Sache fahren ließe, und mich unter die brittische Standarte begabe, daß ich dann denselben Rang in der brittischen Urmee bes fleiden solle, den ich bei den Rebellen hatte. Ich erwiederte: "Rein! mein Herr! nein! übergebt mich lieber dem Pfahl, bem Tomahamt, ober bem Meffer, als baß ich eine brittische Bestallung annehme; Freiheit oder Tod ist unser Motto;" darauf verließ er mich. nachdem kam eine Dame (mit welcher ich vor der Revolution gut bekannt gewesen, weil wir zusammen in die Schule gegangen mas ren,) in mein Zimmer, sie war an einen brittischen Offizier verheis rathet, welcher Capitain bei der Königin leichten Truppen war, er fam mit ihr; sie war bei Col. Butler gewesen, und wurde von demselben bevollmächtigt, mir dasselbe Anerbieten zu machen, welches ber Offizier mir gemacht. Ich bankte ihr für die Muhe welche sie sich wegen meiner Sicherheit gemacht, doch könne ich das Anerbieten nicht annehmen; sie bemerkte nun, daß es doch weit ehrenvoller für mich senn wurde, wenn ich ein Offizier in dem brittischen Dienste ware; woranf ich erwiederte: daß ich selbst auf diese Urt nicht über mich schalten fonne, weil ich bem Congreß ber Bereinigten Staaten angehöre, und daß ich die Folgen erwarten wolle; sie verließ mich, und dies war das Lette was ich von der ganzen Sache hörte. wurde nun eine Wache vor die Thure meines Gemaches gestellt.

Nach ungefähr vier Tagen wurde ich den See Ontario herunter, nach einem Platz welcher Carlton Island genannt wurde, geschickt; von dort wurde ich weiter den St. Lawrence herunter nach Monstreal gebracht; hier wurde ich ins Gefängniß gesetzt wo ich gegen 40 bis 50 amerikanische Offiziere fand; nun hatten wir die Shre

durch das eiferne Gitter zu feben.

3

Unter der Zeit kam der vierte July heran; zehn von uns verbanden sich den politischen Geburtstag unsers Landes zu keiern, wir kanden Mittel und Wege uns etwas Branntwein ins Gekängniß zu versichaffen ohne daß die brittische Wache etwas davon ersuhr; wir hatten, nachdem wir mit der Wache einen Vertrag abgeschlossen, einen herrlichen Tag. Dieses verdroß die brittischen Offiziere, und wir zehne wurden jetzt nach Anebec, von dort aber noch weiter den St. Lawrence herunter auf die Insel Orleans, gebracht, wo wir die zu Ende September blieben. Gegen diese Zeit segelte eine brittische Flotte ab, welche nach Neu-York bestimmt war, wir wurden an Vord genommen, allein wie wir nach Neu-York famen, konnten wir nicht ausgewechselt werden. Zu dieser Zeit beschligte Gen. Carlton die-

brittische Armee in Neu-York; wir mußten unser Ehrenwort geben,

worauf wir in unsere Heimath entlassen wurden.

Im Monat Mürz, 1783 wurde ich ausgewechselt, und bekam Besfehl wieder die Waffen zu ergreifen. Ich vereinigte mich mit meiner Compagnie im Mürz zu Northumberland; um diese Zeit erhielt Caspitain Robinson Besehl mit seiner Compagnie nach Wyoming zu marsschiren um in Wilkesbarre die Garnison zu bilden. Er schiekte mich mit Kähndrich Chambers und der Compagnie zu diesem Standort, wo wir bis zum Rovember, 1783, verblieben. Unsere Armee wurde dann entlassen, und so auch unsere Compagnie; arm nun und ohne Geld zogen wir uns in den Schutz des häuslichen Lebens zurück.

### Auszüge\*

aus dem Leben und den militairischen sowohl als Jagdabentheuern

bes

### Capt. Samuel Bradn.

Wer hat nicht von Brady gehört, von dem Hauptmanne der Spionen?—Von seinen gefährlichen Abentheuern zu Wasser und zu Land?—Von seiner haarbreiten Flucht in der tödlichen Bresche?—Von seiner kriegerischen Tapferkeit?—Von seiner unvergleichlichen persönlichen Thätigkeit?—Doch wo lesen wir seine Geschichte?—Vur allein von den alten westlichen Ansiedlern Pennsylvaniens, oder bei Gelegenheit von einem von der Zeit Niedergedrückten und früher zu den leichten Truppen Gehörigen hören wir von ihm; denn nur

wenige von Brady's Kriegern befinden fich noch am Leben.

Angetrieben durch den Wunsch, soviel von seinem Leben und Thasten als ich erfahren konnte, der Bergessenheit zu entreißen, machte ich verschiedene Bersuche von Individuen die am meist interessanten Begebenheiten in seiner militärischen Laufbahn mir zu verschaffen, doch bisher hatte ich keinen Erfolg. Endlich fand ich einen bejahrsten Freund von demselben, welcher sich gütigst anbot, mich mit solschen Rachrichten zu versehen, als er, da er ein vertrauter Freund desselben gewesen, im Stande war zu geben. Wir hoffen, daß diesser Gegenstand von solchem Interesse sein wird, daß jeder sein Scherslein dazu beitragen wird; und daß sich noch ein Geschichtsschreiber sinden wird, welcher Vrady mit seinen Leuten an die Seite von Wanne, Marion, Lee von der Legion und andern berühmten Patrioten, welcher Gedächtniß unsterblich ist, gesetzt wird.

Er ist der Held des Westens von Pennsplvanien; spätere Dichster dieses Landstrichs werden, wenn die Zeit die Thatsachen der Geschichte gereift hat, sinden, daß sein Name die Persönlichkeit von allem was furchtlos und fruchtbar in Hülfsmitteln in der Stunde der Gesahr ist. Sein war der Tritt welcher nicht wankte— das Auge welches nicht fehlte, auch sogar bei den furchtbaren Scenen der indianischen Kriegsart nicht. Manche Mutter hat ihr Kind gestillt oder in den Schlaf gelullt, wenn sie demselben versis

<sup>\*</sup> Diese Auszüge wurden ursprünglich in Rummern, für eine Zeistung (the Blairsville Record) geschrieben. Die Abtheilungen der Rummern sind mit einem — bezeichnet.

cherte, daß der breite Alleghenn, die Scheidung zwischen Weißen und Indianern, von diesem tapfern Capitain und seinen Leuten bes wacht würde; und gegen ihre Besorgnisse wegen Tod oder Gefansgenschaft von den Indianern, sie ermunternd erwiederte: sie durfen nicht über den Strom kommen, denn dort ist Capt. Brady mit seis nen Leuten.

John Brady, der Bater des Capt. Samuel Brady, war im Jahr 1733 im Staate Delaware geboren. Hugh Brady, der Vater des John, war aus Irland eingewandert; wo er sich zu einer sehr früshen Zeit innerhalb 5 Meilen von dem Platze, wo jetzt Schippensburg steht, niederließ. Das Land war zu der Zeit noch Wildniß, sehr dünn mit Cirischen Eingewanderten bewohnt, welche einfältig, aufrichtig und religiös waren. Viele Auckdoten sind gesammelt, um dieses zu beweisen, doch es ist hier für diese der Platz nicht.

Während der französischen und Indianerkriege, hatte dieser Theil des Landes sehr viel von den Indianern zu erleiden. John Brady und verschiedene andere junge Leute waren sehr thätig gegen sie, und wurde zum Zeichen der Anerkennung seiner Verdienste, zum Capitain in der Provincial Linie ernannt, welches zu der Zeit kein geringer Vorzug war. Er heirathete Mary Quigly, und ihr erster Sohn Samuel wurde in der Stadt Schippensburg im Jahr 1758,

geboren.

Nach dem Krieg, wie ein Ankauf von den Indianern gemacht war, im Jahr 1768, zog John Brady mit seiner Familie nach dem westlichen Zweig der Susquehanna, wo Samuel bei ihm bis zum Juny im Jahr 1775 wohnte. Capt. John Lowden, ein Wittwer, errichtete eine freiwillige Scharfschützen Compagnie, von 70 Mann, welche alle unverheirathet waren, mit diesen marschirte er nach Bosston. Samuel Brady war einer dieser Leute; der Capitain hatte im Sinne ihn zum Offizier zu machen, diesem widersetzte sich sein Bater, indem er sagte: "Lasset ihn zuerst die Pflichten eines Soldaten kennen sernen, dann wird er auch wissen, was er als Offizier

zu thun hat.

Während die Scharfschützen bei ber Belagerung Bestons maren, fielen gelegentlich Scharmützel vor. Bei einer Gelegenheit, wurde Capt. Lowden befehligt, einige tuchtige Leute zu nehmen, und zu eis ner Insel während ber Ebbe zu waden, um bort etwas Bieh, wels djes den Britten gehörte, wegzutreiben. Er glaubte, daß Brady zu jung fur diesen Dienst sei, und daher wählte er ihn nicht aus; doch zum Erstannen bes Capitains war Brädy der zweite welcher die Insel betrat, und zeigte sich sehr brav. Bei einer andern Geles genheit laß er mit seinem Capitain auf einem Zaun, um die brittis schen Werke zu besehen, plötslich schlug eine Kanonenkugel unter ih= nen gegen ben Zaun. Brady war am ersten auf ben Kußen, fing den Capitain in seinen Armen, stellte ihn auf und sagte mit großer Beistesgegenwart: "Wir find nicht beschädigt, Capis tain!" Manche andere Begebenheiten fielen mahrend dem, daß die Armee vor Boston lag, vor, welches seine Geistesgegenwart und Muth hinlänglich bewiesen.

Samuel Brady wurde im Jahr 1776 in der Compagnie des Casvitain Thomas Donle als Licutnant augestellt, diese Compagnie war in lancaster Caunty gesammelt. Er blieb bei der Armee, und war bei allen Hauptbegebenheiten bis nach der Schlacht von Monmonth gegenwärtig, wo er bann zum Capitain ernannt und nach Westen unter General Brodhead befehligt wurde. Auf seinem Marsch bekam er Erlaubniß seine Verwandten in Northumberland Caunty zu besuchen. Gein Vater, welcher im Jahr 1776 die Stelle als Capitain im zwölften Pennsplvanischen Regiment eingenommen hatte, war in der Schlacht bei Brandywine sehr stark verwundet, und ging jetzt zu Hause. Während er zu Hause war, hörte er von dem Tode seines Bruders, dieser war am neunten August 1778 von Er blieb bei feinem Bater bis zu Unfang den Indianern ermordet. des Jahres 1779, wo er dann nach Pittsburg abreiste um zu seis nem Regiment zu kommen.

Kurz nachdem er in Pittsburg angekommen, hörte er, daß sein Bater am elften Upril von den Indianern ermordet sei. Er schwur Rache, und nie hat sich sein Sinn geändert. Hier fangen seine westlichen Thaten an, welche jedoch der Gegenstand für ein anderes

Blatt sein sollen.

Bei der Schlacht von Princetown biente er unter Solonel Hand, von Lancaster, da sie zu weit vorgerückt, so daß sie fast umzingelt waren, schnitt Brady ein Pferd aus einem Zug, ließ den Colonel

aufsigen, sprang hinten auf, und machten so ihre Klucht.

Bei dem Gemetsel zu Paoli, war Brady auf der Wache und hatte seine Decke umgeschnallt sich niedergelegt. Die Britten waren ganz nahe wie der Wachposten feuerte. Brady mußte lausen, er versuchte daher seine Decke loszumachen, welches ihm aber nicht gelang. Wie er über einen Zann springen wollte, so stieß ein brittischer Soldat mit dem Bajonett nach ihm, und befestigte mit demselben die Decke an einen Pfosten, allein es war so nahe am Ende, daß sie ausris. Er sprang voran; ein Neiter, welcher ihn überholte, gestot ihm zu stehen; Brady drehte sich um, schoß ihn nieder und lief fort.—Er kam in einen kleinen Sumpf in einem Felde; er wußte, daß sich nur eine Person ohne ihn in demselben befand, doch wie es hell wurde, waren es ihrer 55, unter welchen ein Lieutnant. Siezeigten ihre Bestallungen, und es fand sich, daß die von Brady die altere sei; er übernahm nun den Besehl, und marschirte mit ihnen nach dem Hauptquartier.

Ein kleines Fort, innerhalb den Grenzen des jetigen Pittsburg, war im Jahr 1780 das Hauptquartier des Gen. Broadhead, welcher beauftragt war diesen Theil der Grenzen zu schützen. Das Land, welches nördlich und westlich des Alleghenn Stromes lag, war im Besitz der Indianer. Gen. Waschington, dessen umfassende Klugheit alles voraussah und verschaffte, was die Gefahr welche das Land bedrohte, verhindern konne, schrieb an Gen. Broadhead, daß er einen passenden Offizier auswählen möge, ihn nach Sandussky zu schicken, um den Platz zu untersuchen, und sich mit der Stärke

der dort sich versammelnden Britten und Indianer bekannt zu maschen, zugleich solle er eine llebersicht von Maßregeln entwerfen, um Vorkehrungen zur Vertheidigung gegen die Verwüstungen und Ans

griffe, welche man von daher erwarte, zu treffen.

Gen. Broadhead war in seiner Wahl gar nicht unschlüssig, welscher von den Offizieren zu diesem schwierigen und gefahrvollen Dienst am besten befähigt sei. Er schickte für Capt. Brady, zeigte ihm Gen. Waschingtons Brief, nebst einer Karte von dem Lande welches zu bereisen war; lettere war sehr mangelhaft, allein doch ohne Zweis

fel die beste, welche man zu der Zeit haben konnte.

Sapt. Brady war nicht unempfindlich gegen die Gefahr, noch mit der Schwierigkeit des Unternehmens unbekannt. Allein er sah die Angst, mit welcher der Bater des Landes sich Nachricht zu verschaffen bemühte, welche nur durch diese gefährliche Art zu erlangen was ren, zugleich erkannte er die Wichtigkeit des Unternehmens. Seine eigene Gefahr betrachtete er für untergeordnet. Die Anstellung wurde angenommen; er suchte sich einige Soldaten aus, nahm 4 Shickasaw Indianer als Führer mit sich, überschritt den Alleghen

Strom, und war so auf einmal in dem Lande der Keinde.

Wie er seinen Marsch antrat, war es im May 1780. Die Jahereszeit war ungewöhnlich naß; jeder beträchtliche Strom war ans beschwollen, weder Straße, Brücke noch Haus erleichterte ihren Marsch, oder bedeckte ihren Ruheort. Einen Theil ihrer Lebenssmittel mußten sie nehmen, wie sie sie san ihrem Weg, welchen sie mehr fortkrochen als gingen, fanden; sie machten ihren Weg bei Nacht durch diese Wildniß, bei Tag versteckten sie sich in den Brombeerssträuchen. Die geringste Spur ihres Marsches, der Eindruck von eines weißen Mannes Fuß im Sande eines Stromes, brachte viels leicht der ganzen Varthie Bernichtung. Brady war in jeder der insbianischen Krieger, und mit ihren Sprachen gut bekannt; er führte seine Begleiter in der größten Sicherheit, ohne einen feindlichen Indianer gesehen zu haben, bis nahe zu den Sandusky Dörfern.

Die Nacht, bevor er Sandusky erreichte, sah er ein Kener und als er sich ihm nahete, fand er zwei Squaw's, die bei ihm saken. Er ging an ihnen vorüber, ohne sie zu belästigen. Aber seine Chicasawer verließen ihn nun. Dies war sehr beunruhigend, da es wahrscheinlich war, daß sie zu dem Feinde übergegangen wären. Er beschloß indessen doch vorwärts zu gehen. Mit vollkommener Kenntniß des schrecklichen Todes, welcher auf ihn wartete, wenn er gefangen würde, ging er vorwärts, bis er neben der Stadt an dem

Ufer des Flusses stand.

Seine erste Sorge war, einen sichern Platzum Versteck für seine Leute zu finden. Als dies erreicht war, wadete er, nachdem er nur einen Mann zum Gefährten seiner künftigen Abentheuer ausgewählt hatte, über den Fluß zu einer Insel, die theilweise mit Treib-Holzbedeckt war und der Stadt gerade gegenüber sag. Hier verbarg erstch mit seinem Gefährten für die Nacht.

Leonidas war tapfer und suchte im Gehorsam gegen die Gesetze

feines Vaterlandes den Tod und fand ihn in dem Paß von Thermosphlä. Aber er war umringt von seinen 300 Spartanern und ers muthigt durch die Spartaner Schlacht = Lynnne, begleitet von den

fanften Tonen ber Klöte.

Rapoleon war tapfer, aber seine kühnsten Thaten wurden in Gesgenwart seiner Tausende von Streitern verrichtet, und als er bei der Brücke von Lodi die Fahne aus den Händen des erschreckenen Trägers riß, und mit Kriegsgeschrei seiner enthusiastischen Soldaten "Vive la Republique," dem Feuer von 30 Oestreichischen Gesschüßen trotte und sie in Mitten der Feinde auspflanzte; ward er gesehen und begleitet von den tapfern Ueberresten der Consular-Garde, und gepriesen mit dem Geschrei und den Thränen seiner ganzen Urmee.

In Beharrlichkeit und kalt überlegendem Muth kann der Capistain der muthigen Wälderstreifer mit den angeführten Beispielen und allen andern verglichen werden.—Rein Banner, kein Fähnchen wehte über ihm. Er war hunderte von Meilen in dem Herz des feindlichen Landes. Jeder Keind hätte mit Freuden sein Gewicht in Gold, wenn er es besessen, für das Vergnügen, ihn am langsamen Keuer zu Tode zu braten, gegeben, und hätte all die geistigen und körperlichen Qualen hinzugefügt, welche dieser Wilden Scharssinn zu erdenken vermochte.

Jeder, welcher poetisches Gefühl hat oder Gefühl für Poesse, muß bei einer solchen Scene verweilen und in Gedanken sich diese Lage

ausmalen.

Der murmelnde Fluß; das Indianer-Dorf in Schlaf versenkt; die waldige Landschaft; und alles dies ward von diesem einsamen, aber unerschrockenen Krieger, in der stillen Mitternachts-Stunde überschaut.

Den nächsten Morgen breitete sich dichter Nebel über hügel, Thäster, Stadt und Fluß. Alles war vor Brady's Augen verborgen, ansser die Stämme und Reiser um ihn. Etwa um 11 Uhr hellte es sich auf und bot ihm den Anblick von ungefähr 3000 Indianern, welche mit dem Vergnügen auf dem Räsgrund beschäftigt waren.

Sie waren gerade von Birginien und Kentucky mit einigen sehr schönen Pferden zurückgekehrt. Ein graues Pferd zog besonders seine Aufmerksamkeit auf sich. Es gewann jedes Rennen bis kast den Abend, da setzen sich, gleichsam neidisch auf seine Schnelligkeit, zwei Reiter auf es, und so wurde es geboten. Das Ziel war nur wenige Ruthen oberhalb des Plates, wo Brady lag, und er hatte hier die schönste Gelegenheit, das Vergnügen mit zu genießen, ohne die Gefahr durch das Vieten auf der Käs etwas zu verlieren.

Er machte den Tag über solche Beobachtungen, als in seiner Geswalt stand, wadete von der Insel weg, sammelte seine Leute, ging zu dem Indianer-Lager, welches er bei seinem Kommen gesehen hatste, nahm die Squaws, welche immer noch da waren, gefangen und

seinen Marsch heinwärts fort.

Die Karte, welche durch Gen. Broadhead gefertigt war, wurde als mangelhaft gefunden. Die Entfernung war darin bei weitem

fürzer angegeben, als fie wirklich war .- Die Lebensmittel und Munition ter Mannichaft war jur Zeit, ale fie die Big Beaver Creef bei ihrer Rudfehr erreicht hatten, ichon verbraucht. Brady ichof einen Otter, fonnte ihn aber nicht effen. Die lette Ladung war in feiner Buchfe. Gie erreichten eine alte Berfchanzung ; das Finden einer Menge Erdbeeren machte fie verweilen, um ihren Sunger gu Da fie die Spur eines Hirsches entdeckt hatten, so folgte ihm Brady und fagte feinen Leuten, er fonne ihn vielleicht jum Schuß befommen. Er war nur wenige Ruthen gegangen, als er bas Wild ihm queernber stehend erblickte. Er erhob feine Buchfe und versuchte zu feuern, aber das Pulver blitte auf in seiner Pfans ne; und er hatte nicht mehr ein Rornchen Dulver. Er feste fich nieder, raumte das Zundloch auf und erhob fich dann wieder. 2118 er nur eine fleine Entfernung vorwarts gegangen mar, machte ber Pfad eine Krummung und er fah vor fich einen großen Indianer gu Pferd, mit einem Rind vor und beffen Mutter hinter fich auf bem Pferd und eine Angabl Krieger im Nachzug. Gein erfter Trieb war, ben Indianer auf dem Pferd gu fchießen, ba er aber feine Buchse erhob, bemerfte er, dag bes Kindes Ropf sich nach den Bes wegungen bes Pferdes brehte. Es war fest schlafend und gang nas he dem Indianer. Er trat hinter die Wurzel eines Baumes und wartete, bis er ben Indianer, ohne Gefahr fur bas Rind und die Mutter, ichiegen fonnte.

Alls er bas Biffr genommen hatte, schoß er ben Indianer, wels der mit dem Rinde und beffen Mutter vom Pferde fturgte. Brady rief nun seinen Leuten, mit einer Stimme die im ganzen Wald wies berhallte, die Indianer zu umringen, und ihnen eine allgemeine Salve zu geben. Er fprang zu des gefallenen Indianers Pulvers born, fonnte es aber nicht logreißen. Da er gleich einem Indianer gefleidet war, fo hielt ihn auch das Weib für einen folden und faas te: "Warum erschoffest du beinen Bruber?"-Er hob bas Rind auf und sprach : "Jenny Stupes, ich bin der Capitain Brady, fol ge mir, und ich rette bich und bein Rind." Er nahm fie bei ber Sand, bas Rind unter ben andern 21rm, und fprang in die Gebus iche.—Diele Gewehre wurden während dieser Zeit auf ihn gefeuert, boch feine Rugel verlette ihn; und die Indianer machten fich aus Kurcht vor Sinterhalt davon.—Den nächsten Tag erreichte er das Fort M'Intosch mit dem Weib und ihrem Kind. Seine Leute was ren vor ihm dabin gefommen. Gie hatten fein Kriegsgeschrei ges hört, da fie aber feinen Schiefbedarf hatten, waren fie baven ges laufen. Die Squaws, welche fie bei Sandusky mitgenommen, hatten fich gleichfalls ben Schreck benutsend, bavon gemacht.

In jenen Tagen hatten die Gebräuche der Indianer auch einigers maßen unter den Weißen, wenigsteus unter den Rängers, sich versbreitet. Brady wünschte den geschossenen Indianer zu sehen, und der Commandant des Korts M'Intosch gab ihm einige Leute zu seis nen eigenen, und mit diesen kehrte er zurück um den Leichnam aufs zusuchen. Der Plat, wo er gefallen, war bald entdeckt, aber weis

Reine Mühe wurde im Suchen gespart, aber der Körper ter nichts. war nicht zu finden. Sie wollten eben den Platz verlassen, als der Schrei eines freundschaftlichen Indianers, welcher mit ihnen vom Fort gekommen war, sie zu einer kleinen Lichtung rief, wo man das Grab entdeckte. Die Indianer hatten daselbst ihren todten Bruder eingescharrt und auf die sorgfältigste und netteste Weise den Rasen wieder gelegt. Sie hatten auch Gebufdie abgeschnitten und sie in den Boten gesteckt; aber biese waren verdorrt, und anstatt bas Grab zu verbergen, leiteten fie zu beffen Entdedung.

Er war ungefähr zwei Fuß tief begraben mit all seinen friegeris

schen Geräthschaften.

"Dier schlief der Krieger den Todesschlummer, Mit Vulverhorn und Tasche um."

All seine Wilden-Zierathen, seine Waffen und Ammunition nahm man ihm ab, und die Scalpe vom Ropf, und ließ ihn dann so ges plundert in seinem Grab. Solche Handlungen von einem Umeris kanischen Krieger erregen Unwillen, aber wir kennen nicht alle ents schuldigenden Umstände, welche zu jener Zeit mögen eristirt haben. Vielleicht war der Gatte dieses Weibes, der Bater dieser Kinder auf dieselbe Weise vor Weib und Kindern gemordet worden; vielleicht war den jungern Gliedern der Familie, die unfähig waren die Beschwerden der Reise zu tragen, die Hirnschale an der Thurschwelle eingeschlagen worden. Solche Dinge waren gewöhnlich, und ber Munsch nach Rache war tief in die Bruft der Granzbewohner ges pflanzt. Capt. Brady's eigne Kamilie hatte die unbarmherzige Tos mahamk schwer empfunden. Sein muthiger, geehrter Bater, und ein geliebter Bruder waren als Opfer des Verraths der Indianer gefallen—und er hatte Rache geschworen.

Nachdem er sich und die Seinigen etwas erlabt hatte, machte er sich zu Waffer auf die Reise nach Pittsburg, wo sie mit militairischen Ehren empfangen wurden. Rleines Geschütz wurde, von dem Aus genblick, als ihnen Brady zu Gesicht kam, bis er an's Land trat,

abgetenert.

Die Chikasam Indianer waren nach Pittsburg zurückgekehrt und hatten berichtet, der Capitain und seine Gefährten wären in der Mähe der Sandusky Stadt von den Indianern vertilgt worden. Als Gen. Broadhead dies hörte, fagte er, Brady ware ein begeisterter junger Mann gewesen, und habe das Commando dringend Bei Bradn's Ankunft in Pittsburg erkannte der Ges neral aber an, daß der Capitain das Commando nur mit vieler Schwierigkeit übernommen habe.

So weit folgte ich der Erzählung eines Mannes, welcher über ben Gegenstand wohl am besten unterrichtet sein konnte. Ich will nun eine Erzählung von derselben Erpedition erzählen, welche mir von einem Verwandten des Capitains, der sie von seiner eignen Mutter gehört hatte, mitgetheilt worden. Die Achtbarkeit des Er-

zählers bürgt mir für ihre Nichtigkeit. Wenige Tage nachdem Brady mit seinen gefangenen Squaws

Sundusky verlassen hatte, blickte er mit den schärsten Augen um sich, in der Erwartung er wurde verfolgt. Er nahm jede Borssicht um Verfolgung zu vermeiden; hielt so viel als möglich die troschensten Stellen, ging auf Baumstämmen, wo dieselben auf ihrem Weg ihnen ausstießen—und fand doch, daß er verfolgt wurde. Sein geübtes Auge wollte gelegentlich in der Entfernung entdecken, daß ein Indianer von einem Baum oder Schirm zum andern sprang, und seine Spur verfolgte. Nachdem er sich hievon überzeugt hatte, theilte er es seinen Leuten mit, und sagte, kein Indianer könne nach den von ihm genommenen Vorsichtsmaßregeln, ihm so folgen, ohne einen Hund auf seiner Spur zu haben. "Ich will zurückbleiben," fuhr er fort, "und den Hund schießen; dann können wir besser weister gehen."

Er wählte sich die Wurzel eines großen Kastanienbaumes, welcher gegen Westen gefallen war, zu seinem Hinterhaltspunkt. Er ging von dem westlichen Ende des Baumes oder Stammes zu dem östlischen, und setzte sich in die Höhlung, welche durch das Emporstehen der Wurzel gebildet wurde. Er war noch nicht lange hier, als ein kleines Hündchen auf den Stamm am westlichen Ende sprang, und, mit seiner Nase auf dem Stamm, sich ihm näherte. Gleich hinter ihm folgte ein sederngezierter Krieger. Brady hatte nun die Wahl. Er zog es vor, das Hündchen zu schießen, was er auch sogleich that; es siel mausetodt auf den Stamm und der Indianer sprang mit einem lauten Schrei in den Wald und verschwand. Er wurde nicht

weiter verfolgt.

Biele von Capt. Brady's Abentheuern ereigneten sich in Perioden, von welchen man feine zuverlässigen Daten mehr erhalten kann.

Das Folgende gehört in diese Rlasse:

Sein Glück als Partheigänger hatte ihm bei Einigen Billigung, bei Andern Neid zugezogen. Einige seiner Kameraden hatten den Commandanten getadelt, daß er ihm so häusige Gelegenheit zu ehrs barer Auszeichnung darbiete.—Endlich erhoben sie offene Klage, bes gleitet von der Bitte oder vielmehr Forderung, daß auch Andern erstaubt werde, die Gefahren und Ehren des Dienstes ausserhalb des Forts mit Brady zu theilen. Der General unterrichtete Brady von dem Borgefallenen, und dieser fügte sich sogleich in die vorgeschlasgene eigenthümliche Anordnung. Man brauchte nicht lange zu warten, um die Wirksamkeit derselben zu sinden.

Die Indianer fielen in das Sewickly Gebiet ein, begingen die grausamsten Morde an Männern, Weibern und Kindern, raubten so viel Eigenthum, als sie fortbringen konnten, und zerstörten das Uebrige. Der Lärm kam nach Pittsburg und eine Abtheilung Soldaten, unter dem Befehl von eifersüchtigen Offizieren ward zur Schützung der Ansiedelung und Vertreibung des Feindes abgeschickt. Brady war von dieser Expedition ausgeschlossen, was sein Gefühl

ausserordentlich fränkte.

Den Tag nachdem dieses Detachement ausmarschirt war, bat er seinen Commandanten sehr dringend um die Erlaubniß, eine kleine

Abtheilung Soldaten nehmen zu dürfen, um die Indianer zu fans gen; aber es wurde ihm verweigert. Durch Zudringlichkeit erpreßste er endlich von ihm eine widerstrebende Einwilligung und das Commando über fünf Mann. Hiezu nahm er noch seinen Hauß

Indianer und traf schnelle Vorbereitungen.

Anstatt gegen Sewickly zu marschiren, wie das erste Detachement gethan, ging er bei Pittsburg über den Alleghenn und den Fluß hinsauf. Da er vermuthete, die Indianer möchten mit ihren Kanoes den Strom herunter gekommen sein, dis in die Rähe der Ansiedes lung, so untersuchte er sorgfältig die Mündungen aller Creeken, des sonders der aus Sud-Osten sich binein ergießenden. In der Münsdung der Big Mahoning, ohngefähr 6 Meilen oberhalb Kittanning, sah man die Kanoes an ihr westliches Ufer gezogen. Er ging sosgleich den Fluß wieder etwas hinunter, und wartete dis Nacht. Sobald es dunkel war, machte er ein Floß und setzte hinüber auf die Kittanning Seite. Er ging dann die Creek hinauf und fand, daß die Indianer in der Zwischenzeit die Creek überschisst und ihre Kasnoes an das obere nordöstliche Ufer gezogen hatten.

Die Gegend an beiden Seiten der Mahoning ist rauh und bergig, und der Strom, welcher damals hoch war, ist sehr reissend. Man machte verschiedene erfolglose Versuche ihn durchzuwaden, endlich glückte es 3 oder 4 Meilen oberhalb den Kanves. Vorerst machte man nun ein Feuer an, trochnete die Kleider und untersuchte die Waffen. Darauf seite sich die Parthie gegen das Lager in Vewesqung, welches die Indianer am zweiten User aufgeschlagen hatten.

Brady legte seine Leute an das niedere oder erfte Ufer.

Die Indianer hatten von Sewickly einen Hengst gebracht und dens selben zum Weiden an das niedere Ufer befestigt. Ein Indianer, wahrscheinlich der Eigenthümer nach Kriegsrecht, kam oft herunter zu ihm und verursachte dadurch dem Häustein nicht wenig Unansnehmlichkeiten. Das Pferd schien dazu auch Willens, ihre Gesellsschaft zu halten, und dech schien die größte Borsicht nöthig, um jes des Zusammentressen mit irgend einem von beiden zu verweiden. Brädy sühlte sich sehr versucht, den Indianer zu tomahawken, aber seine ruhigere Ueberlegung verwarf dieses, um eine entscheidendere und größere That zu wagen.

Endlich schienen die Indianer ruhig zu sein, und der Capitain bes schloß ihnen einen nähern Besuch abzustatten. Daß bierdurch ein possirliches Abentheuer entstand, ist nicht mein Fehler, gütiger

Leser.

Er war ganz nahe zu ihren Kenern gekommen, als sein Haus-Indianer ihn bei den Haaren faßte und ihm einen Stoß gab, um dadurch seinen Rath, umzukehren, auszudrücken, denn er wagte es nicht zu wispern. Brady achtete nicht darauf, und so kroch er schnell zurück. Auf einmal merkte der Capitain, welcher sich genau nach ihrer Zahl und Lage ihrer Gewehre umsah, daß einer seinen Teppich zurückschlug und sich ausstellte. Brady konnte sich nicht davon machen, ohne gesehen zu werden. Er beschloß daher zu bleiben, möge auch daraus entstehen, was da wolle. Er zog seinen Kopf langsam hinunter, unter die Erhöhung des Ufers, und legte seine Stirne auf die Erde, um sich zu verbergen. Seine nächste Empfinsung war, wie wenn warmes Wasser in die Höhlung seines Nackens aus der Röhre einer Theekanne fließe und seinen Nücken hinunter über seine erstarrende Haut tropse, ein Gefühl erzeugend, dessen sich seine eiserne Nerven nicht erwehren konnten. Er griff nach seis ner Tomahawk—hätte er sie bei sich gehabt, er hätte sie wahrscheinslich gebraucht; aber er hatte sich derselben entledigt, als er sich dem Fener nähern wollte, da sie durch Anschlagen an Steine und Sand hätte Geräusch machen können. Er mußte daher "wollend oder nicht wollend" sich in diese unangenehme Lage schicken, bis es dem hohen Krieger gesiele, sich wieder zurück zu ziehen; was er auch bald that, sich auf seinen Platz verfügte in seinen Teppich wickelte

und niederlegte, als wenn nichts vorgefallen wäre.

Bradn fehrte auch zurück, postirte feine Leute und wartete im tiefsten Schweigen bis zum anbrechenden Tag. — Als der Tag erschien, erhoben sich die Indianer, stellten sich um ihre Feuer und jauchzten, zweifelsohne über die Scalps, die sie genommen, über die Beute, die sie gemacht, und über ben Schaden, welchen sie ihren Feinden zugefügt hatten. D, unsichere Freude-kurzer Triumphder Blut-Rächer stand ihnen zur Seite!—Auf ein gegebenes Zeichen frachten sieben Gewehre und 5 Indianer waren todt, bevor sie fie-Bradn's wohlbekanntes Kampfgeschrei erschallte, und seine Genossen waren unter ihnen und nahmen all ihre Gewehre (die meist nicht geladen waren). Der Rest der Indianer floh sogleich. Man verfolgte den einen auf der Spur seines Blutes, doch schien es endlich, als wenn es ihm zu stillen geglückt ware. Da ahmte Brady's Indianer das Heulen eines jungen Wolfs nach, welches der Verwundete beantwortete, worauf die Verfolgung von Neuem Ein zweites Wolfs-Heulen ward wieder beantwortet, und das Verfolgen dauerte fort bis an einen Windfall. Hier mußte er seine Berfolger entdeckt haben, benn er antwortete nicht mehr. Brady fand seinen Leichnam drei Wochen nachher, indem er durch Raben, welche an dem Mas fraffen, zu der Stelle geleitet murde.

Das Pferd ward losgebunden, die Beute genommen, und dars auf machte sich die Abtheilung wieder auf den Rückweg nach Pittseburg. Die meisten fuhren auf den Indianer Kanoes hinunter.

Drei Tage nach ihrer Rücksehr kam das erste Detachement. Sie erzählten, sie hätten die Indianer ganz hart verfolgt; diesels ben hätten sich aber in ihre Kanves gesetzt und auf und davon gemacht.

Die Einfälle der Indianer waren so häufig geworden, und ihre Gewaltthätigkeiten so groß, daß man es für rathsam hielt, auf sie Nachtheile des Kriegs ebenfalls zu wälzen, und dasselbe verhees rende Kriegs-System in die von ihnen besessenen Gegenden zu bringen, mit welchem sie die Aussedlungen heimzusuchen pflegten. In diesem Zweck ward eine hinreichende Macht zusammen gezogen unter

dem unmittelbaren Befehl des General Broadhead; das Commans do über die Avant-Garde wurde dem Capitain Brady anvertrant.

Die Truppen gingen den Alleghenn Fluß hmauf und waren bis zu einer Riederung des gandes, (nun unter dem Ramen "Brady's Bend" bekannt) nahe an der Mundung der Redbank Greek gelangt, ohne einen Keind auzutreffen. Brady und seine Rängers waren in einiger Entfernung vor der Fronte der Hauptmasse, wie es ihre Pflicht heischte, als sie auf einmal eine Kriegs-Abtheilung der Indis aner sich ihnen nähern sahen. Sich auf die Stärke der Hauptmass fe verlaffend und auf ihre Fähigkeit die Indianer zum Ruckzug zu zwingen, und vermutbend, wie Napoleon in der Schlacht mit den Mamelucken, daß sie zurückgetrieben denselben Weg einschlagen wurs ben, welchen fie gekommen, ließ fie Brady ohne Hinderniffe vorrucken, und beeilte fich einen Engraß weiter den Fluß hinauf zu erreis chen, wo die Felsen fast senkrecht sich zum Fluß hinab erstreckten, und wo eine kleine Anzahl leicht einer großen Menge die Spiße bieten founte.

In kurzer Zeit trafen die Indianer mit dem Hauptheer unter Gesneral Broadhead zusammen, und wurden zurückgeschlagen. In volster und schneller Retirade strebten sie den Paß zwischen den Felsen und dem Fluß zu gewinnen, doch dieser war durch ihren kühnen und beharrlichen Feind, Brady und seine Genossen, besetzt, und diese ersmangelten nicht, in ihre sliehenden Reihen ein zerstörendes Feuer zu geben.

Die Indianer wurden dadurch zerstreut, in Berwirrung gebracht, und genöthigt in den Fluß zu springen. Biele waren am Ufer um's Leben gekommen, eine größere Menge aber im Strom. Unser besiahrter Freund Cornplanter, ein Häuptling der Senecas, damals ein junger Mann, rettete sich durch Schwimmen, wie noch verschiedene

andere von der Parthie.

Nachdem fie über den Kluß gesetzt waren, stand Brady am Ufer, und wischte seine Büchse and. Da fing einer der Indianer, erbittert über die unerwartete Riederlage und den unglücklichen Rückzug der Seinigen, und fich nun für sicher haltend vor dem wohlbekannten und schauderhaften Feind seiner Race, eine Art Unterhaltung an. Er nannte Brady und seine Leute Memmen, Squaws und bergleis chen mehr, und setzte sich in eine solche Stellung, wodurch er seine große Berachtung ihrer, am besten auszudrücken gedachte. Alls Bras de seine Buchse gewischt und wieder geladen hatte, setzte er sich an eis nen kleinen Eschen-Baum, nahm etwa drei Kuß über dem Indianer ein Ziel und schoß. Alls das Gewehr frachte, erschrack der Indianer ein wenig, und sprang in die Höhe. Alls die Hauptmasse herbeiges fommen war, bemannte man ein Canoe und Brady mit wenigen Leuten setzten da hinüber, wo sie den Indianer gesehen hatten. fanden Blut am Boden und hatten die Spur desselben nur kurze Zeit verfolgt, als der Indianer aufsprang, auf seine Brust schlug, und sagte: "Ich bin ein Mann." Brady wollte ihn gefangen neh= men, ohne ihm ferner etwas zu Leide zu thun. Der Indianer fuhr fort zu wiederholen: "Ich bin ein Mann." "Ja," sagte ein Eirischer, welcher dabei war-"du bist ein schöner Bube"—und bevor Brady den Streich aufhalten konnte, sank die Tomahawk in des Instianers Schädel.

Die Armee ruckte weiter vor, und nachdem sie der Indianer Welschforn zu Grunde gerichtet, und viele Verwüstungen in der Ebene von Kenjua begangen hatte, kehrte sie nach Pittsburg zurück.

Im Anfang dieser Anszüge wurde angeführt, daß Capitain John Brady, der Bater des Capitain Samuel, in der Schlacht bei Bransdywine verwundet wurde; daß sein Sohn John, (damals ein junsger Bursche von 16 Jahren) ebenfalls daselbst verwundet worden, und daß in Folge ihrer Wunden beide die Erlaubniß erhielten, in ihre speimath am westlichen User der Susquehanna zurückzusehren. Es war ferner angegeben, daß Capt. John Brady, und einer seiner Söhne durch die Indianer getödtet worden seien, kurz nachdem Samuel die Heimath verlassen hatte, um nach Bedford oder Pittsburg, zu reisen.

Dbgleich nicht unmittelbar mit den perfönlichen Abentheuern des Sapt. Samuel Brady zusammen hängend, setzte ich doch einen Aberiß der Begebenheiten an der Susquehanna, welche in eine frühere Periode gehören, und bis zum Tod seines Vaters und Bruders zus

ruckgreifen, hierher.

Die Leser dieser Auszüge mögen aus der Natur und dem Alter derselben wahrnehmen, daß dieselben aus den mündlichen oder schrifts lichen Angaben von Personen, die mit den angeführten Thatsachen entweder persönlich oder durch Hörensagen bekannt sind, zusammens getragen wurden. Man muß daher den Mangel der chronologischen Ordnung im Ganzen übersehen; man sieht, daß ich von verschiedes nen Personen, die in verschiedenen Theisen des Landes wohnen, fürdas, was ich bereits vorlegte, abhieng. Einige dieser Personen sind alt und schwach, und haben einzelne Thatumstände tieser ihrem Gesbächtniß eingeprägt, als andere von größerer Wichtigkeit, und es erssorderte Nachforschungen und Ausstragen, um andere Thatsachen herauszulocken, welche die Erzählung ergänzten und berichtigten. Auch wurde dies Alles ganz schnell zu Papier gebracht und bekannt gemacht, ohne zuvor den ProbesBogen einmal durchzusehen.

Die Begebenheiten an der Susquehanna haben allerdings den Zusammenhang mit der Lebensbeschreibung des Capitain Samuel Brady, daß, als er den Mord seines Vaters und Bruders durch die Indianer vernahm, er seine Hand in die Höhe gestreckt und gelobt has ben soll:—"Geschützt durch Ihn, der die Sonne und den Himmel gesschaffen, will ich den Mord meines Vaters und Bruders rächen, und will, so lange ich lebe, mit keinem Stamm der Indianer im Frieden mich vertragen."—Dieser Ausruf, ausgestoßen in einem Augenblick des ergriffenen Gesühls, die Erzählung von seines Bruders Leiden noch feisch im Gedächtniß, wird als der Hauptgrund seines kühnen und unvergleichbaren Muths und seiner Erbitterung in den verschies denen Gesechten mit den Indianern in spätern Zeiten, bezeichnet.

denen Gefechten mit den Indianern in spätern Zeiten, bezeichnet. Diese Vorstellung hat seinen wahren Charakter mehr verdunkelt,

als etwas anderes. Man betrachtete ihn als einen geschwornen Menfchen-Mörder, unbefummert in Beziehung auf alle Cympathie und entblößt von aller Menschlichkeit gegen die Indianer-Race. Dies ist indes auf feine Weise mahr. Brady war, wie ich von einem Mann, ber mit ibm gur Zeit, ale er wegen Morde an gewiffen Inbianern gur Beit bes Friedens belangt murbe, in Befanntschaft fam, hörte, ein fehr fein aussehender Mann, der ein edles Serz besaß und im boben Grad verftandig mar. Gein Benehmen bei diefer Beles genheit, wofür er zur Rechenschaft gezogen wurde, ward als gut bes funden, und daß er auch feinen Ginfluß, in seweit er es von feiner wuthenden Bande thun konnte, zum Echut ber Indianer, mit de-ren Bertilgung er beauftragt mar, verwendete. Doch hiervon fpa-

Ein anderer Grund als der der blogen Rache mag eher für diefe heldenmuthige Ergebung in tapfere Thaten, für biefe Begierde gefahrvolle Commandos zu übernehmen, für feine Berachtung alles sonst zu Kurchtenden, wodurch er sich auszeichnete, bezeichnet wer-Doch es ist jest von keinem besondern Gewicht, mehr als die blofe Berficherung hier zu geben, bas ber Grund in feinem Urfprung chrbar war, body ungunstig in seinem Ausgang.

Ich komme indessen nun auf die Begebenheiten an ber Susques

banna.

Alls Capitain John Brady Schippensburg verließ, versette er fich nach Standing Stone, einer berühmten Indianer-Stadt am Zusammenfluß der Standing Stone Creek und bes Juniata Fluffes; die gegenwärtige Stadt huntingdon, in huntingdon Caunty, fteht theil weise auf ber Geite ber Standing Stone .- Bon ba ging er gur Beft Branfch ber Eusquehanna, ber Stelle gegenüber, auf welcher Lew-Wenn ich mich isburg ober Derrstaun, in Union Caunty, fteht. nicht irre, fo gehört der von ihm angefiedelte Strich land jest bem Georg Rremer, Efg .- Derr hatte eine fleine Muhle an bem Bachlein, welches unterhalb ber Statt fich in ben Fluß ergießt, und ein Waarenhaus, worans die Indianer mit Pulver, Blei, Tabaf und Rum verfeben murben.

Im Anfang ber Streitigkeiten zwischen ben Colonien und bem Mutterland, entdectte Braby, bag bie Indianer burch die Britten eis frigst gewonnen zu werden gesucht wurden. Die Geneca und Munen Stämme waren beträchtlich fart, und bie Pine und Encoming Greefen waren für Canves fast bis jur Staats-Brange fchiffbar .-Das Fort Augusta ward auf die öftliche Seite ber Nord Branfch, gerade ba, wo fie mit dem Weften zusammenhängt, ungefähr eine Meile oberhalb der gegenwärtigen Stadt Sunburn, gebaut. Gine furchts lofe fleine Bahl, befehligt burch ben Capitain und nachberigen Major hunter, einen verdienstvollen Offizier, lag bort in Barnifon ; es

maren nur 50 Mann.

In ber Jahreszeit murbe einige Aufmerksamkeit auf ben Ackerbau verwendet, aber die Weiber und Rinder befanden fich meiftens im Fort ober murben bei ber geringsten Unruhe hineingenommen. war befannt, daß die Whoming Ebenen voll von den Indianern von

den Delaware und Shameken Stämmen waren. Die Letzteren sind seither verschwunden, und waren damals ein schwaches Bolk, und

unter dem Schutz der Delawaren.

In diesem Zustand der Angelegenheiten gab der Capt. John Brasdy seinen Nachbarn und Kameraden im Fort Augusta die Bortheile zu überlegen, welche aus einem Bertrage mit den Senecas und Munsch Stämmen entsprängen; da er wußte, daß sie mit den Delawaren in Mißhelligkeiten lebten. Man billigte diese Maßregel und sandte Bittschriften an die geeigneten Authoritäten, um die Ernennung von Commissairen zur Abschließung eines Bertrags zu erbitten.—Es wurden Commissaire ernannt und das Fort Augusta zum Ort für die Conferenzen bezeichnet; und Nachricht hiervon und von der Zeit wenn die Commissaire ankommen sollten, sollte den zwei Stämmen gegeben werden. Capitain John Brady und zwei andere wurden durch das Volk in dem Fort ausgewählt, um die Senecas und Munschs aufzusuchen und ihnen den Borschlag mitzutheilen.

Die Indianer begegneten den Gefandten der Ansiedler, nämlich dem Capt. John Brady und seinen Gefährten, auf eine sehr freundschaftliche Weise; die Häuptlinge lauschten mit augenscheinlichem Bergnügen auf den Vorschlag eines Vertrags, und geleiteten, nachs dem die Friedenspfeise geraucht und das Versprechen gegeben war am bestimmten Tag im Fort Augusta zu erscheinen, unsere Männer aus ihrem Lager, schüttelten ihnen herzlich die Hände und trennten

sich in auscheinender Freundschaft.

Brady scheute sich der so warm ausgedrückten Freundschaft zu trauen, nahm eine andere Noute auf seinem Rückzug mit seinen Gesfährten, als er gekommen war, und langte wohlbehalten zu Hause an.

Um festgesetzten Tag zur Eingebung des Vertrags erschienen die Indianer mit Weibern und Kindern. Es waren ungefähr hundert Mann, lauter Krieger, und in voller Kriegsrüstung. Mau hatte Sorge genommen, daß das fleine Fort so stark aussehen sollte als

möglich, und jeder Mann war auf seiner huth.

Bei früheren Verträgen hatten die Indianer große Geschenke ershalten, und erwarteten sie auch hier; da sie aber fanden, daß daß Fort zu arm war, um etwas von Werth zu geben, (und ein Indiasner traut niemals,) so waren alle Bemühungen einen Vertrag zu Wege zu bringen fruchtlos. Sie verließen das Fort indessen in scheinbar guter Stimmung und wohlzufrieden mit ihrer Vewirthung, gingen zu ihren Canoes und machten sich heimwärts.

Der übrige Theil des Tags wurde von den Offizieren und den Einswohnern des Korts hauptsächlich mit Ueberlegung der Mittel, wie einem vermuthlichen Angriff der Indianer zu begegnen sei, hinges

bracht.

Spät am Tag bachte Brady an Derrs Waarenhaus, und von dort nichts Gutes vermuthend, bestieg er eine kleine Mähre, die er im Fort hatte, setzte über die Nord Bränsch und ritt mit mögligster Schnelligkeit. Auf seinem Weg nach Haus sah er die Canves der Indianer am Ufer des Flusses bei Derrs. Alls er nahe genug war,

um den Fluß beobachten zu können, gewahrte er, daß die Squaws sich auf's äußerste anstrengten, die Canoes mit ihren Rudern auf seine Seite zu schaffen; und daß, als sie gelandet waren, sie auf ein Dickicht von Sumach losgingen, welches im Ueberfluß auf seinem Lande, zur Höhe eines Mannes, wuchs, und am Boden sehr dick wurs Er vermuthete sogleich den Grund. Er ritt dahin, wo die Squaws gelandet waren, und sah daß sie Buchsen, Tomahawks und Messer in das Sumach Dickicht trugen und versteckten. sogleich in ein Canoc und schiffte über zu Derrs Waarenhause, woselbst er die Indianer viehisch betrunken fand. Er sah ein Bärrel Rum vor Derre Thure aufrecht stehen, mit ausgeschlagenem Boden. Sogleich drehte er es auf die andere Seite und verschüttete den Rum und fagte zu Derr : "Mein Gott, Friedrich, was haft bu ges Der erwiederte : "Gie fagten, ihr hattet ihnen im Fort feinen Bertrag gegeben, und so dachte ich, ich wollte ihnen hier einen geben, damit sie in Frieden nach Saufe gingen."

Einer der Indianer, welcher den Rum verschütten sah, demselben aber nicht vorkommen konnte, sagte zu Bradn, daß er eines Tags das Verschütten dieses Värrels bereuen würde. Da er den Charaketer Indianer sehr gut kannte, so wußte er auch, daß Tod die Sühne für diese Veleidigung war, und er war deshalb immer mehrere Jahe

re lang, sehr vorsichtig.

Am nächsten Tag gingen die Indianer weg. Sie griffen die Anssiedelungen nicht bald an, sondern trugen nur für ihre Allisten, die Engländer, Waffen in andern Theilen. Während der Zeit dauerte die Auswanderung nach der West-Bränsch fort, die Anssedelung dehnste sich mehr aus und Freelungs oder Freelans Fort ward nahe an die Mündung des Warrior Bachs gebaut, ungefähr 8 Meilen obers

halb Derrs Waarenhaus.

Gegen alle Erwartung ruhte die Tomahawk verschiedene Jahre lang an der Susquehanna. Fort Freelung war der Bersammlungsspunkt in Fällen des Lärms. Spione waren hinaus in die Wildniß umher und an die Grenzen der Ansiedler gegangen und hatten sich anch eine große Strecke in das Land der Indianer hinein gewagt, ohne ein Anzeichen von Feindseligkeiten zu entdecken. Die Wolke, welche vor einer Weile gedroht und dann sich verzogen hatte, sollte indessen dunkler, denn zuvor, zurücksommen und mit zerstörender Wuth sich entladen.

Eines Abends kam eine der spionirenden Parthien in's Fort, welsche Anzeichen von Indianern auf ihrem Marsch gegen die Susqueshanna gesehen hatten. Die Nachbarschaft war in Aufregung und Alles sich zur Sicherheit nach dem Fort.—Man hielt einen Kriegssrath und faßte den Beschluß, daß alle Weiber und Kinder sogleich den Fluß hinunter in's Fort Augusta geschieft, und Spione ausgessandt werden sollten, um die sich nähernde Masse zu beobachten. Die Spione kehrten bald mit der Nachricht zurück, daß der Feind nahe an zwei hundert stark sei, und daß weiße Männer unter ihnen wären.

Das Fort Freelyng ward durch einen Capitain Dougherty befeh-

ligt, (ber tapferste Mann ber jemals lebte,) welcher gegen 60 Mann unter sich hatte. Nachdem man die Stärke des Feindes gehört hatzte, beschlossen die Offiziere das Fort zu räumen und sich auf das Fort Augusta zurückzuziehen; wo, in Bereinigung mit der ganzen Macht des kandes, sie entschlossen waren, eine letzte und verzweiselte Gezgenwehr zu leisten.—Man sah bald die Indianer um das Fort herzum lauschen, und die Männer bereiteten sich zum Marsch, als ein alzter Königlichgesinnter, welcher im Fort war, ausrief: "Capitain Dougherty, ich wußte immer, daß die Land-Truppen nicht sechten können."—Dougherty war ein Mann von leidenschaftlichen Gesühzlen; er erwiederte sogleich: "Du ver—ter alter Schust, ich will Dir zeigen, daß wir fechten können; wird aber das Fort in's Verz

berben gestürzt, bann will ich Dich massacriren.

Die Indianer griffen das Fort früh des Morgens an der obern An der niedern Seite war eine Art Lichtung, über und über dicht mit Buschen bebeckt, die etwa sieben Fuß hoch maren; ein schmaler Pfad führte hier durch den Fluß. Das Keuer der India= ner war von keiner großen Bedeutung, da sie es für rathsam hielten, in sicherer Entfernung zu bleiben. Das Feuer vom Fort aus war gut gerichtet durch die besten Schüten, und zeigte sich fehr verderb-Man sah einen brittischen Offizier sehr eifrig mit Richtung der Indianer beschäftigt; aber ein junger Bursche im Fort nahm mit vieler Rube das Ziel nach ihm, feuerte, und man sah ihn fallen ;vermuthlich wurde er getödtet oder gefährlich verwundet. griff wurde ein wenig vor Sonnuntergang bis zum nächsten Morgen aufgeschoben. Die Indianer verbargen sich während der Nacht in die Gebüsche, um die Leute and dem Fort zu locken, da sie aber sas hen, daß das fleine Häuflein zu viel Umsicht hatte, um sich hinters geben zu laffen, so kamen fie wieder zum Angriff in einem außerst schrecklichen Geschrei. Endlich glückte es ihnen in das Fort zu dringen, woselbst ein schauberhaftes Gemetzel erfolgte. Als Capitain Dougherty sah, daß aller Widerstand umsonst war, warf er seine Aus gen auf den alten Königlichen, und jagte ihm eine Rugel durch den Leib, unter dem Augruf: "Berdammt sei der Berräs ther."

Jeder verkaufte sein Leben so thener, als möglich; keiner entkam. Als Capitain Dougherty und Samuel Brady, der Bruder des Capitain John Brady, und Onkel des Capitain Samuel. Sie verlies ken das Fort, verfolgt durch eine Schaar Indianer. Die Hasels Busche waren so dicht an der Seite des Ports wo sie hinaus kamen, daß der Feind ihnen unmöglich folgen konnte. Capt. Dougherty der ein ungewöhnlich behender Mann war, konnte unter einem Busch las den, dann, wenn er das Geräusch eines Indianers hörte, hoch genug in die Höhe springen, um ihn zu sehen und auf ihn zu keuern. Samuel Brady (in seinen Tagen als Oukel Samuel bekannt) hatte sich durch das große Dickicht gemacht und kam unten auf einen freien Plat. Er hielt es für's Beste, wie er auch später oft zu sagen pflegste: "sich vorm Sündentod zu retten."

Er war bereits eine beträchtliche Strecke gelaufen, ale er im Bu-

rückblicken zwei Indianer auf seiner Verfolgung begriffen sah. ner von ihnen war ein großer, gefährlich aussehender Kerl, der ans dere von fleiner Statur. Er ernenerte feine Gilfertigfeit, und mar weit vor gekommen, da stranchelte sein Auß in einem Loch, und er fiel Der Indianer war fast begibm und bewaffnet. war aber mit einer geladenen Buchse in seiner Hand gestürzt; mit ihr schoß er auf den Indianer, welcher einen wilden Schrei ausstieß und todt zu Boden fiel. Der kleine Krieger, welcher vielleicht glaubs te, es waren mehr Buchsen in der Rabe, drehte sich herum und lief auf das Fort zu. Am Rand des Dickichts wollte es sein Geschick, daß er mit dem Capitain Dougherty zusammentraf, der mit dem Rol= ben seiner Büchse ihm den Schädel einstieß und davon rannte. Dies se zwei, Dougherty und Brady überlebten nur allein das Gemetsel dieses Tages, und brachten die Neuigkeit zum Fort Augusta. Man kann sich denken, daß diese Nacht eine Nacht der Trauer und Sorgen in der kleinen Feste war; und der Leser kann sich nach seiner eignen Phantasie ein Gemälde davon entwerfen.

Das Gemetel im Fort Freelung machte die Ansiedler an der West Bränsch äußerst muthlos, indessen bereiteten sie sich auf's Schlimmsste vor, und ergriffen Maßregeln, wie sie ihnen ihre Hilfsmittel dars boten. Die Indianer zogen sich aber, nachdem sie einige weitere Räubereien begangen und verschiedene Familien im Buffalce Thal gemordet hatten, zurück. Die Ansiedelung dehnte sich weiter aus und erstreckte sich bis an die Muncy Hügel. Man errichtete daher ein Fort an der Mündung der Münch Ereek, in der Gegend wo setzt Pennsboro' steht, und vertraute das Commando dem Capitain John Brady an.

Es fanden häufige Scharmützel zwischen den Weißen und Indianern statt, welche Lettere ihre alte Urt Krieg zu führen—die Unsieds ler durch Zertheilen in fleine Parthieen zu schwächen, Gefangene zu machen, zu scalpiren, und das Kindvieh oder anderes bewegliches Eisgenthum ihrer Schlachtopfer entweder wegzuführen oder zu zerstös ren—wieder aufnahmen.—Brade vertauschte kurz vor der Schlacht

bei Brandywine das Fort mit dem regulären Dienst.

Rurz nach der Mückfehr des Capitain Brady und seines Sohnes aus dem Feld, machte sich eine Gesellschaft jungen Männer zusammen, um einen Freund bei seiner Hafererndte, nahe an der Mundung der Loyalsack Creek zu unterstüßen. James Brady, Sohn des Capitain John, und jüngerer Bruder des Capitain Samuel, des Rängers, war mit von der Parthie. Nach dem Gebrauch jener Tage, nach welchem, wenn kein angestellter Offizier gegenwärtig war, sich die Gesellschaft einen Anführer wählte, den sie "Capitain" nannte, und dem sie pünktlichen Gehorsam leistete—ward James zum Ansührer oder Capitain dieses kleinen Häusseins, von etwa zwanzig Mann, gewählt. Als man zur Stelle gekommen war, wurden zwei Schildswachen an die gegenüberstehende Seiten des Feldes postirt; die zwei andern Seiten schienen diese Borsichtsmaßregel nicht zu fordern, dasse mit geklartem Land eingeschlossen waren. Man legte alle Flins

ten zusammen an eine Seite bes Feldes, und die Order lautete, daß

im Kall eines garms Alle zu den Gewehren laufen follten.

Den ersten Tag, den man mit Hafer-Maben zubrachte, ereignete sich nichts bemerkenswerthes, während der Racht hielt man strenge Wache. Am nächsten Tag, am Abend, feuerte eine der Schildwaschen und schrie: "Indianer!" Der junge Capitain lief, ohne sich nach seinen Leuten umzublicken, nach seiner Büchse. Als er nahe zu den Gewehren gekommen war, schoß ein weißer Mann mit einer Pistole nach ihm. Zufällig strauchelte er über eine Hafer-Garbe, fiel und die Augel traf ihn nicht. Die Indianer, in der Meinung er wäre tod, liefen herbei um seine Scalpe zu nehmen. Er war na= he bei den Gewehren gefallen, so daß er sie reichen konnte; er ergriff eines derselben und schoß den ersten Indianer, der sich ihm nahete. Jett erst gewahrte er, daß seine leute geflohen waren, und ihn a l= le in zum Kampf mit den Indianern gelassen. Verzweiflung, ge= paart mit dem Entschluß: ritterlich zu sterben, ergriff ihn. nahm ein anderes Gewehr und streckte einen zweiten Indianer zu Doch sie stürzten jetzt in Menge auf ihn ein; er war ein Boden. starker, behender Mann und rang daher eine Zeitlang mit ihnenendlich schlug ihm Einer die Tomahawk in seinen Schädel. de betäubt durch den Schlag, und blieb für einige Zeit gang fraftlos, boch behielt er, so auffallend es auch scheinen mag, seine Sinne. Sie zogen ihm die Scalpe vom Ropf, ba er in auscheinendem Tode lag, als wahre Erophäe für sie, denn sein Haar war auffallend lang und roth.

Nachdem sie ihm die Haut von dem vordern Theil des Ropfs ges
zogen, riesen sie, wie er hernach erzählte, einen kleinen Indianer
herbei, der ihm mit einer Tomahawk in vier verschiedene Stellen
seines Kopfs Streiche versetzte; darauf ließen sie ihn für todt liegen

nahmen die Gewehre mit und flohen in den Wald.

Alls er wieder zu sich gekommen war, versuchte er zwischen Gehen und Kriechen, eine kleine Hütte zu erreichen, woselbst sich ein alter Mann befand, der für die arbeitende Parthie kochen follte. dem Gekrach der Flinten hatte er sich versteckt, als aber Bradu zus ruckfam, fam er zu ihm. Sames bat ben alten Mann zu bem Fort zu fliehen und zu sagen, daß die Indianer zurückkommen und sie tödten wurden. Der Alte wollte ihn jedech nicht verlassen. dy bat ihn darauf ihn zum Fluß binunter zu bringen, wo er eine große Quantität Wasser trank. Er bat ohne Unterlaß den Alten, thu zu verlassen und sich zu retten; doch dieser that es nicht. ließ sich darauf ein Gewehr, welches in der Hütte sich befand, von seinem alten Freund laden, nahm es in seine Hände, legte sich nies der und schien zu schlafen. Mötslich hörte man Geräusch oben am Ufer; er sprang auf seine Füße und spannte die Flinte. Man ents deckte indessen bald, daß der karmen von einigen Reutern vom Kort herrührte, die in Verfolgung der Judianer begriffen waren. brachten den braven jungen Capitain in das Kort, wo er noch 5 Tage lebte. Die ersten 4 Tage lag er im Delirium; am 5ten fehr= te seine Besinnung zurück und er beschrieb die ganze Scene, die er

überstanden mit großer Genauigkeit. Er erzählte, die Indianer wären vom Seneca Stamm und unter ihnen zwei Häuptlinge geswesen; einer derselben war ein sehr großer Mann, und nach der Beschreibung wohl Cornplanter; den andern kannte er perssönlich als den berühmten "Bald Eagle," nach welchem gewisse Creeks und Bergrücken in Gentre und Huntingdon Caunty benannt wurden. "Das Bald Eagle Nest," wie sein Lager genannt ward, befand sich einen Theil des Jahrs an der Mündung der Bald Eagle Creek, die sich in die Susquehanna, nahe bei der großen Insel, und zu Wasser etwa 30 Meilen von der Stelle, wo diese Begebenheit stattfand, ergießt.

Am Abend des 5ten Tages starb der junge Capitain, tief betrausert von Allen, die ihn kannten. Rache, "nicht laut—aber tief," athmete Jeder gegen Bald Eagle; doch er spottete ihrer bis zum verhängnisvollen Tag bei der Brady's Bend, am Alleghenn.

Der Krieg mit den Indianern brach wieder, die ganze Grenze lang, aus, und thätige und muthige Männer wurden zu den Forts an der West-Bränsch gesandt und alle Vorsorge für die Sicherheit der Unsiedelungen genommen. Es wurde nothwendig, eine Stres cke den Fluß hinauf zu gehen, um das Fort mit Vorräthen zu versehen, und Capt. John Brady nahm einen Wagen, Gespann und Wache mit sich, und verschaffte selbst so viel, als man haben konnte. Bei seiner Rückfehr am Nachmittag, sagte er-reitend auf einer schönen Mähre, eine kleine Strecke vom Fort, wo sich die Straße theilte, etwas hinter bem Gespann und der Wache, und in Unterhaltung mit einem Mann Namens Peter Smith,—zu diesem Smith, sie wollten nicht die Straße reiten, welche ber Wagen eingeschlagen, sondern eine andere, die fürzer wäre. Sie zogen ihres Weges zufammen, bis nahe zu einem Bächlein, wo dieselbe Straße sich vers einigte, da bemerkte Brady, "dieses wurde eine gute Stelle für Ins dianer sein, um sich zu verstecken." "Ja" sagte Smith, und in demselben Augenblick frachten drei Büchsen und Brady fiel. Mähre sprang an Smith vorbei, der sich darauf schwang und in wes nigen Secunden zu dem Fort getragen ward. Die Leute im Fort hatten die Büchsen gehört und ba sie den Smith in größter Sast auf der Mähre kommen sahen, liefen sie alle herbei, um nach dem Capt. Brady zu fragen; sein Weib mit oder vielmehr vor allen Uebrigen. Auf ihre Fragen, wo ist Capt. Brady? erwiederte Smith: "Im Himmel, oder in der Hölle, oder auf dem Marsch nach Tioga." Er glaubte ihn entweder todt oder gefangen von den Indianern.

Die Leute im Fort liefen auf die Stelle; der Wagen und die Wache wurden auch bald durch das Schießen herbeigezogen. Sie fanden den Capitain auf der Straße liegend mit abgenommener Scalpe und ohne seine Büchse; indessen waren die Indianer in solcher Eile, daß sie weder seine Uhr noch seine Schießtasche genoms

men hatten.

30

Samuel Brady, Capitain der Rängers oder Spione, denn man nannte ihn bei beiden Namen, befand sich in Pittsburg, als er den Tod seines Baters vernahm—wie wir bereits erwähnt haben.

Es ereignete fich, daß die Parthie Indianer, etwa 100 Mann ftark, mit welcher er bei Bradus Bend gusammenftieß - wie wir oben ergählten-mehrere Jahre nach dem Tode feines Baters und Bruders-eine Parthie Senecas mar, unter dem Befehl Cornplanters, auf ihrem Marich zum Bald Cagle Reft; und dan Bald

Eagle fich felbit unter ihnen befand.

Samuel Brady erspähte an diesem Tag in bem Engpag den Balb Eagle, und schoß nach ihm-mit welchem Erfolg aber, wußte er nicht, bis spater. Als das Gefecht vorüber mar, suchte er nach Eagle's Körper, und fand ihn: die Rugel hatte fein Berg durch So wurde das Blut des jungen Capitains, bei Lonalfack vergoffen, zufälligerweise burch die hand seines Bruders an bem Gestade des Alleghenn gerächt.

Cavitain Brady war vielleicht eine Boche von Candusty gurick gefehrt, als er eines Abende durch einen Mann, Ramens Dhouts, beobachtet murbe, wie er an einer einfamen Stelle des Forts, anscheinend in tiefe Gedanken versunken, sag. Pfoute naberte fich ihm unbemerft und ward bis in den Grund seines ehrlichen Bergens befummert, als er gemahrte, daß das Untlig feines geachteten Capitains Spuren tiefer Gorge und Traurigfeit zeigte. Er redete ihn daher in dem besten Englisch, das er hervorbringen konnte, an, und sprach mit dem sanftesten Ton: "Capitain, was befummert Euch so fehr?" Brady blickte ihn, ohne zu antworten, eine furze Zeit an; bann nahm er aber seine gewöhnliche Gleichmuthigkeit wieder an, und erwiederte: "Ich habe an die rothen Manner bes Walbes gedacht, und ich bin überzeugt, daß einige von ihnen sich ober und am Fluß herumtreiben. Ich bin Willens, ihnen einen Besuch abzustatten, und wenn ich bierzu vom General die Erlaubniß erhalte, willst Du bann mit mir geben ?" Phouts war ein ftarfer, ftammiger Dentscher, von ungewöhnlicher Kraft und Behendigkeit; er war auch wohl mit ben Balbern befannt. 2118 Brady aufgehört hatte zu fprechen, erbob fich Phoute auf feinen Juffpigen, und, feine Ferfen bart auf den Boden stoßend, sprach er freudetrunken, mit funkelnden 21ugen: "Beim Donner und Blit, ich will lieber mit Euch geben, Capitain, als zu dem feinsten Hodzeitsfeste biefes Landes."-Brady fagte ihm hierauf, er moge fich rubig verhalten und nichts davon fagen, da fein Mensch im Fort etwas davon miffen solle, außer Genes ral Broadhead; und befahl ihm, in einer Stunde an seinem Zelte angurufen. Er ging bann zu bes Generals Quartier, ben er am Lesen antraf. Rach ben gewöhnlichen Gesprächen, legte ihm Brady seinen Plan, in Begleitung eines einzigen Mannes den Allegbenn hinaufzugeben, zur Betrachtung vor; und gab feine Grunde an, worans er schloß, daß die Indianer an diesem Theil herabkämen. Der General gab seine Einwilligung, und benm Weggeben ergriff er auf die freundschaftlichste Weise seine Sand, rieth ihm, wie er vorschreiten sollte, und bat ihn besonders, für sein eigenes Leben Sorge zu tragen, und für bas leben des Mannes ober der Männer, welche er zu seiner Begleitung sich auswählen möchte; und bes Generals

Ermahnungen waren so rührend, und die Bewegung so greß, welche er an den Tag legte, daß Brady ihn mit Thränen in den Augen vers ließ, und in sein Zelt eilte, wo er den Phonts bereits in eifriger Uns terhaltung mit einem seiner Haus-Indianer antraf.

Er unterrichtete tenselben von seinem Erfolg beim General, und sagte ibm, daß, ta es eben frühe mondhell wäre, sie bei guter Zeit fers

tig und munter febn mußten.

Sie sesten sich sogleich an's Putsen ihrer Gewehre und an's Zurüsten ihrer Ammunition, versaben sich mit ein wenig Salz, und legten sch dann zusammen nieder, und schliesen hart und sost eiwa Zetunden ver Tagesanbruch. Brady eiwachte zuerst, und nachdem er den Pheuts aufgestöbert hatte, nahm jeder die töckliche Buchse ven der Wand, und sie verließen dann, während nech Alles, ausser die Scildwacken, im tiesen Schlaf lag, die kleine Feste, und befanden sich in kurzer Zeit tief in dem dunkeln Wald. Sie wanderten diesen Tag dusch Waldungen, welche nech keiner ven ihnen durchstreist hatte, und immer dem Lauf des Klusses solgend, erreichten sie eine kleine Greek, welche ven der Littsburg Scite sich hinein ergießt, (wahrscheinlich Juckern Greek, welche sich bei Legans Ferry in den Alleghenn ergießt). Es war am Nachtwerden, als sie dahin kamen, und da sie keine Lebensmittel hatten, beschlossen sie daselbst zu bleiben.

Phonts schling Fener, und nachdem sie es ein wenig entstammt hatten, bedeckten sie es mit Land und Neisern, um es zu erhalten. Sie gingen dann die Greek hinauf, um nach Wild zu spähen. Ungesfähr eine Meile von der Mündung der Greek kam ein kleines Bächslein in dieselbe, und darin war eine Lache, die augenscheinlich durch Sirssche stark besucht wurde.—Sie machten sich fertig, und in kurzer Zeit kamen zwei Sirsche hinein. Phonts schost den einen, den sie abzogen, zu ihrem Fener trugen, und ein großes Stück davon während der Nacht mürbe klopsten. Um Morgen nahmen sie mit, was sie von dem geklopsten tragen konnten, den Rest hingen sie in der Haut an einen kleinen Baum, in der Absicht, wenn es ihnen verstattet wäre zurückzukehren, auf ihrem Seimweig darnach zu sehen.

Den nächsten Morgen machten sie sich frühe auf, und marschirten den ganzen Tag sehr stark; nahe am Abend gewahrten sie eine Anszahl Krähen über den Gipfeln der Bäume in der Nähe des Users des Flusses. Bradysagte zu Phonts, daß Indianer hier in der Nachsbarschaft sehn müßten, oder sonst Leute, welche man vom Susqueshanna zu Pittsburg erwartete, und hier lagerten; oder daß sie hier

einige Zeit zuvor gewesen sehn mußten.

Phonts wollte hinunter geben und sehen, Brady verbot es ihm aber, und sagte zu ihm; "Wir mussen uns verbergen bis in der Nacht, wo sie Feuer anmachen werden, mögen sie sehn wer sie wollen." Sie versteckten sich dem gemäßunter gefallene Baumstämsme, und blieben in dieser Lage bis etwa zehn Uhr in der Nacht. Aber auch dann konnten sie noch kein Feuer sehen. Brady schloß darans, daß ein Hügel oder dichter Wald zwischen ihnen und der Stelle sehn müßte, wo die Krähen waren gesehen worden, und beschloß den Bers

steck zu verlassen, und die Sache auszukundschaften; Phouts begleitete ihn. Sie gingen mit der größten Vorsicht hinunter zu dem Ufer des Flusses, und waren nun erst zwei hundert Schritte gekommen, als sie das Flimmern eines Feuers, in einiger Entsernung zu ihrer Nechten erblickten. Sie dachten zuerst, der Fluß mache hier nur eine kleine Vengung, aber indem sie weiter vorgingen, machten sie die Entdeckung, daß es eine Gabel oder ein Theil des Flusses, wahrscheinelich der Kiskeminetas, war. Vrady wünsschte, Phouts möchte hier stehen bleiben, er selbst wollte aber zu dem Feuer gehen und sehen, wer da wäre; Phouts weigerte sich deß aber, und sagte: "Rein, beim George, ich will auch sehen."—Sie näherten sich also, aber mit der größten Vorsicht, zusammen dem Feuer, und urtheilten aus dem Aussehen, daß es ein Indianer-Lager sei, viel zu groß, um von ihnen angegriffen zu werden.

Da sie entschlossen waren, sich über die Anzahl der Feinde Gewißheit zu verschaffen, so ging der Capitain der Spione und sein muthiger Gefährte ganz nahe zu dem Feuer, und gewahrten einen alten Indianer, welcher an einem Baum nahe beim Feuer saß, und ein

paar Indianer-Schuhe ausbesserte oder verfertigte.

Phouts, der nie an Gefahr dachte, wollte den Indianer sogleich niederschießen; aber Brady hielt ihn davon ab. Nachdem er sorgs sam das Lager umber untersucht hatte, war er der Meinung, daß die Anzahl, durch welche es aufgeschlagen worden war, groß gewessen, daß sie aber fast alle abwesend senn müßten. Er beschloß, das Genauere am Morgen auszufundschaften, und ging, nachdem er seis nen Begleiter mit Gewalt hinweggerissen hatte, der den alten Indianer tödten wollte, eine kleine Entfernung in den Wald, um das Herannahen des Tages zu erwarten. Sobald er erschien, kehrten sie wieder zu dem Lager zurück, sahen aber nichts, als den alten Indianer, einen Hund und ein Pferd.

Bradn wünschte die Gegend um das Lager zu sehen und dessen Gestalt besser kennen zu lernen; deshalb ging er eine Strecke davon und forschte nach, dis er an den Fluß oberhalb des Lagers kam. Hier fand er eine große Spur von Indianern, welche den Allegheny hinauf gegangen waren; nach seiner Meinung war dies ein oder zwei Tage zuvor geschehen. Da er dies sah, so beschloß er zu dem Lager zu gehen, und den alten Indianer gefangen zu nehmen.

Da Brady vermuthete, daß der Wilde Waffen bei sich habe, und da er nicht wünschte, die Gefahr des Lärms herbeizuziehen, den der Knall einer Büchse erzeugen möchte, wenn Indianer in der Nähe wären, so beschloß er den alten Kerl mit blosen Händen zu ergreisen, und ihn, ohne ihm weiter Schaden zuzufügen, nach Pittsburg zu bringen. In dieser Absicht krochen beide wieder sehr vorsichtig gegen das Lager. Als sie so nahe gekommen waren, um ihn wahrzunehmen, sahen sie, daß der Indianer auf seinem Kücken lag, mit dem Kopf gegen sie.

Brady befahl dem Phouts zu bleiben, wo er damals war, und ja nicht zu schießen, außer wenn der Hund den Bersuch machen solltt

feinem herrn beizustehen. In biefem Kall follte er ben Sund ichie

fen, aber auf feine Weife ben Indianer verleten.

Nachdem diefer Plan geordert war, legte Brady feine Buchfe bin, nabm feine Tomahamf in Die Sand, und frech auf ben alten Mann des Waldes, bis auf einige Kuß, zu, dann erhob er fich, und mit eis nem Sprung, gleich einem Panther, und mit einem Schrei, welcher bie Echo's rund um erweckte, faßte er bart und fest ben Indianer bei ber Reble.—Der alte Mann wehrte fich anfänglich, aber Bradys Griff war der eines Lowen; und seine Tomabawk über bas haupt feines Gefangenen haltend, befahl er ibm fich zu ergeben, wenn ihm fein Leben lieb mare. Der hund verhielt fich gang rubig; er fnurrs te nur ein wenig. Phonts fam berauf, und fie banden ihren Gefans Gie untersuchten bas Lager, fanben aber nichts von Werth, als etwas Pulver und Blei, was fie in ben Fluß warfen. Als ber Indianer borte, bag er nach Pitteburg follte gebracht und gut behandelt werden, so zeigte er ihnen ein Cance, in welches fie fich mit ihrem Befangenen und beffen Sund begaben und flutheten bald gu ber fanften Strömung bes Allegbeny.

Sie ruderten schnell vorwärts, in der Absicht, die Mündung der Creef zu erreichen, wo sie im Heraufgehen gelagert hatten, da Brasch seinen Wischsted daselbst gelassen. Es war spät, als sie an die Mündung der Ereef gelangten. Sie landeten, machten ein Feuer

an, und legten fich zum Schlaf nieder.

Sobald als das Tageslicht erschien, machte sich der Capitain auf zu dem Plat, wo ihr geflopftes Kleisch aufgebängt war, und ließ den Phouts zur Bewachung des Gefangenen und seines Canoe zurück. Er batte noch nicht lange ihre Lagerstätte verlassen, als der Indiasuer sich bei Phouts beflagte, daß die Stricke um sein Handgelenk ihn schwerzten. Er batte wahrscheinlich wahrgenommen, daß in Phouts Gemüthsart ein größeres Theil Gutmuthigkeit als Furcht lag. Der Dentsche nahm also sogleich die Stricke weg und der Indianer

war, oder benchelte es nur zu fenn, febr dankbar.

Phonts war mit irgend etwas für eine Minute beschäftigt, und hatfe sein Gewehr an einen Baum gestellt. In dem Augenblick, als der Indianer sah, daß das Auge des Andern nicht auf ihn gerichtet war, sprang er zu dem Baum, und ergriss die Flinte. Das erste was Phonts demerkte, war, daß sie gespannt ihm auf die Brust gebalten wurde, worauf er auf den Indianer mit einem fürchterlichen Schrei lesstürzte. Aber der Drücker ward zurückgerissen, und die Kugel pfiff an ihm vorbei, und nahm einen Theil von dem Gehänge seines Schreibeutels mit fort. Sin Schlag von des Deutschen Lesmahawk befriedigte den Indianer für immer, und trennte fast seinen Kopf vom Rumpse.

Brady borte ben Anall ber Buchse und Phont's Schrei, und bas Schlimmfte vermutbend, sprang er sogleich auf den Plat, wo er ten letztern bei dem Leichnam des Indianers, die Verletzung seines Schrotbentels untersuchend, erblickte. "Um's himmels willen, was hast Du gethan?" fragte er. "Seht nur, Capitain," sagte der furchtlose Dentsche, "mos dieser vert—Ite schwarze Kerl thun

wollte;"—und zeugte ihm das durchlöcherte Gehänge.—Er erzähle te dann, was wir in Bezug auf seine Entsosselung des Indianers mitgetheilt haben, und den Versuch des Letztern, ihn um's Leben zu bringen.—Sie nahmen dann des Indianers Scalpe, stiegen in ihr Canve, nahmen des Indianers Hund mit hinein, und kehrten nach

Pittsburg guruck, den vierten Tag nach ihrem Weggang.

Der Capitain erzählte dem General, was er gesehen hatte, und gab ihm seine Meinung zu erkennen, daß die Indianer, deren Lager er entdeckt hatte, wohl einen Angriff auf die Ansiedelungen an der Susquehanna machen möchten. Der General war derselben Meinung, und war sehr angegriffen durch diese Rachricht; denn er hatte gerade an diese Gegend eine Requisition um Männer gemacht, und erwartete dieselben täglich. Er furchtete nun, daß die Indianer entweder dieselben in einen Hinterhalt locken und abschneiden wurden; oder daß sie auf ihre Familien herstelen, die durch ihre Abwesenheit vertheidigungsloß geworden.

Die Niederlagen, welche durch die Truppen unter General Broadhead den Indianern beigebracht worden, beruhigten das Land für einige Zeit; er sandte indessen Spione aus, um ihre Bewegungen zu beobachten und gegen plößliche Angriffe auf die Unsiedelungen zu wachen. Eine dieser Parthien unter dem Befehl des Capitain Brady hatte die Gegend der Frensch Creek sich zu ihrer Diensterfüllung außersehen.

Der Capitain hatte das Gewässer des Slippern Felsens, einen Zweig der Beaver, erreicht, ohne ein Zeichen von Indianern; hier kam er indessen am Abend auf eine Indianer Spur, die er bis in die Dunkelbeit verfolgte, ohne die Indianer zu ereilen. Den nächesten Morgen erneuerte er seine Verfolgung, und überraschte sie, wähe

rend sie mit ihrem Frühstlick beschäftigt waren.

Unglücklicher Weise fur ihn war eine andere Indianer Parthie in seinem Kücken, siel auf seine Spur und verfolgte ihn zweiselsohne mit derselben Bitse, als wodurch seine Verfolgung charakterisirt war, und in demselven Augenblick, als er auf die Indianer vor sich senerte, ward in Erwiederung durch die in seinem Rücken auf ihn geschossen. Er besand sich nun zwischen zwei Kenern, und der Keind war ihm bei weitem an Zahl überlegen. Zwei seiner Leute sielen; seine Tomahaws ward ihm von seiner Seite geschossen, und das Kampsgeschrei ward durch die Parthie in seinem Rücken erhoben, und lant erwiedert und wiederholt durch die in seiner Kronte.

Da war keine Zeit zu verfäumen, keine Rettung im Aufschub, keine Aussicht zur glücklichen Vertheidigung in ihrer gegenwärtigen Lage; der brave Capitain und seine Ränger mußten vor ihren Feine den sliehen, die ihre flüchtigen Schritte mit keiner geringen Eilsertige

feit brangten.

Bradn sprang gegen die Greek. Er war Vielen, wenn nicht gar Allen bekannt, und manigfaltig und tief waren die Schuldposten zwischen ihm und ihnen. Sie kannten die Gegend sehr wohl, ex aber nicht, und aus seinem Springen gegen die Greek hofften sie mi

22\*

Gewißheit, ihn gefangen zu nehmen. Die Greek war, eine großes Strecke hinauf und hinunter an dem Punkt, dem er sich näherte, in ihrem Bette zu einer großen Tiefe ausgespült. In der gewissen Erswartung, ihn hier zu fangen, wurden die gemeinen Soldaten seiner Parthie vernachlässigt, und Alle strebten, nachdem sie ihre Gewehre weggeworfen und ihre Tomahaks ergriffen hatten, vorwärts, ihr

Opfer zu erhaschen.

Mit flüchtigem Blick und furchtlosem Serzen, und entschlossen, nie der Gefangene der Indianer zu werden, sah Brady sogleich ihre Abssicht und seine einzige Aussicht zur Entrinnung war der Augenblick, in welchem er die Ereek sah; und durch einen großen Beweis von Muth und Behendigkeit vereitelte er das eine, und bewirkte das andere.—Er sprang über den Abgrund des Wassers, und stand, mit seiner Büchse in der Kand, gesichert am entgegengesetzten User. "So schnell wie der Blik," sagt mein Erzähler, war das Pulver auf der Pfanne seiner Büchse, was er immer zuerst that; im nächsten Unsgenblick war das Pulverhorn am Lauf—aber in diesem Thun begrifsen, kam ein großer Indianer, welcher der erste in der Berfolgung war, zum entgegengesetzten User, und mit der Männlichkeit eines großmütligen Feindes der die Eigenschaften eines Feindes zu würsdigen versteht, sagte er, in erträglichem Englisch, mit lauter Stimsme: "Brady macht einen guten Sprung."

Es ist indessen zweiselhaft, ob das Compliment nicht im Spott ausgestoßen worden ist, da er im Augenblick, als er es gesagt hatte, an seine Fersen griff; und als wenn er sich fürchte vor der verdiensten Erwiederung, hierauf sprang er in Krümmungen, wie ein Fenssen-Wurm; bald in die Höhe hüpfend, bald sich niederduckend, wosdurch er zu erkennen gab, daß er sich überzeugt hielt, daß Brady ihm mit den Lippen seiner Büchse antworten würde—aber seine Büchse

war noch nicht geladen.

Der Capitain war später wieder auf dieser Stelle, und fand daß sein Sprung etwa drei und zwanzig Fuß weit, und das Wasser 20

Kuß tief wat.

Bradys nächstes Streben war, seine Leute zu sammeln. Sie hatsten einen Platz bezeichnet, an welchem sie, im Fall sie getrennt wers den sollten, sich treffen wollten; und hierhin ging er und fand die drei andern daselbst. Sie machten sich sogleich heimwärts, und kehrsten etwa halb besiegt nach Pittsburg zurück. Drei Indianer hatte man fallen sehen unterm Feuer, welches sie ihnen zum Frückstück gesgeben.

Die Indianer kehrten während dieser Jahredzeit mehr zurück, um den Weißen Nachtheil zu thun, und frühe im Serbst begaben sie sich zu ihren Freunden, den Britten, die sie alle im Winter ernähren mußten, da all ihr Welschkorn durch Broadhead vernichtet worden war.

Als der General sah, daß die Indianer weg waren, wurden, auf den Antrieb Brady's 3 Compagnien ausbeordert, mit einer hinreischenden Anzahl Packpferde, um Wild zu schießen für den Unterhalt-

der Garnison. Diese Compagnien wurden beschligt durch die Caspitaine Harrison, Springer und Brady. Wild war in großer Mensge vorhanden, da weder Weiße noch Indianer wagten, es zu jagen;

und man brachte es in großer Quantität ein.

Als Capitain Brady sein Zelt anfschlug, war seine Tomahawkihm aus der Hand gefahren und hatte sein Knie verletzt, wodurch er auf einige Zeit gelähmt worden. Dies veranlaßte ihn bei den Zelten zurückzubleiben, bis er wieder wohl war, was ihm die Gelezgenheit darbot, einige besondere abergläubische Gebräuche seiner Inzbianischen Alliirten zu beobachten; da er seine Indianer und deren

Kamilien bei sich hatte.

Einer von diesen Indianern hatte den Namen Wilson angenom= men. Der Capitain lag eines nachmittags in seinem Zelt, und bemerkte, daß dieser Wilson in großer Gile nach Sause fam, daß, als er seiner Squaw begegnete, ihr, ohne ein Wort zu fagen einen Schlag verfette, und dann feine Flinte zu puten begann. Squam ging meg und fehrte bald zurück mit einigen Wurzeln die fie gesammelt hatte und die sie, nachdem sie sie rein gewaschen, in einen Ressel zum Kochen that. Während des Kochens verstopfte Wilson die Mündung seiner Flinte, und hielt die Schwanzschraube in ben Ressel, und ließ sie so lange darin, bis der Pfropf aus der Mündung Er nahm fie dann beraus und befestigte fie am Schaft. Brady wußte, daß die Indianer sehr aberglänbisch waren, wie wir es nennen, und er sprach baber nicht eber mit ibm, bis er fab, baß er seine Flinte auswischte. Er rief ihm dann und fragte ihn, was bas zu bedeuten habe. Wilson fam zum Cavitain und erwiederte ihm, daß seine Flinte sehr frank gewesen wäre, und nicht habe schies Ben können; er habe ihr aber ein Brechmittel eingegeben, und fieware jest wieder wohl. Ob das Brechmittel der Klinte geholfen. oder nur Wilfons Rerven stärker geworden, der Capitain wußte es nicht zu sagen, er versichert aber, daß Wilson den folgenden Tag zehn Hirsche erlegte.—

## Stizze

## von bem Leben und ben Abentheuern bes

## Col. Daniel Boone.

Es ist sehr zu bedauern, daß der Stizzen von Boone so wenige find. Er hinterließ uns nur einen furzen Bericht seiner Abenthener, allein dieser ist eher dazu eine Grabschrift zu verfertigen, als für eis ne Biegraphie zu liefern. Die Hauptbegebenheiten find im Allgemeinen erwähnt, einige von ihnen find folde geschmickte und ehrs süchtige Efizzen von Scenen, welche bas Ganze bes Stückes nur aufschellen, ohne weder der Einbildung zu gefallen, noch die Wißbegierde zu befriedigen. Es scheint, daß die kurzen Bemerkungen des einfachen alten Waldmannes, einem jungen Halbgelehrten in ber Literatur übergeben wurden, welcher bachte, diese schimmernte Beschreibung könne für die Durftigkeit der Greignisse genug thun. ne allgemeine Sammlung von den bemerkenswerthesten Begebenheiten, weder die Wißbegierde erregend nech befriedigend ist, gleich einer unbedeutenten Erörterung von allen den Umständen, welche damit zusammenhängen. Dieser Zug, so wesentlich für das Intereffe von Erzählungen, und von welchen vielleicht bas prachtvellste Beispiel welches besteht, in Cooper's: "Der Lette ter Mobanifer," gegeben ist; ist beklagenswerth fehlend bei bem größten Theil des Materials, zu welchem wir Zutritt hatten. Ein Novellist mag das Leere aus seiner eigenen Einbildung ausfüllen, allein ein Schreiber, welcher zur Wahrheit verbunden ist, ist zu dem Bericht, welcher vor ihm liegt, gebunden. Wenn wir baher, in den folgenden Erörtes rungen, der unverzeihlichen Ennde der Stumpfheit follten schuldig befunden werden, so hoffen wir zum wenigsten, daß ein großer Theil des Tadels auf die Mangelhaftigkeit des Materials fallen mird.

Von Boonr's früher Jugend wissen wir nichts. Er hat bescheis den unterlassen, etwas von sich selbst zu sagen, mit Ausnahme des jenigen, wo er wegen der Aussedelung in Kentucky betheiligt ist. Er war in Birginien geboren, allein durch den unruhigen Geist, wels cher über sein ganzes Leben entschied, angetrieben, wanderte er, zu einer frühen Periode, nach Nord-Carolina, und lebte bis zu seinem vierzehnten Jahr an dem Ufer des Yadkin. Im Jahr 1767 kehrte Findley\*) von seiner abenthenerlichen Reise zurück, und brachte die Nachricht von einer großen Strecke fruchtbaren Landes mit, welches gänzlich unbesessen, und einen Ueberfluß von jeder Art Wildpret, vom Biber bis zum Büssel, enthalte. Zu einem Manne wie Boone, welcher ein leidenschaftlicher Jäger, und von Natur für ein berumsstreichendes abentheuerliches Leben eingenommen, hatte solch ein Schauplatz, wie ihm dargestellt war, unwiderstehlichen Reiz. Demzusolge verließ er, im Jahr 1769, seine Eltern zu Nadkin, und ging in Gesellschaft von fünf andern, wozu Findlen gehörte, nach Wezsten, fest entschlossen das Land, von welchem er einen so günstigen Bericht erhalten hatte, zu untersuchen.

Sie erreichten den Red Fluß am siebenten Juni, und wurden durch das Ersteigen eines Hügels in der Nachbarschaft in den Stand gesetzt die ungeheure Sbene von Kentucky zu übersehen. Hier ers bauten sie sich eine Hütte, welche ihnen Schuß gegen den Regen ges währen sollte, dessen war eine bedeutende Menge während ihrer Reise gefallen, und größtentheils bis zum December anhielt; sie tödteten eine große Menge Wildpret um sich her. Bedeutende Heers den Büssel strichen in jeder Richtung durch den Wald, sich von den Blättern des Rohrs oder von dem reichen Grase der wilden Felder

nährend.

Boone und John Stuart, einer von der Gesellschaft, verließen am zwei und zwanzigsten December bas Lager, und einem der zahls losen Pfade, welche die Büffel durch das Rohr gemacht hatten, folgend, stürzten sie sich fühn in das Innere des Waldes. Sie hats ten noch keine Indianer gesehen, das land mar ihnen als unbes wohnt geschildert. Dies war, strenge genommen, mahr; denn, obschon die südlichen und nordwestlichen Stämme sich oftmals, als auf neutralem Grunde, hier auf der Jagd befanden; bennoch hats ten sie noch kein einziges Wigwam errichtet, und das Land trug noch nicht das geringste Zeichen von Bebauung. Wenn sich die vers schiedenen Stämme begegneten, so wurde oft eine Schlacht geliefert; von dem wüthenden Kampf, welcher bei folder Begegnung statt= fand, war bas land bei ihnen unter bem Ramen "ber bunfle und blutige Boben" befannt. Die zwei Abentheurer lerns ten bald die vermehrte Gefahr, welcher sie ausgesetzt waren. rend sie sorglos von einem Rohrdickicht zum andern herumstrichen, das dichte Wachsthum der Pflanzen und die Verschiedenheit der Holzarten, welche die Fruchtbarkeit des Bodens bewiesen, bewunderten, wurden sie plötslich durch die Erscheinung einer Parthie Ins dianer beunruhigt; diese sprangen aus ihrem Bersteck hervor, und rannten so schnell auf sie zu, daß Klucht unmöglich war. Sie wa= ren fast augenblicklich gefaßt, entwaffnet und zu Gefangenen ges Ihr Gefühl kann man sich leicht denken. Gie waren in madyt.

<sup>\*)</sup> Von Kindlen wird gesagt, daß er der erste Weiße sei, welcher Kentucky besuchte—allein weiter, als die einfache Thatsache, daß er in Kentucky war, ist nichts von ihm bekannt—zuerst war er allein, und nachher in Gesellschaft von Boone.

dufnahme oder Peinigung; ihre Anzahl und Schnelligkeit schien öffentliche Flucht unmöglich zu machen, da ihre eisersüchtige Wachsamskeit eben so gut eine geheime Flucht unmöglich gemacht haben würde. Boone besaß eine Gemüthsart, bewundernswürdig geschickt, die Umsstände, in welchen er sich besand, zu benutzen. Bon einer kalten und mürrischen mehr als von einer fenrigen Gemüthsstimmung, ershob er sich nie so sehr im Glücke oder demüthigte sich im Unglücke, daß er nur einen Augenblick den Besitz seiner ganzen Geistesfähigskeit verloren hätte. Er sah, daß augenblickliche Flucht unmöglich war, allein er ermuthigte seinen Gesährten, und zwang sich selbst den Judianern auf ihren Streifzügen, mit einer so ruhigen und zusfriedenen Miene zu folgen, daß deren Wachsamkeit unmerklich nachs

zulassen begann.

Sie lagerten sich am siebenten Tage ihrer Gefangenschaft in eis nem dichten Rohrdickicht; nachdem sie ein großes Keuer angemacht, legten fie fich zur Rube. Die Parthie, welcher Pflicht es war, zu wachen, war mube und nachläffig; gegen Mitternacht überzeugte sich Boone, welcher kein Auge geschlossen, durch das tiefe Athemhos len, daß alle um ihn herum, Stuart mit eingeschlossen, in tiefem Sanft und stufenweise wand er sich durch die In-Schlafe lagen. bianer, welche rund im ihn herlagen, ging vorsichtig zu dem Plate wo Stuartlag; nachdem er so glucklich mar, benselben zu erwecken, ohne daß die Uebrigen bennruhigt wurden, so machte er ihn furz mit feinem Borhaben befaunt, ermahnte ihn ohne Geräusch aufzustehen und ihm zu folgen. Stuart, obgleich mit der Absicht unbekannt und plötlich aus bem Schlafe aufgeweckt, gehorchte zum Glud mit gleicher Stille und Geschwindigkeit, und waren in wenigen Minus ten ausser Gehör. Schnell durchstrichen sie den Wald, durch das Licht der Sterne und an der Rinde der Bäume versicherten sie sich ber Richtung wo ihr Lager war, allein wie sie dieses am nächsten Tage erreichten, fanden fie zu ihrem großen Kummer, baß dasselbe geplundert und verlaffen fei, und daß nichts zurückgelaffen mar, wodurch sie das Schickfal ihrer Gefährten erfahren konnten; bis zum Tage seines Todes wußte Boone nicht, ob dieselben getödtet oder gefangen genommen, oder ob sie freiwillig ihre Hütte verlassen und wieder zurückgekehrt seien. Einige Tage nachher trafen sie an dies fem Plate mit Boone's Bruder und einem anderen Manne gusammen, diese waren ihnen von Sarolina gefolgt, und glücklicherweise auf dieses Lager stießen. Diese ungefähre Vereinigung in dem Ins nern einer ungeheuern Wildniß gab den Brüdern eine große Erleichterung, allein ihre Freude follte nicht lange dauern.

Boone und Stuart wurden bei einem zweiten Ausflug wieder von Indianern verfolgt; Stuart wurde erschossen und scalpirt, mährend Boone glücklich entkam. Wie gewöhnlich hat er keiner Besonderheisten erwähnt, sondern trug diese Begebenheit sehr ärmlich vor. Wesnige Tage nachher erlitten sie ein anderes Unglück, wenn möglich noch mehr betrübend. Ihr einziger noch übriger Gefährte wurde während einem Jagdausslug von der Nacht überfallen, und wähs

rend er sich im Walde allein lagerte, wurde er von Wölfen angegrif-

fen und verzehrt.

Die zwei Brüder waren auf diese Weise nun ganz allein, durch mehrere hundert Meilen von ihrer Heimath getreunt, umgeben von feindlichen Indianern, und von allem, mit Ausnahme ihrer Buch-Rachbem sie solche traurige Erfahrungen von den sen, entbloßt. Gefahren, welchen sie blosgestellt waren, hatten; so sollte man na= türlich glauben, daß sie ihr Muth verlassen hätte, und daß sie nun ohne weiteres zu ihrer Ansiedelung zurückschren würden. bemerkenswertheste Zug in Boone's Charafter war eine ruhige und kalte Gleichmüthigkeit, welche selten zur Begeisterung stieg, und nie zur Kleinmuthigkeit berunterfank. Gein Muth schätzte die Gefahr, welcher sie blosgestellt waren, für sehr geringe, und seine Geistes= gegenwart, welche ihn nie verließ, fette ihn in ben Stand, biefelbe bei jeder Gelegenheit zu vermeiden. Die Wildniß mit allen ihren Gefahren und ihrer Abgeschiedenheit, hatte einen Reiz für ihn, welches für foldie, welche in ben Städten erzogen wurden, schwerlich zu begreifen sein dürfte; er beschloß allein dort zu bleiben, während sein Bruder nach Carolina zurücksehren solle, um einen neuen Borrath von Ummunition zu holen, da ihr früherer Vorrath beinahe Seine Lage war, follten wir benken, im höchsten verbraudit war. Grade bufter und entmuthigend. Die Gefahren, welche seinen Bruder auf seinem Ruckweg erwarteten, waren den seinigen gleich; jes der von ihnen hatte Weib und Kinder zurückgelassen; welche, wie Boone zugab, ihm manchen ängstlichen Gedanken verursachten. Allein die wilde und einsame Erhabenheit des gandes um ihn ber, wo noch kein Baum gehauen und kein Haus erbaut war, war ihm eine unerschöpfliche Quelle von Bewunderung und Vergnügen; er fagt selbst, daß er einige der entzückendsten Augenblicke dieses Lebens bei diesem einsamen Herumstreichen genossen habe. Es war die größte Vorsicht nöthig, die Indianer von sich zu halten, und auch nicht weniger dem furchtbaren Hunger der Wolfe zu entrinnen, wels the nathtlich in bedeutender Anzahl um ihn herum heulten. Er war öfters genöthigt seine Wohnung zu verlassen, und sah bei seiner Zus rückfunft an unbezweifelten Zeichen, daß mehrmals seine Hütte von Indianern während seiner Abwesenheit burchsucht worden war. Defters lag er in Rohrdickichten, ohne Tener, und hörte das Geschrei der Indianer um ihn herum. Jedoch, zum Glück traf er nie mit ihnen zusammen.

Am 27sten July, 1770, kam sein Bruder mit einem Vorrath von Ammunition zurück; sie durchstrichen das Land jetzt mit einer kast unglaublichen Kühnheit in jeder Richtung, ohne Schaden zu erleis den, bis zum März 1771. Sie kehrten dann nach Carolina zurück, wo sich Daniel, nach Abwesenheit von drei Jahren, wieder mit seis ner Familie vereinigte. Fast während der ganzen Zeit hatte er kein Brod noch Salz genossen, noch das Gesicht eines einzigen weißen Mannes gesehen, wenn man seinen Bruder und die zwei Freunde, welche getödtet wurden, ausnimmt. Er entschloß sich nun, seine Bauerei zu verkausen und mit seiner Familie in die Wildniß von

Rentucky zu ziehen—ein erstannliches Beispiel von Rühnheit, und wir sollten noch sagen von Gleichgültigkeit gegen seine Familie; wenn nicht sein Charakter als milde und menschlich sowohl, als

kühn und furchtlos übereinstimmend beschrieben würde.

Demzufolge, nachdem er über dasjenige seines Eigenthums Anordnungen getroffen hatte, welches er nicht mitnehmen konnte, nahm er, am 25sten September 1771, Abschied von seinen Freunden, und begann seine Reise nach dem Westen. Eine Anzahl Mildfühe und Pferde, mit den wenigen nothwendigen Sausgeräthschaften, bildeten sein ganges Gepack. Gein Weib und feine Rinder begleiteten ihn zu Pferde, jedes von ihnen sahe sich an als dem Ver= berben gewidmet. In Powel's Valley vereinigten sie sich mit noch fünf andern Kamilien und 40 wohlbewaffneten Männern. thigt durch diesen Zuwachs an Stärke, gingen sie mit wachsender Zuversicht voran, allein bald bekamen sie eine ernstliche Warnung für die fernern Gefahren welche sie erwarteten. Wenn dem Cums berland Berg nahe, wurde plößlich ihr Nachtrab mit großer Wuth von einer ausspähenden Indianer Parthie angegriffen, und in beträchtliche Berwirrung gebracht, Die Parthie, sich jedoch schnell wieder fammelnd und mit der Kriegsführung der Indianer wohl bes fannt, gab das Kener mit solchem Muth und Nachdruck zurück, so baß bie Indianer mit großem Blutvergießen zurückgeschlagen wurs ben. Jedoch auch ihr eigener Berluft mar bedeutend. Geche Mans ner lagen todt auf dem Plats und einer war verwundet. Unter den Getödteten war zum unaussprechlichen Leidwesen der Kamilie Boo-Die Verwirrung und ber Kummer, welcher ne's ältester Sohn. durch den rauhen Empfang verursacht war, scheint die Auswandes rer so tief ergriffen zu haben, so daß sie ihre Schritte gleich zu ben Ansiedelungen am Clinch Strom, welche 40 Meilen von dem Plate bes Treffens entfernt lagen, richteten. Hier blieben sie bis zum Juni, 1774, wahrscheinlich auf das Ersuchen der Weiber, welche sich sehr beunruhigt fühlen mußten, noch tiefer in das Land zu zies hen, an dessen Grenzen sie Zeugen von einem so kühnen und blutis gen Kampfe sein mußten.

Um diese Zeit wurde Boone dom Gouverneur Dunmore von Birschnien ersucht, eine Anzahl Landmesser nach den Källen des Ohio zu geleiten, welches eine Entsernung von 800 Meilen war. Bon den Begebenheiten dieser Reise haben wir nicht den geringsten Besticht. Nach seiner Zurückunft wurde er in verschiedenen Angelegensheiten mit den Indianern, durch Dunmore, dis zum Jahre 1775, beschäftigt; und auf das Ansuchen verschiedener Herren von Nordscarolina, war er bei einer Unterhandlung mit den Cherokees gesgenwärtig; diese Unterhandlung hatte den Ankauf des Landes, südslich des Kentucky Stroms, zur Absücht. Mit seiner gewöhnlichen Kürze hat Boone unterlassen uns umständliche Nachricht von dieser Unterhandlung, oder dem genauen Charakter dieses Geschäfts für welches er geschickt war, zu geben. Durch die Hülse der werthvolslen Giest sein Stillschweigen zu ergänzen, zum wenigsten mit Rücksicht

auf die letteren Umstände. Es scheint, daß die Cherofees, welche in den bevorrechteten Grenzen des Staates Nord-Carolina wohns ten, auf das Land, südlich des Kentucky und so weit als bis zum Tenessee Strom, Auspruch machten. Daß Col. Richard Henders fon und einige andere Herren, belebt durch die feurige Beschreibung von der Fruchtbarkeit des Landes, welche Boone und sein Bruter bei ihrer Zurückfunft gegeben hatten, beschlossen, das Ganze dieses ungeheuern Strichs von den Cherofees zu faufen, und ernannten Boone zu ihrem Agenten. Die Cherofees schieden gerne von einem leeren Anspruch, gegen eine tauerhafte, wenn auch mäßige, Bergittung; und Henderson nebst seinen Freunden bereiteten sich segleich Besitz zu nehmen, sich auf die Gultigkeit ihrer Kaufurkunde von ben Indianern verlassend. Iedoch unglucklicher Weise für ten Erfolg dieser Unternehmer, lag Rentucky innerhalb ten Grenzen Virgt niens, bes alten Freibriefes von König Jakob zufolge; temzufolge machte diefer Staat für sich selbst Auspruch, allein das Vorrecht zum Kauf der indianischen Ansprüche an Land, welches in ihren Grenzen liegt, zu besitzen. Birginien verlor baber feine Zeit, tie Unterhandlung des hendersen fur null und nichtig zu erflären, indem es sich auf seine Unsprüche bezog; obgleich über dieses streitige Berfahren gewortwechselt wurde, beschlossen sie dennech, daß es für die Indianer, insofern als es sich auf die Erlöschung ihrer Ausprüche bezog, verpflichtend sei. Db nun dieser Vernunftschluß gut war ober nicht, dieses unternehmen wir nicht zu fagen — allein wie es war, unterstützt von dem Unsehen eines mächtigen Staates, es wurs de gut gemacht, und Hendersons geldene Traume verschwanden durchaus. Jedoch erhielten er und seine Genoffen eine freigebige Berwilligung von Land, welches am Green Fluß lag, als eine Bergütung für die Auslagen und die Gefahr, welche sie sich bei der Bes treibung ihrer Unsiedelung zugezogen hatten.

Es geschah durch den Einfluß Hendersons, daß Boone's nächster Besuch Kentuckys gemacht wurde. Seine Familie am Clinch Flusse lassend, ging er als Anführer einiger aus, eine Straße für die Packpferde und Wagen ber Hendersons Parthie zu bezeichnen. Diese mühfelige und gefährliche Pflicht verrichtete er mit seinem gewöhnlis chen geduldigen Muth, bis er innerhalb fünfzehn Meilen von dem Plate, wo später Boonsborough erbaut warte, fam. Mer, es war am 22sten Marz, wurde seine kleine Parthie von den Indianern ans gegriffen und erlitt einen Berlust von 4 Getödteten und Berwundes Die Indianer, obschon mit Berluft zurückgeschlagen, erneuerten am nächsten Tage ihren Angriff mit gleicher Wuth, und tödteteu oder verwundeten noch fünf von seiner Parthie. Die Ueberlebenden begannen am ersten April ein Fort am Kentucky Strom zu ers bauen, welches später Boonsborough genannt wurde, am vierten wurden sie aufs neue von den Indianern angegriffen und verloren noch einen Mann. Ungeachtet der ermüdenden Angriffe, welchen Tie beständig blodgestellt waren, denn die Indianer schienen bis zur Tollheit durch den Anblick bes Hausbauens auf ihrem Jagdgrund

23

aufgebracht zu fein, wurde bas Wert mit unermublichem Gifer forte

gefett, und wurde am 14ten fertig.

Bone kebrte sogleich nach bem Elinch Flusse zurück, fest entschlossen seine Familie auf jede Gefahr bin mit sich zu nehmen. Dieses wurde gethan, sobald die Neise vorgenommen werden konnte; und Fran Boone nebst ihren Töchtern waren die ersten weißen Franen, welche am Ufer des Kentucky Stromes standen, so wie Boone der erste weiße Mann war, welcher je sich eine Hütte an dem Rande dieses Staates erhaut hatte. Das erste Haus jedoch, welches je im Innern von Kentucky stand, wurde errichtet von Jakob Harrod, im Jahr 1774, zu Harrodsburgh, welcher eine Parthie Jäger von den Usern des Monengohela zu diesem Platze begleitete. Dieser Platz war also einige Monate älter als Boonsborough. Beide wurden bald als die einzigen Plätze, wo Jäger und Landmesser Sichersheit vor der Wuth der Indianer fanden, bekannt.

Annerhalb weniger Wechen nach der Ankunft der Frau Boone und ihrer Töchter wurde die kleine Colonie durch drei Familien verspärkt, an deren Saupt Frau M'Gary, Frau Hogan und Frau Denston waren. Allein Boonsberough war der Hauptpunkt für indiasnische Feindseligkeit, und kaum war Boone's Familie in ihrem neusen Besithum eingewohnt, als sie plöhlich von einer Parthie Instianer angegriffen wurden, und einen ihrer Besahung verloren.

Dieses geschah am 24sten December 1775.

Jedoch im folgenden July, geschah ein mehr beunruhigender Bor-Eine seiner Töchter in Wesellschaft einer Jungfer Callowan, belustigten fich in ber unmittelbaren Rachbarschaft bes Forts, als plötslich eine Parthie Indianer aus dem Rohrdickicht hervorsprangen, ihnen den Weg verlegten und fie zu Gefangenen machte. Das Beschrei ber erschrockenen Madchen bennruhigte schnell die Familie. Die kleine Besatzung war durch ihre gewöhnliche Beschäftigung vers ftreut, boch Boone sammelte schnell eine fleine Parthie von 8 Mann, und verfolgte den Keind. Go viel Zeit jedoch verloren fie, daß die Indianer einige Meilen Borfprung hatten. Die Berfolgung murde eis frig und mit größter Scharffinnigkeit mahrend ber Nacht betrieben : benn Waldmanner find fähig die Epur jederzeit zu verfolgen, und erreichten sie am folgenden Tage. Der Angriff wurde fo schnell und wuthend gemacht, daß die Indianer aus dem Felde getrieben murben, ehe fie Zeit hatten, ihre Gefangenen mit bem Tomahamt gu tödten, und die Mädchen wurden wieder erlangt ohne einen andern Schaden erlitten zu haben, als übermäßige Kurcht und Ermüdung. Richts als ein dürftiger Umriß der interessanten Begebenheit wurde gegeben. Wir wissen nichts von dem Betragen der Indianer gegen ihre Gefangenen, oder von dem Zustand der jungen Damen mahrend ihrer furgen Berbindung, und durfen nicht magen den Umrif burch unfere Borftellung zu füllen. Die Indianer verloren zwet Mann, während Boone's Parthie unbeschädigt blieb.

Bon dieser Zeit bis zum 15ten April, 1777, wurde die Besatung unaufhörlich durch fliegende Indianerparthien gequalt. Während sie ihr Korn pflügten, wurde ihnen aufgelauert und nach ihnen geschossen; und öfters froch ein einzelner Judianer nach dem Fort in der Nacht, und schoß auf den ersten, welcher sich des Morgens seben ließ. Sie lebten beständig in einem Zustande von Angst und Unruhe, und die gewöhnlichen Pflichten konnten nur, indem man

bas leben aufs Spiel fette, verrichtet werben.

Um 15ten April erschien der Feind in großer Angahl, indem sie hossten, die junge Ansiedelung mit einem Schlage zu vertilgen. Boonsborough, Logan's Fort und Harrodsburgh, wurden zu ein ein und berselben Zeit angegriffen. Allein da sie nicht mit Artillerie, Sturmleitern, noch sonstigen nöthigen Mitteln, um einen besestigten Platz zu erobern, versehen waren, so konnten sie blos die Männer in Berlegenheit sehen, die Weiber beunrubigen und das Weschfern und Bieh zerstören. Boonsborough sowohl als die andern Posten erlitten einigen Berlust, allein der Feind, welcher mehr blosgestellt war, litt so ernstlich, daß er sich in der größten Nieders

geichlagenbeit gurückzog.

Es wurde jedoch ber unseligen Besatung feine Rube gegonnt. Es war am 4ten des folgenden July, als fie aufs neue durch 200 Rrieger angegriffen murde, allein auch diesmal murde ber Teind mit Berluft gurudgeschlagen. Die Indianer zogen fich gurud, allein wenige Tage nachber überfielen fie ben Logan's Poften mit großer Buth; nachdem fie vorher fleine Abtheilungen abgeschickt hatten die nbrigen Poften zu bennruhigen, um zu verhindern, daß die Bes satzung von Logan's verstärft wurde. In diesem letzten Bersuch be-wiesen sie große Hartnäckigkeit, und da die Besatzung nur aus 15 Mann bestand, fo murbe fie auf den hochsten Grad gebracht. einen Angenblick murbe ihnen zu schlafen erlaubt. Brennende Pfeile wurden auf die Dacher ber Saufer geschoffen, oftmals wurden die Thore von ben Judianern bestürmt, und versucht fie mit Tomabamts einzuschlagen. In diesem bedenklichen Angenblicke erschien zu allem Glude Col. Bowman von Dirginien mit hundert wohlbewaffneten Mannern; Die Indianer jogen fich eilfertig gurnd, Die Befagung erichopft von Mudigfeit, und zu zwolf Mann heruntergebracht, verlaffend.

Es folgte jett eine kurze Zeit der Nuhe, in welcher sich die Ausseler bemühten, den Schaden, welche ihre Bauereien erlitten, auszubessern. Allein es rückte eine Zeit schwerer Keimsuchung für Boone und seine Kamilie heran. Begleitet von 30 Männern ging Boone, im Jahr 1778, nach den Blue Lick, um für die verschiedenen Possten Salz zu machen; an dem folgenden Iten Kebruar, während er jagte, traf er mit hundert und zwei indianischen Kriegern zusamsmen; welche auf ihrem Marsch, Boonsborough auzugreisen, waren. Er floh sogleich, allein da er über 50 Jahre alt war, so war er unsfähig den jungen flinken Männern, welche ihn versolzten, zu entstommen, und wurde zum zweiten Male gefangen genommen. Wie gewöhnlich wurde er mit Güte behandelt, bis sein endliches Schicksal beschlossen wäre; er wurde nun zu den Licks zurückzeführt, wo seine Leute noch immer lagerten. Hier übergab sich seine ganze Parthie, 27 an der Zahl, auf das Bersprechen, das ihr Leben ge-

schont und sie gut behandelt würden; beide Bedingungen wurden

treulich gehalten.

Hätten die Judianer ihr Unternehmen fortgesetzt, sie würden viels leicht dadurch, daß sie ihre Gefangenen gezeigt, und mit der Peinis gung gedroht hatten, folche Gefühle bei der Befatung erregt haben, so daß ihnen ein guter Erfolg nicht entgangen wäre. Dech nichts dieser Art wurde versucht. Sie waren schon ungewöhnlich glücklich, und es ist Gebrauch bei ihnen, daß sie, sie mögen nun glücklich ober unglucklich sein, gleich nach Hause zurückkehren, um sich ihres Sies Boone und seine Gefährten wurden nach der alten ges zu erfreuen. Stadt Chillicote gebracht, wo sie bis zum nächsten März blieben. Während dieser Zeit wurde fein Tagebuch, weder von Boone noch von seinen Gefährten, gehalten. Wir wurden blos unterrichtet, baß seine sanfte und geduldige Gleichgültigkeit großen Einbruck auf bie Indianer machte; er wurde in einer Familie aufgenommen, und einstimmig mit der größten Zuneigung behandelt. Eine Thatsache ist und bekannt geworden, welche seine scharfe Beobachtungsgabe Bei den verschiedenen Schieß= nebst seiner Monschenkenntniß zeigt. parthien zu welchen er eingeladen war, hütete er sich nämlich fehr se oft zu besiegen. Er wußte, daß kein Gefühl schmerzlicher ist, als das, untergeordnet zu sein; und daß der wirksamste Weg dies felben in guter Gemüthöstimmung gegen ihn zu erhalten, berjenige sei, daß dieselben unter sich in der besten Gemüthöstimmung erhals Daher schoß er nur so gut, daß es eine Ehre war thu zu überwinden; und fand sich dadurch als ein allgemeiner Liebling.

Bone wurde am 10ten März, 1778, nach Detroit gebracht; hier bot Gouverneur Hamilton 100 Dollars als Lösegeld für ihn. Doch die Zuneigung der Indianer zu-ihrem Gefangenen war so groß, daß sie es durchaus ausschlugen. Berschiedene englische Herren, welche durch sein Unglück gerührt waren, machten bedeutende Anerdietuns gen an Geld und andern Sachen; allein Boone schlug es aus Wohlthaten anzunchmen, welche er nicht wieder vergüten konnte. Das Anerdieten war ehrenvoll, die Verweigerung war aber mehr durch einen zu verseinerten Geist der Freiheit vorgeschrieben. Boosne's Aengstlichkeit wegen seines Weibes und seiner Kinder ließ nicht nach, und wurde desto unleidlicher, da er durch ein Zeichen, daß er wünsche sich mit denselben zu vereinigen, den Argwohn der Indianer

erregt haben murbe.

Bei seiner Zurückfunft von Detroit, bemerkte er, daß sich 150 Krieger von verschiedenen Stämmen sich hier gesammelt hat, bemalt und ausgerüstet um einen Zug gegen Boonsborough zu unternehsmen. Seine Alengstlichseit wurde durch diese Aussicht unlenksam; und er beschieß daher, auf jede Gesahr hin, seine Flucht zu versuschen. Während dieser erschütternden Zeit war er dennech darauf bedacht, jedes Zeichen von Alengstlichseit zu unterdrücken. Er jagte und schoß wie gewöhnlich mit ihnen, dis zum Morgen des 16ten Jusni, wo er durch einen frühen Ausbruch Chillicothe verließ und seisnen Weg nach Boonsborough nahm. Die Entsernung hetrug huns

bert und sechzig Meilen, welche er in vier Tagen zurücklegte; während dieser Zeit nahm er nur eine Mahlzeit zu sich. Er erschien der Besahung als ein vom Tode Auserstandener. Sein Weich, welche ihn getödtet glaubte; hatte sich mit ihren Kindern und ihrem Sigensthum nach Nord Sarolina, zu ihres Baters Hause gemacht; seine Leute, keine Gefahr vermuthend, hatten sich durch ihre gewöhnlichen Abhaltungen zerstreut, und die Werke gingen dem Ninin entzgegen. Kein Augenblick war zu verlieren. Die Besahung arbeitete Tag und Nacht an der Beseitigung. Neue Thore, neue Seitenwerke und doppelte Bastionen wurden bald versertigt. Das Bieh und die Pferde wurden ins Fort gebracht, Ammunition in Bereitsschaft gehalten, und jedes Ding, innerhalb zehn Tagen vor der Unstunft der Feinde, sertig gemacht. Zu dieser Zeit kam einer seiner Mitgefangenen von Chillicothe, und brachte die Nachricht, daß seine Mitgefangenen von Chillicothe, und brachte die Nachricht, daß seine Klucht bei den Indianern den Entschliß hervorgebracht habe, den

Ungriff brei Wochen aufzuschieben.

Bahrend diesem Aufschub versicherte man fich, daß zahllose Epionen durch den Wald strichen und um den Vosten berumaingen, ohne Zweifel um die Besatung und deren Zustand zu beobachten, und darüber zu berichten. Dieser Bericht konnte nicht am gimftigften and-Die Beunruhigung war allgemein, und überall waren fie auf ihrer Sut. Der Ungriff wurde so lange aufgeschoben, baff Boone begann zu glauben, daß fie durch die Berichte ber Spienen entmuthigt waren; baber beschloß er fie anzugreifen. Nachdem er neunzehn Mann von der Besatzung ausgefucht, und sich an die Spi-Be berfelben gestellt hatte, marschirte er mit gleicher Stille und Beschwindigkeit gegen die Stadt Point Greef am Sciota. Er fam bort an, ohne entdect zu werden, ungefahr 4 Meilen von der Stadt traf er mit einer Parthie von 30 Kriegern zusammen, welche auf bem Marsche nach der großen Armee, welche den Zug gegen Boonds borough machen wollte, waren. Schnell griff er fie mit großer Rraft an, und zwang fie mit einigem Berluft zum Rückzug; jebed, erlitt er keinen Berluft. Dier hielt er, und ichickte zwei Spionen voraus, um fich über ben Zustand ber Stadt in Renntniß zu fetzen. In einigen Stunden kehrten fie mit der Nachricht zurück, daß die Stadt verlaffen fei. Er fcbloß baraus, baß bie große Urmee auf ihrem Marsch nach Boonsborough begriffen ware; ber Zustand bes Forts sowohl als sein eigner, war in hohem Grade bedenklich. marschirte, indem er sich zuruckzog, Tag und Nacht, noch hoffend, daß er den Keind umgeben, und vor ihm Boonsborough erreichen könne. Bald traf er mit dem Radzug zusammen, er machte nun einen Salbzirkel ihn zu vermeiben, und paffirte diese Urmee am Gten Tage, am 7ten erreichte er Boonsborough.

Am achten Tage erschien der Feind mit großer Macht. Es was eren ihrer beinahe fünf hundert Krieger, auf ihre gewöhnliche Urt bes waffnet und bemalt; was jedoch das Schlimmste war, war, daß sie von canadischen Offizieren begleitet wurden, welche in den Gebräuchen der neuern Kriegskunst wohl erfahren waren. Sobald sie sich im Ungesicht des Forts aufgestellt hatten, wurden die brittischen Farben

23

gezeigt, und ein Offizier mit einer Flagge wurde geschickt um die Uesbergabe des Forts zu verlangen; mit dem Versprechen der Schosnung und guter Behandlung, im Falle der Willfährigkeit. Vooneverlangte zwei Tage Vedenkzeit, welches trotz aller Erfahrung und des gesunden Menschenverstandes, zugestanden wurde. Dieser Aufsschub, wurde wie gewöhnlich zu Verbereitungen eines hartnäckigen

Widerstands benutt.

Das Vieh wurde in bas Fort gebracht, die Pferte gesichert, und alles, für ben Unfang ber Keindseligkeiten fertig gemacht. versammelte Boone die Besakung, und stellte ihnen vor, in welchem Zustand fie maren. Gie hatten nun nicht allein mit Indianern gu thun, sondern auch mit brittischen Offizieren, welche in der Runft befestigte Plate anzugreifen erfahren waren, hinreichend genug um Unleitung zu geben, allein zu wenig ihren wilden Verbundeten Eins balt zu thun. Wenn sie das Fort übergaben, so möchte und würde vielleicht ihr Leben bewahrt; allein sie wurden viele Unbequemlichfeiten zu erdulden haben, und ihr ganges Gigenthum verlieren muf-Wenn sie sich widersetzten und wurden überwunden, so wurde das leben jedes Mannes, Weibes oder Kindes geopfert werden. Die Stunde war nun herangekommen, in welcher sie entscheiden mußten, was gethan werden muffe. ' Wenn fie entschloffen waren fid zu ergeben, so würde er es dem Offizier befannt machen; wenn sie aber das Fort vertheidigen wollten, so wolle er ihr Loos theilen, sowohl im Leben als im Tod. Raum hatte er geendet, als jeder Mann auffrand, und mit fostem Tone feinen Entschluß aussprach, bas Fort auf ben letten Mann zu vertheidigen.

Boone erschien nun am Thor der Kestung, und theilte dem Capt. Duqueone ben Entschluß seiner leute mit. Täuschung und Merger waren beutlich auf bem Gesichte bes Canadiers gemalt; allein feis ne Gefühle zu unterdrücken versuchend, erflärte er, bag Geuverneur Hamilton ihm befohlen habe, wenn er es verhüten fonne, die Menschen zu schonen; und daß, wenn nenn ber Hauptbewohner bes Forts auf die Sbene kommen wollten, und mit ihm unterhandeln, so wollten sie, ohne weitere Feindseligkeit abziehen. Die hinterlistige Beschaffenheit dieses Untrage war flar, tenn sie konnten sich eben so gut auf dem Plate wo fie franden, besprechen, und wenn fie ausgingen, fo wurden sie die Offiziere des Plates der Gnade der Wilden übergeben; nicht die Ungereimtheit ber Voraussetzung, daß diese Armee von Kriegern unterhandeln wollte, blos allein auf folche Bedinguns gen wie ihnen gefiel, zu bemerfen; und es würden wehl feine andes re Bedingungen senn, als die, das land ganglich abzutreten. Dens noch, dieses klaren Einwurfs ungeachtet, klang das Work, Unter handlung, so angenehm in bas Dhr ber Belagerten, baß sie gleich mit bem Antrag übereinstimmten; Beene felbit, in Begleitung von acht seiner Leute, ging hinaus und vermischten sich mit den Inbianern, welche fich in großer Augahl um fie herumdrängten, und bes ren Mienen große Mengstlichkeit zeigten. Die Unterhandlung begann, und wurde bald beendigt. Ben den Bedingungen find wir nicht uns terrichtet, sie find auch nicht von der geringsten Bedeutung, da bas

Ganze nur ein einfältiger, schwacher Kunstgriff war. Dies wurde bald bekannt.

Duquesne, nachdem er manchen sehr schönen Redesatz über "bienfaisance and humanite," welches die Kriegskunft der civilifirten Wes sen begleiten solle, geendet, berichtete endlich Boone, daß es ein alls gemeiner Gebrauch bei den Indianern sei, daß zwei Krieger, nach Beendigung einer Unterhandlung mit den Weißen, die Hände eines jeden weißen Mannes faßten. Boone bachte, daß dies ein sonders barer Gebrauch sei, da aber keine Zeit über Gebräuche zu disputiren war, besonders, da sie doch nicht mehr in ihre Gewalt kamen als sie bereits waren; so bezeigte er seine Willigkeit sich dem indianischen Gebrauch zu unterwerfen, und die Freundschaft zu befestigen. gleich näherten sich jedem weißen Manne 2 Krieger, mit dem Worte, Bruber, auf ihren Lippen, doch mit einem verschiedenen Ausdruck in thren Augen; und indem sie sie mit Heftigkeit ergriffen, versuchs ten sie dieselben wegzuschleppen. Sie erwarteten (wenn nicht ganglich des Verstandes beraubt,) wahrscheinlich solch ein Ende; denn alle sprangen in demselben Angenblick von ihren Keinden, und liefen nach dem Fort, es wurde heftig auf sie geschossen, dech glücklicherweis se wurde nur ein Mann verwundet.

Wir suchen hier vergeblich die Klugheit und den Scharssinn, welschen gewöhnlich Boone auszeichnete. Es scheint freilich als wenn ein Wettstreit zwischen Duquesne und Boone bestanden; welcher nämlich, von ihnen die größte Menge von Einfalt ausframen solle. Der Entwurf war eines Kindes unwürdig, und die Ausführung unster der Verachtung. Denn nach aller Verrätherei, seinem Gefanges nen die Flucht aus der Mitte der Krieger zu erlauben, welche sich doch gewiß zwischen Boone und das Fort werfen konnten, zeigt eine Armuth und Furchtsamkeit bei Duquesne, welche wahrlich verächtlich ist.

Sogleich begann der Angriff durch ein heftiges Keuern gegen die Umpfählung, welches durch eine verderbliche Genauigkeit von der Besatzung erwiedert wurde. Die Indianer verbargen sich, und das Gefecht wurde vorsichtiger und behutsamer. Duquesne, findend, daß das Fenern seiner Leute wenig Wirkung that, schritt zu einer mehr furchtbaren Art des Angriffes. Das Fort stand an der Gudseite des Stromes, gegen sechzig Schritte vom Wasser. Unter dem Ufer beginnend, wo ihre Verrichtungen der Besatzung verborgen waren, versuchten sie eine Mine im Fort aufzusprengen. Ihr Vorhaben, wurde jedoch glücklicherweise entdeckt, durch die große Menge frischer Erde, welche sie genothigt waren in den Fluß zu werfen, und durch welche das Wasser eine Strecke hinunter trübe wurde. Zioone weis der seinen gewöhnlichen Scharffinn wieder erlangt hatte, schnitt eis nen Graben innerhalb des Forts, in folder Urt, daß er die Linie ihrer Annäherung durchschnitt, und dies vereitelte ihre Absicht. Keind erschöpfte alle gewöhnlichen Listen indianischer Kriegskunft, allein sie wurden bei jedem Versuch zurückgeschlagen. Findend, daß ihre Zahl durch das bedachtsame oder verderbliche Fenern der Bes fatung mit jedem Tage fleiner wurde, und feine Aussicht zu einem endlich glücklichen Erfolg habend, brachen sie am neunten Tage ihrer Belagerung auf, mit gingen nach haus. Der Verluft ber Befabung war zwei Tobte und vier Berwundete. Auf ber Seite ber Wilben waren sieben und breißig Tobte und viele Verwundete, welche, wie gewöhnlich, mit fortgetragen wurden.

Dies war die lette Belagerung, welche Boonsborough zu erleiden hatte. Die Einwohner im Lande hatten au Zahl zugenommen, und so manche andere Posten waren zwischen dem Ohio und Boonsborough errichtet, daß die Wilden denselben nicht erreichen konnten, ohne Keinde im Rucken zu behalten.

Im Derbste dieses Jahres ging Boone, um seine Frau und Kinsber zu holen, nach Nord-Carolina zurück; welche, wie schon früher bemerkt, ihn für todt gehalten, und deswegen zu ihrem Bater zurückgekehrt war. Es ist hier in Herrn Marschall's Geschichte ein Wink, daß sich die Familienbegebenheiten, welche ihn in Nord-Carolina zurückhielten, in einem unangenehmen Stande befanden; doch ist keine Erläuterung gegeben.

Im Commer, 1780, febrte er mit feiner Kamilie nach Rentuctio guruck, und ließ fich in Boonsborough nieder. hier war er fleißig mit seiner Bauerei beschäftigt, bis er von seinem Bruder begleitet, am ften October nach bem niebern Blue Licks ging, um fich mit Cals ju verfeben. Diefe Stelle fchien verberblich fur Boone gu fenn. Dier wurde er einmal von den Indianern zum Gefangenen gemacht; bier war es für ihn bestimmt, innerhalb zweier Sahre, seinen jungs sten Cobn zu verlieren, und Angenzeuge von der Niedermetselung vieler feiner besten Freunde zu seyn. Gein jetiger Besuch sollte auch nicht frei von Trübfat fenn. Auf ihrem Ructweg wurden sie von einer Parthie Indianer bemerkt, und sein Bruder, welcher ihn während mancher Jahre voller Muhseligkeit und Gefahr begleitet hatte, wurde vor seinen Augen getöbtet und scalpirt. Unfähig ben Tod beffelben zu verhindern oder zu rachen, war Boone genothigt zie flieben, und nur durch die bessere Kenntniß des Landes, konnte er seinen Berfolgern entwischen. Sie folgten seiner Spur, durch den Beruch eines Sundes, welcher ihn fehr drangte, und verhinderte ihn fich zu verbergen. Diefer war einer der bedenklichsten Augenblicke feis nes Lebens, doch seine gewöhnliche Raltblütigfeit und Weistesstärfe überwand auch dieses. Er blieb stehen bis der hund, laut bellend feiner Spur folgend, in Schufweite fam, bann brebte er fich bedachts fam um, und schoß ihn todt. Die Dichte des Waldes und das Des ranrucken ber Nacht, befähigten ihn seine Klucht zu bewirken.

Während des folgenden Jahres, erfreute sich Bounsborough imgestörter Ruhe. Das Land war schon ziemlich die bewohnt, und
war mit Kestungen in jeder Nichtung besetzt. Neue Auswanderer
kamen mit ihren Kamilien beständig an; und viele unverheirathete Krauenzimmer, (welche früher hier sehr selten waren,) hatten sich
nach Kentucky gewagt. Sie konnten keinen besseren Platz erwählen,
wo ihr Verdienst mehr richtig geschätzt wurde; sie wurden sehr schnell
den jungen Jägern geneigt, von welchen viele von der Nothwendigs
keit gezwungen, als Junggesellten lebten. Wachsende Ansseluns gen hatten fich über ben Kentucky Strom gebildet, und es stand schon

eine Angahl Häuser wo jett Lexington steht.

Das Jahr, 1781, ging in der größten Ruhe vorüber, und, dem Ansschein nach zu urtheilen, war nichts mehr entfernt, als der furchterliche Kampf, welcher sie erwartete. Allein während des ganzen Jahres gingen die Indianer damit um, eine verzweiselte Anstrengung vorzus bereiten, um die Ansiedelungen mit einem Schlage zu verderben. Sie waren durch den Strom der Einwanderung ernstlich beunruhigt, welsche ihren Lieblings Jagdgrund in einen ungeheuern Haufen von

Städchen zu verwandeln suchten.

Das Wild war schon ziemlich verschwunden; die Ansiedler, welche früher schwach und zerstreut auf der südlichen Seite des Kentucky Stromes waren, waren jett zahlreich, und breiteten sich rasch gegen den Dhio aus. Eine fraftige und vereinte Unstrengung konnte dens noch ihre Keinde vertilgen, und ihnen den unbestreitbaren Besit der westlichen Wälder zurückbringen. Einige abtrünnige weiße Mäns ner, waren mit ihnen, und fenerten ihre wilden Leidenschaften an, sie darauf hinweisend, was für Beleidigungen sie von den Sänden der Weißen erlitten hätten, und wie nothwendig es sen, sogleich und kräftige Anstrengungen zu machen; oder jede Hoffnung auf Ents schädigung und Rache auf ewig aufzugeben. Unter diesen war der bemerkenswertheste, Simeon Girty. Läufer wurden nungu den meisten der nordwestlichen Stämme geschickt, alle wurden ers mahnt jede Privat-Sache an Seite zu stellen, und sich in der allges meinen Sache gegen die weißen Gindranger, zu vereinigen. dieser Zeit waren die Unsiedler fleißig beschäftigt neue Vauereien ans zulegen; sich verheirathend und zur Heirath gebend; durchaus une wissend über ben Sturm, welcher sich bei ben Geen sammelte.

Im Frühling, des Jahres 1782, nach einem langen Zwischenraum von Ruhe, wurden sie durch kleine Parthien gequält, welche dem Hauptforps vorangehen, wie unregelmäßige Regentropfen, welche mit Geräusch niederfallen, und die Vorboten des herannahenden

Sturmes find.

Im Mai, ruckte ganz heimlich eine Parthie von 25 Wyandotts gegen Estills Posten, wo sie in der Nachbarschaft erschütternde Gewals thatigfeiten ausübten. Sie traten in eine Hutte, welche etwas ents fernt stand, und ergriffen da eine Krau mit ihren zwei Töchtern; welche, nachdem sie mit indianischer Barbarei geschändet waren, mit dem Tomahawk getödtet und scalpirt wurden. Ihre Körper, noch warm und blutend, wurden auf dem Boden liegend in der Sutte ge-Die Nachbarschaft wurde augenblicklich zu den Waffen gefunden. Capt. Estill sammelte schleunig 25 Mann, und verfolgte ihre Spur mit großer Schnelligkeit. Er kam zu Hinston Fork von Licting, gleich nachdem sie benfelben überschritten hatten, und es ents stand ein sehr ernstlicher und verzweifelter Kampf. Die Indianer schienen im Anfang muthles zu senn, und begannen zu flichen, allein ihr Häuptling, welcher beim ersten Teuer schwer verwundet wurde, rief mit lauter Stimme, befahl ihnen zu stehen, und das Keuer zu erwiedern; welchem augenblicklich gehorcht wurde. Der Bach raun

mischen beiden Partheien, und verhinderte den Angriff von beiden Seiten, als mit ber Bewißheit eines großen Berluftes. Daber formirten beide Vartheien unregelmäßige Linien ; fie maren ungefähr fünfrig Narbs von einander entfernt, fie fuchten Schut binter Baus men ober Solgbloden, und feuerten, wenn fich ein Begenstand zeigte. mit Bedachtsamfeit. Das einzige Manover, welches Die Beschaffenbeit des Bobens guließ, war, die Linie so auszudehnen, daß die Klans fe bes Keindes unbedeckt mar; und dies mar höchst gefährlich zu uns ternehmen, ba jede Bewegung fie einem naben und toblichen Keuer bloßstellte. Daber mar das Gefecht im allgemeinen bleibend; feine Parthei ging voran noch wich sie, und jeder Einzelne handelte für fich. Es hatte bereits langer als eine Stunde gewährt, ohne lebers legenheit auf einer Geite, ober Aussicht gur Beendigung beffelben. Capt. Eftill hatte ein Drittheil feiner Leute verloren, und hatte beis nabe benfelben Berluft bem Keinde beigebracht, welche ihren Boben noch immer fühn behaupteten und sein Feuer mit gleicher Rraft erwiederten. Mit ber indianischen Urt zu fechten fortzufahren, murbe feine gange Parthie einem gewiffen Tobe überliefert haben, einen nach bem andern, es mare benn bag alle Indianer getobtet murben, welche jedoch biefelbe Gelegenheit hatten, wie er felbit. Gieg, burch folch einen Preis erfauft, wurde nur einen traurigen Triumph ge bracht haben; allein es war eben fo wenig moglich fich gurud zu gieben, als pormarts zu geben, ohne daß er feine Leute der größten Bes fabr aussette. Nach falter Erwägung biefer Sache, in feinem Bemutbe, und sebend bag ber Keind noch immer feine Entmuthigung zeigte ; befchloß Capt. Eftill unter Lieutnant Miller eine Varthie von feche Mann abzuschicken, mit bem Befehl, ben Bach bober binaufgu überschreiten ; mahrend welcher Zeit er feinen Boden behaupten wollte ; jederzeit fertig um Theil zu nehmen, wie es bie Umftanbe erlaubten. Allein er hatte mit einem Feinde zu thun, welcher eben fo fubn als icharffinnig war. Der Indianerhauptling bemerfte die Theilung der Macht welche ihm gegenüber frand, fehr schnell durch Aufhören des Schießens in der Front, und schnell den Zwed muthmagend, befchloß er, um benfelben zu vereiteln, ben Bach zu überfchreiten, und mit feiner gangen Macht Eftill zu übermaltigen, melcher burch die Abmesenheit des Lieut. Miller geschwächt mar. Das Manover war fühn und meisterlich, und wurde mit entschlossenem Muthe ausgeführt. Gie marfen fich in's Baffer, und überfielen Eftill mit Tomahamts in der Hand, und trieben ihn mit Gemetel por fich ber. Miller's Parthie zog fich in Uebereilung zuruck, und Inden die Schande auf fich, daß fie ihre Freunde verlaffen hatten, und fich lieber verbargen als den ernannten Plat in Befit zu nehs men. Andere widersprechen dieser Behauptung, und behaupten, Miller habe punktlich ben Befehl vollzogen, fei über ben Bach gegangen, und wie er mit dem Feind gusammentraf, fei er genothigt worden, fich mit Berluft guruck zu gieben. Wir halten es fur mahre scheinlich, daß die Indianer auf Gitill sturzten, wie oben bemerkt, und ibn fchlugen ; überfchritten bann auf's neue ben Bach, und griffen Miller an, fo ihre Keinde vereinzelt vernichtenb. Eftill's Para

thie, welche sich wuthend angegriffen fand, und keine Unterstützung von Miller erhielt, welcher wahrscheinlich um diese Zeit auf der ans dern Seite des Baches war, um den Befehl zu vollziehen, hielten sich natürlich für verlassen; wenn nun ein Geschrei der Art gegen einen Mann erhoben wird, (besonders bei einer Niederlage) so wird die Stimme der Bernunft nicht mehr gehört. Ein Sühnbock ist jester Zeit nöthig. Die zerstreuten Ueberbleibsel dieser Truppenabtheis lung kehrten auf ihren Posten zurück, und fullten das Land mit Besstürzung und Unruhe, den Berlust bedeutend vergrößernd. Der brave Still, mit acht seiner Männer waren gefallen, und vier andere verwundet,—mehr als die Hälfte der ursprünglichen Anzahl.

Dieses, ungeachtet ber geringen Anzahl, ist ein bemerkenswerther Kampf; und vielleicht ehrenvoller für die Indianer, denn jeder andere, welcher berichtet wird. Die Anzahl, die Waffen, der Muth, und die Stellung beider Partheien waren gleich. Beide bestanden aus guten Schützen und geübten Waldmannern. Da war fein Ueberfall, feine plötliche Furcht, oder besondere Begebenheit, dem wahrscheinlichsten Bericht zufolge, welche das Gesecht entschied. Ein seines Manöver von Estill, gab ein Uebergewicht, welches schnell von dem Indianerhäuptling ergriffen wurde, und eine kuhne und meister-

hafte Bewegung entschied bas Echicial bes Tages.

Auf die Neuigkeiten von Cstills Ungläck, folgte bald eine andere, welche kaum weniger schrecklich für die benuruhigten Unsiedler war. Capitain Holder verfolgte mit siebenzehn Mann eine Parthie Indiaener, welche zwei Knaben aus der Nachbarschaft von Hon's Posten genommen hatten. Nach einer schnellen Berfolgung überholte er sie; und in dem ernstlichen Gesechte, welches sich entspann, wurde er mit dem Berlust der Hälfte seiner Parthie zurückgeschlagen. Der Strom des Erfolgs schien sich gänzlich auf die Seite der Indianer gewendet zu haben. Sie durchzogen den Wald in jeder Nichtung, oftmals einzeln, oftmals in kleinen Parthien, und hielten so die Ans

fiedler in beständiger Unruhe.

Endlich, fruh im August, wurde bie große Unftrengung gemacht. Die verbundete indianische Armee, zusammengesetzt von beinahe als len nordwestlichen Stämmen, und auf beinahe 600 Mann freigend, begannen ihren Marich von Chillicothe unter ihren Sauptlingen, unterftust und mit Ginfluß von Girty, Di'Ree und andern abtruns nigen weißen Mannern. Mit einer Geheimhaltung und Schnellige feit, welche ihnen eigen ift, famen fie burch die Balber ohne bas geringste Zeichen ihrer Unnaherung ju geben; und in ber Racht bes 14ten Auguste, tamen fie vor Bryant's Vosten an, so fcmell, als wenn fie aus ber Erde gewachsen maren, und umzingelten benfelben, ruhig bas herannahen bes Tageslichtes erwartend, und fich felbit fertig baltend, sobald als die Thore geöffnet wurden, fich auf bie Einwohner zu fturgen. Der ausgezeichnete Ginflug bes Bludes im Rriege war nie mehr auffallender bargestellt. Die Befatung batte beschlossen, am folgenden Morgen nach Son's Posten zur Unterstüs Bung zu geben, benn fie hatten ben Abend zuwor burch einen Boten bie Nachricht von Holber's Niederlage erhalten. Wären bie Ins

dianer einige Stunden später angekommen, so würden sie das Fort nur mit alten Männern, Weibern und Kindern beselt gesunden has ben, welche ihrem Angriff keinen Augenblick Widerstand leisten konnsten. Wie es nun war, fanden sie Besagung versammelt und in Waffen, der größere Theil durch die ganze Nacht fleißig beschäftigt, sich fur einen frühen Marsch am folgenden Morgen bereit zu machen. Die Indianer konnten ventsich das Geränsch ter Borberreitung hören, und während der Nacht Lichter von Blechäusern und Hutten schen, welches sie zur Vermuchung bringen mußte, daß ihre Unnäherung entdecht sei. Alle verhielten sich während der Nacht rubig, und Girty entwarf in ter Stille den Plan zum Anariss.

Das Kort, in welchem gegen 40 hütten in gleichlaufenden Linien gebaut waren, stand auf einer geringen Erhöhung auf dem sudlichen Ufer des Elkhern, einige Schritte von der rechten Seite der Straffe, welche von Maysville nach Lerington fuhrt. Die Besatung wurde durch eine Quelle, welche sich etwas entfernt von dem Fort an der nordwestlichen Seite besand, mit Wasser versehen; — ein großer Febler bei den meisten Posten, welche in einer engen und lang anhaltenden Besagerung schrecklich viel durch den Mangel an

Waffer leiden mußten.

Das Haupteorps ber Indianer leate fich auf halbe Buchsenschußweite von ber Quelle in ten Sinterhalt, mabrend hundert auserles fene Manner fich auf ben Plat ftellten, mo jett, nachdem man über ben Bad gegangen, die Strafe lauft; es mar ihnen befohlen ein lebhaftes Fener zu eröffnen und fich ber Befagung an diefer Seite gu zeigen, um fie zu verleiten einen Musfall zu machen; mabrend das Hauptcorps fich fertia balten folle, um auf das gegenüberstebens de Thor sich zu sturzen, baffelbe mit ihren Tomahamks niederzuhaus en, und ihren Weg in die Mitte ber Sutten zu erzwingen. Bei Tagesanbruch marschirte die Befatung mit ihren Waffen auf, und waren bereit die Thore zu öffnen um abzumarschiren, als sie auf einmal burch ein wurbendes Schießen, welches mit furchtbarem Beschrei begleitet wurde, bennruhiget wurden; welches die Weiber und Kinder in große Angst versetzte, und sogar die Manner erschreckte. Alle liefen zu der Umpfählung, und saben eine kleine Parthie Indianer, welche fich bem Unblick blooftellten, schoffen, ichrieen und die wuthendsten Gebarben machten. Diefe Erfcheis nung war so sonderbar, und so verschieden von ihrer gewöhnlichen Urt zu fechten, bag einige Bornichtige und Erfahrene von ber Befas bung fie fogleich für eine Lockparthie erklärten, und die jungen Mans ner, welche einen Ausfall machen wollten um fie anzugreifen, zus ruckhielten. Die gegenüberliegende Seite bes Korts murde augenblicklich bemannt, und verschiedene Lücken in der Umpfählung schnell wieder bergestellt. Ihre größte Berlegenheit entstand baber, baß sie die Aussicht hatten wegen Mangel an Wasser zu leiden. Die Erfahrensten ber Besatzung waren gewiß, daß eine mächtige Parthie nahe bei der Quelle im Hinterhalt lag; boch auch zur selben Zeit waren sie überzeugt, daß sie sich nicht selbst verrathen wurden, bis

bas Kener auf der gegenüberliegenden Seite des Korts fo warm ers wiedert wurde, bag nie glauben founten, ihre Kinte fei geglückt. Nach diesem Eindruck handelnd, und der dringenden Nothwendigfeit Diefer Sache nachgebend, versammelten fie alle Weiber, ohne Huse nahme : und ihnen die Umstände, in welche fie verfett maren, erflarend; zugleich die Unwahrscheinlichfeit, daß ihnen Schaden zus gefügt werden wurde, als bis man auf der gegenüber liegenden Seite bes Korts bas Keuer erwiedere, vorstellend; ersuchte man fie, daß fie alle in einem Saufen nach ber Quelle geben, und jede einen Eimer Baffer bolen follten. Ginige ber Frauengimmer bats ten natürlich feinen Drang Diefes gu unternehmen, und frugen : warum die Manner nicht eben fo gut Baffer bolen fonnten, als fie ? ferner noch bemerkend, daß fie nicht ichuffest seien, und bak Die Endianer feinen Unterschied awischen Scalps von Männern ober Meibern machten! Huf biefes erhielten fie zur Antwort : bag man es an den Weibern gewohnt fei, daß fie jeden Morgen Waffer nach bem Fort holten, und wenn die Indianer fie wie gewöhnlich beschäftigt faben, fie ficherlich glauben murben, baß ihr Sinterhalt nicht entbeckt mare; fie fich auch besmegen, um auf einige Weiber gu ichießen, nicht verrathen murten; indem nie hofften, wenn nie fich noch einige Augenblicke langer verborgen hielten, ben Befit des Forts ganglich zu erlangen. Daß wenn aber Manner gur Quelle gingen, so wurden die Indianer vermuthen, daß nicht alles recht ware; fie wurden baber baran verzweifeln, bag fie mit ihrem Sinterhalt ets was andrichten fonnten; und gleich auf die Manner guffürgen, ibnen entweder in bas Kort folgen ober fie an ber Quelle erschießen wurden. Die Entscheidung war bald gemacht. Ginige ber Kuhnften erklarten, bag fie bereit waren bie Wefahr zu bestehen; die Gunaften und Furchtsamften aber sammelten fich im Nachzug; fie marschirten alle in einem Zuge nach der Quelle, innerhalb Schußweite von 500 Indianern. Ginige der Mädden fonnten die Zeichen ber Turcht nicht unterbrücken, boch die Berbeiratheten im Allaemeis nen gingen mit einer Festigfeit und Faffung, daß fie bie Indianer burchaus hintergingen. Nicht ein Schuf fiel. Der Parthie murbe erlaubt ihre Gimer ju fullen, eine nach ber andern, ohne Storung; wenn auch ihre Schritte auf ihrem Ructweg immer schneller und schneller wurden, und wie fie bem Thore bes Forts nabe famen, fich in eine militärische Gilfertigfeit verwandelte, welche mit ein menig Drängen bei bem Durchgang burche Thor begleitet mar, fo murbe boch nicht mehr als ber fünfte Theil verschüttet, und bie Augen der Jüngsten hatten sich nicht mehr als das Doppelte ihrer gewöhnlichen Größe ausgedebnt.

Jest vollfommen mit Wasser versehen, schickten sie breizehn junge Männer die Lock-Parthie anzugreisen, mit dem Besehl mit der größten Schnelle zu feuern, und so viel kärmen als möglich zu machen, jedoch den Keind nicht zu weit zu verfolgen; während der Zeit postirte sich der Rest der Besatzung an die gegenüber liegende Seite des Korts, spannten den Sahn an ihren Flinten, und standen ferstig, den Hinterhalt, sobald er sich zeigen würde, zu empfangen.

Das Schießen der leichten Parthien auf der Lerington Straße wurs be bald gehört, und schnell wurde es durchdringend und ernstlich, stufenweise sich mehr vom Fort entfernend. Girty sprang mit seinen fünshundert Kriegern segleich auf, und kürzte sich schnell auf das westliche Thor, fertig sich seinen Weg mit Gewalt über die unverstheidigte Umpfählung zu bahnen. In diese unermestliche Masse dunstler Körper schoss die Besahung mehrere schnelle Salven von Flintenkugeln mit verderblichem Erfolg ab. Deren Bestürzung kann man sich einbilden. Mit wildem Geschrei zerstreuten sie sich zur Rechten und zur Linken, und in zwei Minuten war kein Indianer mehr zu sehen. Zur selben Zeit kam die Parthie, welche einen Unsfall auf der Lerington Straße gemacht hatte, in das Fort durch bas gegenüberliegende Thor voller Muth zurückgelausen, berzlich

über ben Erfolg ihres Manovers lachend.

Ein geregelter Ungriff nach bem gewöhnlichen Gebrauch fing nun an, bod ohne viel Erfolg auf beiden Geiten, bis 2 Uhr bes Rachmittage, mo eine neue Scene fich zeigte. Bei ber erften Ericheis nung der Indianer am Morgen, wurden zwei der Befatung, Tom- linfon und Bell, welche fich auf schnelle Pferde gesetzt hatten, nach Lerington geschickt, um die Unkunft ber Indianer anzuzeigen und Unterftutung zu verlangen. Gie famen etwas nach Connenauf: gang bort an, und fanden bie Ctabt nur mit Weibern und Kindern. und einigen alten Männern besetzt, die Uebrigen hatten sich auf die Nachricht von Solder's Niederlage in Marsch gesetzt, um fich nach dem allgemeinen Versammlungsort zu hop's Standposten zu bege-Die zwei Conriere folgten ihnen gleich im Gallop, und überholten fie auf der Strafe, fie belehrend, welcher Gefahr Lexington während ihrer Abwesenheit ausgesetzt fei. Die ganze Parthie, aus 16 Mann zu Pferd und doppelt diese Anzahl zu Fuß, mit noch einis nigen Freiwilligen von Boone's Posten, bestehend; machten sich gleich auf ben Rudmarich, und bereiteten fich vor, fich nach Bryants Posten mit ber größten Edmelle zu begeben. Gie waren burchaus mit ber übermäßigen Angabl, die fie gegen fich hatten, unbefannt, fonft wurden fie mit mehr Borficht vorwarts gegangen fein. linfon batte fie blod benachrichtigt, baß ber Poften umzingelt mare, da er felbst über die Angahl ber Feinde unbefannt war. Durch große Unstrengung murden fie, sowohl die zu Pferde als die zu Ruß, in Stand gefetst bas Fort gegen 2 Uhr bes Rachmittags zu erreichen, und preften mit übereilter Tapferfeit vorwarts, um fich in bas Fort zu werfen. Die Indianer jedoch, welche die Abreise der zwei Couriere achtsam gemacht hatte, (welche in ber That ihre Linie burche brochen hatten, um die Rachricht ber Belagerung weiter zu bringen) erwarteten bie Unfunft ber Berftarfung, und batten Magres geln getreffen, fie zu empfangen.

Bur Linken ber langen und engen Gasse, wo die Maysville und Lexington Strafe länft, waren mehr denn hundert Acker mit stehens dem grünen Welschfern bedeckt. Die gewöhnliche Strafe von Lersington zu Bryants lief in gleicher Linie mit dem Zaune diese Felbes, und nur wenige Fuß entsernt von derselben. Un der gegens

über liegenden Seite ber Strafe mar bichter Dalb. Sier lagen mehr als dreihundert Indianer im hinterhalt, in Pistolenschuftweite von der Strafe, die Ankunft ber Parthie erwartend. Die Reiter famen zu Weficht gerade wie bas Schießen aufgehört hatte und als Reinen Feind febend, fein Berausch borend, ritten les stille war. fie in die fchmale Baffe im Galopp, und wurden augenblicklich mit eie nem Schaner von Rugeln begruft, und zwar von beiden Geiten in ber Entfernung von gebn Schritten. Beim erften Schuß fvornte Die gange Parthei ihre Pferde, und ritten in voller Gile burch die rollenden Schuffe, welche von beiden Geiten fielen; body mag es min fein, bag die große Gile mit welcher fie ritten, ober ber Ctaub, welcher baburch verurfacht murbe, ihnen Schutz gewährte, benn fie famen alle unbeschädigt in das Fort. Die Männer zu Fuß waren weniger gludlich. Gie brangen burch bas Welfchtornfeld vorwarts, und möchten bas Fort in Sicherbeit erreicht haben, wenn fie nicht so begierig gewesen waren ihren Freunden beizusteben. Dhne nache gubenfen, daß ber Schwere und ber Husbehnung ber Schuffe nach Die Bahl ber Keinde die Ihrige zehnmal überstieg, liefen sie mit unbedachtsamem Muth zu ber Stelle, wo das Fenern gehört murde; bier fanden fie fich nun vom Fort abgeschnitten, und in Pistolenschußweite von mehr als dreihundert Wilden. Zum Gluck waren die Klinten ber Indianer abgeschoffen, und hatten feine Zeit tiefelben aufe Neue zu laden. Bei der Unficht diefes braven Corps von Kuße gangern, erhoben fie ein furchtbares Wefchrei, indem fie fich auf fie fturzten mit dem Tomahamf in ber hand. Richts als bas bobe Belichkorn und und ihre geladenen Gewehre konnte fie vor Bernich-Die Indianer waren sehr vorsichtig wie sie gegen tung bewahren. geladene Gewehre fturgten, blod mit dem Tomahawt in ber Sand : wenn fie nun anhielten, um ihre Bewehre zu laden, so liefen die Rentudier mit großer Schnelligfeit in jeder Richtung durch bas Welfchkorn. Einigen gelang es bas Gehölz zu erreichen und ihre Flucht durch das dichte Rohr zu machen; einige murden im Feld niedergeschoffen, andere unterhielten ein laufendes Gefecht, geles gentlich hinter Baumen, und ben Teind mit ihren Buchsen im Schach haltend, benn von allen Menschen find die Indianer im Allgemeinen am vorsichtigften, wenn sie sich ber Befahr blosftellen. Ein ruftiger, lebbafter Gefelle murde fo ftart von Girty und einis gen Wilben gepreßt, daß er genothigt war seine Buchse logzuschies gen, (jedoch nicht aus freiem Willen, weil er feine Zeit hatte dies felbe wieder zu laden) und Birty fiel. Es ereignete fich, daß diefer ein dickes Stud Soblleder in seinem Schrotbeutel hatte, in welches die Angel fuhr und sein Leben erhielt, bennoch war die Gewalt bes Stofes fo ftart, daß er zu Boden fiel. Die Bilden hielten bei feis nem Fall, und ber junge Mann entfam. Allein bas Scharmugeln und Laufen bauerte länger benn eine Stunde; mabrend welchem bas Welfchkornfeld eine Scene von garmen und Gile zeigte, wels ches fich faum begreifen läßt, bennoch blieben nur Wenige tobt. Rur sechs ber weißen Männer maren getöbtet ober verwundet, und wahrscheinlich noch weniger des Feindes, denn die Weißen schoßen

nur dann, wenn es durchaus nöthig war, und hoben ihre Labungen auf, um als ein Zaum gegen den Feind zu dienen. Hätten die Indianer diese die nach Lerington verfolgt, so möchten sie sich leicht in den Besit desselben gesetzt haben, ohne viel Widerstand zu finden, denn es war feine Nacht da um ihnen entgegengesetzt werden zu können; allein, nachdem sie die Flüchtlinge einige bundert Schritte verfolgt hatten, kehrten sie wieder zu der hoffnungslosen Belage-

rung des Forts mruck.

Es war nun beinabe Abend, und bas Schiefen batte von beiden Seiten aufgebort. Die Indianer waren mutblos geworden. Ihr Berluft, welchen fie bes Morgens erlitten hatten, mar ftart, bas Land bewaffnete fich angenicheinlich, und wurde bald auf ihnen fein. Sie batten feinen Eindruck auf bas Fort gemacht, und ohne Artife ferie war nichts zu boffen. Die Sänptlinge sprachen von Aufbebung der Belagerung und vom Lager aufbrechen, allein Girty beschloß. daß da feine Waffen unnütz maren, die Wirksamkeit ber Unterhands lung zu versuchen. Giner ber Bastionen nahe mar ein großer Stumpf, zu diesem froch er auf ben Sanden und Rnicen, und rief ber Besatzung. Er lobte febr ihre Tapferfeit, verficherte ihnen aber, baß fernerer Miberstand Tollheit fein murbe, er habe 600 Rrieger bei fich, und erwarte jede Stunde Berftarfung mit Artillerie, welche ihre Hitten gleich in die Luft blafen wurde; daß wenn bas Fort mit Sturm genommen, welches sicherlich geschehen wurde, wenn bie Ranone antame, es ibm unmöglich mare ibr Leben zu fichern ; als lein wenn fic es gleich übergeben wollten, fo gebe er ihnen fein Chrenwort, bag nicht ein Saar auf ihren Sauptern beschädigt werben folle. Er fagte ihnen feinen Ramen, erkundigte fich ob fie ihn fennten, und versicherte ihnen, daß sie seinem Ehrenwert trauen fonn-Die Befanung bordte in ber größten Stille feiner Rete, und manche von ihnen murten blaß, wie fie von ber Artillerie hörten; ba die Indianer bei einer Gelegenheit wirklich Kanonen mit fich brachten und zwei Standposten gerstörten. Doch ein junger Mann mit Ramen Reynolds, wegen seiner Tapferfeit, Kraft und luftigen muntern Gemuthoftimmung befannt, bemerfte ben Gindruck, melchen Birty's Rede gemacht hatte, und nahm die Beantwortung auf Bu Girty's Bemerkung "ob fie ihn fennten ?" antwortete Repnolos: "bag er febr weht befannt fei, bag er felbst einen werthlofen Sund babe, welchem er ben Ramen Gimon Girty, in Folge seiner auffallenden Aehnlichkeit mit dem Manne Dieses Nas mens, gegeben habe; und wenn er Artillerie ober Berftarfung babe, so soile er sie mitbringen und verd- sein. Dag wenn er oder eis nige feiner nackenten Schurfen welche er bei fich babe, ihren Weg in das Fort fanden, so wurden sie nicht einmal ihre Klinten acaen sie gebrauchen, sondern sie mit Ruthen, von welchen sie eine große Alnzahl für diesen Gebrauch bereit liegen hatten, wieder beraustreis ben wurden; und endlich bemerfte er, baf fie eben fo gut Berftarkung erwarteten; baß bas ganze land zu ihrem Beistand im Uns maridy fei, und wenn Girty und feine Morderbande nur nech vierundzwanzig Stunden vor dem Fort bleiben wollten, so wurden ihre

Scalps in der Sonne trocknend auf den Dächern ihrer Hütten zu finden sein. Girty nahm großen Anstoß an dem Ton und der Sprache des jungen Kentuckiers, und zog sich mit einem Ausdruck von Betrübnis über ihren unvermeidlichen Untergang, welcher sie am folgenden Morgen erwarte, zurück. Er vereinigte sich schnell mit den Häuptlingen, und sogleich wurden Vorbereitungen getroffen die Belagerung aufzubeben. Die Nacht ging in ungestörter Nuhe dahin, und wie der Morgen anbrach, fand man das Lager der Indianer verlassen. Feuer brannten noch hell, und verschiedene Stücke Fleisch waren noch am Bratspieß zurückgelassen; aus welchem man schloß, daß sie sich furz vor Tagesanbruch zurückgezogen

hatten.

Krüh am Tage trafen Berftarfungen ein, und gegen Rachmittag waren an Bryants Posten 167 Mann versammelt. Col. Daniel Boone, von feinem jungften Cobne begleitet, war an ber Spike einer ftarken Parthie von Boonsborough; Erigg brachte die Macht von der Nachbarschaft von Harrodsburg, und Todd befehligte die Milit aus ber Umgegend von Lexington. Beinahe ein Dritttbeil ber versammelten Angahl bestand aus abgeordneten Offizieren, meldie aus der Ferne nach dem Plate der Teindseligkeiten berbeieilten, für biefe Zeit nahmen fie ihren Stand in ber Linie. Bon benen, welche unter dem Rang von Colonel fanden, waren die Ausgezeich netften, die Majore Sarland, M'Bride, M'Gary und Levi Tobo; dann noch die Capitaine Bulger und Gordon. Bon den seche lette benannten fielen alle in der folgenden Schlacht, ausgenommen Todo und M'Garn. Tobb und Trigg als älteste Colonels, übernahmen ben Befehl; bennoch scheint es als sei ihre gesetmäßige Gewalt mehr angeblich gewesen. Dies war jedoch von geringer Bedeutung, benn das Gefühl einer allgemeinen Gefahr ift oftmals mehr binbend als eine strenge Disciplin. Gine farmende Berathschlagung, in welcher es scheint, daß ein jeder bas Wort habe führen burfen, endigte fich mit dem einmuthigen Beschluß, ten Teind ohne Aufschub zu verfolgen. Es war febr gut befannt, baf General Logan eine ftarte Macht gesammelt habe, und fich in spatestens 24 Stuns ben mit ihnen vereinigen wurde. Es war beutlich genug verstans den, daß der Feind zum wenigsten doppelt, und nach Girty's Angabe, mehr benn breimal stärker als ihre Anzahl sei. Man sah, baß ihre Spur breit und beutlich war, es waren segar Zeichen ba, baß fie mit einer Trägheit und Willigfeit verfolgt zu werten, fortzogen; dieses war von den Kuntschaftern, welche zum Ausspähen ausges schickt waren, bemerkt. Daran konnte man vernünftigerweise feben, baf fie auf bem Wege Salt machen wurden; wenigftens fo langfam marichiren wurden, um zu erlauben, auf bie Sulfe Legans gu warten. Doch fo heftig war die Begierte ber Offiziere und Colbaten, daß alle bieje flaren Bernunftschluffe überfeben murben. Um Radymittage, bes 18ten Augusts, wurde bie Marschlinie aufgenommen, und die Verfolgung mit ber übereilten Tapferfeit betries ben, welche so oft für die Kentuckier verderblich war. Fast alle Offiziere und viele Goldaten waren zu Pferte.

Die Indianer maren ber Buffelipur gefolgt, und als wenn fie barauf bedacht gemesen maren, ihre Cour recht beutlich zu machen, batten fie manchen ber Baume an beiben Seiten ber Strafe mit ihe ren Beilen gerhacht. Dieje beutlichen Zeichen von gangfamteit, machte einigen Gindruck auf bas falte berechnende Gemuth bes Boone, allein es war zu frat ben Rucking anzurathen. Gie lagers ten fich biefe Racht im Weholz, und erreichten am folgenden Tage Die verberbliche Grenze ihrer Berfolgung. Geit ber Beit, bag bie Berfolgung begonnen hatte, faben fie jum ersten Dale bei ben niebern Blue Licks einen Keind. Alls ber vermifchte Sanfe von Reis tern und Außgangern bas subliche Ufer bes Licking erreichten, faben fie eine Angahl Indianer die felfige Erhöhung an ber andern Seite hinauffteigen. Bei ber Erscheinung ber Rentuctier blieben fie ftes ben, faben eine Zeitlang Diefelben mit Stillschweigen an, und verschwanden dann rubig und mit Muße an der Spise des Bugels. Es wurde gleich Salt gemacht. 3wolf ober zwanzig Offiziere fammelten fich vor ber Front ber Truppen, und begannen eine Beraths schlagung. Die wilde und einsame Unficht bes landes um fie ber. ihre Entfernung von jedem Schutort, mit ber Gewißbeit, baf fie in der Gegenwart eines weit überlegenen Keindes wären, schien ibnen eine Ernfthaftigfeit einzuhauchen, welche an Furcht grangte. Aller Augen waren auf Boone gerichtet, und Col. Todd frug ihn um seine Meinung, was zu thun sei. Der alte Malbmann erwies berte mit seinem unbeweglichen Ernft: "baf ihre Lage febr bedeuts lich sei-baß die gegenüberstehende Macht ungweifeihaft zahlreich und gum Gefechte bereit fei, welches man leicht baraus abnehmen konne, bag bie Indianer mit Muße fich von bem Ramme bes Sugels anruckzogen; er sei mobl bekannt mit bem Boben ber umliegenben Gegend ber Lide, und mare überzeugt, bag in ber Entfernnng einer Meile von ihnen, wo zwei Klufte, an jeder Seite bes Sugels eine, fich befänden, ein Sinterbalt bereitet mare; biefe Kluften liefen fo. daß ein verborgener Keind sie sowohl in der Front als in der Seite angreifen konne, che fie fich ber Gefahr bewußt waren. Es murbe baber geeignet fein, eins von zwei Dingen gu thun. Entweber bie Untunft Logan's zu erwarten, welcher ohne Zweifel auf bem Marich ware sich mit ihnen zu vereinigen, ober wenn es beschlossen mare, ohne Aufschub anzugreifen, daß die eine Salfte ihrer Angabl bas Baffer, welches fich bier in einer elliptischen Form frumme, hinauf marichire, und über bie Strömung, welche fich bort befande, gebe, um dem Teind in den Rucken zu fallen, während die andere Salfte ben Keind in ber Front angriffe. Auf jeden Kall ersuche er fie ernstlich, das Terrain forgfältig zu erkunden, ehe das Sauptcorps über ben Aluf ginge." Dies mar Boone's Rath. Dennech fonnte teine Maßregel mehr unglücklich fein, als diejenige, welche anges nommen wurde; allein es mag bezweifelt fein, ob ein Mucking zur Logan, wenn er auch fegleich angetreten morten ware, tiefe tapfere Edyaar Manner von bem Edicffal, welches fie betraf, errettet baben murbe. Wenn fie ihre Macht theilten, wie es ter Kall bei Estill war, so möchte ber Keind sie einzeln überwältigen-wenn sie blieben wo fie waren, ohne voran zu gehen, ber Feind würde sie wahrscheinlich bei Nacht sicherlich angegriffen haben; und dann mit einem gewissen Erfolg. Sie hatten einen großen Fehler begangen, daß sie nicht auf Logan gewartet hatten, und fein Nückzug, welcher hier für eutehrend angesehen wurde, konnte es verbessern.

Es murde Boone mit großer Stille und Aufmerksamkeit gugebort. Einige wünschten daß der erste Man angenommen, Undere gogen ben zweiten vor, und die Besprechung schien sich in die gange gieben zu wollen; als die auffallende hitse McGarns, (welcher nie die Gegenwart bes Keindes bulden konnte, obne fogleich bas Gefecht zu beginnen,) ihn zu einer That anreizte, welche fich beinahe gerftorend für das Land erwiesen hatte. Er unterbrach die Berathung mit eis nem lauten Rriegsgeschrei, welches mit bem Rriegsgeschrei ber Indianer viel Achnlichkeit hatte, spornte sein Pferd in's Wasser, fdwana feinen Sut über feinem Saupt und rief: "Lagt alle, welche feine Reiglinge find, mir folgen!" Die Borte nebst der That, erregten einen electrischen Erfolg. Die berittenen Männer fpreugten farmend in bas Baffer, jeder verfus dend ber Borderfte zu fenn. Die Aufganger waren mit ihnen zu eis ner unregelmäßigen Daffe vermengt. Rein Befehl ward degeben. und feiner befolgt. Gie fampften fich burch eine tiefe Furth, fo gut fie konnten; McGary den Vortrab anführend, und dicht gefolgt von den Majore harland und McBride. Mit derfelben Schnelle erftiegen sie den Sugel, welcher durch die Berwustung der Tritte der Buffel von allen Pflanzen entblößt war; ausgenommen einigen Zwerg-Cebern; welche, bei ber Menge von ber Sonne geschwarzter Tels sen, tie die Oberfläche bedeckten, noch mehr zu der Dede der Giegend beltrugen. Nachdem fie den Gipfel des Sugels erreicht hatten, folaten fie der Buffelspur mit derselben übereilten Site-Todd und Trigg im Nachzug; McGarn, Garland, McBride und Boone vorauf. Reine Kundschafter wurden ausgeschickt, keiner erforschte bie Seiten-Dingiere und Soldaten ichienen durch bas anstedende Beis spiel eines Mannes toll gemacht, und alle brangen vorwärts, Reiter und Kunaanger, als wenn einer vor bem andern ber Erfte fem wolls

Plötslich hielt ber Bortrab. Sie hatten jest die Stelle erreicht, (von welcher Boone gesprochen hatte,) wo die zwei Klüften an jeder Seite des Hügels ansingen. Hier ließ sich eine Unzahl Indianer sehen, welche den Bortrab angriffen. McGarps Parthie gab das Fener, allein unter großem Nachtheil, zurück. Sie waren auf einem fahlen, offenen Hügel; die Indianer in einer buschigten Kluft. Die Mitte und der Nachtrab, mit dem Terrain unbekannt, eilten zum Beistand des Bortrabs berzu; wurden aber bald, durch ein furchterliches Fenern aus der Kluft, welche sie zur Seite hatten, zum Stehen gebracht. Sie fanden sich eingehägt wie in einem Netze, von jehem Schutze entblößt, während der Feind vor ihrem Fener gedeckt war. Dennoch hielten sie Stand.

Das Gefecht murde warm und blutig. Die Partheien famen ftusfenweise naber ; die Indianer famen aus der Kluft, und das Feu-

ern wirfte auf beiden Seiten zerstörend. Die Offiziere litten furchts bar; Todd und Trigg im Nachtrab-Garland, McBride und ber junge Boene im Bortrab maren schon getobtet. Die Indianer behnten ihre Linie nach und nach aus, um die rechte Seite ber Kentuckier zu umgeben, und den Rudzug abzuschneiden. Dieses murde bald durch die Schwere bes Keners in jener Wegend bemerft; der Nachs trab jeg sich sogleich in Unordnung gurnd, und versuchte burch Die einzige Deffnung, welche ihnen blieb, nach bem Baffer zu rennen. Diese Bewegung theilte sich dem Bortrab schnell mit, und es wurde ein übereilter Ruckzug allgemein. Die Indianer sprangen gleich zur Verfolgung vorwarts; und wie sie sich nun mit ihren Tomas bawts auf sie warfen, machten sie ein fürchterliches Gemetel. Bom Schlachtfeld bis zum Strome war ber Aublick schrecklich. Die Reis ter entfamen im allgemeinen; allein die Kußgänger, besonders der Bortrab, welcher am weitesten vorwärts gedrungen war, wurde fast gang zerstort.

Golonel Boone, nachdem er Zeuge des Todes seines Sohnes und seiner theuersten Freunde gewesen, fand sich beim Anfange des Rückzuges fast gänzlich umringt. Mehrere hundert Indianer waren zwischen ihm und dem Fort, zu welchem der größere Theil der Klüchtlinge ihre Flucht nahmen, und auf welches die Ausmerksamkeit der Wilden bauptsächlich gerichtet war. Da er sehr gut mit der Gesgend bekannt war, so schlug er seinen Weg, von einigen Freunden begleitet, in die Kluft ein, welche die Indianer besetzt, nun aber sat gänzlich, um zu verfolgen, verlassen hatten. Nachdem sie ein oder zweimal ein bestiges Feuer ausgehalten, und ein oder zwei kleine Parthien, welche sie verfolgten, hintergangen hatten, gingen sie über den Strom, unterhalb der Furth, indem sie ihn durchschwammen; sie traten in den Wald, wo seine Verfolgung war, und kehrten, indem sie einen halbzirkelförmigen Weg machten nach Bryants Stands

posten gurück.

In berselben Zeit, bebeckte ber große Saufen ber Gieger und Bes siegten bas Ufer an ber Furth. Das Gemetel war bedeutend im Strom. Die Furth war bedeckt mit Reitern, Fußgangern und Indis anern, alle burcheinander gemifcht. Ginige waren genöthigt fich höher binauf einen Weg durch Schwimmen zu suchen—andere welche nicht schwimmen konnten, wurden überhelt, und am Rande des Wassers getödtet. Gin Mann, Namens Netherland, von welchem man fruher fagte, daß er eine Memme sei, zeigte hier eine Gemutheruhe und Beistesgegenwart, welche gleich ebel und unerwartet war. Da er gut beritten war, so überholte er die große Masse der Flüchtlinge, und ging in Sicherheit über ben Strom. Gegen zwölf bis zwanzig Reiter begleiteten ibn ; ba fie nun den Strom zwischen fich und dem Keind hatten, zeigten sie die Reigung ihre Klucht fortzuseten, ohne Rücksicht auf die Sicherheit ihrer Freunde, welche zu Fuß und mit der Strömung fampfend maren, zu nehmen. Retherland bielt fogleich fein Pferd ein, und rief mit lauter Stimme feinen Gefährten "Salt" zu; schoß auf die Indianer, und verschaffte benen, welche noch im Strome waren, Sicherheit. Die Parthie gehorchte augenblicklich—machten Front, und machten ein verderbliches Feuer gegen die Vordersten der Verfolger. Der Feind zog sich von dem gesgenüberliegenden Ufer zuruck, und gaben dadurch den gequälten und unglücklichen Fußgängern Zeit in Sicherheit über den Fluß zu gehen. Das Hinderniß war jedoch nur für einen Augenblick. Indianer wurden gesehen, daß sie sowohl aufs wie abwärts in bedeutender Anzahl über den Strom gingen, und die Flucht wurde allgemein. Der größte Theil der Fußgänger verließ die große Büsselspur, stürzte sich in die Dickichte, und entkam durch einen halbzirkels

förmigen Weg nach Brnants.

Nachdem der Strom überschritten, wurde wenig Verlust erlitten; obschon die Verfolgung zwanzig Meilen weit, eifrig betrieben wurde. Bom Schlachtfeld bis zu der Furth war der Berluft ftarf; auf dem Schauplatz des Ruckzugs, geschah ein seltenes und ergreifendes Beispiel von Seelengröße, welches, nicht zu erzählen strafbar senn würs Der Lefer kann den jungen Rennolds nicht vergeffen haben, welcher bei der Belagerung von Bryants, die prachtvolle Auffordes rung Girtys, mit einer zwar rohen aber fertigen Laune, beantwors Dieser junge Mann, nachdem er seinen Theil am Gefecht mit seiner bekannten Tapferkeit genommen, galoppirte mit verschiedenen andern Reitern um die Furth zu erreichen. Der große Haufen der Flüchtlinge waren vorgegangen, und daher war ihr Zustand sehr bedenklich und gefahrvoll. Ungefähr halb Wegs, zwischen dem Schlachtfeld und dem Strom, überholte die Parthie Capt. Patterson, welcher zu Kuß war; von der Schnelligkeit der Klucht ermüdet. und in Folge früherer Wunden, (von der Indianern empfangen,) so fraftlos, daß er unfähig war sich zu dem Hauptkorps der Fußgäns ger zu halten. Die Indianer waren dicht hinter ihm, und sein Schicksal schien unvermeidlich. Wie Rennolds zu diesem tapfern Offizier kam, sprang er sogleich vom Pferde, half Patterson das Pferd besteigen, und setzte seine Flucht zu Fuß fort. Da er außerordents lich lebhaft und fräftig war, so versuchte er die Berfolger zu hinters gehen; er ging von der Hauptstraße, stürzte sich an der Stelle wo Boone durchgemacht hatte, in den Strom, und schwamm in Sicherheit auf das gegenüberliegende Ufer. Unglücklicherweise trug er ein paar hirschlederne hosen, welche so schwer und voll von Wasser ges worden waren, so duß sie ihn an seiner sonstigen Thätigkeit verhinderten; während er sich nun niedersetzte, um sie auszuziehen, wurde er von einer Parthie Indianer überholt und zum Gefangenen ge= Ein Gefangener wird selten von den Indianern getödtet, (es sei denn daß er verwundet oder kraftlos sei,) als bis sie in ihrer Heis math sind; dann wird über sein Schickfal in einer feierlichen Rathes. versammlung entschieden. Daher wurde der junge Rennolds gutigbehandelt, und feine Besieger in ber Berfolgung zu begleiten genos Gine fleine Parthie Kentuckier erregten ihre Aufmerksamkeit, er wurde nun dreien Indianern zur Bewachung übergeben; diese aber, begierig auf die Verfolgung, übergaben ihn einem von ihnen, welcher dann seinen Gefährten folgte. Repnolds mit seiner Wache schlenderten nach ihrer Bequemlichkeit voran,—ersterer gänzlich und

bewaffnet, der letzterer mit einem Tomahawk und einer Büchse in seinen Händen. Endlich hielt der Indianer, um sich seine Moccassuns zu besestigen; dies benutzte Repnolds,—er sprang sogleich ges gen ihn, schlug ihn mit seinen Fäusten nieder, und schnell verschwand er in dem Dickicht welches sie umgab. Für die bewiesene Großsmuth, schenkte ihm später Capitain Patterson 200 Acker des besten Landes.

Der größere Theil der Ueberlebenden erreichten am späten Abend rBnants Standposten. Die traurige Nachricht verbreitete sich schnell über das Land, und alles war mit Traurigkeit erfüllt. Sechzig Mann waren in der Schlacht und auf der Flucht getödtet, und sieben waren zu Gefangenen gemacht; von welchen einige, wie gesagt wurde um den Berlust gleich zu machen, von den Indianern getödtet wurden. Diese Nachricht erscheint jedoch sehr unwahrscheinlich. Es ist fast unglaublich, daß die Indianer gleichen Berlust erlitten haben sollten. Ihre Ueberlegenheit an Anzahl, ihre vortheilhafte Stellung, (welche sie sehr schützte, da die Kentuckier, hauptsächlich Reiter, ganz bloßgesstellt waren,) die Kürze der Schlacht, und die anerkannte Kühnheit der Berfolgung, alles beweist, daß der Berlust der Indianer bei weistem hinter dem Unsrigen zurück blieb.

Wir zweifeln nicht, daß einige der Gefangenen, nachdem sie in ihre Dörfer gekommen, getödtet wurden; allein können nicht glauben, daß die angegebene Ursache für solche außerordentliche Barbarei, die wahre sehn könne. Dennoch scheint die Niederlage, welche die Kentuckier, so lange die Schlacht währte, machten, ziemlich bedeutend gewesen zu sehn, allein bei weitem nicht so stark als sie selbst behaups

ten.

Tobb und Trigg waren ein starker Berlust für ihre Kamilien, und bas land überhaupt. Sie waren Männer von Rang, erhaben über die gewöhnliche Klasse der Unsiedler, und im allgemeinen sehr wegen ihrem Muth, Berstand und Redlichkeit geachtet. Der Tod des Mas jor Garland wurde tief und allgemein betrauert. Ein fühner Muth mit einer liebenswürdigen Gemuthöstimmung vereinigt, und eine unbestechliche Rechtschaffenheit, hatten ihn durch das Land beim Er, mit fammt seinem Freunde, Mcs Volke sehr beliebt gemacht. Bride, begleiteten McGary im Vortrab, und fielen beide beim Uns fange des Gefechtes. McGary, ungeachtet er als Kührer des Vortrabs, seinen Standpunkt äußerst blosgestellt, und folglich sich zu tief in die Linien des Keindes verwickelt hatte, entkam, ohne die geringfte Beschädigung. Dieser herr wird nie vergessen werden, weil er, wenn auch nicht die ursprüngliche Veranlassung, doch der unmittels bare Genoffe des Unglückes war. Er ist überall als ein Mann vou feurigem und vermessenem Muthe beschrieben, mit einem starken Un= striche von Gransamkeit, welcher nicht von menschenfreundlichen und edlen Eigenschaften, welche Zuneigung erwecken, gemäßigt murde.— In der Schlacht war er unschätzbar, allein im bürgerlichen Leben machte ihn seine Grausamkeit zu einem unangenehmen Gefähr= ten.

Einige Jahre nach der Schlacht von Blue Lick, kam ein Herr,

(jest tobt,) bei einer ber Diftrict-Courten, in bie Gefellschaft bes McGarn; und bald wurde das Gespräch auf die Schlacht geriche McGary befannte frei, daß er die unmittelbare Urfache des Blutverlustes an diesem Tage ware, und gab mit großer hiße und Eifer seine Grunde an, warum er zu der Schlacht gedrängt habe. Er fagte : baß er, bei ber eiligen Berathung zu Bryants am 18ten, heftig Todd und Trigg gedrängt habe, noch 24 Stunden zu warten ; ihnen versidjernd, bag mit ber Gulfe Logans, sie im Stande fenn wurden ben Keind sogar bis Chillicothe, wenn nothig, verfolgen gu fonnen; daß aber ihre Ungahl zu schwach ware, um mit denselben allein zusammen zu treffen. Er wolle, fagte er, feinen Ropf bage= gen feten, daß die Indianer fich nicht mit folder Uebereilung que rudzögen, als man glaube, fondern wurden ihnen hinlänglich Zeit laffen, eine größere Dacht zu sammeln, um ihnen eine Schlacht mit Erfolg liefern zu fonnen. Er fette bingu, daß Colonel Todd feine Gründe verächtlich behandelt, und erwiedert habe : "daß wenn nur ein einziger Tag verloren ginge, so wurden die Indianer nicht überholt werden fonnen-fondern wurden ben Dhio überschreiten und fich zerstreuen; daß nun die Zeit fie zu schlagen mare, da fie in eis ner Maffe versammelt seien-daß von ihrer Angahl zu sprechen Unfinn mare—je mehr besto besser—er für seinen Theil habe beschlofe fen, fie ohne einen Augenblick Aufschub zu verfolgen, und er zweifes le nicht, daß tapfere Manner genug zur Stelle waren, um ihn in Stand zu fegen, ben Feind mit Erfolg anzugreifen." McGarn erwiederte: "bag ihn die Urt, wie sein Rath aufgenommen, ihn in ets mas verdrieße; er auch glaube, daß Todd und Trigg eiferfüchtig auf Logan feien, welcher, als altester Colonel, bei feiner Ankunft jum Befehl berechtigt fei ; und bag, in ihrer Begierbe die Ehre des Sies ges für fich zu erlangen, fie fich übereilt in einen Buftand verfeten wurden, welcher die Sicherheit des gandes gefährden konne." "Jes doch, mein herr! (fuhr er, mit dem Unschein eines unliebenswurdis gen Triumphe fort,) ale ich die herren so eifrig für den Rampf fah, gab ich nach, und verband mich mit der Berfolgung, so willig als eis ner; allein wie wir den Feind zu Geficht bekamen, und die herren von der Angabl, Stellung, Logan und Warten sprechen hörte, übermannte mich meine Leidenschaft, verd-te sie als eine Anzahl Memmen, welche nicht flug wurden, als bis fie fich verbrannt hatten, ich schwur bei mir : daß da sie so weit gefommen waren um zu fechten, fo follten fie fechten, oder ich wollte fie für ewig Wie ich den vorigen Tag von Warten auf Logan entehren. sprach, so behandelten sie die Idee verächtlich, und äußerten etwas von Muth,-bod jest follte gezeigt werden, wer Muth befist, ober wer eine verd-te Memme ift, welcher groß fprechen fann wenn der Feind entfernt ift, allein erblaft wenn die Gefahr nahe ift. Ich stürzte mich dann in den Strom, und rief : daß mir alle folgen follten welche feine Memmen waren!" Der herr, nach beffen Beugniß wir dieses geben, sette hingu : bas McGarn noch mit Bitterkeit aber die verstorbenen Colonels sprach, und geschworen habe, baß sie

gerabe bas empfangen hatten, was ihnen mit Recht zugekommen,

und er sich wegen einem von ihnen freue.

Es leidet keinen Zweifel, daß die Beschuldigung McGarns in der ganzen Ansdehnung ungerecht war; zu gleicher Zeit, ist es in Ueberseinstimmung mit den Grundsägen der menschlichen Natur, zu erwarten, daß die natürliche Begierde von Offizieren, (welche beide junge Männer waren) durch die Hoffnung, den Sieg zu gewinnen, angestrieben wurden, da die Ehre desselben ihnen als den Beschlenden wurde. Die Anzahl der Indianer war nicht genau bekannt, und wen nur ihr Rückzug wie gewöhnlich betrieben wurde, so würden sie sicherlich den Ohio überschritten haben, ehe Logan sich mit ihnen verseinigen konnte. Doch sede Sache mag für sich selbst sprechen, wir

wollen in unserer Erzählung fortfabren.

Un demselben Tage wo diese übereilte und unglückliche Schlacht ges fochten wurde, fam Col. Logan, an Bryants Standposten, an ber Spite von nicht weniger als vier hundert und fünfzig Mann an. Er war unterrichtet, daß die fleine Urmee am vorhergehenden Tage, ohne für eine starte und nöthige Verstärfung zu warten, abmarschirt Fürchtend, daß folch ein Unglud geschehen fonne, betrieb er seinen Marsch mit ber größten Gile, noch hoffend, daß er sie noch überholen könne, ehe fie den Dhio überschritten hatten ; allein nur wenige Meilen vom Fort, begegneten ihm die vorderften Flüchtlinge, beren ermudeten Pferde, und ermatteten Blide, zu deutlich den Ausgang ber Schlacht ankundigten. Wie gewöhnlich nach einer Nieders lage, wurde von diesen die Anzahl ber Feinde sowohl als bas Bes megel ihrer Gefährten vergrößert. Reiner wußte den wirklichen Betrag bes Berluftes. Gie fonnten nur von ihrer Rettung gewiß senn, und konnten feine Nachricht von ihren Gefährten geben. Reue Herumstreicher famen beständig herbei, und brachten dieselbe trauris ge Nachricht; fo baß logan nach einigem Bebenken, nach Brhants zurudzukehren beschloß, bis alle Ueberlebende herangekommen mas

Im laufe bes Abends waren beibes, Reiter und Fußgänger, wieder bei Bryants versammelt, und der Berlust konnte bentlich bestimmt werden. Obschon ziemlich bedeutend, so war er doch geringer als wie ihn Logan anfänglich erwartet hatte; wie er sich nun alle Belehrung, welche er zu erlangen im Stande war, über die Stärfe und wahrscheinliche Bestimmung des Feindes verschafft hatte; so besichloß er seinen Marsch gegen das Schlachtfeld fortzusesen, in der Josspung, daß der Erfolg den Keind anreizen, und ihn verleiten würsde bis zu seiner Ankunft zu bleiben.

Am zweiten Tage erreichte er die Stelle. Der Feind war fort, allein die Körper der Kentuckier lagen noch unbegraben auf dem Plaste wo sie gefallen. Bebeutende Seerden Bußaars flogen über dem Schlachtfeld, und die Körper der Todten waren so angeschwollen und entstellt, daß es unmöglich war die Gesichtszüge der besten Freunde zu erkennen. Manche Körper trieben an der nördlichen Küste, welche schon durch die Sonne in Käulniß gerathen, und theisweise von den Kischen gefressen waren. Es wurde, auf Besehl des Colonel Logan,

alles sorgfältig gesammelt, und so auständig als es die Natur bes Bodens erlaubte, beerdigt. Da er fich überzeugt hatte, daß die Insbianer aus seinem Erreich waren, so ging er wieder nach Bryants

Standpoften gurud und entließ feine Yeute.

Sobald die Nachricht von der Schlacht bei Blue Licks, Col. Georg Rogers Clark erreichte, welcher an den Fällen des Dhio wohnte, beschloß er sogleich einen Feldzug gegen die Indianer-Städte zu machen; in der Absücht beides: den Berlust der Schlacht zu rächen, und den Muth des Landes wieder zu erheben, welcher in die tiefste Niesdergeschlagenheit versunken war. Er schlug vor, daß sich tausend Mann, aus allen Theilen Kentuckys, erheben, und zu Cincinnati verssammlen sollten, unter dem Beschl ihrer eigenen Ofiziere; wo er sich verpflichtete mit einem Theil des Illinois Regiments, welches er beschligte, mit ihnen zu vereinigen, und wolle noch ein Feldstück mitsbringen; welche von den Indianern mit abergläubiger Furcht ausgesehen wurden. Der Antrag wurde mit der größten Freude angesnommen, und sogleich Mäßregeln getrossen eine hurreichende Uns

zahl Freiwilliger zu fammlen.

Die gange Macht bes Innern war unter bem Befehl bes Col. Logan versammelt ; paffirte den Licking in Booten, welche für die 216= ficht bereit gehalten waren, und erreichte ben Plats der Bereinigung in Sicherheit; bier vereinigte fich Clarf mit ben Freiwilligen und der regulären Abtheilung von unten, mit ihnen. Reine Lebensmit= tel waren für ben Unterhalt ber Truppen gesammelt; Die schleunige Busammenziehung von taufend Mann und Pferden auf einem einzigen Punft, machte es außerst schwierig ben nothigen Kall herbeiguschaffen. Die Balber hatten Ueberfluß an Bild-allein die Schnelle und heimlichkeit des Marsches, welche durchaus nothwendig war, am einen guten Erfolg von diesem Feldzug zu hoffen, erlaubte nicht fich zu zerstreuen um daffelbe zu suchen. Gie litten viel, sowohl von hunger als Ermubung, allein alle waren an Entbebrung jeder Urt gewöhnt, sie setten nichtsbestoweniger ihren Marsch in unvermindeter Gile fort, und erschienen eine Meile von einer ihrer größten Stadte, ohne einen einzigen Indianer gesehen zu haben. Bier trafen fie, unglücklicherweise, mit einem Berumstreicher zusammen, Dies fer floh fogleich nach der Stadt, das Alarmgeschrei wiederholt in den gellendsten und schreckhaftesten Tonen ausstoßend. Die Truppen preften mit großer Gile vorwarts, allein wie fie in die Stadt traten, fanden sie dieselbe ganglich verlassen. Die Saufer waren augenscheine lich nur wenige Minuten verlassen. Die Feuer brannten,-Rleisch war an dem Bratipieß,-und Belichforn fochte noch in ihren Keffeln. Die Lebensmittel waren ein febr annehmbarer Gegenstand für Die Rentuctier, welche beinahe verhungert waren; allein bas Entfom= men ihrer Keinde erregte einen tiefen und allgemeinen Merger.

Nachdem fie fich erfrischt hatten, begannen fie das ernfte Geschäft ber Zerstörung des Eigenthums der Indianer mit unbarmherziger Strenge.—Ihre Städte wurden verbrannt, ihr Welschforn abgesichnitten, und ihr ganzes Land wüste gelegt. Mährend der ganzen Zeit, dieser strengen, doch nothwendiger Berrichtung, wurde kaum ein

Indianer gesehen. Der Allarm hatte sich allgemein verbreitet, und jede Stadt wurde verlassen gesunden. Gelegentlich frech ein einzelner Indianer auf Schusweite beran, und feuertete; und einmal ritt eine kleine Parthie, welche auf herrlichen Pferden saßen, auf Schusweite heran, und nahm gemächlich eine Uebersicht der gauzen Armee, allein wie sie sahen, daß eine Abtheilung bereit war sie anzugreisen, galoppirten sie mit solcher Schuelliakeit fort, daß alle Berz

folgung vereitelt murbe.

Boene begleitete diefen Reldzug, allein wie gewöhnlich, hat er als les meagelaffen mas ibn betraf. Dier febließt fich ber furze Unffat Boones. Es scheint als wenn er nicht mehr in einem öffentlichen Teldang oder einzelnen Abenthener betheiligt mar. Er fuhr fort ein febr geachteter Burger von Rentuch für einige Jahre zu bleiben, bis bas land fur feinen Gefdmad zu bid angebaut murbe. 211s bie Bers feinerung ber Gebräuche immer mehr uberhand nahmen, und bie allgemeine Kahne bes Berftandes burch bie beständige Unfunft von Kamilien von Rang und Ginfluß, erhoben murbe, fant fich ber alte Baldmann gang aus feinem Element. Er fonnte weber lefen noch Schreiben-ber allbeschäftigende Gegenstand ber Politif, welcher balb das land mit Seftigfeit erschutterte, war für ihn ein verfiegeltes Buch, ober unbefannte Sprache; und einige Sahre mandelte er unter ben lebhaften Gruppen, welche fich in bem Courthof und ben Rirs den brangten, als ein verehrungsmurdiges Ueberbleibsel früherer Tage, berum. Er war bei ihnen, boch nicht zu ihnend gehörenb. Er verlangte im Gebeimen nach ben wilden und einsamen Malbern bes Beften, ju ber ungeheuren Steppe, allein von den Buffeln, ober dem Elendthier betreten; und murde begierig bie forglofe Unthathige feit und Sicherheit ber Stadte, für die gefunde Bewegung ber Jagd ober ber mehr ichauderhaften Erregung indianischer Kriegsführung, zu vertauschen.

Im Jahr 1702, dictirte er seinen kurzen, oder vielmehr trockenen Aussas zu einem jungen Herrn, welcher schreiben konnte, welcher ihn mit einigen Berzierungen der Redekunst schmückte, welches an dem alten Waldmanne vorüberging als ein köstlicher Bissen der Beredssamkeit. Er war nie mehr vergnügt als wenn er sitzen konnte, und es ihm vorlesen hörte, von einem welcher sich willig finden ließ, für so geringe Kosten, die unschädliche Ettelkeit des gutherzigen alten Unssedlers zu vergnügen. Er hörte mit dem größten Ernste zu; gelezgentlich rieh er seine Hände, lächelte, und stieß aus: "alles wahr! jedes Wort wahr! keine Lüge ist das

rinnen!"

Kurz nadiber verließ er Kentucky und zog nach kouisiana. Jagen war sein tägliches Bergnügen, und fast seine einzige Beschäftigung. Bis zum Tage seines Todes, (und er erreichte ein ungewöhnliches hobes Alter,) hatte er die Gewohnheit Tagelang zu einer Zeit im Balde zu bleiben, entfernt von den Wohnungen der Menschen, mit einer Buchse, Beil und Messer bewassnet; zugleich war er mit Fenersteinen und Stahl versehen, um ein Kener auzugünden, und sich das Wildpret zu braten, welches ihm zu seinem Lebensunterhalt diens

te. Alls er zu alt war, um im Walde herum zu wandern, wie in seiner Jugend seine Gewohnheit war, so ritt er zu einer Licke, legte sich dort in Hinterhalt, für den ganzen Tag, um einen Schuß auf die Heerden Hirsche zu thun, welche sich gewöhnt hatten, die Stelle, wes

gen des Galzes zu besuchen.

Wir haben gehört, daß er im Wald gestorben sei, während er nas he bei einer Licke im Hinterhalt lag, doch haben wir für den Augenblick nicht die Mittel, mit Gewißheit die Art seines Todes festzusetzen. Er hinterließ einen Namen, welcher fraftig in den Jahrbüchern Rentuche niedergeschrieben, und den Ruf, daß er einen ruhigen Muth, durch Menschlichkeit gefänftigt, von Klugheit begleitet, und geziert mit einer einfachen Bescheidenheit des Berhaltens hatte. Seine Verson war rauh, stark, und bezeichnete eber Stärke als Lebhaftigkeit; seis ne Art zu sein, war kalt, ernst und schweigsam; seine Gesichtsbildung unansehnlich, aber gutig; feine Unterhaltung ungeziert, bescheiden, und blos das Röthige betreffend. Er sprach nie von sich selbst, ohne besonders befragt zu sein; allein die geschriebene Nachricht war die Delilah seiner Einbildung. Die Idee seinen Namen im Druck zu sehen, übernahm gänzlich die kalte Philosophie seiner gewöhnlichen Art, und er schien zu denken, daß es ein Meisterstück von Zusam= mensetzung sei.

#### Gfizze

#### bes Lebens und ber Abentheuer bes

## Simon Kenton.

Um 15ten Man, 1755, wurde in Fauquier Caunty, Virginien, Simon Renton geboren, welches das immer denkwürdige Jahr von Braddocks Miederlage ift. Von seinen frühern Jahren ist nichts bes Seine Eltern waren arm, und es scheint, daß seine Tage, bis zu seinem sechszehnten Jahre, bei der dunkeln und mühsamen Arbeit einer Bauerei verfloßen. Er hatte nie lesen oder schreiben gelernt, und diefer frühen Rachläffigfeit an bem Theil feiner Eltern. ist die Armuth und Einfamkeit seiner alten Tage größtentheils zuzus In dem Alter von sechszehn Jahren wurde er, burch ein unglückliches Abentheuer, ins Leben geworfen, mit keinem andern Bermögen, als einem kuhnen Herzen, und starkem Gliederbau. Es scheint, daß jung wie er war, sein Berg sich in den Schlingen einer jungen Kokette der Nachbarschaft verstrickte, welche schmerzlich bes unruhigt war, sich einen Mann aus vielen Liebhabern zu wählen. Der junge Kenton und ein rober Bauer, Namens Leitchman, scheis nen die am meisten begunstigten Liebhaber gewesen zu sein; bas junge Frauenzimmer, nicht im Stande zu entscheiden nach ihrem besondern Verdienst, nahm die Sache in ihre eigene Sand, und in Folge falschen Spieles der Freunde Leitchman's, wurde der junge Renton mit großer Härte geschlagen. Er unterwarf sich für diese Zeit seinem Schickfal, doch innerlich gelobte er, baß, sobald er sein volles Wachsthum erreicht habe, er Rache an diesem Rebenbuhler nehmen wolle, für die Schande die er von seinen händen erlitten Er wartete geduldig bis zum folgenden Frühjahr; jett fand er sich sechs Kuß hoch, und voller Gesundheit und Kraft, er beschloß unn die Stunde der Bergeltung nicht länger aufzuschieben.

Eines Morgens ging er demzufolge nach dem Hause Leitchmans, und fand ihn sich mit der Fortschaffung von Schindeln aus dem Walde thätig beschäftigen, er stellte ihn und erzählte ihm seine Abssicht, und verlangte von ihm, daß er sich mit ihm zu einem Plate begeben möge, welcher besser für die Absicht passe. Leitchman, sich auf sein höheres Alter und Kraft verlassend blieb nicht zurück seine Willigkeit zu bezeugen, ihn in solchem liebenswürdigen Zeitvertreib zu befriedigen; nachdem sie einen abgelegenen Platz erreicht hatten,

zogen fich beibe aus und bereiteten fich für bas Gefecht. Das Gefecht wurde mit aller Wuth, welche gegenseitiger Saß, Eifersucht und herfulische Rraft an beiden Seiten gewähren fonnte, gesochten, und nach einer regelmäßigen Runde, bei welcher bedeutender Schaben gegeben und empfangen wurde, fam Renton zu Boden. Leitchman (wie gebräuchlich in Birginien) sprang auf ihn, ohne die geringfte Bedenflichfeit, und fugte zu den Stofen, mit welchen er ihn von Ropf bis zu den Fußen begrußte, bie bitterften Sticheleien, erinnerte ihn an seine frühere Rieberlage, und rieb Galz in die neuen Wunden der Gifersucht, mit triumphirenden Unspielungen auf seine eigene Ueberlegenheit, sowohl in der Liebe als im Krieg. Während biefer lebhaften Berrichtung von Seiten Leitchmans, lag Kenton burchaus ftill, mit Aufmerksamfeit einen fleinen Busch betrachtend, welcher nahe bei ihm wuchs. Es fiel ihm ein, daß wenn er Leitch= mans haar (welches aufferordentlich lang war) um diesen Busch minden fonne, er im Stande fein murde die Stofe zu erwiedern, welche ihm jest in fo reichlichem Mage zugetheilt wurden. Schwierigkeit war, feinen Begner nabe genug zu bekommen. Dies fes bewirkte er in der guten alten virginischen Berfahrungsart, namlich: bei ihn zu beißen en arriere, und ihn nothigend, mit furzen Springen dem Bufch sich zu nähern, ziemlich fo wie ein Dehs gereigt wird, dem verderblichen Ring fich zu nähern, wo alle Unftrengungen nutflos find. Wie er nahe genug war, strengte fich Renton gewaltig an, und es gludte ibm, bas lange Saar feines Nebenbuhs lers um den jungen Baum zu wickeln. Dann sprang er auf seine Rufe, und übte eine fürchterliche Rache für alle begangenen Beleis Sigungen an ihm aus. In einigen Minuten feuchte Leitchman, aus genscheinlich im Todeskampfe. Kenton flob augenblicklich, ohne zu-ruckzutehren um fich mit mehr Kleidungsstücken zu versehen, und richtete seinen Weg westwarts.

Während bes erften Tages feiner Reife, reifete er mit großer Une rube. Er bielt Leitchman fur toot, und bag ber Hufruhr und bas Geschrei sich augenblicklich gegen ihn als den Mörder sich richten wurde. Die beständige Vorstellung eines Galgens, lieh seiner Tlucht Flügel, und kaum erlaubte er sich so viel Zeit um sich zu erfrischen, als bis er die Nachbarschaft der warmen Quellen erreicht hatte, wo die Ansiedelungen dunne, und die Gefahr unmittelbarer Berfolgung vorüber mar. hier traf er gludlicherweise mit einem Berbaunten von Reu-Jersey, Namens Johnson, zusammen; dieser reifte gu Kuß westlich, und trieb ein einziges Packpferd vor sich, welches mit einigen Bedürfniffen beladen war. Bald wurden fie befannt, ers gablten beiberseitig ihre Abentheuer, und murden einig gusammen zu reifen. Gie fturzten fich fühn in die Wildnif des Alleghenn Ges birges, und lebten von Wildpret und etwas Weizenmehl, welches Johnson mit sich genommen; sie hielten nicht eher, als bis sie an einer fleinen Ansiedelung am Cheat Strom, einer Gabel bes Denongabela, angefommen waren. Sier trennten sich die Freunte, und Kenton (welcher den Ramen Butler angenommen) verband sich mit einer fleinen Gefellschaft, von Johann Mahon und Jakob Great:

25\*

bouse angeführt, welche die Absicht hatte bas Land zu erforschen. Sie erbauten schnell einen großen Rahn, und fuhren so weit strom= unter bis zu der Province Ansiedelung. Hier wurde Kenton mit zwei jungen Abentheurern, Yager und Strader, befannt; ersterer wurde von den Indianern als Kind genommen, und war manches Jahr in ihrer Stadt geblieben. Er berichtete Kenton, daß ein Land den Strom himunter wäre, welches die Indianer Kanstuckee nannten, und durchaus ein Elysium sei; daß nicht allein der Boden der reichste, die Pflanzenwelt die üppigste in der ganzen Welt, son= bern daß die unermeßlichen Heerden Buffel und Elendthiere, wels che im Großen durch die Wälder streichen, unglaublich erscheinen wurde, welcher nie solchen Unblick gehabt habe; er setzte hinzu, daß es durchaus unbewohnt und offen für alle Diejenigen wäre, welche dort zu jagen wünschten, er felbst habe öfter die Indianer bei ihren großen Jadparthien durch das Land begleitet; und er sei gewiß, daß er nach demselben Boden kommen könne, wenn er willig sei die Wagniß zu unternehmen.

Kenton war mit dem Vorschlag einverstanden, und sprach gleich seine Bereitwilligkeit, ihn zu begleiten, aus. Ein Kanve wurde schnell verschafft, und die drei jungen Männer vertrauten sich den Gewässern des Dhio an, um den reizenden Jagdgrund zu suchen, welchen Nager, während er ein Gefangener der Indianer war, in seiner Jugend besucht hatte. Mager hatte keine Idee von der richtis gen Entfernung von der Province Ansiedelung. Er erinnerte sich nur, daß man über den Dhio gehen muffe, um dieses Land zu erreis chen; und erklärte: daß, wenn sie einige Tage stromunter gesegelt sein wurden, sie zu der Stelle komment wurden, wo die Indianer gewöhnlich den Strom überfuhren; er versicherte Renton, daß es feis ne Schwierigkeit machen würde, denselben zu finden, weil seine Aussicht durchaus von andern Stellen in der Welt verschieden wäre, u. s. w., n. s. w.

Ungefeuert durch Nagers glühende Beschreibung, und begierig die= ses neuen Eldorado des Westens, ruderten die jungen Männer, für mehrere Tage sehr stark; zuversichtlich erwartend, daß jede Krüm= mung des Stroms sie in das versprochene Land führen würde. Als lein, es wollte kein solches Land erscheinen; am Ende wurden Kens ton und Strader immer mehr zweifelhaft, ob ein folches Land bestehe. Eie verspotteten Nager freigebig über diesen Gegenstand, wels cher noch immer behauptete, daß sie bald die Bestätigung von allem was er gefagt habe, bezeugen konnten. Rachdem sie jedoch so weit binunter gefahren waren, bis sie zu der Stelle kamen, wo jest Manchester steht, und nichts gesehen hatten was Plagers Land gleich fam, so hielten sie eine Berathung; in dieser wurde entschies den, daß sie zurückehren und das Land besser besichtigen wollten,— Nager noch immer darauf bestehend, daß sie es in der Nacht passirt sein mußten. Sie machten sich auf den Ruchweg, und erforschten das land mit Erfolg, um Salt Lick, Little und Big Sandy und Rachdem sie endlich des Forschens, nach etwas Gunandotte. bas nicht da war, überdrüssig waren, so berwendeten sie ihre Aufmerksamkeit durchaus auf die Jagd und den Fang; und blieben beisnahe zwei Jahre bei dieser angenehmen und gewinnreichen Beschäfstigung, an der großen Renawha. Sie wechselten Kleider für ihre Felle, von den Kandelsleuten von Fort Pitt, und der Wald wersah

fie überflüssig mit Wildprett zu ihrer Nahrung.

Wie sie nun nach den Mühen des Tages, im März 1773, in ihrem Zelte ausruhten, wurden sie plötzlich von einer Parthie India= ner angegriffen. Strader wurde durch die ersten Schusse getöbtet, und Renton und Nager bewirkten mit der größten Schwierigkeit ih. re Flucht, wurden aber genothigt ihre Flinten, Decken und Lebens, mittel aufzugeben, und fich der Wildnif anzuvertrauen, ohne Mit tel sich vor der Kälte zu schutzen, noch sich einen Bissen Rahrung zu verschaffen, ja sich nur ein Kener zu machen. Sie waren weit von der Ansiedelung eines Weißen weggezogen, und hatten keine andere Aussicht, als entweder vor Hunger umzukommen, oder ein Opker der Wuth solcher Indianer zu fallen, welche gelegentlich mit ihnen zusammentreffen möchten. Nachdem sie jedoch überlegten, daß es nie zu spät für den Menschen wäre, gänzlich verloren zu sein, be= schloßen sie durch den Wald nach dem Dhiozu gehen, und die Glücksfälle anzunehmen, wie sie ihnen der Himmel zusenden würde.

Ihren Weg nach der Rinde der Bäume richtend, drangen sie in einer geraden Richtung nach dem Dhio vor; und stillten während den zwei ersten Tagen die Qualen des Hungers durch Kauen solcher Wurzeln, welche sie an ihrem Wege fanden. Um dritten Tage nahm ihre Kraft ab, und der scharfen Eflust, welche sie zuerst gepeinigt hatte, folgte ein Eckel mit Schwindel begleitet, welches die Abnahme der Kräfte bewirkte, und sie fast zur Berzweiflung brachte. Den vierten Tag warfen sie sich öfters zu Boden, um die Ankunft des Todes zu erwarten — und eben so oft wurden sie durch die instinktmäßige Liebe zum Leben angetrieben aufzustehen, und ihre Sie waren aber gänzlich erschöpft am sechsten Reise zu verfolgen. Tage, und nur im Stande, in Zwischenräumen voranzufriechen. Auf diese Art kamen sie ungefähr eine Meile weit des Tages, und es gelang ihnen gegen Sonnenuntergang, die Ufer des Dhio zu er-Hier trafen sie, zu ihrer unaussprechlichen Freude, eine Parthie Handelsleute; von welchen sie einen erquickenden Vorrath von Lebensmitteln erhielten.

Die Handelsleute waren so erschrocken bei der Vorstellung einer solchen Gefahr blosgestellt zu sein, wie dieser, welcher Kenton und Nager eben entgangen waren, so daß sie keine Zeit verloren, sich von solcher gefährlichen Nachbarschaft wegzuziehen, und gingen sogleich wieder nach der Mündung der Little Kenawha zurück, wo sie mit Dr. Briscoe, welcher an der Spike einer andern Untersuchungssparthie stand, zusammen trasen. Von diesem erlangte Kenton eine Büchse und etwas Ummunition, und stürzte sich auss Neue ganz alstein in den Wald, und jagte mit Erfolg, bis der Sommer von 78 sehr vorgeschritten war. Dann nach der Little Kenawha zurückehsrend, fand er eine Parthie von 14 Männern unter Ansührung des Dr. Wood und Hancock Lee, welche den Dhio mit der Absicht hers

untergekommen, fich mit Capt. Bullitt zu vereinigen, welcher wie man glaubte, mit einer itarfen Parthie an ber Mundung des Scios to ware. Renton vereinigte fich sogleich mit ihnen, und fie fubren in Kanves soweit als bis zu den drei Inseln hinunter, oftmals lans bend und bas land an beiden Seiten untersuchend. Bei ben brei Inseln wurden sie durch die Unkunft einer großen Unzahl Indianer bennrubiat; burch diese wurden fie genothigt ihre Ranges aufzuges ben, und fich ichrag durch die Wildnis nach Greenbriar Caunty, in Rirginien, zu ichlagen. Gie litten febr auf Diefer Reife burch Gra mubung und Sunger, und wurden sogar einmal (ungeachtet ber gefährlichen Lage, worin fie sich befanden) gezwungen vierzehn Tage stille zu liegen, und auf Dr. Wood zu warten, welcher bas Ungluck batte, von einer Rupferschlange gebiffen zu werden, und badurch unfahig mar, mabrend biefer Zeit weiter zu fommen. Rachdem sie die Unffedelungen erreicht batten, trennte fich diese Parthie.

Kenten, nicht wünschend sich nach Birginien zu wagen (da er noch nichts von der Herstellung Leitchmans gehört hatte), baute sich am Ufer der Monongahela ein Kanoe, und ging nach der Mündung der großen Kenawha zurück, jagte mit Erfolg bis zum Frühjahr '74, wo alsdann Krieg mit den Indianern und den Colonien ausbrach; welcher, großentheils durch die Ermordung der Familie des berühmten Indianerhäuptlings Logan herbeigeführt wurde. Kenston war nicht in der großen Schlacht bei der Mündung der Kenawha, sondern diente während des ganzen Feldzuges als Spion; in dem Laufe besiehen durchreiste er das Laud um Kort Witt und einen

großen Theil bes gegenwärtigen Staates Dhio.

Wie Dunmore's Macht entlassen war, beschloß Kenton, in Bescheitung zweier Andern, einen zweiten Bersuch, um die reichen Länsder, welche den Ohio begrenzen, und von welchen Yager so viel gessprochen, zu entdecken. Nachdem sie ein Kanoe gebant, und sich hinslänglich mit Ammunition versehen hatten, suhren sie stromabwärts bis zur Mändung der Big Bone Creek, an welcher die berühmte Licke gleiches Namens liegt. Her stiegen sie ans Land, und durchssuchten das Land mehrere Tage lang, allein das Land nicht so sinz bend wie sie erwartet hatten, suhren sie wieder den Strom binauf bis zur Mündung der Cabin Creek, einige Meilen oberhalb Maysville.

Bon hier gingen sie ab mit dem Entschluß das kand sehr forgfältig zu untersuchen, bis sie ein kand fänden, welches dem von Yager besichriebenen nur in etwas entspräche. Sie erreichten in furzer Zeit Mayslick, und zum ersten Male waren sie über die ungewöhnliche Schönbeit des kaudes und der Fruchtbarkeit des Bodens in Erstausnen versetzt. Dier trafen sie auf eine große Büsselspur, welche sie in einigen Stunden zu der niedern Blue Liek brachte. Die Fläche an beiten Ufern war mit ungeheuern Busselsberden bedeckt, welche des Salzes wegen aus dem Innern heruntergekommen waren, und eine Anzahl Elendthiere wurden auf den nackten hügeln, welche die Quellen umgeben gesehen. Ihr großer Zweck war nun erreicht. Sie hatten ein kand entdeckt, welches das reichste war, was sie je

gesehen hatten, und des Wildpretts schien folch ein Ueberfluß zu sein,

als des Grases auf der Fläche.

Nachdem sie einige Tage bei der Licke zugebracht, und eine bedeustende Menge Hirsche und Büffel getödtet hatten, gingen sie über die Licking, und gingen durch die jezigen Caunties Scott, Fayette, Woodford, Clarke, Montgomery und Bath, hier trasen sie eine ans dere Büffelspur, welche sie nach den obern Blue Licks führte, wo sie wieder Clendthiere und Büffel in bedeutender Anzahl bemerkten. Höchst zufrieden mit dem Erfolg ihres Zugs, gingen sie schnell wiesder zu ihrem Kanoe, und fuhren nach Green Bottom den Strom auswärts, wo sie ihre Häute, etwas Ammunition und einige Hacken gelassen hatten, letztere verschafften sie sich zu Kenawha, in der Abstatt den reichen Boden, welchen sie zu finden hofften, anzubauen.

Sie kehrten so schnell als möglich zurück, und bauten sich eine Hutte auf der Stelle, wo jest die Stadt Waschington steht; nachdem sie einen Acker Land in der Mitte eines großen Rohrbichts urbar gemacht, bepflanzten sie dasselbe mit indianischem Korn. sie eines Tages in verschiedenen Richtungen durch das Land strichen. begegneten sie zweien weißen Männern, nahe bei den niedern Blue Licks, welche ihre Klinten, Decken und Ummunition verloren hatten, und wegen Lebensmitteln und den Mitteln sich aus der Wildniß her= aus zu wickeln, fehr verlegen waren. Sie fagten, ihre Ramen feien Fispatrick und Hendricks, daß, wie sie den Dhio abwärts fuhren, ihr Kanoe durch einen Windstoß plötzlich umgeworfen worden sei, und sie genöthigt waren nach dem Lande zu schwimmen, ohne im Stande zu sein etwas von ihren Sachen zu retten ; fie waren fo weit durch die Wälder gewandert, um durch das Land zu dringen, und zu den obern Unfiedelungen zu kommen, allein sie müßten unfehlbar umkommen, wenn sie sich nicht mit Flinten und Ammunition verse= hen könnten. Renton sagte ihnen von der kleinen Unsiedelung, welche er zu Waschington angefangen habe, und lud sie ein, sich mit ihm zu vereinigen, und das Glück, welches die Vorsehung ihnen zugedacht, zu theilen. Hendricks war willig zu bleiben, allein Fitzpastrick, welcher es von Herzen mude in den Wäldern war, bestand darauf nach dem Monongahela zurückzukehren. Kenton und seine beiden Freunde begleiteten Fitzpatrick zu "dem Punkt," wie es da= mals genannt wurde, welches die Stelle ist wo jest Mansville steht; nachdem fie ihm eine Flinte, u. s. w. gegeben hatten, standen sie ihm bei, daß er über den Strom fam, und nahmen an der andern Seite Abschied von ihm.

Während der Zeit wurde Hendricks zu Blue Licks ohne Flinte zurückgelassen; doch hatte er hinreichend Lebensmittel, bis die Parthie
vom Strom zurückfam. So bald Kikpatrick fort war, eilten Kenton und seine Freunde nach der Licke zurückzukommen, keinen Augenblick bezweiselnd, daß sie Hendricks im Lager finden würden, wie
sie ihn verlassen hatten. Wie sie auf den Platz kamen, wo ihre Hütz
te gestanden, fanden sie, daß dieselbe fort war, und rund herum
deutliche Zeichen der Gewalt. Verschiedene Augellöcher waren in
den Stangen, von welchen sie erbaut war, gesehen; und verschies

bene Gegenstände, welche Sendricks gehörten, waren auf eine fo nachläffige Urt berumgeworfen, um ben Glauben zu rechtfertigen, daß es nicht von ihm gethan sei. Etwas entfernt vom Lager in eis ner fleinen Rluft, bemerkten fie einen Rauch, als von einem Keuer, welches eben beginnt zu brennen. Gie zweifelten feinen Augenblick, daß Henbricks in die Sande der Indianer gefallen, und da fie glaubs ten, daß eine Parthie berselben um das Keuer, welches eben anfina zu brennen, fich versammelt batten, so nahmen fie Fersengeld, und floben schneller und weiter, als wahre Tapferfeit fie berechtigte. Sie blieben etwas entfernt bis zum Abend bes nächsten Tages, wo fie sich vorsichtig nach dem Lager zurückwagten. Das Tener brannte noch, jedoch schwach, nachdem sie ben angrenzenden Plat forge fältig erforscht batten, wagten fie endlich ber Stelle fich zu nähern, und faben bier ben Schadel und die Gebeine ihres ungluchlichen Freundes. Es war deutlich, daß er von einer Parthie Indianer zu Tode gebraten wurde, und mußte noch leben wie Kenton und feine Gefährten ben borbergebenden Tag beranfamen. Es war ein Begenstand der tiefften Deue fur biefe fleine Parthie, daß sie nicht genauer die Stelle erfundschaftet batten, da es wahrscheinlich war, daß ihr Freund noch hatte gerettet werden konnen. Die Angahl ber Indianer konnte flein fein, und ein lebhafter unerwarteter Angriff möchte fie zerstreut baben. Rene war jedech nun zu spat, und traurig richteten fie ihre Schritte nun nach bem Lager ju Bafchington; die Ungewißheit ihres eigenen Zustandes und die Wefahr, welcher fie jede Stunde von den gabllosen Banden feindseliger Indianer ausgesett, überdenkend; ba der Reind rund um fie her in jeder Richtung auf Raub ausging.

Sie blieben zu Waschington burchaus ungestört bis zum September, wo fie als fie die lide besuchten, einen weißen Mann faben, welcher ihnen fagte, bag bas Innere bes Landes schon im Befit ber Beißen ware, und daß eine blubende Aufiedelung zu Boonsborough. ware. Bodift vergnügt bei biefer Rachricht, und beforgt noch einmal fich ber Gesellichaft von Menschen zu erfreuen, brachen fie ihr Lager zu Waschington auf, und besuchten die verschiedenen Standposten, welche sich im Lande gebildet hatten. Kenton erduldete zwei Belagerungen in Boonsborough, und diente als Spion, mit gleicher Borficht und Erfolg, bis zum Sommer '78; als Boone, von ber Gefangenschaft guruckfommend, wie bereits bemerkt, einen Bug gegen das fleine Indianerdorf zu Paint Greef unternahm. Renton diente als Spion bei diesem Zug, und nachdem sie den Dhio überschritten, war er etwas vor den Uebrigen voraus, als er ploglich burch ein lautes gachen aus bem angrenzenden Dickicht erschreckt wurde, in welches er gefonnen war einzudringen. Er hielt augenblicklich und nahm feinen Stand binter einem Baum, und wartete ängstlich auf eine Wiederholung des Geräusches. Wenige Minuten nachher näherten sich zwei Indianer der Stelle wo er war, beide fagen auf einem fleinen Pferbchen, planberten und lachten in guter Laune. Rachdem er ihnen erlaubt hatte bis auf Schufweite nahe zu kommen, erhob er feine Flinte, und auf die Bruft des Bordersten

gielend, fchof er los. Beibe Indianer fielen - einer mar tobt, ber andere femmer verwundet. Ihr erschrockenes Pferdchen galoppirte in das Robr guruck, bei ben Hebrigen ber Parthie Marm erweckend, welche in einiger Entfernung im Rachzug waren. Renton lief gleich bin um den Todten zu scalpiren, und deffen Gefährten mit dem Tomabamf niederzumachen, wie es bei ber westlichen Kriegfuhrung Gebrauch war; allein, als er bald bie Anstrengungen des Berwunbeten, welcher nicht geneigt schien sich ber Operation fo schnell zu unterwerfen, zu Ende gebracht, wurde feine Aufmertfamfeit auf ein Raffeln im Rohr zu feiner Rechten gerichtet; und fich fcmell nach biefer Richtung bindrebend, fab er zwei Indianer, ungefahr amangia Schritte von ibm entfernt, feine Perfon vorfichtig gum Biel nehmen. Ginem schnellen Sprung auf Die Geite, folgte ber Blis und Knall ihrer Buchsen-bie Kingeln pfiffen bicht neben seinen Dhe ren, und verurfachten, daß er unfreiwillig feinen Ropf niederbuckte, allein er befam feine Berletung. Da ihm eine folde beiße Rachbarichaft nicht gefiel, und mit ber Ungahl unbefannt, welche vermuthlich noch hinter benfelben waren; verlor er feine Zeit fich ben Schutz bes Malbes zu verschaffen, und ließ ben Tobten unfcalpirt, und ben Bermundeten der Gorgfalt feiner Freunde. Raum mar er fort, ale ein Dutend Indianer an dem Nande bee Rohrbicfichte ibre Erscheinung machten, und geneigt schienen ihn mit mehr Kraft gu brangen, ale fich mit ber Gicherheit feiner gegenwartigen lage vertrug. Geine Befurchtungen murben fogleich burch die Erscheinung Boones und feiner Parthie gehoben, welcher mit einer Schnelligfeit heranfam, als es die schuldige Achtung bes Schutes ihrer Personen erlaubte, er eröffnete ein lebhaftes Feuer auf Die Indianer, fie schnell nothigend ben Schutz bes Rohrdickichts wieder zu gewinnen, fie hatten mehrere Bermundete, welche fie wie gewöhnlich forttrugen. Der todte Indianer, murde in der Gile bes Rudzugs, aufgegeben; und Renton hatte endlich bas Bergnugen ben Cealp gu nehmen.

Boone, wie schon bereits bemerkt, ging sogleich wieder nach Boonsborough zurück, allein Kenton und sein Freund Montgomery beschlossen, allein nach der Indianerstadt fortzuschreiten, um zum wenigsten etwas Ersat für die Mühseligkeiten ihrer Reise zu erlangen. Wie sie sich dem Städchen mit dem vorsichtigen und verstohlenen Schritt einer Kabe oder Panthers näherten, nahmen sie ihren Standpunkt auf dem Rand des Welschornseldes, hoffend, daß die Indianer eintreten würden um Alebren zum rösten zu holen. Sie blieden hier den ganzen Tag, aber sahen keinen einzigen Indianer, und hörten blos die Etimmen einiger Kinder, welche nahe bei ihnen spielten. In der Hoffnung einen Schuß zu thun getäuscht, betraten sie die Stadt bei Kacht, und stablen vier zute Pferde, machten einen sichnellen Rachtmarsch nach dem Dhio, welchen sie in Sicherheit überschritten, und am zweiten Tage nachher Logans Fort mit ihrer Beute erreichten.

Kaum war er gurudgekommen, als Col. Bowman ihm befabl, mit seinem Freund Montgomern und einem andern jungen Manne,

Namens Clark, einen gebeimen Bug gegen eine Indianerstadt an bem fleinen Miami zu machen, gegen welche ber Colonel einen Gelds aug überlegt hatte, und von beren genauen Beschaffenheit er gemiffe Nachricht zu baben wunschte. Gleich gingen fie aus, bem Befehle geberjam, und erreichten die Nachbarschaft ber Stadt ohne bemerft worden zu sein. Gie untersuchten fie fehr aufmertsam, und gingen während ber Racht rund um die Saufer, mit ganglicher Ungestraftbeit. Co weit war alles gut-und maren fie mit ber ichuldigen Befolgung bes Befehle zufrieden gewesen, so wurden fie die Trubfal, welche sie erwartete, vermieden haben. Allein, sie stießen bei ihrem nächtlichen Spaziergange auf einen Stall, wo fich eine Anzahl Inbianer Pferde befanden. Dieser Versuchung war nicht zu widerites Seder erftieg ein Pferd, ted waren fie bamit nicht gufrieben, ba fie es nicht über bas Berg bringen konnten ein einziges Pferd zuruckzulaffen, und ba einige Pferde abgeneigt schienen ihre Serren zu wechseln, so wurde biese Angelegenheit mit so viel garm betrieben, daß fie endlich entdeckt murben. Das Geschrei, die Langmeffer ftebs len unfere Pferde vor der Thure unferer Wigwams, murbe auf einmal burch die Stadt gehört, und Allt und Jung, Beiber, Buben und Krieger, alle famen mit lautem Gefdrei beraus, um ihr Gigenthum vor biesen gierigen Berderbern gu fidjern. Kenton und feine Freunde bemerkten bald, daß fie zu weit gegangen, und fie für ihr Leben reiten mußten; trog bem daß fie es auf ben bochften Punft getrieben, fonnten fie es nicht über fich erlangen, baß fie ein einziges Pferd, welches fie gehalftert hatten, zurückließen; und während zwei von ihnen voraufritten und führten ich weiß nicht wie viel Pferde, machte ber Dritte ben Machtrab, und feine Peitsche gur Rechten und Linken brausend erlaubte er nicht daß ein einziges zus ruck blieb. Auf biefe Art trieben fie muthend durch die Malber, bas Weschrei und ben Aufruhr hinter sich, als ihr Lauf plotslich burch eis nen Sumpf angehalten wurde. hier mußten fie unvermeiblich einis ge Augenbliche ftille halten, und horchten fehr aufmertfam. Da fie nichts von Verfolgung borten, setten sie ihren Weg fort; nachdem fie an ber Grenze bes Sumpfes eine Strecke in ber vergeblichen Soffnung ibn durchschreiten zu konnen, fortgegangen; wendeten fie fich und nahmen die gerade Richtung nach dem Dhio. Gie ritten bie gange Racht burch, ohne fich einen Augenblick auszuruhen; gegen Tagesanbruch hielten fie einen Augenblick, bann festen fie ihre Reise ben gangen Tag und die barauf folgende Racht fort; und erreichten bei diefer ungewöhnlichen Unternehmung, am Morgen bes zweiten Tages bas nordliche Ufer des Dhiv. Ueber den Strom fes Ben machte ihre Sicherbeit nun gewiß, allein dies zu versuchen war wahrscheinlich ein schwieriges Unternehmen; und die standhafte Berfolgung, welche fie zu erwarten Urfache batten, machte es nothwendig, so wenig Zeit als nur möglich zu verlieren. Der Wind war farf und ber Strom rauh und ungestümm. Es murbe beschlofsen, daß Renton mit den Pferden den Strom durchschwimmen solle, während Clark und Montgomern ein Floß bauen follten, um ihre Flinten, Geväck und Ammunition hinuber zu bringen.

gen Borbereitungen waren balb gemacht, und Kenton, nachdem er die Pferde in den Strom gezwungen, sprang selbst binein und schwamm neben ihnen. In wenig Minuten überwältigten ibn bie hoben Wellen und brückten ihn beträchtlich unter die Pferde, wels den ber Etrom noch fraftvoller entgegenarbeitete als ihm. Daber wurden die Pferde fich felbst überlaffen, welche fich nun herumdrehten und nach dem Ufer schwammen, wohin Kenton genothigt war ihnen zu folgen. Nochmals zwang er fie in's Waffer, und wieder schwammen fie guruck, bis daß Renton bei ben wiederholten Berfuchen so ermudet wurde, daß er nicht mehr schwimmen fonnte. beratheten fich nun über bie Frage, "mas zu thun fei ?" Dag bie Indianer fie verfolgen wurden, war gewiß-daß die Pferde eben fo wenig ben Strom durchschwimmen wollten, als fonnten, war gleich falls gewiß. Gollten fie ihre Pferde aufgeben und auf bem Alof über ben Strom machen, oder mit ihren Pferden bleiben, und ans nehmen was der Himmel ihnen senden wurde? Das Letztere milrbe einmuthig angenommen. Tod eder Gefangenschaft konnte erduldet werden-doch eine so schone Angahl Pferde zu verlieren, nachdem man sich so hart für sie angestrengt habe; daran war keinen Augen-

blick zu benfen.

Sobald beschlossen war, daß sie und die Pferde dasselbe Schickfal theilen wollten, jo wurde es nothwendig, einen Plan zu entwerfen, welcher fie retten konnte. Gollten fie den Strom auf ober unter geben, oder bleiben, wo fie maren? Das Lettere murde angenoms men. Gie hielten dafür, daß fich ber Wind bei Connenuntergang legen, und der Strom hinreichend ruhig werden wurde um ihren Uebergang zuzulassen; und da es wahrscheinlich war, daß die Indianer ihnen vor Racht nahe kommen wurden, fo wurde beschlossen, die Pferde in einer nahegelegenen Kluft zu verbergen, mahrend fie ihren Stand im angrenzenden Walbe nehmen wollten. Gin schlechterer Plan konnte nicht angenommen werden. Wenn fie fich nicht entschließen konnten die Pferde aufzuopfern, um ihr eigenes Leben zu sichern, fo follten sie entweder den Strom hinauf oder hinunter gegangen fein, dieses murde die Entfernung von den Indianern ibnen erhalten haben, welche bie Schnelligfeit ihrer Bewegung ihnen genommen hatte. Die Indianer wurden ihrer Spur gefolgt fein, und da fie 24 Stunden Weges hinter ihnen gurud maren, fo batten fie fie nie überholt. Allein, diese beutliche Ueberlegung bintanses Bend, waren fie fo einfältig fich bis Sonnenuntergang niederzuseten, erwartend, daß der Strom ruhig werden wurde. Der Tag verging ihnen in Rube, allein in der Racht wurde der Wind ftarfer als je, und das Waffer wurde so rauh, daß sogar ihr Floß kaum im Stane de gewesen ware über den Strom zu tommen. Jest follte tein Aus genblick mehr verloren gegangen sein, sich von diesem gefahrvollen Posten zu entfernen; allein, wie ganglich bes Berstandes beraubt, blieben sie wo sie waren, bis gegen Morgen—so 24 Stunden kostbaz rer Zeit, in ganglichem Muffiggang verschwendend. Wegen Morgen legte sich der Wind, und der Strom wurde ruhig — allein es war nun zu fpat. Ihre Pferbe die Schwierigkeit bes Weges am

vorhergehenden Tage bebenkend, waren eben fo hartnäckig und unbandig wie ihre herren, und waren nicht ins Waffer zu bringen. Seder Versuch sie binein zu bringen wurde unzureichend gefunden; ihre Serren beschlossen nun zu thun, mas sie gleich gethan haben follten. Jeder beschloß ein Pferd zu besteigen, und fo gut als moglich seinen Weg ftremunter nach Louisville zu machen. Wenn biefer Entschluß, obschon spat angenommen, entschieden ausgeführt werten ware, fo mare mabricheinlich die Parthie gerettet, allein, nachdem fie aufgestiegen, gingen fie, auftatt ben Plats gleich zu verlaffen, auf ihrer eigenen Epur guruck, um die ubrigen Pferte, meldie fich bei bem letten Berfuch fie ins Waffer zu treiben lesgeriffen batten, wieder in ihren Befit zu befommen. Gie ermuteten ihr gutes Gluck, und murben Opfer ibrer Liebe zu Pfertefleifch. Gie waren faum hundert Schritte geritten, (Renton in ber Mitte, Die andern auf der Scite, mit einem 3mifdjenranm von hundert Schrits ten midden ihnen) als Kenton ein lautes Halloh hörte, welches unftreitig von ter Stelle fam, welche fie eben verlaffen batten. 21n= ftatt fich jo schnell ale möglich aus bem Stanbe zu machen und fich auf die Edmelle feines Pfertes und tes bichten Waltes für feine Cicherheit zu verlaffen, vollbrachte er ten letten Aft feiner Unbebachtfamfeit; er flieg ab und ging gemächlich feinen Berfelgern ents gegen, welches tenfelben viele Minhe ersparte. In Sturgem fabe er brei Indianer und einen weißen Mann, weldte gut beritten waren. Da er municite, seinen Glefährten ein garmzeichen zu geben, erhob er feine Budge, nahm ein festes Biel nach ber Bruft bes verberften Indianers, und brudte fos. Ceine Buchse war jebech auf bem Alofe naß geworden, und verfagte. Der Feind wurde fegleich in Bewegung geseht, und fturzte fich auf ibn. Nun endlich, wo Flucht feinen Vortbeil mehr bringen fonnte, gab Renton Kerfengeld, und wurde von vier Meitern in voller Gile verfolgt. Er richtete feine Schritte nach bem tichteften Theile bes Maltes, wo fich viel gefallenes Solz und viel üppig bewachsenes Buschwert befand; jest glaubte er habe es ihm gegluckt ben Teind zu bintergeben; als, gerate wie er das gefallene Solz verlaffen wollte, ein Indianer zu Pferde im Galopp um die Ede bes Balbes fam, und fich ihm fo schnell naberte, daß Flucht unnnt war. Der Reiter fam beran, seine Sand binhaltend und rief in einem Tone ber Zuneigung: "Bruber! Bruber!" Renten bemerfte, bag menn feine Minte losginge, er ihn nach herzensluft be brudern wolle; ba er aber ganglich unbewaffnet, so rief er, bag er sich übergeben wurbe, wenn fie ihm das leben schenken und ihn gut behandeln wollten. Bersprechungen waren dem Indianer wohlfeil, und er gab sie mit Dutenden, fertfabrend fich mit ausgestrechten Santen und vergerrs tem Grinsen auf seinen Gefichtszügen, welches fur ein lächeln der Soflichfeit gelten follte, zu nabern. Er ergriff Rentons Sand und bruckte fie mit Gewalt. Kenton, welchem die Weise seines Beffegere nicht gefiel, erbeb feine Flinte um ihn niederzuschlagen, als ein Indianer, welcher ihm auf den Fersen burch bas Gebusch gefolgt war, gleich auf ben Rucken sprang und feine Urme an die Geiten

fesselte. Derjenige, welcher ihm sich zuletzt genähert hatte, ergriff ihn bei den Haaren schüttelte ihn bis ihm die Zähne klapperten; wie die Uebrigen der Parthie herankamen, sielen sie alle mit ihren Zunsgen und Ladstöcken über ihn her, bis sie dachten, daß sie ihn zu Tosde schelten oder schlagen würden. Sie waren die Eigenthümer der Pferde, welche er weggenommen hatte, und nahmen nun volle Rasche für den Berlust ihres Eigenthums. Bei jedem Schlag mit den Ladstöcken auf seinen Kopf (und deren waren nicht wenige noch geslinde) wiederholten sie in einem Tone voller Unwillen: "stehle

Indianer-Pferd! hei!"

Thre Aufmerksamkeit wurde jedoch bald auf Montgomern gerichtet, welcher ben garm bei Kentons Gefangennehmung gehört hatte, dieser beeilte sich seinem Freunde großmüthig beizustehen; während Clark sehr bedachtsam auf seine Sicherheit Rücksicht nehmend Kersengeld gab, seinem unglücklichen Gefährten sich selbst zu helsen über-Montgomern hielt auf Schußweite, und schien mit der Pfanne seiner Klinte beschäftigt, als wenn er sich zu schießen vorbes Augenblicklich sprengten zwei Indianer fort ihn zu verfolgen, während die Uebrigen auf Kenton Acht gaben. Wenige Minuten nachher hörte Kenton zwei Schüsse schnell hintereinander, welche mit einem Halloh begleitet wurden, und das Schickfal seines Freundes anzeigte. Die Indianer fehrten schnell zurück, ben blutigen Scalp Montgomern's schwenkend, wobei sie Blicke und Geberden machten, die ihm mit einem ähnlichen Schickfal brohten. Sie fingen jett an sich ihren Gefangenen zu versichern. Zum ersten nöthigten sie ihn fich auf den Rucken zu legen und seine Urme zur vollen Länge aus-Sie legten einen starken Stock über seine Brust und bes festigten die äussern Ende desselben mit Riemen von Büffelhäuten an seine Handgelenke. Dann trieben sie nahe bei seinen Kußen Pfähle in die Erde, welche sie eben so befestigten. Gin Salfter wurbe um seinen Hals befestigt und an einen jungen Baum, welcher nahe beistand, gebunden; und endlich wurde ein starker Strick uns ter seinem Körper hergezogen, an den Stock, welcher quer über seis ner Bruft lag, festgebunden, und um die Ellenbogen gewickelt, auf solche Art, daß sie an den Stock mit schmerzvoller Art gefesselt was ren, welches ihn buchstäblich unfähig machte, auch nur auf die geringste Urt seine Hand, Fuß oder Kopf zu bewegen.

Bährend der ganzen ernsten Verrichtung, waren weder ihre Junsgen noch Säude musig, sie schlugen ihn von Zeit zu Zeit mit großer Aufrichtigkeit, die seine Ohren klangen, und schimpften ihn einen Dieb!—einen Pferdestehler!—einen Schurken!—und endlich einen verd— weißen Mann. Hier muß ich bemerken, daß die westlischen Indianer einen guten Theil englischer Worte aufgefangen, des sonders unsere Schwüre, welche sie, von dem häusigen Gebrauch welchen unsere Jäger und Handelsleute davon machten, wahrscheinslich für die Wurzel und Grundlage der englischen Sprache hielten. Kenton mußte die ganze Nacht in dieser schmerzlichen Lage zubrinsgen, während er auf einen gewissen Tod und wahrscheinlich auf Marster, sobald sie ihre Dörfer erreichen würden, hinsehen mußte. Ih-

re Buth schien cher zu als abzunehmen, und gegen Morgen stellte es sid auf einmal auf eine sowohl possierliche als grausame Urt bar. Unter den Pferden, welche Kenton genommen, und welche ihre ursprunglichen Eigenthumer jest wieder erlangt batten, war ein schös nes aber wildes noch nicht gebrochenes Fullen, welchem Mähnen und Schwanz noch unbeschnitten waren. Auf dieses wurde Kenton ohne Sattel und Zaum gefest, seine Sande maren ihm auf den Ruden, und die Tuge unter des Pferdes Bauch gufammengebunden ; bas Land war rand und buichigt, und Kenton hatte feine Mittel fein Gesicht vor den Brombeersträuchen zu bewahren, gurch welche bas Rullen fpringen murbe, wie man erwartete. Cobald ber Reiter gehörig auf den Rücken bes Kullen gebunden mar, so murbe es plots lich loggelaffen und ihm ein Peitschenbieb gegeben; nachdem es eis nige Seiten- und Bocksfprunge zum größten Ungluck feines Reiters gemacht; worüber die Indianer großes Vergnugen hatten, schien es Mitleid mit seinem Reiter zu haben, sprang in eine Linie mit den andern Pferden, vermied durchans die Brombeersträuche, und ging ruhig fort. Auf biefe Art ritt er ben Tag über; allein mahrenb ber Nacht, murde er wieder wie früher fest gemacht.

Sie kamen am britten Tage bis auf einige Meilen von Chillicothe; hier hielt die Parthie und schickte einen Boten sie von ihrer Unfunft zu benachrichtigen, wie ich glaube, um ihnen Zeit zu geben, um sich auf seinen Empfang vorzubereiten. Es kam in kurzer Zeit Blackssich einer ihrer Häuptlinge an, dieser sah Kenton mit einer furchtbaren Miene an, und vonnerte in sehr gutem Englisch: "Ihr waret Pferde stehlen?" "Ja, mein Herr." "Hat euch Capt. Boone gestagt, daß ihr unsere Pferde stehlen solltet?" "Nein, Herr, ich that es ans mir selbst." Dies freie Bekenntniß war zu entrüstend, als daß es getragen werden konnte; Blacksich gab keine Untwort, alsein seine Hickory-Nuthe schwingend, welche er in der Hand batte, gebrauchte er so munter auf Kentons nachten Rücken und Schultern,

baß bald Blut fam, und heftige Schmerzen verursachte.

So wechselsweise geschlagen und gescholten, marschirte er zur Stadt. In der Entfernung einer Meile von Chillicothe, fab er jeben Bewohner ber Stadt, Manner, Weiber und Rinder, berauslaufen um ihr Ange an bem Gefangenen zu weiden. Jeder, bis zum fleinsten Linde berunter, erschien in einem Anfall von Buth. Gie schrieen, sie freischten, sie larmten, sie schlugen die Sande gufammen, und überschütteten ibn mit einer folden Fluth Schimpfreben, gegen welches alles, was er ichon erhalten hatte, Milde und hoflichfeit gewesen mar. Mit lautem Gefchrei verlangten fie, baf er an den Pfahl gebunden werde. Diesem Bint wurde schnell willfahrt, ein Pfahl wurde schnell in den Boden geschlagen. Die lieberbleibsel von Kentons hemd und Sofen wurden von seinem Körper geriffen (die Beiber halfen mit großer Gewandtheit bei beiden Berrichtungen) und feine Sande, welche zusammen gebunden waren, wurden über sein Sannt gehoben und an die Spike des Pfahls gebunden. Die gange Parthie tangte nun rund um ihn bis Mitternacht, während sie auf ihre gewöhnliche Urt schrieen und freischten.

hieben ihn mit Ruthen und schlugen ihn mit der flachen Hand. Er erwartete mit jedem Augenblick die Marter mit Feuer erdulden zu müssen, allein dies war für eine andere Zeit ausbewahrt. Sie wünschten das Vergnügen, ihn so viel als möglich zu quälen, zu verslängern; und nachdem sie ihm Veranlassung gegeben, die Vitterkeit des Todes vorzuempfinden, so befreiten sie ihn spät in-der Nacht von

seinem Plahl und führten ihn zur Stadt.

Er sah früh des nächsten Morgens den Scalp Montgomerns auf einen Reif gestreckt und in der Luft trocknen, vor der Thure eines ihrer vorzüglichsten Häuser. Er wurde schnell hinausgeführt um die Spiegruthen zu laufen; es hatte sich eine Reihe von Buben, Weibern und Männern gebildet, welche den Raum einer Biertel Meile einnahmen. Auf dem Platze, wo der Lauf beginnen sollte, standen zwei grimmig aussehende Krieger mit Messern in ihren Händen, am Ende der Bahn stand ein Indianer, welcher die Trommel schlug, und einige Schritte hinter diesem war die Thure des Stocke, Ruthen, Sackenstiele und Tomahamks murs Rathhauses. ben der ganzen Reihe nach geschwungen, die Vorstellung, was für eine Züchtigung sein nackter Körper während dem Laufe erhalten wurde, verurfachte, daß der Schweiß ihm unfreiwillig aus den Doren floß. Der Augenblick um den Lauf zu beginnen erschien — die große Trommel bei der Thure des Nathhauses wurde geschlagen und Kenton fing an zu laufen. Er vermied die Reihe seiner Keinde und sich nach Diten wendend, zog er die ganze Parthie in Berfols gung sich nach. Er wand sich mit großer Behendigkeit verschiedene Male hin und her, und da er endlich eine Deffnung erblickte, lief er nach dem Nathhaus mit solcher Schnelligkeit, daß seine Verfolger weit zurück blieben. Einem oder zweien Indianern gelang es sich zwischen ihn und das Ziel zu werfen—und von diesen allein empfing er einige Streiche, allein er war viel weniger beschädigt, als er im Anfange sich möglich halten konnte.

Sobald der Lauf vorüber war, wurde eine Rathsversammlung gehalten, um zu beschließen, ob er auf dem Platze zu Tode gebrannt, oder zu den andern Städten gebracht und den andern Stämmen dargestellt werden solle. Die Schiedsrichter seines Schicksals sa= ßen in einem Kreis auf dem Boden des Nathhauses, während der unselige Gefangene, nackend und gebunden, der Aufsicht einer Wache in freier Luft übergeben wurde. Die Berathschlagung währte fort, jeder Krieger saß stillschweigend, während eine große Kriegs= feule rund im Kreise herumgereicht wurde. Diejenigen, welche ge= gen das Verbrennen des Gefangenen auf der Stelle maren, reichten die Keule stillschweigend dem nächsten Krieger, doch diejenigen, welche für das Verbrennen waren, schlugen mit der Keule heftig auf die Erde ehe sie sie abgaben. Ein Zähler war ernannt, um die Stimmen zu zählen; dieser Beamte berichtete schnell, daß die Gesgenparthei überlegen sei: daß diese Erecution für jetzt aufgeschoben werde; und daß man beschlossen habe, ihn nach einer Indianerstadt am Madestrom, Waughcotomoco genannt, zu bringen. Schickfal wurde ihm durch einen abtrünnigen weißen Mann, welcher

26\*

als Volmetscher gebrancht wurde, angefündigt. Kenton war über diese Entscheidung sehr erfreut — wurde aber natürlich besorgt zu wissen, was ihn in Waughcotomoco erwarte. Demzusolge frug er den weißen Mann, "was die Indianer mit ihm zu thun gedächten, wenn sie den angemerkten Platz erreicht hätten?" "Euch verbrensnen! G— verd— euch!!!" war die wilde Erwiederung. Er frug keine weiteren Fragen, und der mürrische Volmetscher ging

fort.

Es wurden nun schleunig Vorbereitungen zu seiner Abreise ges macht, und es wurden sowohl zu seiner großen Freude als Erstaus nen, seine Kleider zurückgegeben und ihm erlaubt ungebunden zu Er war, Dank dem Winke des murrischen Dolmetschers, bleiben. vor seinem Schickfal, welches ihn erwartete, gewarnt, und heimlich beschloß er, wenn er es verhindern könnte, Wanghcotomoco nie zu Ihre Straße ging durch einen ungeheuern Wald, welcher betreten. an Dickicht und Unterholz Ueberfluß hatte. Ungebunden, wie er war, war es nicht unmöglich den Händen seiner Begleiter zu ents gehen; und wenn er nur einmal das Dickicht betreten habe, so dachs te er, daß er im Stande sein wurde, seine Berfolger zu hintergeben. Zum Schlimmsten konnte er nur wiedergenommen werden — bas-Keuer konnte nicht heißer brennen nach dem Bersuche der Flucht, benn früher. Während ihrem ganzen Marsch war er zerstreut und stille—öftere über einen Versuch für die Freiheit nachdenkend, und

eben so oft vor der Gefahr des Versuchs zurückschreckend.

Endlich wurde er durch das Abschießen der Gewehre der Indianer, und das schrille Scalpgeschrei, aus seiner Träumerei aufges schreckt; der Ruf wurde bald erwiedert, und das tiefe Getone einer Trommel wurde weit vor ihnen gehört, welches dem unseligen Gefangenen anfündigte, daß fie fich einer Indianerstadt naherten, wo ihn die Spiefruthen gewiß, und vielleicht der Pfahl erwartete. Die Vorstellung, daß eine Wiederholung der fürchterlichen Scenen, weldie er schon durchgemacht hatte, ihn erwarte, verbannte ganzlich alle Unschlüssigkeit, welche ihn früher zurückgehalten, und mit einem plöglichen und furchsamen Schrei, sprang er ins Gebusche, und floh mit der Schnelligfeit eines wilden Hirsches. Die Verfolgung be= gann augenblicklich und eifrig, einige zu Fuß andere zu Pferd; als lein er floh für sein Leben — der Pfahl, das heiße Eisen und die brennenden Splitter waren vor seinen Angen; und er ließ bald den schnellsten Jäger, welcher ihn verfolgte, hinter sich. Vilos an den Feind hinter sich denkend, vergaß er, daß auch wohl Feinte ver ihm sein könnten, und ehe er wußte was er that, sturzte er sich in die Mitte einer neuen Parthie Reiter, welche wegen dem Schießen aus ber Stadt kamen, und unglücklicher Weise auf den armen Gefanges nen stießen, welcher seinen letzten Versuch zur Klucht machte. Sein Herz fank auf einmal von der Begierde der Hoffnung zu dem Abgrund der Verzweiflung, er wurde auf das Reue mit einer Halfter gebunden und vor ihnen her zur Stadt, gleich einem Ochsen zum Echlachthaus getrieben.

Rachdem sie die Stadt (Pickaway) erreicht hatten, wurde er an

2

einen Pfahl nahe bei der Thüre des Rathhauses befestigt, und die Krieger versammelten sich nochmals zu berathen. In kurzer Zeit Zeit kamen sie wieder aus dem Rathhause, umringten ihn, und tanzten, schriesen u. s. w. einige Stunden, ihm nochmals den Vorsschmack der Bitterkeit des Todes gebend. Um folgenden Morgen wurde die Reise fortgesetzt, allein die Indianer waren jetzt achtsamer geworden, und gaben keine Gelegenheit, nochmals den Versuch zur Flucht zu machen. Um zweiten Tage erreichten sie Waughcotomoco. Hier wurde er nochmals genöthigt Spießruthen zu laufen, durch welches er ernstlich beschädigt wurde; und gleich nach dieser Zeresmonie wurde er in das Rathhaus gebracht, wo alle Krieger sich nochmals gesammelt hatten, um sein Schicksal zu entscheiden.

Still und traurig saß er auf dem Boden der Hütte, den Augensblick, wo man ihn an den Pfahl befestigen würde, erwartend, als die Thüre des Rathhauses geöffnet wurde und Simon Girty, Jakob Girty, Johann Ward und ein Indianer, mit einer Frau (Frau Maria Kennedy) als Gefangene, eintraten, auch hatten sie noch sieben Kinder und sieben Scalps bei sich. Augenblicklich wurde Kenton aus dem Rathhause gebracht; die Berathungen der Verssammlung wurden bis zu einer späten Stunde verzögert, wegen der Ankunft der zuletzt genannten Parthie, welche den frischen Trupp

Gefangene eingebracht hatte.

Endlich wurde er aufs Neue aufgefordert im Rathhaus zu erscheinen; hierdurch wurde er unterrichtet, daß sein Schickfal ents schieden sei. Diesen Beschl als eine Einleitung für den Pfahl und das Keuer ansehend, (welches er wußte, daß dies für ihn bestimmt sei) gehorchte er demselben mit stiller Verzweiflung, welche nun die Stelle der brennenden Angst der letzten Tage eingenommen hatte. Er wurde beim Eintritt mit einer wilden, murrischen Miene empfangen, welche, wenn er noch einen Funken Hoffnung liegte, denfelben jetzt gänzlich löschte. Simon Girty warf eine Decke auf den Boden, und befahl ihm mit ranher Stimme sich darauf zu setzen. Da dieser Befehl nicht angenblicklich befolgt wurde, ergriff Girtn ihn ungeduldig bei seinem Arm, brachte ihn mit einem Ruck auf die Decke, und zog ihn nieder; in einem ranhen und drohenden Tone befrug ihn nun Girty über den Zustand Kentuckys. "Wie viel Menschen sind in Kentucky?" "Es ist unmöglich diese Frage zu beants worten," erwiederte Kenton, "allein ich kann die Anzahl der Offis ziere und ihren Rang angeben, — ihr konnt dann für ench selbst urs theilen." "Rennt ihr Wilhelm Stewart?" "Sehr gut, er ist ein alter und vertrauter Freund von mir." "Wie heißt ihr?" "Simon Butler." Nie hatte die Aussprache eines Namens einen mächtigern Erfolg. Girty und Kenton (welcher sich zu der Zeit Butler nannte) hatten zusammen als Spionen in Dunmores Kelds zug gedient. Ersterer hatte damals die Gesellschaft der Weißen für die der Wilden noch nicht aufgegeben, und war für Kenton, während der kurzen Zeit ihres gemeinschaftlichen Dienstes sehr warm Sobald er den Namen hörte, wurde er heftig ereingenommen. schuttert; von seinem Sis aufspringend, warf er seine Urme um

Kentons Hals, und umarmte ihn in heftiger Gemüthsbewegung; sich dann zu den versammelten Kriegern wendend, sprach er sie mit dem tiesen Ernste seines Tones in einer kurzen Rede an, und der Nachdruck seiner Gebärden schien beredt. Er unterrichtete sie, daß der Gefangene sein alter Gefährte und Busenfreund wäre, daß sie zusammen denselben Kriegspfad gewandelt, auf derselben Decke gesichlasen und in derselben Wigwam gewohnt hätten; er erschte sie Machsicht mit seinen Gesuhlen zu haben—und ihm, als ihrem anges nommenen Bruder, die Ansicht der Marter eines alten Freundes zu ersassen—und nicht das Leben eines weißen Mannes, eine so unsbedeutende Gunst, der ernsten Verwendung eines Mannes abzusschlagen, welcher sich durch die treuen Dienste dreier Jahre erprobt habe, als ein Mann der ächt und eifrig sich zu der Sache der In-

dianer geschlagen.

Die Rede wurde mit ungestörter Rube angehört. Cobald er ge= endet hatte, aufferten einige Sauptlinge burch einen tiefen guttural Ausruf ihren Beifall, mahrend andere, eben so schnell ihre Einwürfe für diesen Borichlag befannt machten. Gie behaupteten, baß jein Schickfal bereits in einer großen und feierlichen Rathsversamm= lung beschloffen, und daß fie gleich Weibern handeln wurden, wenn fie ibre Meinung jeden Augenblick veranderten; fie zeigten auf die offenbaren Bergeben Kentons; daß er nicht allein ihre Pferde ges stohlen, sondern auch seine Klinte auf einen ihrer jungen Männer habe abbrennen lassen; es ware vergeblich zu hoffen, daß je ein so schlechter Mann von gangem Bergen ein Indianer werden fonne, wie Bruder Girty;—alle Kentuckier waren gleich und fehr schlechs tes Bolt, und follten fobald fie gefangen wurden, auf ber Stelle getödtet werden,-und endlich bemerften fie, daß viele ihres Bolfes aus der Entfernung gefommen maren, blos um bei der Marter des Befangenen zu belfen, und würdevoll malten fie die getäuschte Soffnung und den Verdruß berfelben, wenn fie horen wurden, daß alle ihre Mühe für nichts gewesen wäre.

Birty borte mit deutlicher Ungeduld den jungen Kriegern zu, melche fo tuchtig gegen die Befreiung ftritten,-fobald fie aber geendigt sprang er auf seine Kufe, und brang mit großem Gifer auf die Ers fullung seiner Bitte. Kurg aber bundig wiederholte er seine eigenen Dienste, und die vielen und gewichtigen Beispiele seiner Erene, meldie er gegeben. Er frug, ob man ihn ber Partheilichkeit gegen Weiße beschuldigen könne? Wann hatte er Anspruch auf einen Diefer gehaften Urt gemacht? Db er nicht fieben Scalps von feinem letten Zuge mitgebracht? und sieben weiße Gefangene diesen namlichen Abend ihrem Gutdünken übergeben babe? Sabe er ben Munsch, daß einer dieser Befangenen errettet werden solle, ausges fprochen? Diefes fei seine erfte, foll auch seine lette Bitte sein; allein, wenn fie ihm abgeschlagen wurde, welches nie ber Bermenbung eines ihrer natürlichen Sänytlinge abgeschlagen worden, so musse er auf sich seben als einen, welcher in ihren Augen entehrt und des Vertrauens unwürdig ware. Welcher von ihren Kriegern war eifriger als er? Vor welchem Zug habe er sich je gefürchtet?

Welcher weiße Mann habe je seinen Rücken gesehen? und Welche es Tomahawk war blutiger wie das seinige? Weiter wolle er nichts mehr sagen. Er bitte um die erste und letzte Gunst; als einen Beweis, daß sie seinen Eiser und Treue billigten, daß sie das Leben seines Busenfreundes fristen mochten. Neue Sprecher erhoben sich auf jeder Seite, und der Wortwechsel währte anderthalb Stunden, und wurde mit großer Hise und Lebhaftigkeit geführt.

Man kann sich leicht die Gefühle Kentons während dieser Zeit Er konnte keine Sylbe von dem was gesprochen wurde verstehen; er sah, daß Girty mit großem Eifer sprach, und daß die Augen ber Versammlung oftmals mit verschiedenem Ausdruck sich auf ihn richteten. Er fühlte fich befriedigt, daß fein Freund für sein Leben sprach, und sah aber auch daß derselbe den großen Widerstand von einem großen Theil des Rathes zu bekämpfen hatte. Ends lich wurde die Kriegsfeule herumgereicht und eine entscheidende Wahl genommen. Renton bewachte ben Fortgang mit Zittern,welcher aber das entzückenbste Vergnügen hervorbrachte, als er wahrnahm, daß diejenigen, welche den Boden schlugen, entschieden niedriger in Anzahl waren, als die, welche sie mit Stillschweigen Nachdem es ihm so in seiner wohlwollenden Abs herumreichten. sicht geglückt war, verlor Girty keine Zeit um seinen Freund zu ers quicken, er führte ihn in seine eigene Hütte, und von seinem eigenen Vorrath gab er ihm ein Paar Moccasins und lange Gamaschen, Beinkleider, einen Hut, einen Rock, ein Halstuch und ein anderes

Tuch für seinen Ropf.

Das Ganze biefer bemerkenswerthen Scene ist im höchsten Gras de ehrenvoll für Birty, und ist ein schroffes Gegenstück seines sonstis gen Betragens, nachdem er sich mit den Indianern vereinigt hatte. Rein Mann kann gang abgehärtet sein, und keine Gemuthsart ist sich beständig gleich. Girty war von den Weißen sehr beleidigt, und da er wußte, daß sein Ueberlaufen zu den Indianern allgemein und heftig gemißbilligt, und daß er selbst von seinen Landsleuten mit Berabscheuung angesehen wurde,—so scheint es hatte ihn dieses noch wüthender gegen dieselben gemacht; mit einer solchen Wuth, welche mehr dem Anfall eines Tollhäuslers zu vergleichen ist, als der bedachtsamen Unmenschlichkeit einer von Natur grimmigen Gemüths» Ungestümmer Berweis bessert nie, sondern treibt nur stimmung. zu größerer Heftigkeit; dies ist die Ursache, warum Ueberläufer so viel wüthender sind denn natürliche Feinde. Für die Zeit von drei Wochen lebte Kenton in völliger Ruhe, Girth's Güte war gleichförs mig und unermüdlich; er führte Kenton bei seiner Familie ein, und begleitete ihn zu den Wigwams der vornehmsten Häuptlinge, wels che wie es schien alle auf einmal sich von dem höchsten Grade ber Wuth zu der äussersten Güte und Herzlichkeit gedreht hatten. doch das Glück schien ihn sich zum Spielball ausersehen zu haben, und ihn allein nur aus der Bratpfanne genommen zu haben, um ihn in das Kener zu werfen. Ungefähr zwanzig Tage nach seiner durch die göttliche Vorsehung geleiteten Befreiung vom Pfahl, ging er in Begleitung Girtn's und eines Indianers, Namens Redpole,

spazieren, als ein anderer Indianer von der Stadt gegen sie kam, und wiederholt ein Geschrei von eigener Betonung ausstieß. Girty erzählte Kenton sogleich, daß dies das Halloh des Leidens sei, und daß sie alle sogleich ins Rathhaus gehen müßten. Kentons Herz bebte unfreiwillig bei dieser Rachricht, denn er fürchtete alles Gesschrei, haßte alle Rathhäuser—fest glaubend, daß keines von beiden ihm etwas Gutes bedeute. Allein es konnte nichts gethan werden, um das Schicksal was ihn wohl erwarten möchte zu verhindern, und er begleitete niedergeschlagen Girty und Repole nach der Stadt

zurück.

Nachdem sie den Indianer, welcher gerufen, erreicht hatten, schütz telten Girty und Redpole die Hände mit ihm; Kenton bot gleichs falls die Hand, allein der Indianer schlug es ab sie zu nehmen—und warf ihm einen bedeutungsvollen finstern Blick zu. Dies geschah einige Schritte vor der Thure des Rathhauses. Sie sahen bei ih= rem Eintritt, daß das haus ungewöhnlich voll mar, viele häuptlinge und Krieger von entfernten Städten waren gegenwärtig, und ihre Gesichtszüge waren ernst, hart und abschreckend. Girty, Red= pole und Renton, reichten ber Reihe nach jedem Krieger die Sand, die Hände der ersten wurden herzlich angenommen, doch wie der arme Renton ängstlich dem ersten Krieger seine Sand hinreichte, wurde sie ihm mit demselben finstern Gesicht wie früher ausgeschlas Er ging zum zweiten, allein sie wurde wieder nicht angenoms men, bennoch fuhr er fort, bis seine Sand von ben ersten seche nicht angenommen wurde, jetzt wurde er verzagt, drehte sich ab und stand

allein von den Uebrigen.

Der Wortwechsel begann sogleich. Kenton sah ernstlich auf Girtn, als seine einzige und letzte Hoffnung. Sein Freund sah ängstlich und verlegen aus. Die Sauptlinge aus der Entfernung standen auf, einer nach bem andern, und sprachen in einem entschlossenen und aufgebrachten Ton, oftmals Kenton einen tödtlichen Blick zus werfend. Girty verließ ihn nicht—doch seine Beredtsamfeit war bei den fremden Häuptlingen nukloß. Rach einem langen Wortwechsel brehte er fich gegen Kenton und fagte: "Run, mein Freund! du mußt sterben!" Einer der fremden Häuptlinge nahm ihn gleich beim Aragen und die andern umringten ihn, er wurde stark gebunden, einer Wache übergeben und es wurde gleich abmarschirt. Seine Wache war zu Pferde, während der Gefangene zu Fuß vor ihnen her getrieben wurde; er hatte einen langen Strick um seinen Hals, dessen anderes Ende von einem der Wache gehalten wurde. Auf diese Art hatten sie zwei und eine halbe Meile marschirt, als Girty zu Pferde neben ihnen her passirte, welcher Kenton sagte, daß er in der nächsten Stadt Freunde habe, er hoffe mit deren Sulfe ets was für ihn thun zu können. Girth ritt weiter nach der Stadt, als lein da er fand, daß nichts gethan werden konnte, wollte er seinen Freund nicht mehr sehen, und nahm einen andern Weg nach Waughs cotomoco zuruck.

Sie vassirten die Stadt ohne anzuhalten, und als sie zwei und eine halbe Meile von berselben entfernt waren, hatte Kenton nochmals

Belegenheit, von dem wüthenden Hasse, welchen diese Kinder der Natur gegen einen Feind besitzen, Zeuge zu sein. In der Entfers nung einiger Schritte von der Strafe, mar eine Frau fleißig mit Holzhauen beschäftigt, und mahrend ihr herr und Meister auf eis nem Block faß, seine Pfeife rauchte und ihre Arbeiten nachsah, mit der trägen Gleichgültigkeit der Eingebornen, welche sie besitzen, wenn sie nicht unter dem Ginfluß einer reizenden Leidenschaft find. Der Anblick Kenton's schien ihn zur Wuth zu bringen; er sprang schnell mit einem plotslichen Schrei auf-rieß ber Frau die Art weg, stürzte sich so schnell auf den Gefangenen, daß er keine Gelegenheit hatte zu entfliehen, und gab ihm einem Hieb mit der Urt, welcher in seine Schulter drang, den Anochen zerbrach und fast den Arm abtrennte. Er würde schnell den Sieb wiederholt haben, wenn nicht Kentons Begleiter dazwischen gekommen und ihn beschützt hätten; es wurden nun dem Indianer ernstliche Borwürfe gemacht, daß er versucht habe, ihnen das Vergnügen seiner Marter zu -, zu rauben.

Baldigst erreichten sie eine große Stadt an den Duellen des Scipto, wo Kenton zum ersten Mal den berühmten Mingo Häuptsling, Logan, (so ehrenvoll in Herrn Jeffersons Noten über Birsginien bemerkt) sah. Logan ging ernst auf die Stelle zu, wo Kenston stand, und es erfolgte die folgende furze Unterredung: "Run, junger Mann, diese jungen Männer scheinen sehr erzürnt über dich zu sein?" "Ja, Herr, so sind sie gewistich." "Gut! sei nicht verzagt; ich bin ein großer Händtsing! Du mußt nach Sanduskty gehen—sie sprechen davon dich zu verbrennen—allein ich will morsgen zwei Läuser hinschießen, daß sie für dich sprechen." Logans Gesstalt war ergreisend und männlich—seine Gesichtszüge ruhig und edel, und sprach die englische Sprache fließend und richtig. Kenstons Muth hob sich schnell bei der Anrede des wohlwollenden Häuptslings, und er sah nochmals auf sich, als einen durch die göttliche

Vorsehung von dem Pfahl Geretteten.

Um folgenden Morgen wurden zwei läufer nach Sandusky, wie der Häuptling versprochen, geschickt, und bis zu deren Zurückkunft wurde Kenton gütig behandelt, und ihm erlaubt, den größten Theil seiner Zeit bei Logan zuzubringen, welcher sich offen und freundlich mit ihm unterhielt. Gegen Abend kamen die Läufer zurück, und schlossen sich mit Logan ein. Kenton fühlte eine brennende Angst zu wissen, was das Ergebniß ihrer Sendung war, allein Logan besuchte ihn nicht eber als bis zum folgenden Morgen. Er kam dann, besgleitet von Kentons Wache zu ihm, gab ihm ein Stück Brod, sagte ihm: daß er augenblicklich nach Sandusky müsse, und ohs ne weiter ein Wort zu sprechen, drehte er sich herum und versließ ihn.

Rentons Muth sank nochmals. Er vermuthete, nach Logans Benehmen, daß seine Verwendung vergeblich gewesen, und daß Sandusky bestimmt wäre, um dort seine endliche Marter zu erleis den. Es schien, als wenn es wahr werden solle, allein das Glück, welches, um Lord Lovats Ausdruck zu gebrauchen, während des setze

ten Monats Rate und Maus mit ihm gespielt hatte, hatte Sandussty für ihre fremde und eigensinnige Macht ausersehe. Er wurde wie gewöhnlich in die Stadt getrieben, und sollte am kommenden Morgen verbrannt werden, als ein Indianer Agent, Namens Drewsper, sich in's Mittel schlug, und ihn nochmals vom Pfahl errettete. Dieser war sehr beforgt, für den brittischen Besehlshaber in Detroit, Nachricht zu bekommen, und bestand so ernstlich darauf, daß Kenton ihm überliesert werde, daß endlich die Indianer zusagten, jedoch unster der Bedingung, daß, nachdem sie die verlangte Belehrung erlangt hatten, er ihrem Gutdünsen wieder übergeben werde. Drewyer sagte dieses zu, und ohne weitere Schwierigkeit, wurde Kenton seisnen Händen übergeben. Drewyer verlor keine Zeit ihn nach Detroit

zu bringen.

Auf dem Weg unterrichtete er Aenton von der Bedingung, unter welcher er ihn erlangt habe; versicherte ihm aber, daß keine Erwäsgung ihn dazu verleiten solle, einen Gefangenen der Gnade solcher nichtswürdigen Menschen zu übergeben. Rachdem er sich, in einisger Länge, über die Großmuth seiner Denkart verweilt; und den Dienst, welchen er ihm eben erzeigt, hinlänglich vergrößert hatte, besgann er Arenzfragen an Kenton zu richten, als: über die Macht und den Zustand Kentuckys, und besonders über die Anzahl der Mannschaft des Fort Montosh. Kenton erklärte offen sein Unversmögen, eine Frage der Art zu beantworten, und bemerkte, daß er blos ein gemeiner Soldat, und keineswegs mit Sachen von großer und allgemeiner Wichtigkeit bekannt sei; daß früher sein größtes Geschäft gewesen sei, zu versuchen auf sich selbst Acht zu haben, welsches er als eine Arbeit von nicht geringer Schwierigkeit gefunden has des er als eine Arbeit von nicht geringer Schwierigkeit gefunden has be. Drewyer erwiederte, er glaube ihm, und Kenton wurde nicht

weiter mit Fragen beläftigt.

Sein Zustand in Detroit war nicht unangenehm; er war genös thigt sich jeden Morgen bei einem englischen Offizier zu melden, und wurde den Tag auf gewisse Grenzen beschränkt; doch in andern Rücksichten fühlte er kaum daß er ein Gefangener war. Sein zerschlagener Körper und gebrochener Urm wurden bald wieder herges stellt, und seine abgezehrten Glieder, murden wieder mit Fleisch be= Er blieb in diesem Zustand leichter Einschränfung vom Des tober 1777, bis Juni '78, als er eine Klucht überlegte. Detroit zu verlaffen, hatte feine Schwierigkeit—allein er war bann genöthigt eine Wildniß von mehr als 200 Meilen zu durchreisen; voller feinds feligen Indianer, und ohne Mittel sich den Lebensunterhalt aufzus treiben, außer dem Wildpret, welches jedoch ohne Flinte nicht ge-Dazu kam noch, daß er auf jeden Kall vers tödtet werden konnte. folgt werden wurde, und wenn wieder gefangen, er eine Wiederhos lung von allem, was er schon erlitten, zu befürchten habe, ohne Aussicht einer zweiten Dazwischenkunft der Englischen. Diese Betrach= tungen schreckten ihn eine Zeitlang von dem Bersuch ab, doch endlich wurde seine Ungeduld Meister, und er beschloß zu entfliehen oder bei dem Bersuch umzukommen, und nahm seine Maßregeln mit gleicher Weheimhaltung und Vorsicht. Er forschte behutsam zwei junge Ken-

tuckier aus, die zu Detroit waren, welche mit Boone bei den Blue Licks gefangen genommen, und von den Brittischen erkauft waren. Er fand sie eben so ungeduldig zu entfliehen als er selbst war, und entschlossen ihn zu begleiten. Rachdem er ihnen anbesohlen hatte, feine Sylbe von ihrem Borhaben andern Gefangenen zu entdecken, beschäftigte er sich einige Tage damit, die nöthigsten Vorbereitungen Es war durchaus nöthig, daß sie mit Waffen verschen zu treffen. wären, sowohl um Angriffe abzuschlagen, als um sich den nöthigen Lebensunterhalt zu verschaffen; doch, es machte viel Schwierigkeit diese zu erlangen, ohne daß es der brittische Befehlshaber erfuhr. Es wurden jedoch, durch geduldige Abwartung der Gelegenheit, alle diese vorläufigen Schwierigkeiten gehoben. Kenton machte genaue Freundschaft mit zwei indianischen Jägern, machte fie mit Rum betrunfen, und faufte ihre Flinten für eine Kleinigkeit; nachdem er fie forgfältig im Walde versteckt hatte, ging er nach Detroit zurück, und verschaffte sich noch eine andere Büchse, nebst Pulver und Blei, von einem herrn und Frau Edger, welche Burger der Stadt maren. Sie fetten jett eine Nacht an, um ben Bersuch zu machen, und stimm= ten über den Plat der Zusammenkunft überein. Alles zeigte sich Sie trafen sich zur rechten Zeit und am rechten Ort, ohne entdeckt zu fein, nahmen eine halbzirkelformige Richtung, und entgingen der Verfolgung; nachdem sie blos des Rachts gegangen was ren, erreichten fie endlich in Sicherheit Louisville, nach einem Marich von 30 Tagen.

Dieses beendigte eines der bemerkenswerthesten Abentheuer in der ganzen Reihe der westlichen Geschichte. Gin Freund der Berhängnißlehre wurde die Hand des Schicksals in jeder Stufe des Fortgangs sehen. In der Bethörung, mit welcher Kenton alle taugliche Maßregeln für seine Sicherheit verwarf, während solche noch anwendbar waren—in der ausdauernden Hartnäckigkeit mit welcher er auf dem Ufer des Dhio blieb, bis Flucht unmöglich war; und nachmals, in der merkwürdigen Folge von Zufällen, bei welchen, ohne die geringste Beihulfe von seiner Seite, er wechselweise in fals scher Hoffnung der Sicherheit, und dann in die größte Verzweifelung gestürzt wurde. Er war achtmal dem Spiegruthenlaufen ausgesett-dreimal an den Pfahl befestigt,—und eben so oft dachte er sich am Borabend eines schrecklichen Todes. Alle Urtheilssprüche, wels the über ihn gesprochen, es sei entweder Gnade oder Berdammung, schienen in einem Rath beschlossen zu sein, um in dem andern umge-Jeder Freund, welchen ihm die Borsehung zu seis stoken zu werden. nen Gunften verschaffte, war gleich von einem Keind gefolgt, welcher sich unerwartet in's Mittel schlug, und den kurzen Schimmer des Sonnenscheins, in tiefere Dunkelheit benn je, verwandelte. Ganze drei Wochen schaukelte er sich zwischen Leben und Tod, und wähe rend der ganzen Zeit war er durchaus unthätig. Reine Weisheit, feine Vorsicht oder Austrengung konnte ihn sichern. Das (Mud focht seine Schlacht von Unfang bis zu Ende, und schien entschlose sen, nicht zu erlauben, daß etwas anderes Theil nehmen solle. Kaum

war er in Kentucky, so wurde er wieder in ein neues Unternehmen

verflechten.

Col. Georg Rogers Clarke hatte einen Feldzug gegen die feindselis den Posten von Bincennes und Kaskaskia entworfen, und lud alle Kentuckier ein, welche Muße und Neigung dazu hätten, sich mit ihm zu vereinigen. Kenton war gleich bereit sich unter seine Standarte zu begeben, und nahm Theil an der Mühfeligkeit und Ehre eines der kühnsten, schwierigsten und erfolgreichsten Feldzüge, welche je die ames rifanischen Waffen begunstigte. Die Folgen dieses Feldzugs sind gut befannt. Geheimhaltung und Geschwindigkeit waren in ihm ausgezeichnet vereint, und Clarke nahm Theil mit dem gemeinen Soldaten, in Befämpfung jeder Mühfeligfeit und Trot jeder Gefahr Kenton biente, wie gewöhnlich als Spion, und war ausges zeichnet nütlich, allein es geschah keine Begebenheit von hinlänglicher Wichtigkeit um eine Stelle in diesen Skizzen zu verdienen.

Bon dieser Zeit bis zum Ende bes Indianer-Krieges im Westen, war Kenton thätig beschäftigt, besonders in einem Grenzposten, und gelegentlich bei ernsthaften Feldzügen. Er begleitete Edwards bei seinem unzeitigen Keldzug gegen die Indianer Städte im Jahr 1785, und nahm Theil an Waynes entscheidendem Feldzug von '94.

### Sfizze

#### bes Lebens und ber Abentheuer bes

# General Benjamin Logan.

Unter den frühesten und geachtetsten Einwanderern in Rentuck, war Gen. Benjamin Logan; sein Vater war ein Irländer, welcher sein Geburtsland im Anfange des 18ten Jahrhunderts verließ, und sich in Pennsylvanien anbante; von hier zog er später nach Augusta Caunty, Virginien. Rurz nachher starb er hier. Der junge Logan, als der älteste Sohn, war durch die Gesetze Birginiens, zu dem ganzen Landeigenthum berechtigt, da sein Bater ohne ein Testament zu Dennoch schlug er es aus, von diesem Umstand Rus machen, starb. Ben zu ziehen; und ba bie Bauerei, auf welcher die Familie lebte, zu flein war, um sie zu vertheilen, so verursachte er, daß sie verkauft und das Geld unter seine Brüder und Schwestern vertheilt wurde; doch hob er einen Theil für seine Mutter auf. Im Alter von 21 Jahren zog er von Augusta Caunty zu den Ufern des Holston; wo er furz nachher eine Bauerei faufte, und heirathete. Im Jahr 1774, begleitete er Dunmore in seinem Feldzug, wahrscheinlich als gemeiner Soldat. Im Jahr '75, zog er nach Kentucky, wo er bald besonders ausgezeichnet wurde. Seine Person war ergreifend und mannlich; sein Haar und Gesichtsfarbe fehr dunkel, seine Augen scharf und eindringend; seine Gesichtszüge ernst, gedankenvoll und nachdrücklich, von einer Standhaftigfeit, Redlichkeit und Verstand, welcher ausgezeichnet durch sein ganzes Leben sich darstellte. Erziehung war fehr unvollkommen, und bestand, wie wir glauben, nur in der Kunst zu lesen und zu schreiben. Nachdem er in einer sehr blosgestellten Lage bis zum Frühjahr 1776, in Kentucky blieb, ging er zurück um seine Familie zu holen, und brachte sie zu einer fleinen Ansiedelung, Logans Fort genannt, nicht weit von Harrods. Die Indianer waren mahrend dem Sommer fo zahlreich und vermessen bei ihren Streifzügen, daß Logan genöthigt war, wegen Sicherheit seine Frau und Kinder nach Harrodsburg zu bringen, während er bei seinen Hutten blieb, um eine Welschkorn-Ernte vorzubereiten.

Im Frühjahr bes Jahres '77, kam seine Frau nach Logans Fort zurück; ba sich verschiedene Ansiedler mit ihm vereinigt hatten, so

beschloß er fich bier auf jebe Gefahr zu behaupten. Gein Muth murbe bald auf die Probe gestellt. Im Morgen des 20sten Man, einige Tage nachdem sich seine Krau wieder mit ihm vereinigt hatte, waren Die Reiber am Thor bes fleinen Forts, mit Melfen ber Rube beschäftigt; einige ber Befahung waren ihnen behülflich, als eine Parthie Indianer erschien, und auf fie schoß. Einer der Manner murs be tedt geschoffen, zwei andere verwundet, wovon ber eine tödtlich. Die gange Parthie, einen ber Bermundeten mit eingeschloffen, liefen gleich in das Kort und ichloffen das Thor. Der Keind zeigte fich an ber Grenze des Robrdickichts innerhalb Schufweite von dem Ther, und erschienen als zahlreich und entschlossen. Da sie einen Augenblick Muke fich umzuseben batten, so batten fie einen Unblick, welder bas lebhaftefte Intereffe und Mitleid ermedte. Gin Diann, Ramens Sarrison, war bedeutend verwundet, und lag noch nahe ber Stelle mo er gefallen mar, in voller Aussicht beider, sowohl ber Befakung als ter Keinte. Der arme Mensch, batte in Vausen verfucht in der Richtung des Forts fortzufrieden, und es mar ihm gealuct ein Buschwerf zu erreichen, welches jedech zu bunn war um feine Person vor bem Keinde zu verbergen. Gein Weib und Kamilie waren im Fort und megen feiner Lage, in ber größten Trauer. Obne Zweifel schon ber Keind beswegen nicht auf ihn, weil sie hoff. ten einige ber Bejagung murben ben Berfuch machen ihn zu retten; in welchem Kall fie fich bereit hielten, auf dieselben aus dem Rohr-Dickicht an schiegen. Es schien unmöglich benfelben zu retten, ohne mehrere ber Besakung aufzuopfern, und ihre Ungahl mar schon zu flein um eine erfolgreiche Bertbeidigung boffen zu konnen, benn fie betrug ursprünglich funfgebn Mann, von welchen ichon brei für die Bertheidigung verloren maren. Allein der Anblick mar zu bergbres chend, und der Jammer der Familie so betrübend, daß es fast eben so unmöglich war, nicht einen Bersuch um ihn zu retten, zu machen. Logan bemubte fich, einige feiner Leute zu bereden ihn in einem Musfall zu begleiten, allein die Gefahr war so angenscheinlich und furchterregend, daß im Unfange alle nichts bavon wiffen wollten; ein berculischer Befelle bemertte, daß er ein ich machlicher Dann fei, ein anderer erklärte, daß es ihm leid um harrisen ware, allein "Die Saut fei naber wie bas Semd." Endlich sammelte Johann Martin seinen Muth, und erklärte, daß er willig sei Logan, zu bes gleiten, indem er fagte: "ich fann nur einmal sterben, und ich bin eben jett fo fertig zu fterben, als ich je fein werbe." Diese beiben Männer öffneten das Thor und begaben fich auf ihren verlaffenen Posten ; fie maren noch feine funf Schritte gefommen, als Sarris fon, fie bemertent, eine fraftvolle Unftrengung um aufzusteben mach te, nach welcher Martin, ber ba glaubte, bag er felbst im Stande sei, sich zu helfen, gleich in's Thor zurucksprang. Harrisons Kraft verfagte ihm fast augenblicklich, und er fiel so lang er war, wieder auf's Gras. Nach dem Ausreißen des Martin, blieb Logan einen Angenblick fteben, bann fprang er plotslich nach ber Stelle mo Sarris fon lag, fturgte fich burch ben heftigen Augelregen, welcher von jes ber Stelle um das Fort, die einen Indianer zu verbergen im Stande war, auf ihn gerichtet war. Er nahm den Berwundeten in seine Armen, rann mit ihm nach dem Fort, durch dasselbe Feuer, und bestrat es unbeschädigt; doch war das Thor und die Umpfählung durch Kugeln durchbohrt, so wie auch sein Hut und Kleider an verschiedenen Stellen.

Die Indianer griffen jetzt das Fort mit Kraft an, und wurden eben so fraftvoll zuruck geschlagen. Die Weiber waren alle mit Rus gelgießen beschäftigt, während die Manner beständig auf ihren Dos sten waren. Die Schwäche der Besatzung war nicht ihre einzige Bes schwerde; denn es herrschte ein in Berlegenheit setzender Mangel von Ummunition vor, und eine Ergänzung konnte nicht näher als von Holston verschafft werden. Doch wie sollte diese erlangt wer-Das Fort war enge eingeschlossen, die Indianer schwärmten im Wald, und der Zufall war betrübend gegen die Wahrscheinlichkeit, daß ein Bote sicher durch diese Gefahren kommen konne. Unter dies sen Umständen beschloß Logan selbst dieses gefährliche Unternehmen zu wagen. Nachdem er die Männer so gut er konnte, mit der Erwartung einer sichern und schnellen Zurückfunft ermuthigt hatte; benutte er eine finstere Racht, und froch, ohne entdeckt zu werden, durch das Lager der Indianer. Die gewöhnliche Straße durch die Cumberland Lichtung vermeidend, erreichte er Holfton auf Nebens wegen, welche noch nie der Auß eines weißen Mannes betreten hatte; durch Mohrdickichte und dichte Waldungen; über ungeheure Felsen und Abgründe, wo der Hirsch kaum fußen konnte, und wo kein menschlicher Kuftritt gesehen werden konnte. Rachdem er sich mit Ummunition versehen hatte, kehrte er auf den fast unzugänglichen Pfaden nach dem Fort zurück, welches er noch immer belagert, und auf den höchsten Punkt gebracht fand. Die sichere Zurückfunft ihres Kührers begeisterte fie mit frischem Muth, und nach einigen Tagen, nos thigte die Ankunft der Parthie des Col. Bowman die Indianer zum Mückzug.

Während diesem und dem nächsten Jahr, waren die Indianer in hohem Grade beschwerlich. Die Shawnees besonders, machten sich auf den häusigen und hartnäckigen Einfällen bemerkenswerth; und da ihre Hauptstadt, Chillicothe, in einer gefährlichen Nähe lag, so wurde ein Feldzug gegen sie im Jahr 1779, angeordnet; hier dienste Logan als der Zweite im Besehl. Capitain James Harrod und Johann Bulger begleiteten diesen Zug; Ersterer kam kurz nachher bei einem einsamen Herumstreichen um; Letzterer wurde bei den Blue Licks getödtet. Col. Bowman war Oberbeschlshaber. Diesse Kruppenabtheilung belief sich auf 160 Mann, und bestanden gänzslich aus Freiwilligen, alle mit der indianischen Kriegsführung beskannt, und mit Ausnahme des Beschlshabers mit guten Offizieren

verschen.

Sie verließen Harrodsburgh im July, und nahmen ihre Maßresgeln so gut, daß sie eine Meile von Chillicothe aufamen, ohne den Feind im geringsten zu benuruhigen. Hier hielt die Abtheilung früh in der Nacht, und wie gewöhnlich, wurden Spione ausgeschickt, um den Zustand der Stadt zu erspähen. Diese kamen vor Mitternacht

gurud, und berichteten : bag ber Reind über ihre Infunft in ber Ges gend noch nicht belehrt, und in einer unmilitairischen Gicherheit fei. Das Corps wurde gleich in Bewegung gesett. Es war beschlossen, daß logan mit der Hälfte der Mannschaft sich zur Linken femenfen, und die Salfte ber Stadt umzingeln felle; mahrend Bomman, mit ber andern Salfte einen übereinstimmenden Marich nach ber Rechten machen wolle ; bag beite Theile in ter Stille verwarts geben follten, bie fie fich am entgegengesetten Ente ber Ctabt trafen. wo fo burchaus eingeschloffen, ter Angriff beginnen felle. welcher bie Tapferfeit felbst war, bewerfstelligte seinen Theil ber vereinigten Operation, in vollkommener Ordnung, und tiefer Stille: und nachdem er die angegebene Stelle erreichte, erwartete er die Infunft seines Befehsbabers. Stunde nach Stunde fowand bin, als Icin Bomman ericbien nicht. Logan, noch immer bie Unfunft feines Colonels erwartend, befahl feinen Leuten fich im boben Brafe zu verfteden, und erwartete bas Zeichen jum Angriff. Rein Befehl erfebien. Um biefe Beit, murbe ber Sund eines Indianers, baburch, baß tie Manner fich im Grafe fortbewegten, bennruhigt; Diefer Sund mar bie einzige Bache welche ihre Pflicht that. Er fing gleich laut zu bellen an, und ging in ber Richtung ber Manner, welche feis ne Aufmerksamkeit erregt batten, vorwärts. Allsbald trat ein ein= gelner Indianer aus feiner Butte, und ging vorsichtig gegen die Parthie : oftmale stand er still, stellte sich auf die Beben, und fah sich rundum. Legans Parthie lag nabe bei, und hegte die Soffnung, benfelben ohne garm zu fangen, allein in biefem Augenblick murbe im entgegengesetzten Theil ber Ctabt eine Klinte loggeschoffen; (wie man frater borte, batte es einer von Bowmans Parthie gethan,) ber Indianer madte ein fchrilles Gefdrei, und rannte fdmell gum Rothbaus. Berbergung war jest unmöglich. Legans Parthie sprang schnell vom Grafe auf, und feurzte sich gegen die Statt, nicht begreifelnd, baf fie gleich tapfer unterftust murben. 2113 fie por= warts gingen, bemerkten fie, baf Indianer jedes Alltere und jeden Gefchlechts zu ber großen Sutte liefen, welche beinabe in ber Mitte ber Stadt mar, und fich bier mit voller Macht fammelten; fie fchies nen entschloffen, fich bartnäckig zu vertheitigen. Legan nahm fogleich Befit von ben Saufern welche verlaffen waren, und ichnell von Butte ju Butte vorwarte gebend, fette er fich in furger Echufimeite von den Indianern fest. Er horschte jest mit Ungeduld für bas Kenern, welches jest, von bem entgegenfiebenben Theile ber Ctabt, wo er Bowmand Parthie vermuthete, gebort werden follte; boch ju feinem Gritannen, blieb alles in diesem Theile rubig. Bu berfelten Zeit murbe feine eigene Lage betenflich. Die Judianer maren von ihrem Schreden gurudgefommen, und richteten ein nabes und beftiges Rener auf Die Butten, welche feine leute bedecten. Er hatte feine Leute fo nabe bem Keinde gebracht, daß er weder vor- noch rudwarte, ohne große Blofftellung geben konnte. Der Keind war ihm an Ungabl überlegen, und gab Zeichen einer Inordnung, feine Stellung auf beiden Seiten zu umgeben ; Diefes machte feinen Rudzug noch gefahrvoller. Unter biefen Umftanten, unbefannt mit bem Buftanb

seines Befehlshabers und von der Berbindung mit demselben abge= schnitten, faßte er den fühnen und scharffinnigen Entschluß, von den Brettern, welche den Boden der Hutten bildeten, sich eine bewegliche Brustwehr zu machen, und unter deren Schutz sich auf den stärksten Punkt des Keindes zu stürzen, und denselben mit überwiegender Ges Wäre dieser tapfere Entschluß zur Wirklichkeit ges walt zu werfen. bracht worden, und wäre die Bewegung gehörig, wie es von Bowman hätte geschehen sollen, unterstützt worden, der Rampf wurde blutig und der Sieg entscheidend gewesen sein; es wurde sich wahrs scheinlich fein Indianer haben flüchten konnen, und die Bestürzung, welche eine so ausgezeichnete Rache unter ben indianischen Stäm= men verbreitet haben wurde, möchte fur eine ziemliche Zeit ihre Ein-Doch ehe die gehörigen Schritte gethan fälle unterdrückt haben. werden konnten, kam ein Bote von Bowman, mit dem Befehl "sich

zurückzuziehen."

Erstaunt über solch einen Befehl, zu einer Zeit wo Ehre und Sis derheit verlangten, eine angreifende Bewegung zu machen, fragte Logan hastig, ob Bowman vom Feind überwältigt wäre ?—Rein!— Was dann ist die Ursache dieses Aufgebens eines Vorhabens, welsches so glücklich begonnen ?—Er wußte es nicht—der Colonel habe den Rückzug befohlen. Logan, obschon widerstrebend, war genös thigt zu gehorchen. Gin Rückzug ist immer eine entmuthigende Bewegung, und mit Militz, ist es fast immer gewiß, daß er sich mit eis ner ganzlichen Niederlage endigt. Sobald die Männer über ben Befehl unterrichtet waren, begann eine sehr unordentliche und lärs mende Scene. Nicht durch ein gegenseitiges Vertrauen erhoben, welches das Erzeugniß der Ordnung ift, und welche regelmäßige Soldaten unter allen Umständen unterstützt, handelten sie nicht läns ger in Uebereinstimmung. Jeder wählte sich die Zeit, Art und Straße seines Rückzugs. Hier sah man einen einzelnen Kentuckier hinter einem Baumstumpf aufspringen, und durch das Gras davons laufen, zog herum und wendete sich, um den Rugeln, welche um ihn herpfiffen, auszuweichen; da, ein Dugend Männer aus einer Hutte rennen, und sich in jeder Richtung zerstreuen, jeder ängstlich bemüht, sich zu sichern, und keine Zeit habend seinen Gefährten zu Die Indianer, erstaunt zu sehen, wie sich die Manner auf diese Urt selbst ruinirten, machten einen Ausfall aus ihren Befestigungen, und verfolgten die Herumstreicher, wie Jäger eine zerstreute Heerde Ganfe zerstückeln. Bald hatten fie fich mit Bows mans Varthie vereinigt, welche, wegen einer unerflärbaren Furcht ihres Befehlshabers oder einem Fehler von ihnen, beinahe noch auf berselben Stelle standen, wo Logan sie die Racht zuvor verlassen Alles war Verwirrung. Einige verfluchten ihren Colonel; einige schmähten andere Offiziere, — einer schrie dies, der andere das; doch alle schienen damit einverstanden, daß sie ohne einen Aus genblick zu verlieren den Weg nach Hause antreten müßten. Durch große Anstrengungen Logans, gut unterstützt von Harrod, Bulger und dem gegenwärtigen Major Bedinger, von Blue Lick, murde in etwas die Ordnung wieder hergestellt, und ein leidlich achtbarer

Rückzug angefangen. Jeboch sie waren bald von allen Seiten von den Indianern eingeschlossen, und begannen ein heißes Feuer auf sie, welches ihnen bald verderblich zu werden ansing. Col. Bowschan schien gänzlich verwirrt, und saß wie eine Säule von Stein zu Pferde; weder Besehle gebend, noch Maßregeln ergreisend, den Feind zurück zu schlagen. Der Schall der Buchsenschüsse hatte jes doch die Männer wieder zu Sinnen gebracht, und schnell wurde ein hohles Viereck geschlossen, hinter Bäume gesprungen, und das Feuer mit gleicher Lebhaftigkeit zurückgegeben. Der Keind war bald zus

rückgeschlagen, und der Marsch wieder begonnen.

Doch kaum waren sie eine halbe Meile weiter marschirt, als die Indianer wieder erschienen und von allen Seiten angriffen. Rochs mals wurde ein Viereck geschlossen, und der Feind zurückgeschlagen; allein faum hatten die ermüdeten Truppen sich wieder in Marsch gesett, als daffelbe ärgerliche Feuer wieder von jedem Baume, Strauch ober Stein, welche im Stande waren einen Indianer gu verbergen, eröffnet wurde. Die Sache wurde jetzt ernstlich. Feind war deutlich darauf bedacht, sie aufzuhalten, bis neue In= dianer in hinreichender Masse sie nöthige, ihre Waffen nieder zu les Die Männer wurden unlenkbar, und die Furcht verbreitete fich schnell vom Colonel zu den Gemeinen. In dieser Crisis sam= melten Logan, Harrod, Bedinger und andere die fühnsten und bestberittenen Leute, und sich zu Pferde in die Gesträuche stürzend, reis nigten sie ben Wald in jeder Richtung, zwangen die Indianer aus ihren Berstecken, und hieben alle, welche sie einholen konnten, nies der. Dieser entscheidende Schritt zerstreute gänzlich den Feind, und die abgematteten und entmuthigten Truppen seizen ihren Ruckzug unbeschwert fort. Sie hatten nenn Todte und einige Verwun-Allein auf Seiten bes Colonels war ber Berluft des guten dete. Rufs unberechenbar, denn wie gewöhnlich, war derselbe der Sünsbenbock, auf dessen Haupt die Schande der Fehlschlagung gelegt wurde. Rein guter Grund konnte je angegeben werden, wegen die= ser ausserordentlichen Fehlschlagung seiner eigenen Truppenabtheis lung; und die nachfolgende Furcht, welche er, wie sie ermüdet im Walde waren, zeigte, giebt dem Argwohn Raum, daß entweder die Dunkelheit der Nacht, oder das Geschrei einer Eule (tenn er sah keinen Keind) habe dem Colonel seinen sonstigen Muth ge= raubt.

Es mag hier bemerkt werden, daß die Füglichkeit vereinigter Operationen mit unregelmäßigen Truppen, zum wenigsten zweisels hast sind. Unterschiedliche Gorps, welche auf verschiedenen Wegen nach einem Punkt sich bewegen, sind der Fehlschlagung aus so vielen Ursachen unterworfen, daß das Zeitmaß kaum je mit Erfolg begleistet ist, es sei denn, daß die Truppen gut, die Offiziere gut unterzrichtet und einstimmig, und der Boden genau bekannt ist. Die Daszwischenkunft eines Baches, die Unwissenheit eines Führers, oder die Furcht eines Offiziers, (wie es der Fall mit Bowman war) mözgen die Uebereinstimmung der Berrichtung zerstören, und die Trupspenabtheilung, welche zur rechten Zeit ihren Posten erreichte, dem

Der vorzüglichste Kehler Waschingtons bei Abschneiden bloßstellen. Germantaun, mag, nach einem großen Maßstabe, dem verwickels ten Plan des Angriffs beigelegt sein, da die verschiedenen Abtheis lungen zu verschiedener Zeit ankamen, ohne Uebereinstimmung ans gegriffen und einzeln geschlagen wurden. Ich fann mich faum eis nes einzigen Beispiels erinnern, ausgenommen das Gefecht bei Trenton, in welchem ungebildete Truppen bei vereinigten Operationen glücklich gewesen; und manche Kehlschlagung in unsern eige= nen Jahrbüchern, mogen diesem Umstande zugeschrieben werden. Logan ging mit einem Ruf, welcher eher gewachsen als sich vermin= dert hatte, trop der Fehlschlagung des Feldzugs, nach Kentucky zus Sein Berhalten mar in einem auffallenden Contrast gegen bas seines unglücklichen Befehlshabers gesetzt, und das Lob des Einen war in genauer Uebereinstimmung mit dem Tadel des Undern.

Es geschah sonst kein Gefecht von Bedeutung, bis zu der übereils ten und unglücklichen Schlacht an den Blue Licks, an welcher, wie wir gesehen, Logan nicht im Stande war Theil zu nehmen. scheint, als habe er sich ruhig mit Verfolgung des Landbaues beschäftigt; bis zum Sommer des Jahres '88, als er einen Feldzug gegen die nordwestlichen Stämme mitmachte, welcher, wie gewöhns lich, fich mit dem Verbrennen ihrer Städte und dem Niederschneiden ihres Welschforns endigte; welches nur bloß dazu diente, den Feind zu reizen, aber nicht zu unterjochen. Eine einzige Begebenheit, welche diesen Keldzug begleitete, verdient bemerkt zu werden.—Wie sie eine große Stadt der Schawancesen erreichten, aus welcher, wie gewöhnlich, fast alle Bewohner entflohen waren, kam ein alter Häuptling, Namens Moluntha, heraus, um mit ihnen zusammen zu treffen; er war phantastisch mit einem alten aufgefrempten Sut, leichtfertig auf die eine Seite des Ropfes gesetzt, und mit einem Er trug feinen Umschlagetuch um seine Schultern, befleidet. eine ungeheure Pfeife in der einen und einen Tabackbeutel in der andern Hand, und stolzirte mit der Miene eines alten französischen Beaux heraus, die Pfeife des Friedens mit seinen Feinden zu raus chen; ba er gefunden, daß er nicht im Stande sei mit ihnen im Felde zusammen zu treffen. Nichts konnte mehr ergreifend sein, als das furchtlose Vertrauen, mit welchem er durch die vordersten Linien der Kentuckier ging, augenscheinlich mit seiner Erscheinung zufrieden, und sich der Bewunderung erfreuend, welche, wie er nicht zweifelte, sein hut und schönes Tuch erwecken würde. der Kentuckier waren höchlich belustigt bei der Mischung von Winds beutelei und Tapferfeit, welche ber alte Mann an den Tag legte, und schüttelten herzlich die Hande mit ihm. Jedoch unglücklicher Beife, näherte er fich endlich M'Garn, beffen Gemuthestimmung, nie besonders gut, bei der Ansicht eines Indianers eben so ents flammt wurde, als ein wilder Ochse bei der Schwenkung einer ros then Fahne. Es ereignete sich, gleichfalls unglücklicher Weise, daß Moluntha einer der Häuptlinge war, welche bei den Blue Licks bes fehligten, ein Unglud, welches M'Gary noch nicht vergessen hatte.

Anstatt, wie die Andern gethan, ihm die hand zu reichen, warf M'Gary dem alten Mann einen grimmigen Blief zu, und frug ihn, "ob er fich der Blue Licks erinnere ?" Moluntha lächelte, und mie= berholte blos das Wort "Blue Lids !"-Da nahm M'Garn feine Tomabart, und ichlug ibm ben Ediabel ein. Der alte Mann empfing ben Dieb ohne fich guruckzuziehen, und fiel todt zu ben Kuffen seines Berberbers. Große Erregung berrschte augenblicklich in ber Armee. Einige nannten es einen graufamen Mord-Undere fcmuren er habe recht gethan, bag ein Indianer nicht als ein menschlis ches Befen anzuseben sei - sondern sollte wie ein Bolf niedergeschoffen werden, wenn und wo man ibn zu Gesichte befame. De-Garn rasete wie ein Wahnfinniger bei ben Borwurfen seiner gands= feute, und erflarte, mit vielen erbitterten Schwuren, daß er nicht allein jeden Indianer mit welchem er zusammentrafe, es sei nun im Frieden ober Krieg, in ber Kirche ober auf bem Martte, tobten wurde, fondern jeden wolle er mit feinem Tomahawf niederschlagen, welcher ihn wegen dieser That tabele.

Erwähnenswerthes geschah sonft nichts bei biesem Bug, und logan widmete fich nach seiner Buruckfunft ausschließlich den Gis vil-Weschäften seines Landes, welche um diese Zeit anfingen, ein

wichtiges Unsehen anzunehmen.

## Eine richtige Beschreibung . von den vielen Leiden und Gefahren des

44.

## Robert Eastburn,

mährend seiner Gefangenschaft bei den Indianern, so wie dessen wunderbare Errettung.

Von ihm felbst beschrieben.

Es war auf den 26sten März 1756, daß ich mit noch ungefähr dreißig andern zu Williams Fort, auf unserer Reise nach Oswego, anlangte.—Der Capitain sagte mir, daß er wahrscheinlich im Fort gedrängt werden würde, und rieth uns in dem Indianerhaus unser Quartier zu nehmen. Den folgenden Tag gegen zehn Uhr Mors gens, fam ein Reger eiligst die Strafe herab und berichtete, baß unsere Verwundeten vom Feind überfallen und alle weggeführt wors ben feien. Hierauf sandte Capt. Williams einen Unteroffizier mit zwölf Mann ab, um zu feben, ob fich bie Sache fo verhalte. ich mich in meinem Quartier nicht sicher g'aubte, im Fall wir anges griffen werden follten; und da ich mich willig fühlte, meinem Lans be zur Zeit der Gefahr bestmöglichst Hülfe zu leisten, so frug ich, ob es mir erlaubt sei, mitzugehen ?—Dieses wurde mir mit Freuden verwilligt, worauf ich mit meinem Gewehr mich in die hintere Reis he stellte und mit ihnen ging. Nachdem wir ungefähr eine viertel Meile vorangerückt waren, hörten wir einen Schuß und sogleich das Wehklagen eines sterbenden Mannes. Die Neugierde, den Feind zu erforschen, trieb uns vorwärts. Wir hatten nicht viele Mühe ihn auszusinden, fanden auch, daß er bereit war, und zu empfans In dieser unangenehmen Lage sahe ich mich um, und erblickte einen großen Tannenbaum, hinter welchem ich Schutz suchte; und während der Feind unsere Parthie recognoscirte, glaubte ich eine Gelegenheit zn haben, zwei von den Indianern auf einen Schuß zu tödten, und drückte also mein Gewehr rasch nach ihnen ab, konnte aber damals nicht wiffen, was für eine Wirfung mein Schuß hatte; Die Uebrigen unserer Parthei hatten eben= erfuhr es aber nachher. Ich sahe mich in der falls Feuer gegeben und sich zurück gezogen.

Gefahr umringt zu werben, und fand mich genöthigt in einer andern Richtung mich zurück zu ziehen, und zu meiner großen Bestürzung siel ich hier in einen tiesen Sumpf, wo mich meine Feinde bald entbeckten, indem sie in einem kleinen Schnee meiner Spur folgten und mich zum Gefangenen machten. Sie waren bereit, mich mit ihren Pseilen zu durchbohren, wenn ich mich weigern würde, mein Gewehr abzugeben. Gleich nachdem sie mich zum Gefangenen gesmacht hatten, wurde ich von einer großen Unzahl umringt, welche mir alle meine Aleider abnahmen, mir die Hände auf den Rücken banden, einen Strick um den Hals legten und eine breite Binde um den Leib befestigten, mir dann einen schweren Pack auf den Rücken luben, einen berben Lieb auf den Kopf versetzen, und mich vor ils

nen ber burch bas Webuich trieben.

Es wurden in kurzer Zeit siebenzehn Gefangene zusammengebracht, von welchen einer mir sagte, daß die Indianer sehr erbittert über mich wären, da ich einen von ihnen erschossen und einen andern verwundet hätte, und daß sie mich wahrscheinlich dafür ermorden würden.—Bis jett hatte ich noch nicht ersahren, wie viele ihrer im Ganzen waren, indem diese Abtheilung von ihnen, die an dem Wege zwischen den beiden Forts lauerten, und mit welchen wir zu thun hatten, nur ungefähr hundert zählten; hier kam ein Tolmetscher zu mir und frug mich: wie viel Mann Capt. Williams habe um sein Fort zu vertheidigen?—Nach einer kleinen Pause gab ich ihm eine entmuthigende Antwort, die aber doch mit der Wahrheit übereinstimmte, welche auch den erwünschten Zweck erreichte, sie nämlich von ihrem Angriff zurückhielt und vieles Blutvergießen verhinderte.

Es war die Absicht des Feindes, Bulls Fort zu zerstören, welches sie auch bald in Ausführung brachten; alles dis auf fünf Persenen wurde niedergemehelt, das Fort wurde dann angesteckt, und alle Lesbensmittel, sowie die Ammunition, dis auf einen kleinen Theil den sie für ihren eigenen Gebrauch mitnehmen wollten, wurde zerstört; alsdann zogen sie sich zurück und stießen auf ihr Hauptcorps, welches aus 400 Franzosen und 300 Indianern bestand, welche von einem der angesehensten Mäunern von Quebeck besehligt wurden. Sobald sie zusammen kamen, sielen sie auf ihre Kniee (sie hatzen einen Priester sich) und dankten für den gewonnenen Sieg.

Unsere Feinde hatten mehrere Verwundete, beides Indianer und Franzosen, welche sie auf ihren Rücken trugen; Getödtete hatten sie bei fünfzehn, und wir ungefähr vierzig; da es jeht beinahe dunstel geworden, und mehrere der Indianer betrunken waren, so marsschirten wir ungefähr nur vier Meilen, und lagerten uns dann; die Indianer machten meine Urme los, hieben grüne Zweige von den Bäumen, welche sie um das Feuer strenten und befahlen mir, mich rücklings darauf zu legen, dann nahmen sie die Binde, welche ich um den Leib hatte und banden jedes der Enden an einen Baum, dann legte sich einer auf jeder Seite darauf, damit ich nicht wähsrend sie schliefen entsliehen könne.

Auf Contag den 28sten, waren sie frühe in Bewegung; ihr

Dberhaupt befahl einen eiligen Ruckzug gegen Canada, unter bem Vorwande der Furcht vor Gen. Johnson; zur nämlichen Zeit fagte aber einer von ihnen, daß er vernommen habe, daß die Frangosen und Indianer zu einem andern ftarfen Corps ftogen follten und bann felle Dewego ebe unfere leute dafelbft Beiftand erhalten tonns ten, überfallen werden; indem fie glanbten, und verhindert zu bas ben, benen von Dowego fur eine Zeit lang beizusteben. and an Diesem Abend gelagert hatten, murde ich auf Befehl bes Dberhaupts in sein Zelt geführt, wo er mich durch ben Dolme. fcher fragen ließ, ob ich glanbe, daß Ben. Johnson fie verfolgen murde; ich fagte ibm, daß ich glaube, er wurde nicht, und daß ich vermuthe, er wurde wahrscheinlich Dowego Beistand zu leisten suchen. fes wußte ich bestimmt, und fagte es jest, um sie von ihrem Borbas ben abzuschrecken. Er ließ mich ferner fragen, was mein Sandwert ware ?—ich fagte ihm, daß ich ein Grobschmied sei; hierauf suchte er mich zu überreden, daß wenn ich in Canada angefommen fei, fells te ich nach meinem Weib schicken, indem ich ba ein gutes Fortfemmen haben wurde; als er aber fah, daß er mich nicht überreden konnte, ließ er mich wieder zuruck zu meinem indianischen Meister führen. Da ich die Gelegenheit hatte, mit dem General reden gu konnen, so fagte ich ihm wie seine indianischen Krieger mir alle meis ne Rleider genommen batten, und bag ich ihn bitte, fich meiner gu erbarmen und mir beshalb etwas Unterftügung zukommen zu laffen; woranf er mir fagen ließ, daß ich Rleiter befommen felle, wenn wir in Canada angefommen, welches falter Troft für ben beinabe Erfrerenen war. Rachtem ich gurudgebracht mar, bemerkten bie Indianer, daß ich unwohl war und ihre grobe Speife nicht genies fen fonnte. Gie machten mir taber Chocolate, ten fie mitgebracht hatten, und als sie nachber faben, baß ich aß, schienen sie vergnügt gu fein. Es wurde jete Nacht eine ftarte Mache gehalten ; einer unferer Leute, welcher burch feine Wunden febr fdmad und erschopft, und nicht vermögend war, so schnell wie sie zu marschiren. wurde getodtet und auf dem Weg scalpirt!—Ich war während tem. bag wir burch tiefen Schnee und burch tiefe Waffer (falt wie Gis) madeten, beinabe nackend.

Nach einem siebentägigen Marsch, erreichten wir Lafe Ontario, wo ich Pferdesleisch aß, welches mir gut schweckte, denn dem Jungsrigen, sagt Salomon, schweckt alles Bittere süß. Die Franzosen trugen einige von ihren Berwundeten den ganzen Weg auf dem Nüschen, und viele von ihnen hatten in dieser kalten Jahredzeit keine Beinkleider. Die Judianer batten drei Verwundete, welche ste ebenfalls auf diese Weise mitschleppten. Die Gefangenen waren so vertheilt, daß nur weuige mit einander sprechen kounten, während wir marschirten; aber nech unangenehmer war es, daß nämlich ein Indianer, welcher einen großen Vündel frischer Scalps, die sie von unseren Leuten genommen, gerade vor mir lief, und ein anderer mit einem lauzen Spieß, um mich anzutreiben, binter mir her marschirte; auf diese Weise batte ich die Scalps kast immer vor meinem Gescht, und während wir reisten, wurde täglich öfters der bei ihe

nen üblide Tetesschrei ausgerufen, und fo eft wiederholt, ale fie

Cefargene und Cealre hatten.

April ben 4ten. Mehrere Frangöfifde Rabne begegneten une, und brachten une einen Verrath von gebenemitteln, welches grefe Frente unter und verurfacte, tenn wir batten grefen Dans gel; bann murte gleich ein Plat zugerichtet um Deffe zu lefen, nach welchem wir alle über tie Derntung eines Gluffes gingen, welcher fd in tas iftlide Ente tes Ontario Cees ergieft; ein grefer Ateil ven unserer Partbie ging ju fing rech Demegetan, matrend bie letrigen in Ratue beertert und gegen ten Gircang tee Ct. Lawrence genemmen murten; allein ungunstiges Wetter, Wind, Regen und Edince, met unch tie Gemaffer tes Gees tennrubigt miten, medten tag mir beilegen und unfere Katne an's Land netmen muften. Sier lag ich zwei Tage auf tem falten Ufer. Dienstage fetten mir ab, und gingen Rod mittage in ten Et. Lamrence; moditen eift frat am Albent Salt, legten und aber nicht jum Edlafen nieter; machten une lange ver Tageeantruch wieter auf tie Reife, und nedtem mir etlide Meilen ten E rem binunter maren, bemerften wir viele Heine Fener, welde ven benen gemocht merten maren, melde tie Reife gu Land gemocht latten. Wir Hiez ben bei ibnen, bis es Tag g merten mar, und gingen tann in unfern Katnen meiter. Das Wetter mar febr fchlecht, es fchneiete ftart ten gangen Tog ; gegen Abend erreichten mir Demegerety. Sch war beirate verbungert, beffte aber in tiefem Intiaverberf über ten Winter zu vertleiben ; schlief tieselbe Nocht in einem sege-naunten intianischen Wiewam ; stan b tes Morgens frühe auf, und fand zu weinem Leitwesen, taß ich mich betregen batte. Erliche ven ben Gefangenen erhielten Erlanbnif hier zu bleiben, allein ich mußte etlide buntert Meilen ten Strem alwärts meiter ju einem ans tern Judianerterf; ba biefes ein aufererbentlich falter Mergen war, fo machte ich bei einem fraugofischen Santelsmann Unfruch für etwas alte Rleitungefinde, tenn ich mar beinahe neckent-al-Icin es war vergebens.

Um ungefahr zehn Uhr wurden wir in ein Rance beerbert und fubren ben Strom abwärts. Es waren neun Indianer in tem Rance, werunter auch ber fich befant, welchen ich in erwähntem Charmutel vermundet batte; tes Abents gingen wir ans Ufer : wir raumten ben Schnee von einer Stelle meg, ber aber jeht viel tiefer war als zuvor, und machten ein großes Kener. Alls bier ber perwundete Indianer feine Mugen auf mich richtete, wachte fein alter Grell gegen mich auf; er nahm mir meine Decke, und befahl mir baarfuß um bas Teuer zu tangen und bas Lied ber Gefangenen zu zu fingen, welches ich aber entschieden verweigerte; hierüber verwunderte fich einer meiner Mitgefangenen, welcher ihre Eprache verstand, und sich bemübte, mich jum Geborjam zu überreten, inbem er mich verficherte, daß es ibre Abficht mich besfalls zu ermorben fei; allein ich beharrte bei meinem Entschluß es nicht zu thun, es modite auch darauf folgen, mas da wolle. Der Indianer wieberholte seine Aufforderung, und als er fand, daß ich seinem Befehl

nicht Gehorsam leisten wolle, wurde er ganz erboßt, stürmte auf mich zu und versuchte mich ins Fener zu stoßen, welches ich ihm aber durch eine geschickte Wendung vereitelte, und da er von seinen erhaltenen Wunden geschwächt und von seinen Kameraden nicht un-

terstützt wurde, so war er genöthiget, abzulaffen.

Freitag3-an Diesem Tage war ich beinahe todt von Ralte. Sams ftags feisten wir unfere Reife fort, und befamen bald einen bewohnten Theil von Canada zu seben. Ich war guter hoffnung bier Er leichterung zu befommen ; als wir nabe an bedeutende Strömungen famen, wurde ich und ein anderer Gefangener nebit etlichen von ben Indianern and Land gesett, welches mir angenehm mar, indem es warmer war auf dem Schnee zu laufen als ftille in dem Ranog gu liegen. Wir famen an etlichen Sutten vorbei wo Franzosen wohnten, hielten uns aber nicht auf, indem unser Kanoe über bes beutende Stromungen hinabging, fo mußten wir flink fein, wenn wir nicht zuruchleiben wollten. Rachdem fie die Stromungen paffirt hatten, hielten fie mit dem Ranve, fo nahe fie wegen dem Gis fonnten, am Ufer, wo wir einstiegen und ben St. gamrence verließen und ben Conafadanga hinauf gingen, ba mir aber bald hintamen, wo diefer Alug überfroren mar, fo gogen wir unfer Ras noe an das Ufer und ein jeder von und nahm einen Theil von dem Bepad auf ben Ruden und marichirten gegen Conafadauga, einem indianischen Dorfe und bem Orte unserer Bestimmung, welches wir aber an Diesem Abend nicht erreichten ;-wir famen an ein Saus von Franzosen bewohnt, und gedachten hier zu übernachten, da wir ermudet, hungrig und fast erfroren waren; hier erzählte mein alter Freund der verwundete Indianer dem Frangosen, wie ich mich gen weigert habe zu tangen, welcher ihn dann fogleich unterfruste, mir meine flanellene Jacke zu rauben, welches bas einzige mir noch übrig gebliebene Rleidungsftud war. Gie ichienen nun fest entschlossen mich zum Tangen und Singen zu zwingen. Der Frangose mar eben so eifrig um dieses durchzusetzen als der Indianer; allein die grobe Behandlung, welche ich hier erlitt, wirfte auf bas Gemuth ber Fran des Saufes, welche mich bemitleidete und mich ihrer Buth entriff, bis sich ihre Hipe gelegt hatte, wo es ihr dann gelang den Indianer zu bewegen von seinem Vorbuben abzustehen; er bestand aber darauf, daß ich raffirt werden muffe, und bann wolle er mich in Ruhe laffen, (ich batte bamals einen langen Bart, welches bie Indianer sehr verabscheuen) zu biesem Borschlag willigte ich gerne ein, und nachdem diefes verrichtet mar, fchien er gufrieden gu fein.

Sonntag, April ben 11ten,—fetzten wir unsere Reise uach Canasabauga wieder fort, nachdem wir etwa 2 Stunden gereist waren, sahen wir das Dorf jenseits eines großen Stromes der noch überf roren war; die Indianer machten Halt, und in furzer Zeit kamen
wiele von unserer Gesellschaft, die wir aber in etlichen Tagen nicht
gesehen batten, zu uns: die Gefangenen, deren acht an der Zahl
waren, bekamen Besehl, ihr Gepack niederzulegen und sich bemalen
zu sassen; der verwundete Indianer bemalte mich und nahm den
Etrick von meinem Halse, den ich 400 Meilen getragen hatte, und

that an bessen Stelle einen Gürtel von Wampum. Sierauf gingen wir auf dem Eis nach dem Dorf, wohin wir vier Meilen batten; man erlaubte uns nicht unsere Köpfe zu bedecken, welches unsere bunten Farben unsichtbar gemacht bätte, obsehon es eine grimmige Kälte war; nachdem wir dem Dorfe näher kamen, begegneten uns die Weiber der Indianer und halfen den Männern ihre Päcke tras

gen.

Sobald wir zu Canasadauga angekommen waren, wurden wir von einer großen Angabl Indianer umringt, welche ben Wefanges nen befahlen zu tangen und bas bei ihnen ubliche Lied ber Gefange= nen zu singen, welches ich (bier wie zuvor) verweigerte; zu Ente beffelben erhoben fie ein großes Geschrei, machten eine Deffnung im Rreis, um und laufen gu laffen, fielen bann mit ihren Käuften über uns ber, und schlugen etliche nieder; zugleich lief einer vor uns bin, um uns in eine Indianer-Butte zu weisen, welche offen war. bald wir bier eingetreten waren, ließen unsere Berfolger nach; ich hatte einige Tage große Schmerzen von ben erhaltenen Schlägen in meinem Ropf. Die Weiber waren gegen uns gut, gaben uns getochtes Welschforn und Bobnen zu effen, und ließen uns zum Feuer fiten, welches eine große Gnade für und war, benn wir waren beis bes kalt und hungerig; dieses Dorf liegt etwa 30 Meilen nordweitlich von Montreal; ich blieb bier bis bas Eis wegging, welches etwo zehn Tage nachber geschah, und wurde dann mit mehreren Inbianern nach Sohnewago gefandt; als wir nahe genng waren, um gebort zu werden, fingen meine Gefährten an zu jandigen, um ans juzeigen, daß fie einen Befangenen batten, worauf alle Bewohner des Dorfes heraus famen, um mich nach ihrer Weise zu bewillkomm= nen, welches um so viel schrecklicher für mich war, ba ich der einzige Gefangene mar ; als wir nahe am Ufer waren, tam ein baumft irter Indianer, ergriff mich und schleppte mich ins Waffer, welches knietief und aufferst kalt mar. Cobald ich and Ufer kam, umringten mich die Indianer, und befahlen mir zu tanzen und zu fingen, obschon sie saben, daß ich beinabe steif gefreren mar. 3ch stampfte nun ein wenig, um mich auf den Wettlauf vorzubereiten; es waren vielleicht fünfbundert, die mich umringten, tanzten und sangen und endlich unter lantem Jandigen ben Kreis öffneten; ungefahr 150 Jungens versahen fich mit Ertschollen und fleinen Steinen, um mich bamit zu werfen, und als ich im Begriff mar, von ihnen weggulaufen, gaben fie mir eine volle Ladung, ohne mir sonderlich zu schaden; allein ein Indianer, an welszem ich vorbei mußte, als er fabe, daß ich einen ziemlichen Borfprung batte, pacte er mich fest, und hielt mid, bis die Jungens sich wieder mit Ammunition verseben batten, dann ließ er mich wieder laufen, wo es mir aber viel schlimmer eraing als zuvor, benn ein kleiner im Lehm enthaltener Stein traf mich ins rechte Ange, auch war mein Repf und Gesicht fo mit Koth und Lehm bedeckt, daß ich fast meinen Weg nicht sehen konnte; ba ich eine Hutte passirte, wo bie Thure offen war, ba lief ich hinein; wurde aber hald aus meinem Schlupfwinkel bervergezes gen, um auf bas Neue verfelgt zu werden; ba aber ihre Weiber

mehr Befühl für mich hatten, fo murbe ich burch ihre Bermittelung gerettet; fie nahmen mich in ein hans, wo fie mir Waffer mich zu maschen und nachber gekochtes Welschkorn und Bohnen zu effen gas Wolgenden Tages wurde ich in die Mitte des Dorfes gebracht um da nach ihrer Weise ausgerufen zu werden, ehe ich nach der hies gu fchon bestimmten Familie, wo ich angenommen werden follte, abreifen wurde, welches zu Diwegotchy, ungeführ 200 Meilen ben Strom aufwarts wir. Ich murde nun drei jungen Mannern übergeben, welche mir fagten, daß ich ihr Bruder mare, und die dann mit mir und in Weseulschaft mit noch etwa zwanzig Indianern auf Die Reife nach vorerwähnter Familie gingen; wegen schlechtem Wetter mußten wir aber drei Tage auf einem felfigen und falten Ufer liegen bleiben, bis das Wetter wieder gunftiger murde, wo wir bann weiter gingen; wir langten gu Canasadanga an und bielten und eine Woche bafelbit auf, wahrend welcher Zeit ich vier unter-Schiedliche, etwa eine Biertel Meile von einander befindliche Saufer In Diefen Sinfern wird das Leiden unferes Seilandes in großen Gemalden funftlich dargestellt, absichtlich um die Indianer jum romifch fatholischen Glauben ju gieben. Gine fleine Strecke von hier find brei Saufer oben auf einem Sugel, Mount Calvarn genannt, wo an jedem Saufe ein großes Crucifir angebracht uns welches der Beschluß dieser Darstellung ift. Bier halten die Prie fter mit den Indianern öfters ihre feierlichen Uebungen, welches viele Zeit erfordert.

Wie fetten unsere Reise nach Dawegotchy wieder fort, und da wir gegen einen schnellen Strom aufwarts zu fahren hatten, fo ging es langfam vorwarts, und da und indeffen unfere Lebensmittel auszugeben anfingen, fo lenkten meine Begleiter gegen Abend nach bem Ufer; ich wurde beordert Solz berbeizuschaffen, andere um Kener gu machen und einige gingen aus zu jagen; unfern Reffel mit gestoßenem Belichtorn hingen wir übere Tener, und nachdem es bei zwei Stunden gefocht hatte, fam einer der Indianer mit einem weib lichen Biber, welcher schwer mit Jungen war, gurud, er gerftuckte ihn und warf ihn dann fammt den Eingeweiden in den Reffel, auch die Jungen wurden so wie sie waren in den Reffel geworfen; nach bem alles gut gefocht hatte, befam jeder eine tuchtige Portion von Diefer Suppe, von welcher wir tüchtig afen, nachdem wurde ber alte Biber und beffen Schwang zu gleichen Theilen unter uns vertheilt, bie vier Jungen wurden durchgeschnitten, so daß jeder, ba unser acht beim Kener waren, ein halbes befam. 3ch lauerte auf eine Gelegenheit meinen Theil zu verheimlichen, ba ich meinen Sunger gestillt hatte ehe dieses fostliche Bericht ausgetheilt murde, welches, wenn fie es geseben hatten, fie verdroffen haben wurde. Die ans bern Indianer fingen junge Mustratten, welche fie auf Spießen über bas Kener bielten und brateten, und baun fammt Sant und Eingeweiden verzehrten. Rächsten Morgen machten wir und eiligft auf unfere Reife, welche etliche Tage Dauerte; als wir nahe an Dimegotchy famen, ma fren wir etliche Meilen bem Dorf gegenübe? Balt; bier follte ich als Rind angenommen werden; mein Bater

und Mutter, Die ich in meinem Leben nicht geseben hatte, marteten auf mich, und biefen mich in eine Sutte geben, mo wir feertert wurden niederzusigen und eine geranme Zeit fille gu fein, tie Intianer fchienen fehr betrubt gu fein, und meine Mutter fing überlant für eine geraume Zeit zu weinen an; banu trecenete fie ibre Tbranen, empfing mich als ihren Cohn, und nahm mich mit fich über ben Strom nach bem Dorf; nachsten Tag murbe mir befohlen mit ibnen zur Meffe zu geben, welches ich wiederholt verweigerte, bennoch wiederholten fie tiefes mehrere Tage lang, indem fie fagten, baf es gut fei zur Meffe zu geben, allein ich beharrte auf meinem Widerstand; als sie saben, daß sie mich bierzu nicht bewegen konnten, ichienen fie febr ungufrieden mit ihrem neuen Cebn gu fein. Alls eine Strafe fur meinen Ungehorfam, wurte ich Jemanten jenfeite bes Stromes übergeben, ber mich zu barter Arbeit anhalten sollte, auch sollte mir nicht erlaubt werden, meine Kameraden zu sehen oder mit ihnen zu sprechen; der alte Judianer welchem ich übergeben wurde batte ein Weib und Kinter; er nahm mich in ben Walt, gab mir eine Urt und gab mir burch Zeichen zu verfieben, baß ich Sols hauen muffe; er fab bald, baß ich eine Urt zu fubren Sch fuchte mich in meine Lage fo wie in meine Urbeit gu fchicken, bamit fie feine Urfache zur Ungufriedenbeit gegen mich bas ben follten, ausgenommen in ten Pflichten, tie ich glaubte meinem Gott schuldig gu fein ; ber alte Mann fdien gutgefinnt gegen mich ; wie wir beim famen gab mir fein Weib Brod und Mild, und ba fie einmal Rifche gubereitet hatte, gab fie, um mir ihre besendere Bewegenbeit erfennen zu geben, Die Fischebren zu effen, ba fie aber fab, taf ich diese nicht sonderlich gerne af, so ließ sie mir meine eis gene Wahl, und betrug fich überbaupt febr liebreich gegen mich. Bir batten ungefahr eine Weche Arbeit bis wir mit der Umgannung fertig waren, wo ich bann ber alten Indianerin mein zerlumptes Semd zeigte, welches ich ven ter Zeit meiner Gefangenfcaft, (bei fieben Wechen,) fiets getragen batte, fle fagte es mare nicht gut, und brachte mir ein nenes Seme, mit in Kalten gelegten Hermeln, und fagte mahrend fie es mir überreichte, bas ift gut, weldes ich mit Cantbarfeit annahm. Nachsten Tag brachten fie mich wieber guruck in bas Derf und erfautten mir mit meinen Rameraten gu fpreden, welche mir fagten, bag wir alle nach Montreal gebracht werten follten, weld es fich auch bestätigte.

Alls wir zuerst in Mentreal ankamen, wurden wir in einem Jesuirenklester eingnartiert, wo ich viele Priester und auch sehr viele, die zu ihnen zur Veichte kamen, sabe; nach dem wir eine Zeit lang da gewesen waren, wurden wir beertert mit den Judiauern einem gresen Nathe beizuwehnen, welcher vor dem Ster-General Vaudriel gebalten werden sollte; wir Gesangene sasen in einer Neihe, (umgeben von unsern Pätern und Prüdern) wurden aber im nichts befragt. Ver General batte eine Anzah Offiziere, zu seiner Bedienung im Nath, wo ein berüchtigter Vriester zu seiner Nechten saß; tieser Kerl biest Pieset, verstand die Eprache der Indiauer sehr gut und that den Englischen mehr Schaten in Canada, als nur ein anberer von seiner Benennung. Ich ersuhr bier, daß Anstalten gestroffen waren, um Odwego zu überfallen und zu zerstören, welches sie schon längst beabsichtigt hatten in Andführung zu bringen; wir hatten auf unserer Reise viele Kanves angetroffen, die theits mit Lebensmitteln theils mit Kriegern angefullt und für einen Angriff an unserer Grenze bestimmt waren, welches diesen Bericht bestätigte. Der Rath brach an diesem Tage auf, um in etlichen Tagen wieder zusammen zu kommen. Inzwischen wurde ich von meinem Bater und Matter zu etlichen ihnen bekannten französischen Kamilien gesnommen, ihnen ihren neuerdings angenommenen Sohn zu zeigen; viese Personen hatten gemeinschaftlich mit meinem Bater und andezren Indianern in ihren jüngeren Jahren viese weiße Kamilien zu Grunde gerichtet, und rühmten sich (wie mich einer, der ihre Sprache verstand, berichtete,) ihrer damals verühten Mordthaten.

Rat Berlauf erlicher Tage, wurde ber Rath wieder gufammen berufen, wo fich auch etliche Sanptlinge von dem Ducida Stamm einfanden, und eine Rlage gegen die Frangofen einbrachten, indem fie Angriffe auf unfere Trageplate gemacht batten, welches ibr (ber Dueidas) gandeigenthum fei ; allein ber General bemuhte nich fie zu beruhigen und machte ihnen verschiedene Weschenfe, welche fie auch annahmen. Da ich nach diesem wußte, bag biefe Indianer mit Capt. Williams am Trageplats befannt maren, fandte ich einen Beief mit ihnen um meine Bermandten in Kenntnif gu fegen, daß ich noch am Leben fei und sehnlichft auf meine Erlösung wartete; allein er erreichte nie ben Det feiner Bestimmung. Nachbem bie Berbandlungen bes Rathe beendigt waren, fandte ber General ben Indianern etwa gebu Gallonen rothen Wein, welchen fie unter fich pertheilten ; dann famen andere Gefchente, als : Mocke, Bemben, Deden, Binte, (für Schube,) Tuch, (für Strümpfe,) Bulver, Blei und Shrot, und für einen jeden, für seinen eigenen Gebrauch, einen Beutel mit Karbe, nebst anderen Kleinigkleiten. Nachdem wir Befangene unferen Theil befommen batten, fam meine Mutter mit et nem Dolmeticher zu mir, und fagte, baf fie eine Stelle fur mich in bem Dorf gesucht babe, wenn ich lieber ba bliebe als mit ihnen ginge, Gieses war ohne Zweifel wegen meinem Ungeborfam in folden Dingen bie mir mein Bewissen nicht erlaubte ;) ich hatte biesen Borfchlag beinahe angenommen; allein einer meiner Mitgefanges nen (mit welchem ich schon früher im Berständniß war, zu einer gelegenen Zeit unfere Mlucht zu versuchen,) machte Ginmenbungen, und bat mich, boch ja nicht bier zu bleiben, indem wir bann nicht vermögend fein wurden, unfere Plane für unfer Entflieben in Husführung zu bringen; worauf ich meiner Mutter sagte, da ich wieber mit ihr geben wolle, und auch bold unsere Reise nach Lascheen. welches 9 Meilen von Mentreal ift, und wo wir unfere Kanoes ges laffen hatten, antraten, und bie Reife ununterbrechen fortfetten.

Roch einer febr unaugenehmen Reife, langten wir zu Dewegotschwau, und faben täglich viele Kanoes mit Soldaten und Lebensmitzteln belaten, auf ihrer Reise nach Kreutenac, pasuren, welches mich sehr besorgt für Oswego machte. Ich faßte ben Entschluß, wenn es

möglich ware, unfern Leuten allda Rachricht hieven zu geben ; gu dem Ende ging ich zu zwei meiner Mitgefangenen und frug fie, ob fie mit mir geben wollten; welches sie frendig versprachen; wir hatten aber feinen Speisevorrath, fonnien auch von dem mas und erlaubt wurde, nichts guruck legen, und wurden auch von unfern Feinden genau bevbachtet, so daß unsere Aussichten dunkel waren; jedoch um biese Zeit hatte Berr Picket, (welchen ich zuvor erwähnt habe,) bes schloffen, einen tiefen Graben um tie Ctadt zu machen; ich ging bas ber zu dem hauptauffeber an dieser Arbeit, welches ein Schwarzer war, der Indianisch, Frangosich, und Englisch sprechen founte, und frug ibn, ob er Urbeit für mich und zwei Undere verschaffen fonne, welches er bald zuwege brachte; für unsere Arbeit sollten wir Fleisch und auch Lohn haben. hier batten wir also eine Aussicht um uns Lebensmittel für unsere Flucht zu verschaffen; als ich glaubte, binreichend fur mich erspart zu haben, frug ich meine Mitbruder, ob fie auch fertig waren ? fie fagten, daß fie nicht maren ; baß aber Unn Bowman, eine Mitgefangene 130 Thaler mit fich von Bulls Fort gebracht habe, und bereit ware, ihnen fo viel zu geben, ale fie nothig hatten; ich sagte ihnen, daß ich es für unweise hielt, ihr unser Bors haben zu entdecken, allein fie beschuldigten mich unnöthiger Kurcht, machten Unspruch für Lebensmittel bei ihr, und ließen fie unsere 216ficht miffen, worauf fie den Priefter fogleich hievon in Renntniß fette, und wir alsbald in Berhaft genommen wurden; wir wurden in eis nem Zimmer innerhalb dem Kort, mehrere Tage unter ftarker Wache gehalten.

Ich und ein anderer von unseren Leuten wurden unter farker Wache nach Cohnewago gebracht, um mich zu verhindern fernere Unruhen zu stiften, so wie alle Soffnung entflieben zu konnen, ganglich zu vereiteln ; jedoch, es gefiel Gott, der die Bergen ber Menschen in seiner Sand bat, ben Capitain, welchem wir übergeben wurden, geneigt gegen und zu machen, indem wir Freiheit hatten in einem bes ftimmten Begirf umber gu geben und zu arbeiten wie es uns gefiel; woranf ich mit einem Frangofen, ber ein Grobschmied mar, einig murs be, bei ihm für sechs Livres und fünf Sous die Woche zu arbeiten, welchen Berdienst ber Capitain mich behalten ließ; auch bezeigte er mir seine fernere Bewogenheit, indem er mir Erlaubniß gab, bei feis ner Mutter zu wohnen, welche englischer Herkunft und in ihrer Rinds heit zu Dearfield in Neuengland gefangen genommen war ; diefe fagte mir, daß sie meine Großmutter sei, und war mir sehr gut; da aber ber Lohn ben ich bier befam zu gering mar, um mir bamit Rleis dungsstücke, wie ich sie benöthigt war, anzuschaffen, so borte ich bei biesem Manne auf zu arbeiten, und ersuchte meinen Onfel Peter mir Erlaubniß zu geben nach Montreal zu gehen und da zu arbeiten, daß ich da befferen gobn bekame, und mir da die Kleider die ich nothig hatte, leicht auschaffen konnte, obne ihn damit zu beläftigen. -Rach einiger leberlegung aab er mir seine Ginwilligung.

Ich machte mich und auf die Reise nach Montreal, wo ich sogleich Arbeit bei einem Englischen Schmied befam; nach Berlauf einiger Zeit verlegten wir unsere Werfstätte in ein Gebände, welches gerade

ber Mohnung bes Generals gegenüber war; wir hatten bier Geles genheit die Streitmacht von Canada zu feben, intem beibe, Die inbigner mie auch die Soldaten, meistens dabin gebracht murben, ebe fie in den Krieg waen; besaleichen wurden auch alle Gefangene das bin gebracht, modurch wir gelegentlich erfahren fonnten, mas für Borbeitungen unfere Leute zu ihrer Bertheidigung machten; wir erhielten aber feine aute Nachricht von Demego, welches mich fehr bes forgt machte, indem ich wußte, daß viele Frangofen bingegangen mas ren um Damego angugreifen, und nur wenige zur Bertheidigung ba maren. Heberall in den Rirchen von Canada murben Gebete und feierliche Processionen gehalten, um ihren Angriff auf bas arme Demego mit Sieg zu fronen; mabrend unfere Leute nichts von ihrer Gefihr mußten bis es zu fpat mar. Bu meinem Erstaunen fam bie traurige Rachricht, daß die Krangosen eines ber Korts zu Oswego erobert batten, und gur Bestätigung biefes, murben in etlichen Stunben Die Englische Kahnen bereingebracht; Die Frangofen froblockten gemaltig über unfere Niederlage, und trieben ihr Gewött mit uns are men Befangenen, welches weder menschliche Befühle noch mabre Beifte große erfennen ließ; auf allen Benichtern fabe man ben 2lug: brud großer Freude, welches fie auch durch Rirchen geben, Jauchien und Kanonen abicbieffen bezeigten, mabrend unfere Befichter mit Scham, und unfere Bergen mit Gram bedecht maren. Bald nadiher fab ich, wie etliche ber Offiziere als Gefangene eingebracht, besgleis chen die Gelbaten, welche in fleinen Parthien eingebracht wurden. welche innerhalb den Manern eingesperrt, und burch Junger zur Urbeit gezwungen werden follten, welches einige thaten, andere aber manulich verweigerten; gulett famen auch die Sandwerksleute, uns ter welchen fich auch mein Gobn befand; als er feinen Bater fabe, ben er längst für tobt gehalten hatte, so griff ihn bieses so an, baß er vor Freuden weinte ;- auch fonnte ich meinen Cohn nicht feben und gleichaultig babei sein !- nein ; die Gefühle eines Baters in eis nem folden Unftritt, bin ich nicht vermögent zu beschre ben, und will es baber nicht unternehmen.-Er und alle meine Philadelphier Freunde waren mit einer Wache von Soldaten mit aufgepflanzten Bajonneten umringt, so daß ich nicht zu ihnen kommen konnte; nache bem fie an den Ort gebracht maren, wo die Gefangenen gewöhnlich aufgenommen wurden, fo ging ich zu bem Dolmetfcher, um zu feben, ob ich nicht mein Rind frei befommen tonnte; welches mir obne viele Schwierigkeit gewährt wurde. 2118 wir bas Bergnügen batten beifammen zu fein, gab er mir einen Bericht von unferer Kamilie; er fagte, sobald die Radricht angekommen fei, daß ich getödtet ober gefangen worden sei, so babe man seiner Mutter nichts mehr von meinem Bohn für ihren Unterhalt zufommen laffen, welches mir febr webe that, und die gaft meiner Leiden noch vermehrte.

Alls sie mit den Gefangenen die von Odwego gebracht wurden auf die Reise nach Oueder geben sollten, machte ich Anspruch mit zu geben; allein der Delmetscher sagte mir, daß ich ein Gefangener der Indimer wäre; der General würde est nicht zugeben, bis die Indiamer befriedigt wären; und da sie zwei hundert Meilen von da ente

fernt wohnten, so könnte dieses für jett nicht gescheben; wie ich fand, daß alle fernere Unterhandlung hierüber fruchtlos wäre, da ich nicht in die Capitulation eingeschlagen war, so sagte ich zum Dolmetscher, daß mein Sohn mit ihnen gehen müsse, damit er zu Duebec bereit wäre nach Hause zu gehen, wenn die Andern von Dswego gingen, welches wahrscheinlich bald geschehen würde; er sagte mir aber, daß ich ihn besser bei mir behielte, indem er vielleicht Ursache sein könnte,

meine Freiheit geschwinder zu bewirken.

Die Offiziere von Oswego hatten mich gerne bei sich gehabt wenn es möalich gewesen wäre; dies war ein Beweis von Liebe und He= rablaffang ihrerseits, wossir ich dankbar bin. Cipitain Bradlen gab mir einen Rock, Weste und Hemd; und ein junger Herr, welcher früher in Philadelphia wohnte, der sich aber als Urzt zu Oswego niedergelassen hatte, gab mir vier Goldstücke. Ich war der Hoffs nung, daß dieses Beld, nebft bem welches mein Gobn mitgebracht hatte, beinahe hinreichend sein wurde mich von meinem Indianers Meister lodzukaufen; da ich aber sahe, das eine Uiz ihl Gefangener, worunter die beiden Capitaine Grant und Shepherd, in sehr durftis gen Umständen waren, so glaubte ich, daß es meine Pflicht sei, sie zu unterstützen, und meine Befreiung der Vorschung zu überlassen: dies je Pflichterfullung meinerseits, blieb auch nicht unbelohnt, benn meine Befreiung wurde auf eine andere und unverhoffte Weise zu-Diese Gefangenen entdeckten mir, daß sie beabsiche wege gebracht. tigten sich zu flüchren—worin ich sie bestmöglichst unterstützte; ich ging an einem Sonnabend ehe die Wachen auf ihren Posten waren mit ihnen vor die Stadt hinaus, rieth ihnen sich nicht von einander zu trennen, und gab Cap. Shevherd zwei Taschen-Compasse, allein sie befolgten aus irgend einer Ursache meinen Rith nicht, vertheilten sich und sahen einander nie wieder: diese unglückliche Theilung bes raubte Capt. Schepherd und Sergeant Remel den Rugen der Compaffe; die andere Parthie fam gludlich, wie ich nachher durch Sergeant Henry berichtet murde, nach Fort William Henrn; diefer murs be als Gefangener eingebracht, er wurde genommen in einer Schlacht, wo der tapfere und unermüdliche Capt. Rogers, gegen mehr als eis me doppelte Angahl Stand hielt.

Spät im Winter wurde Eisen und Kohlen sehr rar, so daß es schwer hielt Arbeit zu bekommen; ich erbot mich für meine Beköstigung zu arbeiten, lieber als in eine stinkende Zelle geworfen, oder den Indianern wieder übergeben zu werden; der Dolmetscher bemühte sich vergeblich eine Stelle für mich zu bekommen; endlich nahm ein Franzose mich und meinen Sohn auf diese Bedingung in Dienst, bis sich eine bessere Gelegenheit darbieten würde; wir waren eine Bosche hier ohne daß wir von einer besseren Stelle hörten; er bot mir und meinem Sohn dreißig Livers monatlich, welches ich einging; nach Berlauf von zwei Monaten wurden wir aber abgedankt, und wans berten hin und her, und waren genöthigt unser weniges Geld für Nahrungsmittel auszulegen, und unser Nachtlager während dieser Beit in den Ställen zu suchen. Ich wandte mich nun an meinen als ten Freund, den Dolmetscher, und entdeckte ihm meine traurige Las

ge; er versprach mir, sich zu bemühen um mir Erleichterung zu versichaffen. Als ich eines Tages während dieser Zeit durch die Stadt ging, begegnete mir ein Indianer Gefangener, welcher zu dem Torfe gehorte, wo mein Bater wehnte; dieser berichtete mir, daß riese der Indianer von jenem Torf eben angekommen wären, mit der Absicht mich wieder mit sich zurück zu nehmen; da ich greßes Zutrauen in seine Aufrichtigkeit seize, so suchte ich mich vor ihnen zu verbergen; in der Zwischenzeit wurden Plane gemacht um unsere Klucht zu bewirken, deren Ausgang auch erfolgreich waren. General Bautriel gab mir und meinem Sohn schriftlich die Areiheit um nach Dueber zu geben, und da zu arbeiten wo wir wellten, wodurch ich der Bezugehen, und da zu arbeiten wo wir wellten, wodurch ich der Bez

zahlung eines lojegeltes überhoben murte.

Der Commiffar, Berr Partwe, mar eben, wie mir mein Cohn berichtete, im Begriff nach Ducbec zu reifen ; und baß ich tes Albende nach ber Stadt femmen follte, und unfer Kahrgeld beforgt mare : ich wartete, bis es beinabe bunkel geworden, che ich mich in die Ctabt waate, indem die Indianer auf mich lauerten ; ta fie aber nichts bon meinem Cobne mußten, fo fonnte er ihre Bewegungen ungehins bert beebachten und mir ibre Plane mittheilen; tiefes mar eine gros fe Spilfe für mich, welches bie Borfebung obne mein Butbun für meis ne Errettung alfo gelenft batte. Wie ich am nadiften Morgen aes mabr murte, baf ein Intianer ver tem Saufe angestellt mar, um auf mid zu lauern, fo machte ich mich eilends zur binteren Thure binaus, lief gur Ctatt binaus und fam glucklich an bas Ufer bes Stremes, wo ich mit Gulfe eines Freuntes mich verbarg. Der Commisiar batte fich unterteffen reisefertig gemacht, welches mir mein Cohn berichtete, worauf ich mich fo fewell wie moglich nach bem Beet machte. Dier angelangt, murte ich fegleich aufgenemmen. und die Reise murte angetreten, ehne bag ich tie Indianer wieter an feben befam,-jett mar bas leben mit genauer Reth gerettet !benn fie batten fest beschlossen, wenn ich je versuchen murte zu ents flichen, mich umzubringen, welches mich im bechsten Grate verbinds lich macht, zur Ehre meines gnadenvollen Wohlthaters, ein Leben zu beffern, bas er fo oft and ben Klanen bes Totes errettet batte.

Nachdem der Cemmissär mein Entlassungs. Schreiben ven dem General gesehen hatte, betrug er sich sehr freundschaftlich gegen und. Auf den ersten Mai langten wir zu Quebec an, wo ich auf das freundschaftlichste ven Gel. Peter Schupler empfangen wurde; nachdem er mich nach meinem Wehlbesinden u. dzl. gestagt hatte, sagte er mir, um mich zu beruhigen, das ich mit allem Köthigen verserzt werden sollte. Dieser gewiß rechtschaffene Mann, der seinem Landbec Ehre machte, hat in mehreren Källen arme Gesangene zu Quesemens die nämliche edle Weise unterstützt.— Sier hatte ich vollkemsmene Kreibeit hinzugeben wie est mir gesiel; ich besah alle Theile dieser Stadt, welche vermittelst ihrer Lage, eine veste Stadt genennt werden darf, dech ist sie ferne daven, unüberwindlich zu sein.

Rachbem unfer Schiff bereit war, erhielt ich Freiheit mit nach England zu gehen; wir fetten am Mergen bes 23sten Julys 1757 Segel, und kamen in 28 Tagen zu Plymouth an, welches große

Freude unter und erweckte, denn wir waren zerlumpt, voll Ungezies fer, frank und zum Theil fast verhungert; und viele der Gefanges nen (es mochten im ganzen etwa drei hundert sein) hatten die Pos Ich und mein Cohn hatten und in Canada Rocke gekauft, wels che von Decke gemacht, und sehr warm waren; und ba wir nun glaubten Unterstützung zu bekommen, so gaben wir diese Rocke zweis en unseren Mitgefangenen bie frank und beinahe nachend maren. Es war und nicht erlaubt an das Land zu gehen, sondern wurden auf ein königliches Schiff, und nahe an Portsmouth gebracht, wo wir bei zwei Wochen an Bord gehalten, und dann auf das Schiff Mers maid gethan wurden, um nach Boston genommen zu werden; wir berenten nun unsere wohlgemeinte aber unüberlegte Wohlthätigkeit, Wir baten ben Capitain daß wir unsere Röcke weggegeben batten. für irgend etwas zu unserer Bedeckung, allein es war vergebens; unfere Freude verwantelte fich in Trauer, wie wir faben, bag wir mit Winter-Anfang an eine kalte Kuste beinahe nackend gebracht

werden follten.

Den achten September fegelten wir in Begleitung einer Klotte nach Boston ab, wo wir am Abend des siebenten Rovembers anlangs ten; da es sehr dunkel, und wir Fremdlinge waren, so hatten wir viel Schwierigkeit ein Nachtlager zu bekommen, (ich hatte keine Schuhe, nur Stude von Strümpfen, und bas Wetter war grimmig kalt;) wir wurden zwar an ein Wirthshaus gewiesen, fanden aber kalte Aufnahme ;—und als ter Wirth eine lumpige und laufige Ges sellschaft erblickte, jagte er uns sogleich hinaus.—Er vermuthete, baß wir von Halifar gekommen maren, wo die Pocken sehr graffirten, und fagte, daß er Befehl habe, Riemand von ba her zu bewirthen. Wir begegneten einem jungen Mann, welcher fagte, baß er und eis ne Serberge finten konnte, hielt une aber lange mit bin und herfragen auf; worauf ich ihm fagte, bag wir in feinem Zustand waren, um Fragen zu beantworten, bis wir an einen schicklichen Ort gebracht wurden, welchen er nun bald fand, und wo wir gut behandelt murs ben; ba wir aber voll Ungeziefer waren, so konnten wir kein Bett erwarten. Nächsten Morgen machten wir Unspruch für Kleiber: Herr Erwing, Tochtermann des gewesenen und berühmten General Schirly, versorgte und nicht nur mit Kleidungestücken, sondern gab jedem noch drei Thaler um unsere Reise nach Rewport zu bestreiten. Als ich frische Kleider anzog, wurde ich mit einem beftigen Frost bes fallen, und bekam ein starkes Kieber, in welchem Zustand ich genös thigt war zu Auße meine Reise bis nach Rhode-Island fortzusepen, benn unfer Geld würde nicht hinreichend gewesen sein, anders als zu Kuße zu reisen; auf dieser Reise war ich in großer Verlegenheit.— Unser Glück und Wohlstand in diesem Leben wird öfters mit bitteren Leiben vermengt, welche oftmals eine große Gnade für uns find, wenn wir sie recht anwenten. Zu Newport sahe ich Capt. Gibbs, und wurde mit ihm für unsere Fracht nach Neu-York einig, wo wir auf den 21sten Nevember ankamen, und viele Freunde antrafen, die froh waren und wieder zu sehen, und und sehr gütig behandelten. Auf den 26sten November, 1757, langten wir zu Philadelphia an,

welches eine große Freude verursachte unter allen meinen Freunsten, insbesondere aber bei meinem lieben Weibe und Familie; welche nicht erwarteten, daß wir einander diesseits des Grabes wieder sehen würden; da ich dem Körper nach frank und erschöpft zurück gekommen war, und keine Mittel hatte oder wußte, um mich oder meine Familie zu versorgen, so erbarmten sich etliche wohlthätige Personen, unterschiedlicher Benennung, in dieser Stadt, ohne Aufforderung dazu zu haben, und gaben reichlich, und zur rechten Zeit; wofür sie Gott hier zeitlich und dereinst ewiglich segnen solle.

## Eine Beschreibung

der Gefangenschaft und Leiden von

## Benjamin Gilbert

und beffen Familie,

welche im Frühjahr 1780 von den Indianern auf ihren Bauereien überfallen und ents führt murden.

Benjamin Gilbert war fünf Jahre vor seiner Gefangenschaft bei den Indianern der Eigenthümer und Bewohner einer Bauerei, an der Mahoning Creek in Penn Taunschip, Northampton Caunty, Pennsylvanien, nicht weit ab wo Fort Allen gebaut wurde. Wähzend dieser Zeit hatte er außer einem guten Blochause und Scheuer, auch noch eine große steinerne Mahl= und Gagemühle erbaut, wels ches in einer neuen Niederlassung, von sehr großem Werthe war. Allein es war bestimmt, daß er diesen Wohlstand nicht lange genies ßen follte; und die Gebäude, welche mit viel Mühe und Rosten ers richtet waren, wurden bald nach ihrer Vollendung dem verheerenden

Elemente des Feuers zur Zerstörung übergeben. Auf den 25sten April, 1780, gegen Sonnenaufgang wurde diese Familie von einer Parthie Indianer so unerwartet überfallen, daß der Bersuch zu entsliehen, Tollheit gewesen wäre. Die einzige Mögs ligkeit ihr Leben zu retten war, sich ohne Widerstand zu übergeben;

—welches sie dann auch thaten.

Die Indianer, welche diesen Ginfall gemacht hatten, gehörten zu verschiedenen Stämmen, welche sich wegen der Unnaberung von Ges neral Sullivans Armee in das englische Gebiet in Canada flüchtes ten, und fich da in der Rähe des Forts gemeinschaftlich niederließen, und bann öftere nach indianischer Weise gemeinschaftlich in die Nies derlassungen unweit der Grenzen einfielen, und die erschrockenen und schutzlosen Einwohner zu Gefangenen machten. Diese Parthie bes stand aus zwei Halbblütigen, welche von einem Mohawk und einer Französsen abstammen, drei Canugas, einem Delawaren, und fünf Senecas. Die beiden halbblütigen Mohawks, welche Rowland und Johann Monteur hießen, schienen die Parthie zu befehligen. Die Gefangenen, welche in Herrn Gilberts Hause gemacht wur-

ben, waren: Derr Gilbert, deffen Frau, seine Göhne Joseph, Jes-

se und Abner, seine Töchter Rebecca und Elisabeth, seine Schwiegertochter, Sarah Gilbert, Frau seines Sohnes Jesse, Thomas Peart,
(Sohn der Frau Gilbert, aus einer früheren She,) Benjamin Gilbert, jr., sein Enkel, Undreas Harrigar, ein dentscher Taglohner im Dienste des Herrn Gilbert, und Abigail Dodson, ein Mädchen von vierzehn Jahren, welche von einem Nachbar an diesem Morgen mit Frucht zur Mühle geschickt war.

Mit diesen Gefangenen gingen die Indianer an das haus von Benjamin Peart (einem anderen Sohn von Frau Gilbert) welches etwa eine halbe Meile von da entlegen war, und machten ihn, sein Weib und ihr etwa neun Monat altes Kind zu ihren Gefangenen.

Hier wurden die Gefangenen mit Stricken gebunden, und einer Wäche für etwa eine halbe Stunde übergeben, während welcher Zeit die übrigen Indianer sich beschäftigten, das Haus von solchen Saschen, die ihnen gesielen, zu plündern, die sie binlänglich für 3 Pferste genug hatten, welche sie damit beluden. Nachdem dieses gescheschen war, machten sie sied auf ihre Nückreise, zwei von ihnen blieben zurück um die Gebäude in Brand zu stecken. Ben einer Anböhe, unster dem Namen SommersBerg bekannt, worüber die Gesangenen genommen wurden, konnten sie die verheerenden Flammen und die einstürzenden Dächer ihrer Hänser wahrnehmen.—Sie konnten nur einen wehmüttigen Blick nach ihren rauchenden Wohnungen wersen, indem ihnen nicht erlaubt wurde siele zu stehen, die sie am Juse des Hügels auf der anderen Seite angekommen waren, vor ihre Rosseiter Faut machten um eine kurze Mahlzeit zu machen; woran aber die Gefangenen wegen Kummer keinen Antheil nehmen konnten.

Die Indianer hielten sich aber nicht lange hier auf, indem sie nicht weit genug von der Unsiedelung waren, um vor Verfolgung sicher zu seine Kurze Strecke weiter kamen sie an einen Berg, Machunk genannt, wo sie Halt machten, und etwa eine Stunde verweilten, und

Moccaffins für etliche der Kinder machten.

Die Reise wurde dann wieder fortgesett, wo sie über einen andern hohen Berg kamen, und in kurzer Zeit erreichten sie den breiten Berg; die Gefangenen waren fast erschöpft. Frau Gilbert, welche beinahe sechzig Jahre alt war, glandte nicht, daß es ihr möglich sei, den Berg zu ersteigen, setzte sich mit ermüdetem Körper und traurigem Herzen nieder, und erklärte, daß sie unmöglich weiter gehen könne. Da ihr aber die Indianer mit augenblicklichem Tode drohten, wenn sie Ursache sein würde, daß die Reise aufgehalten würde, wurde sie bewogen, den beschwerlichen Weg den Berg hinauf zu maschen, wo sie bei einem jeden Schritt vermeinte, niedersinken zu müßsen. Alls sie oben auf dem Berge angekommen waren, wurde den Gefangenen erlaubt, ungefähr eine Stunde zu ruhen. So wird sieden Meilen über den breiten Berg gerechnet und von ihrer Wohnung bis an den Berg war es etwa zehn Meilen.

Nachdem sie von diesem Berg gegangen, schlugen sie den Neskapeck Fußweg ein, worauf sie die übrige Zeit dieses Lages fortwanderten; gingen über Quackac Greek, und den Pismir Berg—und durch den Herrnhuter Tannen Sumpf, nach dem Mahonia Berg, wo sie Salt machten, um zu übernachten. Es wurden grune Tannenafte für die Wefangenen auf den Grund gestreut, um barauf zu liegen, und ihnen Decken gegeben um fich damit zuzudecken-eine Boblthat. die fie kaum von ihren roben Entführern erwartet haben mochten. Um ihnen aber ihre Flucht unmöglich zu machen, wurde folgende Borficht gebraucht, welche sie gänzlich aller Ruhe beraubte, die sie fonst genoffen batten. Es wurden nämlich zwei junge Baume gebauen, einer berfelben murbe ausgehauen, fo bag bie Fuße ber Befangenen Raum hatten, hineingelegt zu werden; dann murbe ber ans bere dem ersteren gleich, darüber gelegt, und beide mit einander bes festiget ; auch murbe ihnen ein Strick um ben Bals gemacht, und an Baume befestiget, und fo ausgestreckt, auf dem Rucken liegend, muß-

ten fie die gange Racht gubringen.

Um nächsten Morgen murbe die Reise frühe wieder fortgesett.-Die Indianer glaubten es am fichersten für fie zu sein, im Kalle baß fie verfolgt wurden, die Gefangenen paarweise zu vertheilen, meldies fie bann auch thaten, und jedes Paar einem befonderen Indianer zur Aufucht übergeben murbe, auf Diese Beise waren fie eine ziemliche Strecke von einander entfernt. Bahrend diesem Tage murbe Berrn Gilbert und feinem Weibe mehrmals von dem Indianer, welcher ne unter feiner Aufnicht batte, mit augenblicklichem Tode bedroht, so oft ihre ermudeten Glieder ihnen versagten, so schnell wie die andern zu marschiren. Begen Abend ftießen die Parthien wieder aus hummen, und lingerten fich um zu übernachten. Gie hatten einen Dirsch geschoffen, von welchem em jeder ein Stud auf holzernen Svießen übers Keuer hielt.-Die Gefangenen murden auf dieselbe

Urt verwahrt wie die Racht zuvor.

Kolgenden Morgen nach bem Krühstück, wurde, wegen ber Bers theilung ber Gefangenen, Rath gehalten. Gine Bertheilung murbe bann gemacht und Die Wefangenen ihren verschiedenen Meistern übers geben, mit der Erinnerung, daß fie dem Indianer, welches Eigenthum fie nun feien, Geborfam leiften mußten. In biefer Tagesreis je paffirten sie nabe an Fort Wyoming vorbei, am öftlichen Zweig ber Susquebanna, und etwa vierzig Meilen von ihrer chemaligen Seis math. Die Indianer maren febr furchtfam, als fie nabe an biefes Fort famen, und vermieden forgfältig alles unnöthige Geräusch, um nicht bemerkt zu werden .- Gie übernachteten an dem Ufer eines fleis nen Stromes, der fich unweit dem Fort in die Susquehanna ergießt. Im folgenden Morgen wurden die Gefangenen alle nach indianis scher Weise bemalt; einige blos mit rother, andere mit roth und schwarz, und wieder andere blos mit schwarzer Karbe. Solche bie ne allein mit schwarzer Farbe beschmieren, find gewöhnlich bestimmt zu sterben; und obschon sie nicht allemal sogleich umgebracht werden, so erreichen sie boch selten die indianischen Hutten.—Diesen Tag hatten fie eine fehr ermudende Reise über Steine und Berge, und waren bes Abends wieder an der Susgnehanna. Die Indianer waren hier besonders vorsichtig einen abgelegenen Winkel für ihr Rachtlager zu wählen, indem sie fürchteten, von den Kundschaftern der Weißen entdeckt zu werden. Während dieser Nacht, entliefen ihnen ihre Pferde, welche sie zuerst spät am andern Morgen wieder fanden, und daher die Reise nicht eher antreten konnten. Diesen Tag gingen sie der Susquehanna entlang. Des Nachmittags kamen sie an einen Ort wo die Indianer 4 Neger mit einem Borrath von Welschorn zurück gelassen hatten, die auf ihre Mucklunft warteten. Diese Neger waren früher Sclaven, welche ihren Meistern fortgelausen sind, und auf ihrem Wege nach Niagara waren, wo sie von den Indianern gesehen wurden, welche sie anhielten, und frugen, "mit wem sie's hielten z" als sie sich für den König von England erklärten, wurden sie von den Indianern in ihren Schus aufgenommen.

Es war keine Wohlthat für die Gefangenen, daß diese Reger in die Gesellichaft kamen. Sie zeigten eine solche beleidigende und herrschnüchtige Gemuthostimmung, die fast nicht zu ertragen war, besleidigten die Gefangenen auf alle Weise, peitschten sie oftmals, um sich zu ergößen, und behandelten sie überhaupt viel unbarmherziger,

als die Indianer selbst.

Auf den ersten Mai kam die gange Gesellschaft an einen Ort, wo zwei todte Indianer neben dem Fußwege lagen. Zwei andere was ren ebenfalls da getodtet worden, welche aber weggeschafft wurden. Die Gefangenen wurden berichtet, daß eine Parthie Indianer eine Unzahl weißer Leute gefangen genommen und entführt hatten; daß Leutere in einer Nacht ihre Entführer angegriffen, vier berselben getodtet, und fich dann gefluchtet hatten. Alls dieje Befellschaft an benannte Stelle gefommen war, wurden die Gefangenen Beibebersonen voran geschickt, die Mannspersonen aber zuruck behalten, und ihnen befohlen vor die getödteren Indianer binzugehen, und diefelben anzuschauen. Rach einer geraumen Zeit wurden fie an einen vom Binde umgeworfenen Baume beordert; wo ihnen befohlen wurde, ein Grab zu machen ; ein Stud holz wurde mit einem Tomahawf auf beiden Seiten schräg gehauen, und mit diesem ungeschickten Werkzeng mußte einer die Erde aufbrechen, und die llebrigen mußten mit ihren Handen diefelbe heraus werfen; während diefer ganzen Zeit, war den Regern erlandt, fie zu schlagen, und zu mishandeln, bis sie mit ihrer Arbeit fertig waren; wo dann die todten Leichname hinein ges legt wurden. Dann gingen fie weiter, wo fie bald zu den Uebrigen kamen, die mit den Weibspersonen voran gegangen, und beschäftigt waren, ein Nachtlager aufzuschlagen.—Die Gefangenen wurden wieder auf die schon erwähnte Weise bes Rachts verwahrt.

Gegen Abend des folgenden Tages setzen sie in Kanoes über den öftlichen Zweig der Susquehanna, an der nämlichen Stelle wo Gesneral Sullivan mit seiner Armee in einer Erpedition gegen die Indianer passirt war. Die Pferde schwammen neben den Kanoes. Ihr Lager war diese Nacht auf der westlichen Seite des Stromes; allein zwei Indianer, welche nicht mit ihnen über den Strom gesommen waren, sandten für Benjamin Gilbert, jr., und Jesse Gilberts Beib.—Da man keine Ursache wuste, die diesen Beschl rechtsertigste, so waren die übrigen Gesangenen während dieser Nacht in grosser Besorgnis. Nächsten Morgen wurden sie aber aus ihrer Furcht

27

erlößt, als ihre Gefährten wieder zu ihnen kamen, und beren Behandlung nicht schlimmer wie gewöhnlich gewesen war. Während der Reise an diesem Tage, fanden die Indianer einen Scalp, so wie auch etwas Welschern, welches sie beides mitnahmen, und von dem Welschforn ein Nachtessen zubereiteten. Sie erlegten öfters Sirsche, welches jest ihr einziger Proviant war, den sie hatten, indem das Mehl, welches sie mit von der Ansiedelung gebracht hatten, verzehrt war.

Auf den vierten Mai wurde die Parthie vertheilt; eine Abtheis lung, worunter Thomas Peart, Joseph Gilbert, Benjamin Gilbert, jr., und Jesse Gilberts Weib waren, ging in einer westlichen Richs

tung; die Undern gingen mehr nördlich.

Am Abend, als die Parthie, welche ben nörblichen Weg genommen hatte, im Begriff war sich zu lagern, frugen die Gefangenen
ihre Entfuhrer, was aus ihren vier Gefährten, welche den westlichen
Weg genommen hätten, geworden wäre.—Die Antwort war, "Sie
wurden gemordet und scalpirt, und ihr mögt das nämliche Schickfal
diese Racht erwarten." Dierüber wurde Andreas Harrigar, so sehr erschreckt, daß er sich sogleich entschloß zu fluchten. So bald es dunkel geworden war nahm er einen Kessel, als wolle er Wasser holen,
und entwischte ihnen auf diese Weise. Als er vermist wurde, seßten ihm mehrere Indianer nach; sie suchten während der ganzen
Racht nach ihm, und kamen erst gegen Morgen zurück, ohne jedoch
ihn gesunden zu haben. Er hatte viel Ungemach in der Wildnis auszustehen, erreichte aber endlich die Ansiedelungen der Weisen wieder, und gab den Freunden und Bekannten der Gesangenen die erste

zuverläßige Rachricht von ihnen.

Diese Entwischung war Urjache, daß die Gefangenen mit noch mehr Schärfe behandelt wurden; und wurden wiederholt beschuls bigt, Kenntniß von Sarrigare Vorhaben gehabt zu haben. Roms land war bermanen entruftet, daß er Jeffe Bilbert niederwarf, und fein Tomahamf nahm, um ihn damit zu todten, welches auch ohne weiteres vollzogen worden ware, wenn nicht seine Mutter zugegen gewesen ware, welche, als der Indianer den Tomahamt schwenkte, fich über ihres Sohnes Naupt warf, und den erboßten Wilden um Schonung bat. Dieranf drehte ber Wilde fich herum, und gab ihr einen berben Fußtritt, und band bann Mutter und Gohn am Salfe an einen Baum, bis daß sich seine Wuth etwas gemäßigt hatte : dann machte er fie los, hieß fie aufpacken, und fortmarschieren. Des Abende kamen fie an ein verlaffenes Shipquagas Dorf, und nbernachteten in einem noch stehen gebliebenen Wigwam. Die Ships quagas hatten furze Zeit vorher ihre Dörfer verlaffen, indem fie fich por Ben. Gullivans Urmee flichteten. Die Gefellschaft hielt fich brei Tage in ben verlaffenen Dorfern biefes Stammes auf. Wilds pret war hier im Ueberfluß; auch Kartoffeln und Rüben ohnweit ben Dörfern, die von der durchziehenden Armee nicht zerftort worben waren. Etliche Pferde, welche durch die eilige Klucht der Ships quagas zurud gelaffen wurden, und noch da waren, wurden mitgenommen. Als die Reise wieder angetreten wurde, festen fie Fran Gilbert auf eines biefer Pferbe, welches fehr wild und unbanbig zu reiten war, allein sie ritt etliche Tage darauf, ohne daß ihr ein Un-

fall begegnete.

Den ersten Tag als sie ihre Reise wieder antraten, batten sie eis nen beschwerlichen Marsch durch einen langen Sumpf, welcher mit Tannen bewachsen war, dann ging es an einem schroffen Berg aufwarts, wo fein Kuffteig war. Das bichewachsene Gesträuch machte es fehr beschwerlich fur die Weibspersonen fortzukommen ; allein fie waren genothigt fo schnell wie ihre Meister zu marschieren, fo schwer es ihnen auch halten mochte. Als sie sich über den Berg ges schleppt hatten, so wartete die Gesellschaft auf die Reger, welche mit ben Pferden und dem Gepack bie Hintersten waren. Als die gange Gesellschaft bei einander mar, murben fie einig, in einem Gumpf, nicht weit von ba, zu übernachten. Gine große Ausbehnung wilder Wiesen, und niedern Grundes, machte ihre Reise am nachsten Tage febr ermudend und schmerzvoll, besonders für Frauengimmer; Elisabeth Peart war besonders ermudet, indem sie genothigt wurde, ihr Rind zu tragen, und ihrem Manne nicht erlaubt war, es für fie gu tragen, ober ihr auf einige Weise die geringste Unterftubung gu leisten; einmal als sie ganz erschöpft war, und vermeinte niedersins ten zu muffen, murbe ihr von bem Indianer ber auf fie Acht hatte, ein tüchtiger hieb gegeben, und sie gewaltsam fortgetrieben.

Am britten Tage, nachbem sie die Shipquagas Dörfer verlassen hatten, singen ihnen an die Lebensmittel zu mangeln; und die Gegend wodurch sie gingen, war leer von Wildpret. In diesem Abend war Frau Gilbert von den Strapaten ermüdet, und durch Mangel der Nahrung so sehr erschöpft, daß sie einen Fiederfrost bekam; worauf die Indianer etwas Mehl und Wasser vermengt kochten, und ihr zu trinken gaben, welches sie wieder etwas erquickte.—Allein am folgenden Tage war sie so sehr entkräftet, daß sie mit Hulfe zweier ihrer Kinder sich kaum fortschleppen konnte—das Oferd das sie früstener

her hatte, war ihr schon vor diesem genommen worden.

Auf den 14ten Mai erreichten sie Canadosago, wo sie Benjamin Gilbert, jr., und Sarah Gilbert, Weib von Jesse Gilbert, zwei von den vier Gefangenen, welche ver zehn Tagen von ihnen getrennt wurden, und wie schon erwähnt, den westlichen Weg genommen hatten, antrasen. An diesem Tage wurde Benjamin Gilbert, sen., von dem jüngeren Jusson, einem der Capuga Indianer, unter dessen Aufssicht er war, und welcher beabsichtigte ihn zu tödten, ganz schwarz ansgestrichen, welches die ganze Kamilie in die größte Bestürzung verzsetzt; da sie aber wohl wusten, daß sie mit ihrer Fürditte nichts anszrichten wurden, so befahlen sie ihn der allvermögenden Borsehung. Durch anhaltendes Marschieren ermüdet, und durch Mangel der Lesbensmittel entfrästet, machten sie Halt um sich zu erholen; als der ältere der Capugas, welcher mit Abner Gilbert zwei Tage zuvor für Lebensmittel vorausgeschicht war, zurück fam, und die Nachricht brachte, daß ein Borrath bei der Kand wäre.

Die Neger waren durch den Mangel der Lebensmittel sehr gebes muthiget, und in ihrem Betragen ganz verändert. Un diesem Abend

kamen zwei weiße Männer in ihr Lager, einer von ihnen war ein Freiwilliger unter den Engländern, und der andere war kurze Zeit zuvor gefangen genommen worden; diese brachten Homony und Ahornzucker; sowie anch einen Igel, den sie auf ihrem Weg angestroffen hatten, wodurch sie in den Stand gesetzt wurden, eine mehr behaglichere Mahlzeit zu machen, als sie in vielen Tagen

batten.

Alls der Freiwillige des Morgens erfahren hatte, daß die Gefans genen so viel von den Regern erlitten hatten, so erbarmte er sich über sie, und nahm die Reger unter seine Aufsicht.—Es war mit nicht geringer Muhe und Gefahr, daß sie über einen starken Bach passirten, worüber die Pferde schwimmen mußten. Die Kräfte des Herrn Gilbert fingen an ihn zu verlassen; worüber der Indianer, welcher ihn eignete, sehr entrustet war und ihm einen Strick um den Hals machte, um ihn damit zu lenken; ganz erschöpft fiel er endlich nieder, wo dann der Indianer so stark am Strick zog, daß er ihn beinahe erwürgte. Alls sein armes Weib dieses sahe, verwendete he sich herzhaft für ihn, obwohl ihr die Indianer befahlen, den andern nachzufolgen; sie verweigerte dieses, wenn ihrem Manne nicht Zeit gegeben wurde, sie zu begleiten; hierauf fagten sie ihr, daß sie beschlossen hätten, den alten Mann umzubringen, und daß sie ihn schon längst zum Schlachtopfer bestimmt hätten; jedoch mit Bitten und Flehen bewegte sie die Wilden endlich, von ihrem Vorhaben abzustehen.—Alls sich ihr Zorn etwas gemindert hatte, machs ten sie sich den Andern nach, welche unterdessen fortgegangen was ren; als sie dieselben einholten, erweckte es große Freude unter ihren Freunden, welche nach der graufamen Behandlung, die sie mit angesehen hatten, nichts anderes erwarteten, als daß beide nachher würden ermordet worden sein, und fühlten die Ueberzens gung, daß nichts anderes als die gütige Vorsehung sie gerettet habe.

Durch Mangel an Lebensmitteln waren sie genöthigt am folgensten Tage zwei der Indianer mit Pferden nach den Seneca Indianern zu senden. Die Gefangenen mußten während dieser Zeit Wurszeln graben, welche die Indianer Whappanies nennen. Sie verweilten an diesem Ort bis gegen Abend des anderen Tages, und berreiteten Suppe von wilden Zwiebeln und Rübenfraut; dieses aßen sie ohne Brod oder Salz, welches natürlich eine zu dünne und wässerige Kost für Alt oder Jung war, und ihnen allen auch schnell die

Kräfte verschwanden.

Als sie diesen Ort verlassen hatten, setzen sie auf Blöcken, die mit Hickory Weiden zusammen gebunden waren, über den Genese Fluß, solchen, die diese Art über einen starken Strom zu passiren nicht geswohnt sind, scheint es ein höchst gefährliches Unternehmen zu sein. Sie lagerten sich unweit dem Ufer dieses Flusses und gruben wieder von den schon erwähnten Wurzeln für ihr Nachtessen. Am folgens den Morgen verließ einer der Indianer auf dem besten Pferd, welsches sie hatten, das Lager, und kam in etlichen Stunden mit einem großen Stück Fleisch zurück, und befahl den Gefangenen es zu kos

chen; dieser Besehl wurde mit Freuden vollzogen, indem sie seit gestraumer Zeit kein frisches Fleisch genossen hatten. Als es hinlängslich gekocht war, vertheilten es die Indianer unter die Gefangenen, und aßen selbst nur spärlich davon. Die Gefangenen genoßen ihre Mahlzeit ohne Brod oder Salz, und hatten guten Uppetit für das, was sie damals Ochsensleisch zu sein glaubten, aber nachgehens erstuhren, daß es Pferdesleisch war.

Ein heller Schrei unweit der Gesellschaft beunruhigte die Gefansgenen; einer der Indianer ritt sogleich nach der Gegend, um die Ursache zu erforschen, und fand, daß es Capt. Rowland Monteur, seines Bruders Weib, nebst noch andern Indianern waren, welche mit Lebensmitteln für die Gesellschaft gekommen waren. Nachs dem sie alle beieinander waren, wurde etwas Brod unter ihnen

vertheilt.

Der Capitain und seine Begleiter hatten Welschfornkuchen mitges bracht; wovon sie eine gute Mahlzeit machten. Er schien sehr vers gnügt die Gefangenen zu sehen, indem er mehrere Tage abwesend war, und verlangte, daß ein jedes der Gefangenen ihn mit Häns dedruck bewillkommen sollte. Von ihm erhielten sie Nachricht von Ioseph Gilbert und Thomas Peart, welche am vierten selben Mosnats von den andern getrennt wurden, und schon eine geraume Zeit bei der Niederlassung der Indianer glücklich angekommen waren.

Die Gesellschaft übernachtete an diesem Ort. Einer der Indias ner erlaubte keinem der Gefangenen zu seinem Feuer zu kommen, oder mit dem Gefangenen, welcher in der Vertheilung ihm zugefals

len war, zu reden.

Den folgenden Tag mußten sie Welschkorn stoßen, welches, da es warmes Wetter, eine harte Arbeit war; es wurde dann gekocht und für ihr Abendessen zubereitet, die Indianer aßen zuerst, und als sie fertig waren, wischten sie den Löffel ab an ihren Moccasins,

und gaben ihn dann den Gefangenen.

Rachdem die Reise wieder fortgesett war, und Elisabeth Gilbert allein reiten mußte, so versehlte sie den Weg, wosür die Indianer sie mehrere Male schlugen. Ihr Marsch ging durch prächtigen und fetten Wiesendoden. Nachdem sie eine Zeit lang auf einem Fußzweg, der von ihrem directen Wege abführte, gegangen waren, kamen sie an ein Indianer Dorf, wo sie die nöthige Kunde erhielten, um ihre Reise fortzuseben; die Indianer kamen aus ihren Hütten gelausen, die Gefangenen zu sehen und Theil an dem Raub zu nehzmen; allein hievon schien ihnen nichts zu gefallen. Sie mußten denselben Weg, den sie gekommen waren, wieder eine Strecke zurückgehen, wo sie dann in einen andern Fußpfad einschlugen und auf demselben bis Abend fortgingen; da sie seit dem Morgen nichts gegessen hatten, so waren sie sehr hungrig; der Kessel wurde dann wieder übers Feuer gesetzt um Homony zu bereiten, welches ihr einziges Nahrungsmittel war.

Um Morgen, den 21sten Man, hörten sie den Schall einer Kanone zu Niagara, welches ihre Hoffnung auflebte. Ein Indianer wurde zu Pferd abgeschickt um Lebensmittel am Fort zu holen. Elisabeth Gilbert konnte nicht so schnell laufen wie die andern, und wurde daher vorausgeschickt, aber auch bald wieder eingeholt, und da die Uebrigen durch die Indianer fortgetrieben wurden, so blieb sie allein zurück. Sie würde ohne Zweisel sehr bestürzt gewessen sein, als sie an einen Ort kam, wo der Fusweg sich vertheilte, wenn nicht ihr Mann einen grünen Zweig über denjenigen gelegt hätte, welcher sie irre gesuhrt haben würde—ein rührendes Beispiel beides von Ersindung und Zärtlichkeit. Sie begegnete erlichen Indianern, welche vorüber gingen, ohne ein Wort zu ihr zu sagen.

Ein Indianer, der zur Gesellschaft gehörte, und welcher auf dem Pferde saß, welches Elisabeth Gilbert vorber geritten batte, kam hinter ihr her zu reiten und im langsamen Vorbeigehen suchte er sie damit zu beunruhigen, daß sie zurückgelassen werden würde, und im Wald umkommen müßte; bemungeachtet wurde sein Herz erweicht ehe er weit kam, er stieg ab und ließ sie aussilen, damit sie die Gessellschaft einholen möchte; je mehr sie hieruber nachdachte, desto beutlicher überzeugte sie sich, daß die Vorsehung auf das Herz dieses

Wilden gewirft batte.

So mie die Indianer fich ihrer Heimath näherten, wiederholten fie öfters ihr "Halloh" Geschrei, auf welches fie endlich einen abnlichen Zuruf als Untwort erhielten, welches die Gesellschaft anfängs lich in Bestürzung versette; allein fie entbedten bald, daß es von einer Darthie Beifer und Indianer herrührte, welche auf einer Ers pedition waren, obichon fie zur Ausrede vorgaben, auf ihrem Bege nach Reu York zu fein. Richt lange nachdem fie fich von biefer Darthie getreunt hatten, fam Rowland Monteur's Beib zu ihnen ; fie war eine Tochter von Siangorochtn, König ber Senecas, ihre Muts ter war aber eine Canuga, und fie also nach ihrer Weise zu letterm Stamm gegablt. Diese Pringeffin murbe burch bes Capitains Bruder John begleitet, auch noch ein anderer Indianer nebst einem Beißen, welcher durch Rowland Monteur zu Wyoming gefangen genommen wurde, kamen mit ihr; sie war gang nach Indianischer Urt gefleidet, und war mit vergoldeten Spiken und glänzenden Rlemigfeiten bebangt. Gie hatten von dem Fort einen Borrath von Lebensmitteln gebracht. Da ber Capitain eine Strecke binter ber Befellschaft war, als sie ankam, so warteten sie, bis er angekommen mar. Rach der gewöhnlichen Begrüßung wandte er fich gu feinem Beibe und fagte ihr, bag Rebecca ihre Tochter mare und baß fie bieselbe auf feinen Kall weggeben burfte; worauf fie einen filbernen Fingerring von ihrer Sand nahm und ihn an einen von Rebecca's Kingern that, wodurch fie als eine angenommene Tochs ter anerkannt wurde.

Sie thaten sich gutlich mit den vom Fort gebrachten Speisen, denn sie waren seit einigen Tagen vom hunger geplagt gewesen, dasjenige was sie bekommen konnten, war nicht hinreichend sie zu

erhalten.

Den nächsten Tag gingen sie wieder weiter und machten ein fürchterliches Geschrei. In dieser Tagesreise begegneten sie einer andern Parthie Indianer, welche den älteren Gilbert niedersten machten,

wo fie bann etliche Fragen an ihn thaten, welche er fo gut er im Stande war, beautwortete; worauf fie ihm feinen Sut nahmen

und fortgingen.

Da sie durch ein kleines Dorf nabe bei Niagara gingen, tam eine Indianerin beraus und schlug einem jeden Wefangenen auf den Ropf. Richt lange nachber, als sie biesen Ort verlassen hatten, wurde Jeffe, Rebecca und ihre Mutter aufgehalten, bis die andern fo weit fort waren, daß sie nicht mehr gesehen wurden, dann wurde der Mutter befohlen, sich der Gesellschaft nachzumachen; da sie als lein geben mußte und fein Fußweg zu seben war, so war sie in gro-Ber Berlegenheit, welche Richtung sie nehmen follte. In dieser uns angenehmen Lage faßte sie den Entschluß, so gerade vor sich hin zu geben als fie konnte, und nach Berlauf einiger Zeit batte fie bas Bergnugen, die Gesellschaft wieder anzutreffen. Der Geleitsführer machte bann einen furgen Salt, bamit bie, welche nech gurud waren, zu ihnen fommen möchten ; ber Capitain reichte bann einem jeden einen Trunk Rum, ausgenommen den beiden Alten, welche fie einer solchen Gnade nicht würdigten. Der Capitain, welcher hauptsächlich ber Befehlshaber mar, nahm hier Abner, Jeffe, Rebecea und Elisabeth Gilbert, die Jungere, und bemalte fie und gab bann einem jeden von ihnen einen Gurtel von Wampum, als ein Beweis, daß fie in Gnaden bei ihnen ftanden, wiewohl fie zur namlichen Zeit allen, Rebecca ausgenommen, ibre Sute raubten.

Die Gefangenen wurden bes Tragens ber schweren Packe hier enthoben, welche fie bisher zu schleppen gezwungen murben, und ware es nicht für die Behandlung, die sie bei ber Ankunft in den Indianerdörfern erwarteten, und die gewisse Trennung von einander gewesen, die sie zu erwarten hatten, so ware ihre Lage so ziems lich erträglich gewesen; wie aber ihre Gefühle waren, als sie nabe an die Dorfer famen und bas furchtbare Weschrei ber wilden Ungebeuer überall ertonen borten, läßt fich beffer benfen als beschreiben, benn fie maren nicht unwiffend in dem gräulichen Gebrauch, wenn Gefangene in ihre Dörfer gebracht werden. Die Indianer, Manner, Weiber und Kinder sammeln sich zusammen mit Prügeln und Steinen verseben, um fie bamit zu schlagen und zu werfen, welches fie gewöhnlich mit vieler Grausamfeit zu thun pflegen, und bei ihs nen als eine Art von Wiedervergeltung für getödtete Freunde angesehen wird; dieses wird sogleich vollzogen, wenn sie in das Dorf einziehen, wo die Krieger wohnen. Diese Behandlung kann nicht vermieden werden, und die Schläge, seien sie auch noch fo graufam, muffen mit Stillschweigen erduldet werden, und fich schlagen laffen, bis die Feinde ihres grausamen Zeitvertreibs mude geworden. Leiden in diesem Kall mar sehr groß, sie erhielten etliche Wunden, und zwei von den Weibspersonen, welche zu Pferde waren, wurden von denselben abgeworfen, indem die Pferde scheuten und sie stark beschädigten. Elisabeth, Die Mutter, suchte Schutz an der Seite eines Indianers; da er aber bemerkte, daß sie aus Ehrfurcht vor ihm verschont wurde, so mußte sie von ihm gehen; worauf sie etlie che harte Schläge befam, so daß sie beinahe hulflos war. Das

Blut lief in Strömen über ihre furz abgeschnittenen Haare, und ihre Kleider waren gänzlich zerlumpt und zerrissen, welches ihre Lage äusserst traurig machte. Während sie noch unbarmberzig die Gesfangenen peinigten, kam ihr Oberhaupt und sagte ihnen, daß es

nun genug fei, worauf fie fogleich nachließen.

Benjamin Gilbert und Etisabeth sein Weib, Jesse Gilbert und sein Meib, wurden nach Capt. Rowland Monteurs Wohnung genommen, die Weibspersonen in berselben behandelten sie sehr gutig, und gaben ihnen zu essen. Sarah Gilbert, Jesse's Weib, wurde von drei Weibern weggenommen, um sie in eine Familie zu bringen wo sie adoptirt, oder angenommen werden sollte.

Zwei Diffiziere, die Capitaine Dace und Powel, kamen vom Fort Riagara, um die Gefangenen zu sehen, und um sie vor fernerer Beleidigung zu schüßen. Benjamin Gilbert sagte ihnen, daß er befürchte, sie wurden von den Indianern ermordet, worauf sie versprachen, nächsten Tag ein Boot zu senden, und sie nach dem Fort

bringen zu laffen.

Diese wohlwollende Meinung ber Offiziere nutte ihnen in diesem Falle wenig, indem die Indianer darauf bestanden, daß sie zu Fuß nach Niagara gehen sollten, obwohl ihnen dieses, durch die Tages zuvor erhaltenen Beschädigungen beinahe unmöglich war; da es aber Savitain Monteur's Wille war, so nußten sie ohne weiteres

fich bazu bequemen.

Alls sie das Dorf verließen, kamen etliche aus ihren hutten mit Knütteln versehen, freischten auf eine furchtbare Weise und verfolgs ten fie; allein, burch die Bermittelung ber vier indianischen Meiber. die mit ihnen gingen, um sie vor fernerer Gewaltthätigkeit zu schüs Ben, wurden fie verschont. Gine von ihnen ging zwischen Benjamin Gilbert und seinem Weibe, führte fie, und ersuchte Jeffe, fich so nahe als er konnte, bei ihnen zu halten ; die andern drei folgten hinten nach, und überredeten die Indianer von ihrem Borhaben abs Sie waren nicht weit gekommen, als fie Capitain John Vowel gewahrten, welcher von seinem Boot kam und die Indianer überredete (womit er ziemlich viel Mühe hatte) mit den Gefanges uen auf das Boot zu fommen, hierdurch wurden fie der Furcht vor fernerer Verfolgung von Wilden überhoben. Im Fort angelangt, wurden fie von Capt. Powel den beiden Colonels Guy Johnson und Butler vorgestellt, welche viele Fragen an die Gefangenen in Bes genwart ber Indianer thaten. Gie reichten bem Capitain einen Gurtel von Bampum bar, welches immer Gebrauch bei ihnen ift, wenn sie einen Friedensvertrag zu bestätigen gedenken. Bor ihrer Berbindung mit den Europäern wurden diese Gurtel von Meermus scheln gemacht; seitdem die Beißen aber unter ihnen find, werben bie gemeinen Glasperlen bazu genommen.

Auf den 25sten May, wurde Benjamin Gilbert, seine Frau Elissabeth und ihr Sohn Jesse Sol. Johnson übergeben, in dessen Fasmilie sie sehr gütig aufgenommen und behandelt wurden. Die Haushälterin des Colonels war besonders gut gesinnt gegen sie, Lud sie in ihr Haus, wo sie den alten Leuten ihr bestes Zimmer ans

bot, half ihnen zu dem, mas fie nothig hatten, und bemuhte fich fie

zu troften, so viel fie fonnte.

Etliche Tage nachdem sie hier waren, wurden sie berichtet, daß Benjamin Peart bei den Indianern am Ufer des Stromes wäre; worauf seine Mutter sogleich binging ihn zu sehen, alle Bemühungen ihn zu befreien waren fruchtlos, die Indianer wollten ihn unter feiner Bedingung losgeben. Bon dier wollten sie mit ihrem Gefangenen nach dem Genesee Fluß geben, welcher ungefähr dundert Meilen entfernt war. Als die Bemuhungen der zärtlichen Mutter ihn zu befreien fruchtlos waren, so subte ihr Sohn nicht nur den Berlust seines Weibes und Kindes, von welchen er fürzlich getrennt wurde, sondern dieser furze Andlief einer zärtlichen Mutter erneuerzte und vergrößerte seine Traurigseit. Sie verschaffte ihm einen Hut, sowie auch etwas Salz, welches eine angenehme Last für die Reise war.

In einem Gespräch, welches Benjamin Gilbert mit dem Indianer Capitain hatte, welcher sie entfuhrte, bemerkte er zu ihm, daß er sagen könne, was kein anderer Indianer könne, "daß er nämlich den ältesten Mann und das jüngste Kind gebracht habe ;" seine Untwort war ausdrucksvoll, "Ich war es nicht, sondern der große Gott hat dich durchgebracht, denn wir hatten beschlossen dich umzu-

bringen, woran wir aber verhindert wurden."

Als die Englischen Offiziere berichtet wurden, daß Jesse Gilberts Weib noch unter den Indianern war, versprachen sie großmütbig, sie auszumitteln, und nach einer genauen Rachsuchung fanden sie, daß sie unter den Delawaren war; sie gingen zu ihnen und suchten mit ihnen über ihre Befreiung einig zu werden; die Indianer brachten sie am folgenden Tage nach dem Fort, wollten sie aber ihren Freunden nicht übergeben.

Frühe am andern Morgen übernahm Capt. Robeson großmuthig ihre Befreiung zu bewirfen, welches ihm mit Sulfe des Lieut. Sille pard nach vieler Mühe gelang. Sie machten den Indianern mehrere fleine Geschenke, und gaben ihnen dreifig Pfund als Lose-

gelb.

Alls Sarah Gilbert ihre Freiheit erhalten hatte, änderte sie ihre Kleidung mehr ihrem Geschlicht angemessen, als sie vorher kounte, so lange sie bei den Judianern war, und verfügte sich zu ihrem Manne und Eltern in Gol. Johnsons Hause, wo sie mit Freuden empfangen wurde.

Col. Johnsons Sausbälterin setzte ihr gutiges Betragen fort, so lange fie an biesem Orte waren, und verschaffte ihnen Rleiter von

bes Königs Magrenlager.

Anfange Juni brachten bie Senecas Elisabeth Peart als ihre Gefangene an das Fort; sebald die Mutter hieven Rachricht hatte,
ging sie zu ihr und sprach mit ihr, kennte aber nicht erfahren, wo
sie hingefandt werden sellte; sie ging alekann zu dem Telmetscher
und bat ihn sich bech zu bemühen und auszusinden, was sie mit ihrer Techter zu thun gedächten; er gewährte ihrem Gesuch, und berichtete ihr, daß sie einer andern Familie der Senecas übergeben

Director Google

werden sollte. Capt. Bowel bemühete sich auch wegen ihr, und ers bot sich bei den Indianern sie loszukausen; welches aber die Wilden nicht einwilligten; und da Mutter und Techter nicht erwarteten, einander je wieder zu sehen, so war ihr Abschied sehr rührend.

Die Indianerfran, welche Nebecca als Kind angenommen hatte, kam auch an das Fort, und Elisabeth Gilbert benutzte diese Gelesgenheit, sich nach ihrer Tochter zu erkundigen; der Dolmetscher sagte ihr, daß keine Koffnung wäre ihre Tochter zu befreien, indem die Indianer nicht gesonnen seien sie berzugeben. Alles, was sie für sie thun könnte, wäre sie ihnen als eine schwäckliche Person anzusenwschlen, welche nicht viel schwere Arbeit aushalten könne.

Nicht lange nachdem fie zu Riagara angefommen maren, fam ein Ediff ben lafe Ontario berauf and Fort, mit bem Befehl die Gefangenen nach Montreal zu bringen. In diesem Schiff tam ein gewiffer Capt. Brant, ein Indianer Sauptling, welcher in bebem Unseben unter ihnen stand. Elisabeth Gilbert suchte sogleich ihn zu bewegen, sich für ihre Kinter zu interessiren; er versprach ihr, sich gu bemühen ihre Freiheit zu beforbern. Rurg guvor che fie nach Mentreal abreiften, erhielten fie Radricht von Abner und ber jungeren Elisabeth Gilbert, auch wurde ihnen berichtet, daß ihre Meifter nicht geneigt maren fie aufzugeben. Da bie Aussicht, ihre Rinber befreit zu seben, so buntel war, so mar es tein Treft für fie, baß fie nach Montreal gebracht werden follten, wo fie aller Wahrscheinlichkeit nach selten von innen horen wurden; weswegen sie ungerne von Miagara weggingen, allein ber Colonel fagte ihnen, baf fie nicht bableiben burften, ausgenommen ber Gohn wurde in Koniglis chen Dienst treten: welches nicht bewilligt werden konnte; und was ren willig alles zu erdulten, was ihnen widerfahren follte, und wollten ibre Soffnung allein auf ben großen Weltregierer feten.

Nachdem sie zehn Tage bei Gol. Johnson gewesen waren, stiegen sie in ein Boot, selsten über ben Riagara, um an Bord bes Schiffs au gehen, welches sie nach Montreal nehmen sollte und welches im

Ontario lag.

Das Schiff begann seine Fahrt auf ben sechsten Tag der Weche, und kam am solgenden Tag, als am 4ten Juni 1780 zur Insel Scarlton an, wo eine große Anzahl kleiner Boote mit Lebensmittel beladen, angekommen waren. Benjamin und Jesse Gilbert gingen and kand, um bei dem commandirenden Offizier um Erlandniß zu fragen, in einem kleinen Boot nach Montreal zu gehen, indem das Schiff, werin sie gekommen waren, nicht weiter gehen konnte; sie fanden eine gute Aufnahme und ihr Gesuch wurde ihnen gestöhret.

Wolgenden Tag verließen sie die Insel Carlton, welche an der Mündung des Ontario liegt, und verfolgten ihre Reise in unbedeckten Kabrzeugen den St. Lawrence binunter, und passirten eine Menge kleiner Inseln. Es sind bedeutende Strömungen in diesem Strom, welche solchen die unerfahren dier sind, gefährlich erscheinen. Der Kranzose, welcher das Boot ruderte, hielt es nahe am Ufer und fuhr ohne sonderliche Mühe an den Kelsen vorbei.

District Congle

Benjamin Gilbert war unwohl als fie bas Fort verließen, und feine Unpäßlichkeit wurde durch einen Regen auf ihrer Reise vers schlimmert, indem sie feine Bedeckung hatten. Gie paffirten Dewagotchy, eine englische Barnifon, neben dem Fluffe, allein man erlaubte ihnen nicht hier zu bleiben, fie gingen ben St. Lawrence Strom binab und landeten, indem der Regen anbielt, auf einer Infel um fich vor bem Wetter zu fchugen. Dier beforgten fie für Benjamin Gilbert ein Dbbach und als ber Regen nachließ, bereitete man im Boote einen Plat für ibn, wo er gemächlicher liegen fonnte. Die Entfraftung feines Rorpers nahm fo schnell zu, daß fie die gange Gorgfalt und Aufmerksamteit feiner Gattin und alle ihre Rrafte in Anspruch nahm, sie unterstüßte ihn mit ihren Armen und bot alles auf, um feine aufferordentlichen Schmerzen zu lindern. Dbgleich in folche traurige Lage verfett, gab er einen befriedigenden Beweis der Tugend und Starte einer geduldigen, beiligen Erges bung, welche ben Tod feines Schreckens entwaffnet und ihn als freundlichen Boten willfommen heißt. In diesem Zustande ber Pritfung starb er am Sten Juni, 1780, Abende, fein Weib und seine zwei Kinder verlaffend, welche bei ihm waren, ihn stets in seinem höchsten Elend begleiteten, und nun die Gewißheit hatten, daß der Berluft für ihn Gewinn bes ewigen Beiles fei. Da fein Licht im Boote mar, erhöhte bie finstere Racht noch bedeutend ihre traurige Lage. Da außer ben Kindern mit Glisabeth Bilbert niemand im Boote war, ale die vier Frangosen, die das Boot führten, so beforgten fie, daß man den Leidynam, ale laftige Burde, über Bord werfen mochte; wendete fich nun an einige brittische Diffiziere, Die binter ihnen in einem Boote fuhren, und diese fich ihrer erbarmend, ihr auch Schutz gewährten.

Des Morgens pasierten sie bie Garnison zu Coneur de Lac und bielten eine ziemliche Weile in einiger Entfernung davon an. Squire Campbell, der die Aufsicht über die Gefangenen hatte, sandte, als er von dem Tode Gilberts hörte, Jesse zu dem Commandanten der Garnison für einen Sarg, in welchen man den Leichnam legte und ihn schlennigst unter einer Eiche, nicht weit vom Fort, beerdigte. Die Bootslente wollten es der Wittwe nicht erlauben, seinem Andenken ben letzten Tribut zu zollen, und weigerten sich, unbekümmert um

ihren Schmerz, zu warten.

Um nächsten Tage kamen sie in Montreal an, wo sie länger als ein Jahr blieben und sowohl von den brittischen Offizieren und Soldaten, wie auch von manchen der Bewohner freundlich behandelt wurden. Da sie auf der Liste der königlichen Gefangenen fanden,

erhielten fie tägliche Rationen.

Bahrend ihres Aufenthaltes daselbst verwendeten sie sich bei Oberst Sampbell für jenen Beistand, welchen er, zur Besteiung der übrigen Gefangenen von den Judianern, leisten konnte. Er ließ sich fürzlich ihre Leiden erzählen, theilte sie dem General Huldimund von Quebec mit, und erslehte seine Theilnahme für die Leidenden. Der General erließ sogleich Besehl, daß sich alle Offiziere unter seinem Commando bemühen sollten, die Gefangenen zu befreien, und

daß jede Garnison sie auf ihrem Wege mit dem Nothwendigen ver-

sehen sollte.

Einige Zeit nach diesem Befehle befand sich Frau Gilbert eines Tages im Kause eines Kerrn Scott zu Montreal, und erhielt hier die Weisung, daß einige Personen im Rebenzimmer sie zu sehen wünschten. Man stelle sich die Freude vor, da sie beim Eintritt in

bas Zimmer seche ihrer längst verlorenen Kinder erblickte!

Ein Bote wurde abgeschickt, um Jesse und seine Gattin zu benachsrichtigen, daß Joseph Gilbert, Benjamin Peart, Elisabeth sein Weib, nebst Kind, Ubner und Elisabeth Gilbert, die Jüngere, sich bei deren Mutter befänden. Es muß jedem fühlenden Herzen ansgenehm sein, bei dieser Scene zu verweilen, da nach einer Gefansgenschaft von mehr denn 14 Monaten solch ein glückliches Wiederssehen stattfand.

Thomas Peart, der seine Freiheit erlangte, hielt sich zu Nias gara auf, um den beiden, Benjamin Gilbert, jr., und Rebecca

Gilbert, welche noch in Saft blieben, Bulfe zu leiften.

Abigail Dodson, die Tochter eines benachbarten Bauers, die mit ihnen gefangen genommen wurde, bemühte sich vergebens ihre Freisheit dadurch zu erlangen, daß sie die Indianer versicherte, sie wäre

nicht von ber Kamilie Gilbert.

Wir wollen nun erzählen, wie es Joseph Gilbert, dem ältesten Sohne des Berstorbenen, bei den Indianern erging. Er wurde mit Thomas Peart und Benjamin Gilbert, jr. und Jesse Gilberts Weib Sarah, wie früher gesagt, auf dem westlichen Wege fortgeführt. Nach einer kurzen Wanderung auf diesem Wege wurden Thomas Peart und Joseph Gilbert von den beiden andern getrennt und auf andern Wegen mit vielen Beschwerten nach Saracadera gebracht, wose die Beleidigungen der Weiber und Kinder ertragen mußten, des ren Gatten oder Eltern auf ihren seindlichen Streiszügen gefallen waren.

Soseph Gilbert wurde von feinem Gefährten getreunt und nach einem indianischen Landsite, genannt Hundow, gebracht, etwa sie-Seine Mohnung war einige Wochen ben Meilen von Caracadera. lang im Saufe bes Säuptlings, bessen Weiler sich von den übrigen hutten auszeichnete. Der hanptling brachte ihm felbst ein Gericht Welschkornbrei, behandelte ihn sehr freundlich und hatte die Absicht, ihn anstatt eines seiner Söhne, der bei ihrer Vertreibung durch Ges neral Gullivan, ermortet wurde, in seine Kamilie aufzunehmen. Da Hundow nicht sein Aufenthaltsort sein sollte, wurde er bald zus ruck nach Caracadera gebracht. Sein Körper war so entfräftet, daß er diese Reise von blos sieben Meilen in zwei Tagen zurücklegte, und da die Lebensart der Indianer sie ohne Nahrungsmittel ließ, mußte er blos von Kräutern und Wurzeln leben. hier murde er in der Kamilie eines der Söhne des Häuptlings antgenommen, und versichert, daß er unter ihnen alle Rechte genießen könne, wenn er sich da verheirathen würde, da er jedoch nicht gesonnen war, in dies fes einzugehen, und da er seine Abneigung gegen sie nicht verbergen kounte, wurden seine Leiden in nichts gelindert. Geine frühere Lebensweise mar von der jetigen, wo er blod Kranter und Wurzeln gu effen befam, ganglich verschieden, und labm von Rindbeit und oftere Krankheiten unterworfen, hatte er für seinen schwachen Rors per weit mehr Gorgfalt zu verwenden, ale ihm Jene gewährten, Die ibn gefangen nahmen. Wenn bas Saupt ber Familie zu Saufe mar, erichien ihm durch beffen freundliche Behandlung feine Lage erträglicher als mabrend feiner Abwesenheit. Dit burch hunger gequalt, fchien ihm eine reichlich befegte Tafel ein unschäßbarer Ges gen, welcher ben warmften Dank erheischt.-In folch einer unglicklichen gage war ihm die Zeit fast unerträglich, um fo mehr, da fein Gemuth burch feine angenehme Beschäftigung von feiner fläglichen Wefangenschaft abgeleitet werden fonnte. Diese Lebensweise bant erte gegen drei Monate, und als fie fich nicht länger burch die Saad ernabren fonnten, faben fie fich genothigt, nach Fort Riagara wegen Rahrungsmitteln zu geben. Der größte Theil ber Ginwohner von Caracadera begab fich auf den Weg, um Lebensmittel zu erhalten, indem fie bei ihrem großen Bedarf in acht Monaten den gangen Jahs resvorrath verzehrt hatten und die Erndte noch nicht reif war. 36. re verschwenderische Beise, ben fparlichen Borrath ihrer Lebens. mittel aufzuzehren, brachte ihnen gewöhnlich nach furzem Schweigen Hungerenoth. Bon Caracabera nach Kort Magara gablt man 130 Meilen; auf diefer Reife brachten fie über 5 Tage gn, erlegten einis ges Wild unter Begs und verschlangen es mit großer Gierde, ba fie lange Zeit ohne Fleisch waren.

Alls sie das Kort erreichten kauften sie für Joseph Gilbert Aleiber aus den königlichen Läden; solche, wie sie die Indianer gewöhnlich selbst tragen, einen Wamms, kurze Hosen u. s. w. — Unpässichkeit bielt ihn einige Tage dei Oberst Johnson zuruck, während welcher Zeit die brittischen Offiziere ihn von den Indianern zu befreien such ten; allein sie weigerten sich. Die traurige Nachricht von dem Tode seines Baters, welche ihm hier mitgetbeilt wurde, verwehrte noch mehr seine Niedergeschlagenbeit. Nach einem vierwächentlichen Unfenthalte im Kort mußte er den Indianern wieder zurück solgen, dies war ein schwerer Schlag für ihn, denn er hatte einige Unnehmlichkeiten und leberstuß mit der Härte des indianischen Lebens zu vertauschen. Diese traurige Ausücht und seine Lahmheit machten ihm die Reise äusserst beschwertich. Sie brachten Tage auf ihrem Rückwege zu. Alls sie anlangten, war ihr Korn reif zur Erndte, und dieses sowehl, als der Bortheil der Jagd, gewährte für

ben Angenblick ein sorgenfreies Leben.

Joseph hatte die Erlaubniß, seinen Mitgefangenen, Thomas Peart, zu besuchen, der sich in einem kleinen Dorfe der Indianer, etwa 7 Meilen eutfernt und Rundo genannt, aufhielt, dem er die betrübende Rachricht über den Wittwenstand ihrer Mutter mit

Mit Frühlings Anfang beschäftigten sich Joseph Gilbert und sein angenommener Bruder mit Holz einsammeln, um den Grund einzuzännen, welchen sie mit Korn zu bebauen beabsichtigten; biese Weise die Saat zu schüßen, war ihnen gewährt, indes die Weiber das

Director County

Rand bestellen mußten, was bei ihnen ausschließlich mit ber Sade

achtab.

Die Lebensweise der Indianer war Joseph Gilbert keineswegs angenebm; die Uuregelmäßigkeit im Essen kounte er schwer ertrasgen. Wenn sie Nabrung im Ueberflusse hatten, beobachteten sie keinen ordentlichen Plan des Hausbaltes, sondern übertießen sich der Gefräßigkeit, welche bald den Vorrath verschlang und Mangel zur Kolge batte.

Mit dem Anfang Juni, 1781, war ihr Korn aufgezehrt, sie was ren genöthiget, zu wilden Kräutern und Wurzeln ihre Zuflucht zu nehnen, und sie litten solchen Mangel, baß sie bas Alas eines Pfers

bes, bas fie am Wege fanten, brieten und verzehrten.

Ein Offizier des Korts kam, um sich nach der Lage der Intianer zu erfundigen, und als er Josephs traurigen Zustand ersuber, ließ er ihm einige Unterstußung zusließen, da es ihm erlandt war, sein Haus zu besuchen. Er gab ihm den Nath, von den Intianern zu entfliehen, da es ihm nicht möglich wäre, auf andere Weise seine Freiheit zu erlangen. Dies bestärfte ihm in seinem funderen Entstähnste, wolchen er jedoch seiner Lahmbeit und Schwäche wegen bis

jett nicht ausführen fennte.

Einige Zeit barnach, als die Männer theils auf friegerischen Streifzugen, theils auf der Jagd, vom Hause abwesend waren, entwischte er des Nachts als die Kamilie schlief, und nahm die Michtung gegen das Kert Riagara, auf demselben Wege, auf welchem er frusber binging. Er nahm ein Stuck Bred von Kause mit, bielt in Sast sein Mahl und wanderte Zag und Nacht, um dem serneren Ungemach der Gesangenschaft zu entgehen. Da er auf seiner zweistägigen Neise weder schlief, nech ausser dem erwähnten Vrede ets was genoß, war er sehr erschöpft als er das Kert erreichte. Bei Obrist Iohnson, zu dem er seine Zuslucht nahm, wurde er gastsreundstich empfangen und am nächsten Tage sah er drei Indianer, denen er im Verse begegnete, als er entsleb.

Nach tem Aufenthalt ven einigen Tagen, als tie meinen ter Familie ter Haft entlaffen waren, und auf Gelegenheit nach Mientreal warteten, wurde ein Fabrzeug ausgeruftet, das fie an Berd neh-

men und über ten Ece bringen follte.

Wir beginnen mit Benjamin Peart, ter in ter ersten Nacht nach seiner Ankunft in ten Intianer Kütten mit Weib und Kind verblieb, tech näcksten Tag von ihnen oetrenut, eiwa anterthalb Meilen weit einer Familie tes Seneca Stammes übergeben und später bei einem Känptlinge tesselben eingefuhrt wurte, der ein Langes und Breites zu ihm sprach, weven er jedech nichts verstand. — Die Instianer übergaben ihn tann einem Weibe, um ihn als Kind anzunehmen; sie trachte ihn in eine atgesenderte Kütte, wo sie in der Erinnerung Tessenigen weinte, an tessen Stelle sie ihn empfangen hatte. Nach tiesem selgte er seiner Pslegen utter zum Niagara Klusse, etwa zwei Meilen eberhalb tem gresen Kalle, verweilte hier einige Toge, und eing tann zu tem Fert auf tem Wege zu tem Genesee Flusse, wo er die Frende hatte, mit seiner Mutter zu spres

then, und über Weib und Kind Kunde zu erhalten; aber auch biese Freude war nur sehr kurz, denn es wurde ihm weder gestattet sein. Weib zu besuchen, noch allein mit seiner Mutter zu sprechen, da ihn die Juvianer schnell das Canoe besteigen hießen, in welches sie ihre Lebensmittel luden und hurtig den See hinab nach der Mundung

des Genesee segelten.

Alls die Gesellschaft auf dem Platze ihrer Bestimmung anlangte, erbaute man sogleich eine kleine Hutte oder Wigwam; und da der Boden reich und eben war, pflanzte man unmitielbar Welschforn. Zwei Weiße, der Eine von Susquehanna, der Andere von Minisinks, in Pennsplvanien, die man gefangen genommen, lebten nahe bei diesser Ansiedelung, und hatten von den Indianern die Erlanbniß, Pfersde zu halten, und für sich selbst zu pflugen. Diese Männer erleichsterten die schwere Arbeit des Benjamin Peart, da er oft mit ihnen verkehrte, und die Besngniß hatte, Einiges für sich selbst zu arbeiten,

obwohl mit wenig Erfolg.

Seine neue Wohnung, welche sehr ungesund war, verursachte ihm neues Un emach; denn bald nach seiner Ankunft erkrankte er, und konnte fast drei Monate nicht wieder genesen, obschon die Indianer an ihm ihre geringe Keilkunst versuchten; erst mit dem eintretenden Winter, ward er wieder hergestellt. Die Nahrungsmittel entspraschen wenig seinem schwachen Körper; sie bestanden aus nichts denn Welschfornbrei, und selbst von diesem erhielt er kaum binlänglich, um bei eintretendem Appetit zu Kräften zu gelangen. Die Gesellsschaft seines Bruders, Thomas Peart, der ihn besuchte, gewährte ihm große Erleichterung, und indem der Ort, in welchem er lebte, blos 18 Meilen entsernt war, hatten sie oft Gelegenheit, sich in ihrem Uns gluck gegenseitig zu trösten.

Indem die Indianer nach Kriegsbeute auszegen, und die Weiber mit der Erndte beschäftigt waren, hatte Benjamin Peart Muße ges

nug, in der Ginfamkeit Betrachtungen anzustellen.

Gegen Winter Anfang, fehrten die Männer zurück, erbauten ein Blockhaus für eine Schener, zogen dann etwa zwanzig Meilen von ihren Wohnsten in das Jagdrevier, und erlegten vielerlei Wildspret, das sie gewöhnlich ohne Brod und Salz essen. Nach einem Aufenthalte von mehreren Monaten, wurde er mit ihrer Sprachemehr vertraut.

Indem Jagen und Schmausen ihre einzige Beschäftigung und Les bensweise war, befreiten sie bald den Platz von Wild; dies machte ein zweites Wegziehen nothwendig; und sie sind dieses Wanderles ben so gewohnt, daß es ihnen zur zweiten Natur wird. Sie schlugen auf diesem zweiten Platze, eine lange Hütte auf, blieben da bis Fesbruar, und kehrten zu ihrer ersten Ansiedelung zurück, wo sie bloß einige Tage verweilten, und abermals zu ihrem Blockhause wandersten.

Die gesammte Familie-beschloß eine Landreise nach Fort Niagara zu machen, welche man in sieben Tagen zurück legte. Im Fort hats te er das Glück seinen Bruder, Thomas Weart, zu sprechen, und an demselben Tage kam auch seine Gattin, von Buffaloe Greek, mit den

Senecas nach bem Fort. Diefes gludliche Zusammentreffen nach eis ner Abwesenheit von zehn Monaten, entlockte ihnen Freudenthräs Er erfundigte fich nach feinem Rinde, ba er feit der Trennung weder von ihm, noch von ter Mutter gehört hatte. Die Indianer, welche sie nicht viel zusammen verkehren ließen, meinten, sie wurden fich ihrer früheren Verhältnisse erinnern, und fich weniger mit ihrer gegenwärtigen Lage begnugen; daher trennten fie dieselben auch schon am ersten Tage, und entfernten Benjamins Weib, etwa vier Meilen weit ; allein die Truppe, mit welcher er fam, erlaubte ibm, einige Radite ba zu verweilen. Alls die Indianer ihre Berrichtuns gen abgemacht hatten, fehrten fie zuruck, und nahmen ihn einige Meis len weit, bis in eines ihrer Dorfer, mit; da er ihnen fagte, baß er gu dem Fort gurudgutehren wunschte, indem er Etwas fur feine Reis se sich anzuschaffen vergessen habe, gewährte man ihm bieses. er die Racht bier zubrachte, fam fein Pflege-Bruder, ber Indianer, ihm nach, und da er fich beflagte, feiner gabmbeit wegen, ihnen nicht folgen zu konnen, erlaubten fie ihm guruck zu bleiben.

Er hielt fich gegen zwei Monate im Fort auf, bevor die Indianer wieder dahin kamen. Da er fur die Weißen arbeitete, sah er fich in ben Stand gesetzt, in den Laden Salzsleisch kaufen zu können, bas

ihm für lange Zeit ein Lederbiffen war.

Als ein anderer Indianer (ein zweiter Pflege-Bruder) nach ihm fam, ging Benjamin mit ihm zu Capitain Do we l, dem es nach ernften Borstellungen und einigen Geschenken gelang, den Indianer zu bewegen, ihn so lange bleiben zu lassen, bis er von seinem Kriegszug zuruckgekehrt sein wurde; doch dieser war sein letzter, da er sein

Leben an ber Grenze von Ren York verlor.

Nach diesem kam ein anderer Säuptling (ein dritter Pflege-Bruder) in das Kort, und als ihn Benjamin Peart sah, wendete er sich
an den General Asjutanten Wilfinson, um sich fur seine Freilassung zu verwenden, der sich, dem gemäß, an Obrist Johnson und
andere Offiziere wendete, um sie zu ersuchen, sich seiner anzunehmen. Sie beschlossen, mit den Judianern in dieser Sache sich zu berathen,
die ihn, nach einigen Einwendungen an Obrist Johnson überlieferten, der ihnen werthvolle Entschädigung gab.

Benjamin Peart, wurde nach seiner Befreiung im Dienste bes Obrist Johnson verwendet, wo er ein ge Monate lang verblieb. Sein Kind wurde kurz vorber frei gegeben; und sein Weib bewog die Indianer durch inniges Bitten, und vorgeschützte Krankbeit, ihr zu erlauben, im Fort zu bleiben, was nach einer so langen Trennung.

in bobem Maße Troft und Erleichterung gewährte.

Gegen Mitte August, wurden Anstalten zur Abreise nach Monstreal getroffen, indem nun sechst von den Gefangenen, nämlich: Josseph Gilbert, Benjamin Peart, sein Weib und Kind, Abner Gilbert, und Elisabeth Gilbert, die Jungere, bereit waren, sich an Bord eines Schiffes am Ontario See zu verfügen. Diese schifften sich ein, und erreichten nach 8 Tagen Montreal. Nach ihrer Ankunft erwarteten sie ihre Mutter, die sich, wie bereits gesagt wurde, bei Adam Scott aushielt.

Mun folgt die Erzählung ber Lage Glisabeth Peart, ber Gattin

Benjamins, und ihres Kindes.

Nachdem sie und ihr Kind den Gatten verließen, wurden Abigail Dodson und das Kind, des Nachts, einige Meilen weit in eine kleine Hitte gebracht, wo sie die zum Morgen blieben; nächsten Tag geleistete man sie acht Meilen weit, gegen Riagara, wo sie in eine Kamilie der Senecas aufgenommen wurde. Die Zeremonie der Aufnahme war für sie lästig und traurig; man hieß sie an der Seite eines juns gen Indianers Platz nehmen, und der älteste Häuptling der Kamislie wiederholte einen ihr unverständlichen Jargon, welchen sie jedoch für einen üblichen Heirathsantrag halten kounte, und wodurch sie so heftig ergriffen wurde, daß sie den Entschluß faßte, sich auf jeden Fall einem derartigen Schritte zu widersetzen; nachdem aber der als te Indianer seine Rede schloß, erholte sie sich von ihrer Bestürzung, da sie durch einen andern Judianer weggeführt wurde.

Abigai. Dodson wurde an demselben Tage einer Familie des Cas nuga Stammes übergeben, und Elisabeth Peart sah sie nicht wies

ber.

Der Mann, welcher Elisabeth von der Gesellschaft wegführte, brachte sie zu der Familie, für welche sie angenommen ward, und stellte sie ihren Eltern, Brüdern und Schwestern, nach indianischer Sitte, vor, die sie sehr freundlich empfingen, und, nach ihrem Gesbrauche jämmerlich bedauerten. Nachdem sie mit ihnen zwei Tage zugebracht hatte, verließ die ganze Kamilie die Wohnung und ging etwa zwei Meilen weit nach dem Kort Schlosser, einem Kort, etwaeine Meile oberhalb des Niagara Falles, wo sie mehrere Tage versweilten.

Da sie sehr krank war, waren die Indianer ihrer wegen einige Tage aufgehalten; da sie sich doch wenig um sie kummerten, wurde sie genöthiget, auf feuchtem Boden zu schlasen, was sie, an ihrer bals digen Wiedergenesung sehr hinderte. Sobald die Heftigkeit ihrer Krankheit nachließ, machten sie sich in einem Kanve noch Busfaloe Creek, auf den Weg. Da sie langsam fuhren, hatten sie Gelegenheit zu sischen.

Alls sie den Platz ihrer beabsichtigten Ansiedelung erreichten, lans

deten fie, und erbauten eine Sutte.

Einige Tage später, als sie auf ihrer neuen Niederlassung anges kommen, kehrten sie mit Elisabeth nach Fort Schlosser zurück, wo sie benachrichtigt ward, daß sie ihr Kind übergeben musse, was gewiß sehr betrübend war; doch alle Vorstellungen blieben fruchtlos.

Bon Fort Schlosser wanderte sie zu Kuße mit ihrem Kinde nach Niagara; eine Reise von achtzehn Meilen. Das schlechte Wetter verleitete ihr noch mehr den Gedanken, an die Trennung von ihrem zarten Sprößling. Der Zweck ihrer Reise war, Nahrungsmittel zu erhalten; und ihr Aufenthalt im Kort dauerte mehrere Tage; Cas pitain Dowel gab ihr eine Zufluchtsstätte in seinem Hause.

Die Indianer nahmen ihr das Kind weg, und brachten es über den. Fluß zu einer Kamilie, welche sie bestimmt hatten, es anzunehmen; obwohl Capitain Dowel, auf Bitte seiner Gattin, versuchte, sie dahin ju bewegen, die Mutter von bem Rinde nicht zu trennen. jedoch das Kind noch so jung mar, brachten sie es nach der Moops tion wieder der Mutter guruck, bis es Zeit fein wurde, es der Kamis lie ju übergeben, beren Schut es anvertraut werden follte.

Nachdem fie Lebensmittel und anderen Bedarf, wegwegen fie nach Riagara famen, erhalten, gingen fie zu Kuß nach Kort Schloffer guruck, wo sie sich in ihren Ranves eingeschifft batten. Di Die Beit des Pflanzens nabe mar, beschleunigten fie fehr diese Reise.

Da die bansliche Wirthschaft in einer Kamilie, dem Weibe obliegt. mußte Glifabeth dem Indianer Weibe helfen, den Acer zu bestellen,

und Welschkorn zu vflanzen.

Da ihre Borrathe fuapo waren, litten fie viel; und da fie für ibren nöthigen Bedarf, bis zur Erndte, von dem Empfange aus dem Fort abhängig maren, saben sie sich genöthigt, eine zweite Reise ba-

bin zu machen.

Diesmal waren sie zwei Tage auf dem Weg. Rurz bevor sie das Fort erreichten, nahmen fie das Rind von ihr, und fandten es zur bestimmten Kamilie. Es vergingen mehrere Monate, bevor sie Bes legenheit hatte, es wieder zu sehen. Es mar ein harter Schlag, bem Gatten entriffen zu werden, und noch das Rind zu verlieren; fie bes flagte ihre Lage, und weinte bitterlich, wofür fie einer der Indianer unmenschlich schlug. Ihr Indianer-Bater schien, ob ihres Schmerges etwas bewegt, und um fie zu troften, verficherte er fie, man wers de ihr das Kind wieder bringen, was jedoch nicht vor dem nächsten Krubling geschab.

Nachdem fie über ihre Beute verfügt hatten, fehrten fie wieder auf demfelben Wege, welchen fie famen, in ihre Wohnung gus

Mit gepreßtem Bergen wanderte Glisabeth guruck, trauernd über bas verlorne Rind; diefer Gedanke brangte fich ftete ihrem Gemuth auf; doch da fie fah, wie fruchtlos, und fogar wie gefährlich es fei, ihres Kindes wegen fich beforgt zu zeigen, unterdrückte fie ihre Thräs

nen, und flagte im Stillen.

Bald nachdem fie ihre eigene Behaufung erreicht hatten, ward Elis sabeth Peart abermals mit einer Krankheit befallen. Unfangs bezeigte man einige Theilnahme für ihre Leiden, allein ba fie nicht schnell genoß, um arbeiten zu konnen, vernachläßigte man fie gange lich, erbaute am Kornfelde eine kleine hutte, wo fie wohnen, und das Korn buten mußte. In dieser einsamen Lage, sab fie einen Weis Ben, ben bie Indianer gefangen nahmen. Er benachrichtigte fie, baß ihr Rind befreit sei, und unter den Weißen lebte. Diese Botschaft erhob ihren finkenden Beift, und in furzer Zeit genas fie; ihre Beschäftigung blieb jedoch fortwährend, das Korn zu hüten, bis es zur Erndte reif war, wobei fie hulfreiche Hand leistete. Rach der Ernds te erlaubte man ihr guruck zu fehren, und mit der Familie zu leben.

Run begunn eine Zeit des Ueberflusses, und man febte jeden Tag vollauf, als ob man für das gange Sahr geborgen ware.

Eines Tages tam ein betrunfener Indianer in die Sutte, und ba fich das alte Indianer Beib über Glifabeth gegen ihn beflagte, wurbe sie durch sein Benehmen in großen Schrecken versetzt; er tobte wie rasend und versetzte ihr endlich einen heftigen Schlag, welcher sie zu Boden streckte. Dann begann er, sie herumzustoßen, und zu miße handeln, die sich ein anderes Weib dazwischen legte, und sie von ferneren Leiden befreite. So äußern sich die Folgen der geistigen Gestränke bei diesem Volke; sie werden dadurch der Sinne und der Menschlichseit beraubt.

Ein langweiliger Winter hielt sie in ihrer Behausung eingeschlofs sen, und raubte ihr das Bergnügen, öfters von ihren Freunden zu hören, die sehr zerstreut waren; allein ein Gefangener, der vor Kurszem ihren Gatten sahe, meldete ihr, daß er am Genesee Flusse über hundert Meilen weit, sehr frank darnieder liege. Bei dieser Nachsricht, bedurfte sie sehr des Trostes; fand jedoch nur in ihrem eigesnen Busen, die Quelle einiger Linderung.

Gegen das Frühjahr fehlten die Lebensmittel; sie waren daher genöthigt, für einen frischen Vorrath zum Fort zu gehen; sie hatzten nur noch ein wenig Welschforn, welches sie einmal des Tages unter sich austheilten.

Durch Schnee und strengen Frost setzen sie ihren Weg fort, hatten aber viel durch die ungemeine Kälte zu leiden. Wie sie nun noch eis nige Meilen vom Fort entfernt waren, welches sie in vier Tagen ersreichten, errichteten eine kleine Hütte, als Obdach für einige der Familie und die Gefangenen, dis die Krieger vom Fort zurück wäsren.

Eobald Capt. Powels Frau hörte, daß des kleinen Kindes Mutster bei diesen Indianern sei, verlangte sie dieselbe zu sehen, indem sie vorgab, daß sie, nach indianischer Art, eine Verwandte derselben sei; (sie war auch einmal als Gefangene bei den Indianern gewesen.) Sie verwilligten ihr Gesuch; und Elisabeth wurde demzufolge vorgestellt; diese erfuhr nun, daß ihr Mann zum Fort zurückgekommen, und gute Soffnung habe, befreit zu werden. Denselben Tag kam Benjamin Peart um seine Frau zu sprechen, allein es wurde ihm nicht erlaubt, sie bei sich zu behalten, da die Indianer darauf bestans den, sie mit sich, nach der Hütte, zurück zu nehmen; welche, wie früs her bemerkt, einige Meilen entsernt war.

Einige Tage lange durfte Elisabeth nicht von der Hutte, allein eine weiße Familie, welche ihr Kind von den Indianern, die dasselbe angenommen, gekanft hatte, bot der Parthie, bei welcher Elisabeth war, eine Flasche Rum, wenn sie dieselbe über den Strom bringen wollten, um ihr Kind zu sehen; dies geschah, und beglückten die zärte liche Mutter mit dieser besetigenden Insammenkunft, da sie ihr Kind seit acht Monaten nicht geschen hatte.

Sie bekam die Erlaubniß zwei Tage bei dieser Familie zuzubrinsgen, dann mußte sie wieder mit den Indianern zur Hütte. Nach eis niger Zeit, erlangte sie Erlaubniß, zum Fort zu gehen; sie bekamben den Weißen etwas Näharbeit, und durch dieses erhielt sie eine Ausrede, daß sie oftmals nach dem Fort gehen konnte. Endlich erstuchte die Frau des Capitain Powels die Indianer, die Elisabeth eis nige Tage in ihrem Hause zu lassen, und für ihre Familie zu arbeis.

ten, dies wurde zugestanden. Wie die Zeit verlaufen war, kamen die Indianer um sie mit zurück zu nehmen, allein sie gab vor, daß sie nuväßlich sei; burch dieses Mittel wurden sie wiederholt abgehalten,

Dieselbe mitzunehmen.

Wie die Zeit zum Pflanzen beran kam, machte sie Gebrauch von einer Lift, um die Abreise zu verzögern; da sie eine kleine Geschwulst am Halfe batte, so machte sie Umschläge darauf, und dieses brachte die Indianer zum Glanben, daß es nicht thunlich wäre sie mit sich zu nehmen, und wollten daher über zwei Wochen wieder kommen, um sie abzubolen.

Gleich nach ihrer Ankunft im Fort, wurde ihr Kind ihr wieder ges geben, sie wohnte hier bei Capt. Powel; ihr Mann kam gelegentlich, um sie zu besuchen, zu ihr, welches eine große Genngthuung war, da

ihre Leiden, während ihrer Trennung, viele gewesen.

Bu ber angesetzen Zeit, kamen einige ber Indianer, um sie zu hosten; allein sie gab noch immer Unpäßlichkeit vor, und hatte sich zu Bette gelegt. Gine der Weiber befrug sie sehr genau, bestand aber nicht darauf, daß sie mit ihnen musse. So vergingen einige Monas

te, mabrend fie, fo oft biefelbe famen, Huffchub erfann.

Us das Kabrzeug, welches die fünf Andern an Bord nehmen sollte, segelsertig war, unter denen auch ihr Gatte und ihr Kind sich besfanden, beschlossen die Offiziere zu Riagara, sie müßte auch mitgeshen; da sie feine vernünftige Einwendung sehen konnten, und da sie wußten, da ses in ihrer Macht stehe, diese Indianer zu befriedigen,

Die fie als ihr Eigenthum betrachteten.

Abner Gilbert, ein anderer der Gefangenen, wurde mit Elifabeth Gilbert, der Jüngeren, gegen Ende Mai, 1780, als die Gesellschaft das indianische Dorf, drei Meilen von Fort Niagara, erreichte, von den übrigen getrennt, und beide wurden in der Familie des Johann Huston aufgenommen, der zum Cannga Stamm gehörte. Nach eis nem Ausenthalt von drei Tagen, auf oder nahe der Ansiedelung dies ser Indianer, zogen sie sich nach einem Platze, nicht weit von den großen Källen, einva 18 Meilen vom Fort, zurück, und weilten hier drei Tage länger; dann sesten sie über den Fluß, ließen sich an dem Gestade nieder, machten ein Stück Land urbar, und bereiteten es mit der Hack, zur Pflanzung, vor. Bis sie ihr Korn einerndten konnsten, waren sie ganz vom Kort abhängig.

Nach drei Wochen, packten sie ihre bewegliche Habe zusammen, welche sie gewöhnlich auf ihren Wanderungen mit sich tragen, und zogen stromadwärts, um Lebensmittel aus Butlersburn, einem kleisten Dorfe, von Obrist Butler am jenseitigen User, gerade gegen Fort Niagara über, erbaut. Sie blieben hier eine Nacht vor dem Dorfe, mit großer Borsicht, daß keiner von der weißen Bevölkerung mit den Gefangenen in Berührung komme. Im andern Tage, nach verrichteten Geschäften, kehrten sie auf ihre Unsiedelung zurück, verweisten dort eine Woche, und beschlossen abermals nach Butlersburn zu geshen. Aurz nachdem sie ihre Wohnung verlassen hatten, begegnete in kleiner Entsernung von derselben, dem Haupte der Kamilie, sein Bruder; und da sie bei dergleichen Zusammentressen sehr zeremonirt

find, so blieben sie auf diesem Platze einen Tag und eine Macht tranlich beisammen. Des Morgens brach die Familie mit dem erwähnten Bruder, nach Butlersbury auf, und langte hier vor Anbruch der Nacht an. Sie gingen in das Hand eines Engländers, Namens Johann Secord, den das Haupt der Familie Bruder nannte, und mit dem er vor einiger Zeit gelebt hatte.

Rad, einiger Berathung, wurde Glifabeth Gifbert die Erlaubniß gestattet, in diefer Familie so lange zu bleiben, bis man für sie senden

würde, was ihr ein erwünschter Tausch war.

Abner fehrte mit ihnen nach ber Unfledelung gurud, mo er bas Rornfeld einzugannen und zu huten hatte. Dft fehlte es ihm an

nichts, bech zuweilen litt er auch Mangel.

Die Sausfrau beabsichtigte eines Tages, nach Butlersbury zu gehen, und befahl Abner, sie zu begleiten; dech, sie gingen nicht weit zusammen, als sie ihn wieder zurück schickte. Obwohl er lange gewohnt war, in seinen Erwartungen sich getäuscht zu sehen, frankte es ihn doch sehr, umkehren zu mussen, in der Vossnung getäuscht, seine Schwester zu sehen. Als das Weib heim kehrte, gab sie ihm keine Nachricht über sie, und alle seine Erkundigungen blieben fruchtlos.

Indem der Plat, wo sie sich niederließen, als Aufenthaltsort bis zum Herbste dienen sollte, und da er nicht sehr weit vom Fort war, kummerten sie sich bei dem nothwendigen Bedarf der Lebensmittel, weniger darum, ob die alte Erndte hinlänglich sein, und die neue gerathen werde oder nicht, als andere, die in größerer Entsernung wohn-

ten

Im Berbste, ging Johann Suston, bas Saupt ber Kamilie, ber Sagd nach, und verfaltete fich, in Folge feiner Unversichtigfeit auf feuchtem Boden zu liegen, der Art, daß er für lange Zeit nicht gehen fonnte. Alls die Familie davon Kunde erhielt, zog sie nach jenem Plate, wo er fich befand. Man bereitete ihm ein Dbracht, (ta er fich felbst nicht bewegen konnte,) und verweilte bier einen Menat; dech da es fern von irgend einer Ansiedelung war, und man zu oft nach dem Fort, um Lebensmittel zu holen, geben mußte, beschloffen fie, in ihre Sutte gurudgufebren. Abner, ein Indianer, und einige Weiber, trugen den Krippel in einem Tuche gegen 2 Meilen meit; bies ermubete fie fo febr, daß fie ben Entschluß faßten, eine tleine Hütte aufzuschlagen, und seine Genesung abzuwarten. Bald barauf hatten sie jedoch Gelegenheit, ihn auf einem Pferde 9 Meilen weit, oberhalb dem Forte, zu transportiren. Da fie die Saat auf ihrer Pflanzung reif fanden, beforgten fie die Erndte, mas, wie früher gefagt, das Geschäft der Weiber ift. Dann wechselten sie die Gegent, trugen den Lahmen, wie früher in einem Tuche am Fluffe binab, bestiegen ein Kanve, und setten über, um ihren Jagdplat zu beziehen, wo fie gewöhnlich ben ganzen Winter zubrachten.

Abner Gilbert, lebte ein mahres indianisches Faullenzerleben, trasge und arm; nichts zu thun, als hickory-Ruffe einzusammeln, und

obwohl jung, war ihm seine Lage boch bochst langweilig.

Sobald die Kamilie den Jagdgrund erreichte, schlugen fie eine elende Hutte, für ihre Wohnung, auf, und beschäftigten sich mit Jagen. Sie nahmen Abner auf einer ihrer Jagben mit; allein sie waren tamals nicht glucklich, da sie blos Waschbären (Nacoons) und Stas

chelschweine erlegten.

Da die Welfcfernerndte einen zu geringen Borrath für den Winster gab, erhielt Abner, feinem Wunsche nach, bas angenehme Gesschäft, bas Fort zu besuchen, um Lebensmittel zu holen, welches er

bis jum Ende bes Winters beforgte.

Im Frühling, genoß John Kulten, ber Indianer, welcher ben gansen Winter hindurch labm war. Unglucklicherweise erkielt er Rum, welchen er zuweilen im Ilebermaße trank, und wenn berauscht, war er mürrisch, zankte mit den Weibern in der Familie, und verließ sie endlich. Bald nach seinem Wegzieben, begab sich die Familie gegen vierzig Meilen, nahe Buffalce Creek, der sein Gewässer in den Erie See ergießt. Hier börre Albner ven seiner Schwesser Mebecca Gilsbert, die fertwährend in Gefangenschaft, und nicht weit von seinem neuen Ausenthalte war. Dies war ihre Semmerwehnung z sie besgannen ein Stock Laub urbar zu machen, in das sie Kern, Kurbisse

und Melenenpiebe (quafdie) pflangten.

Abner, ter teine nutliche Beschäftigung hatte, unterhielt sich mit Kischen im See, und versah die Kamilie oft mit verschiedenen Serten von Kischen, welche sie ehne Bred und Salz affen. Die Entsernung dieser Unstedung vom Kert, hinderte sie, den stets nötbigen Bedarf von dort zu bolen. Capitain Jehann Pewel und Themas Peart, (letterer erhielt intessen seine Kreibeit ren den Indianern,) und einige Andere, kamen in die Pflanzungen der Indianer, und brachten ihnen Rahrungsmittel und Haden mit. Die Kunde ihrer Ankunst, verbreitete sich schness unter den Indianern. Der Känptling eines jeden Stammes ersehien, und brachte so viele Städe mit sich, als sich Bersenen in seinem Stamme besanden, um von den zu vertreilenden Lebensmitteln den gebörigen Antheil zu erhalten. Man sagt, daß ihnen ansser dieser einseden Art zu zählen, sede andere unbekannt sei.

Co war uber ein Jahr, seit Abner seine Berwandten verließ, und da er in tiesem Zeitraume seinen Bruder, Ihomas Peart, nicht gesehen batte, machte ihm dies unerwartete Zusammentressen große Freuste; aber sie war von kurzer Dauer, indem sie gezwungen waren, ihn zurickinkassen. Während ber Erndte, war er beauftragt, diesels des n bestellen, und da er von geduldiger Natur war, so trug er seine

Gefangenschaft ohne Murren.

Im Monat July, 1781, zog die Familie nach Butlersbury, bei welcher Gelegenbeit Obrift Butler mit dem Weibe, welches das Kanpt dieser Familie mar, dahin überein kam, daß Ubner locgelassen werden selle. Nach einiger Weigerung, willigte sie für erhaltene Geschenke ein, verlangte jedoch mit ihm erst zurückzukehren, und verssprach, ihn binnen 20 Tagen abzuliesern. Bei ihrer Unkunft zu Kause gab sie Abner die erstreuliche Botschaft, daß er selle frei gegesben werden. Dies spornte ihn zur Arbeit, und jede Mübe erschien ihm gering.

Einige Tage vor der versprochenen Frist, gingen sie nach Butlersburn, und zwar zu Johann Secord, wo seine Schwester, Elisabeth Gilbert, fich seit der bereits erwähnten Zeit aufhielt. Bei dieser Familie blieben sie zwei Wochen, und da sie unter dem Schutz der brittischen Offiziere waren, hatten sie Erlaubnis, aus den Königlichen Laden Kleider und Nahrungsmittel zu beziehen.

Spater kam Benjamin Peart, und sein Bruder Thomas, die besfreit wurden, zu deren Bruder und Schwester, bei Johann Secord, und gingen mit diesen zu Capitain Powel, um dem Schiffe näher zu

fein, das fie nach Montreal bringen follte.

Die nächste der Familie, welcher wir hier erwähnen wollen, ift Elb

fabeth Gilbert, die Schwester.

Seit der Zeit als sie zuerst durch den Indianer bei der Familie Johann Secords eingeführt wurde, kam sie in die Lage, neuer Kleidung zu bedürfen; da jene, welche sie mitbrachte, zerrissen waren. Ihre Stellung bei der Familie, wo man sie unterbrachte, war angenehm. Nach dem Aufenthalte von einigen Tagen daselbst, erfuhr sie wo das kleine Kind war, das vor Kurzem seiner Mutter, Elisabeth Peart, entrissen wurde, wie schon früher erwähnt. Sie selbst ging mit Isbann Secords Weib, bei der sie lebte, und mit Capitain Frys Battin, es zu besuchen, in der Absicht, es von der Indianerin, die es unter ihrer Obhut hatte, zu kausen; allein sie konnten zu diesser Justin der Seit nicht mit ihr übereinkommen, obsision es ihr später die Gattin des Capt. Fry sir dreizehn Thaler abkauste. Das Kind befand sich unter den Indianern lange in einer kranken und mislichen Lage; doch unter seiner gegenwärtigen liebevollen Beschüßerin, die es wie ihr eigenes Kind behandelte, erholte es sich bald.

Elisabeth Gilbert, die Jüngere, lebte in Johann Secords Sause etwas über ein Jahr sehr angenehm, und wurde durch ihre Wohlthäter so liebgewonnen, daß sie die Frau des Sauses gewöhnlich Mamen a, nannte. Während ihres Aufenthaltes daselbit, kamen ihre

Brüder, Abner und Thomas Peart, öftere fie zu besuchen.

Der traurige Berlust ihres Baters, dem sie berglich zugethan war, und die Trennung ihrer Mutter, die sie nicht wieder zu sehen hoffen konnte, waren eine schwere Prüfung für sie; obsidon sie einigen Ersfah, durch die freundliche Behandlung Jener hatte, mit denen sie lebte.

Johann Secord, der Geschäfte zu Niagara hatte, nahm Elisabeth mit sich, wo ihr die Freude zu Theil ward, sechs ihrer Verwandten zu sehen, die gefangen, aber zum Theile wieder auf freien Kuß gessetzt waren. Dieses Zusammentreffen machte ihr die Reise nach dem Kort sehr angenehm. Sie blieb die ganze Nacht hindurch bei

ihnen, und fehrte dann wieder zurück.

Bald nach diesem Besuche, sandten Obrist Butler und Johann Secord, für den Indianer, der Elisabeth als sein Eigenthum ausah, und als er ankam, machten sie ihm den Antrag, sie loszukausen; doch er erwiederte, daß er nicht gesonnen sei, sein eigenes Fleisch und Blut zu verkausen; denn als solches betrachteten sie solche, die sie adoptisten.—Alls sie jedoch ihre Zustucht zu Geschenken nahmen, wurden seine Zweisel gelößt, und er trat sie ihnen ab. Nach diesem verblieb

sie noch 2 Wochen zu Butlersbury, und ging dann zu ihrer Mutter nach Montreal.

Da wir hier eine kurze Schilderung der Loskaufung jener Gefansgenen gegeben haben, die von den Indianern zurückkehrten, Thomas Peart ausgenommen, der sich bemühte, das Wohl seiner Schwesster und seines Vetters zu fördern, und dessen Geschichte vorseuthalten bleibt, wird es zwecknäßig sein, zur Mutter zurückzukehren,

die sich mit mehreren ihrer Kinder zu Montreal aufbielt.

Elisabeth Gilbert versäumte keine Gelegenheit, sich nach ihren Berwandten und Freunden in Pennsplvanien zu erkundigen, und sie hatte auch die Freude, durch Jemanden, der von Süden kam, zu ersfahren, daß Freunde in Philadelphia sich alle Mühe gaben, von ihser Familie Auskunft zu erlangen, und daß sie sich an verschiedene Bersammlungen wandten, um Kunde über die gefangen genommene Familie einzuziehen, und falls es in deren Macht stände, ihnen jede nöthige Hülfe zukommen zu lassen.

Jemand, der von Crown-Point kam, benachrichtete sie, daß Bensjamin Gilbert, ein Sohn des Verstorbenen, von seinem ersten Weisbe, dahin reiste, um, wenn möglich, seinen Verwandten nüglich zu sein, und ihn ersuchte, sich deren Ansenthalt zu erkundigen, und ihm

so bald wie möglich Rachricht zu ertheilen.

Die erste angenehme Botschaft, welche sie zu Riagara erhielt, durch ein Weib, das von dort her kam, war diese: daß ihre Tochter Rebecca durch die Indianer an die Engländer abgetreten wäre. Diese Nachricht mußte sehr erfreulich sein, da sie keine Hoffnung hatste, sie loskaufen zu können, indem die Indianerin sie als ihr eigenes Kind betrachtete.

Es war nicht lange nachher, daß Thomas Peart, Rebecca Gilbert und ihr Vetter Benjamin Gilbert, nach Montreal zu den übrigen der Familie kamen. Dieses Wiedersehen, nach solchen traurigen Scenen, welche sie erfahren hatten, war von unaussprechlicher Ses

ligfeit.

Reunden und Bekannten bei den Fünf Meilen Wiesen getrennt, welcher Platz so weit von Niagara entfernt sein soll. Die Tochter des Seneca Häuptlings, dem sie bei Bertheilung der Gefangenen zusgetheilt wurden, brachte sie in eine kleine Hütte, wo ihr Vater, Sisangorochti, sein Weib, und die übrigen der Familie waren, eilf an der Jahl. Bei Aufnahme der Gefangenen in die Familie, gab es viel Fammern und Weinen, wie es bei solchen Gelegenheiten der Fall ist, und je höher die adoptirten Gefangenen in der Familie gestellt werden, desto mehr beklagt man sie.

Nach drei Tagen verfügte sich die Familie nach einem Platze, La nst ding, genannt, an dem Ufer des Niagara Stromes. Hier verbliest ben sie zwei Tage länger, und zwei von den Weibern gingen dann mit den Gefangenen nach Niagara, um für sie Kleider aus den Köst niglichen Laden zu holen. Man erlaubte ihnen, nach Fort Schlofsfer zu reiten, das etwa achtzehn Meilen von Niagara Fort entfernt.

At. Auf dieser Reise saben sie die großen Riagara Falle.

Bahrend ihrem sechstägigen Aufenthalte zu Fort Schlosser, boten die britischen Offiziere und Andere alles auf, um sie von den Indianern loszukaufen; boch der Hauptling sagte, daß sie ihm nicht für

taufend Thaler feil maren.

Die Indianer, die Anspruch auf Elisabeth Peart machten, kamen zu dieser Zeit mit ihr in das Fort; und obschon sie sehr schwach und kränklich war, war es doch für beide eine erwünschte Gelegenheit, zusammen zu sein; allein man ließ sie nicht viel beisammen, aus Furcht, daß sie sich gegenseitig zur Unzufriedenheit bringen würsen.

Da Rebecca auf indianische Weise gefleibet mar, fah fie gang anbere aus wie gewöhnlich; fie trug ein furges Rleib, Sosen, und einen

Sut mit goldenen Streifen.

Bon Nagara Fort gingen sie etwa 18 Meilen oberhalb den Fällen nach Fort Erie, einem englischen Posten, und setzen dann ihre Reise ungefähr 4 Meilen, über Buffaloe Ereek weiter fort, wo sie ihr Zelt aufschlugen. hier trafen sie mit Rebeccas Pflege Bater und Mutter zusammen, die zu Pferde vorausritten. Sie fingen einige Fische, und kochten eine Suppe davon, doch Nebecca konnte sie nicht genießen, da sie nicht gesalzen, und mit indianischer Nachlässigkeit bereitet war.

Dieses Stud Land, war für ihre Pflanzung bestimmt, sie begannen baher den Boden, um Welschforn zu pflanzen, urbar zu machen. Indeß die Weiber damit beschäftigt waren, bauten die Männer ein langes Haus, für ihre Wohnung, und zogen dann zur Jagd hinaus.

Obwohl die Familie, mit der sie lebten, ersten Ranges unter den Indianern war, und das Haupt den Titel eines Königs führte, waren sie doch genöthigt, eben so gut zu arbeiten, wie Jene, die niedes ren Ranges; nur das hatten sie voraus, daß sie sich mehr Lebenss

mittel anschaffen konnten, als die Uebrigen.

Benjamin Gilbert, jun., ber blos eilf Jahre alt war, ba man ihn gefangen nahm, wurde als Nachfolger bes Königs betrachtet, und hatte gänzlich freien Willen; so, daß ihm seine Lebensweise angenehm erschien; und wurde er nicht bem oftmaligen Nathe seiner Mitzgefangenen geneigtes Ohr geliehen haben, er hatte nie an eine Berzänderung seiner Lage gedacht.

In dem See gab es verschiedene Arten Fische, welche die Indianer zuweilen mit Speeren erlegten ; boch ziehen sie Angel und Nes

Be por, wenn fich folche befommen fonnen.

Ein Fisch, D 3 o o n d a h, genannt, der Form nach dem Mutterhering (Shad) ahnlich, welcher jedoch dicker ist und Gräten hat, und im Erie See fehr häusig ist, machte oft ihr Mahl aus; er schmeckt

gut, und wiegt 3 bis 4 Pfund.

Sie bezogen diesen Sommer ihre Lebensmittel aus den Forts, welche oft die Indianer verleiteten, fich dort aufzuhalten. Der Häuptling, seine Tochter, seine Enkelin und Rebecca, gingen einmal zusammen nach Fort Erie, wo sie durch die brittischen Offiziere reichtlich bewirthet wurden, und so viel Wein erhielten, daß der König eis

nen tuchtigen Nausch befam; und da er auf der Rückfahrt das Boot zu steuern batte, befanden sie sich oft in Gefahr, zwischen den Kelsen

im See ben Wellen geopfert zu werden.

Mebecca und Benjamin hatten es viel beffer als die übrigen Gesfangenen, da die Familie, mit welcher fie lebten, nur fehr felten Mansgel an dem Nothwendigsten litt; dies war auch der einzige Borzug, welchen sie über die andern ihres Stammes genoffen.

Benjamin Gilbert, trug als Zeichen seines Ranges, eine filberne

Medaille am Halfe.

Der König, die Königin, und ein anderer ber Familie, nehft Mesbecca und ihrem Better Benjamin, machten fich nach Riagara auf ben Weg; bis nach Fort Schloffer zu Wasser gebend; von hier aus gingen sie zu Kuß, ihr Gepäck auf bem Nücken tragend. Ihr Gesichaft im Fert war, Lebensmittel zu erhalten, welches sie oft, wie

oben gejagt murbe, bort bin zu fommen notbigte.

Nebecca schmeichelte sich mit der angenehmen Hoffnung, ihre Besfreiung oder wenigstens die Erlanbnist, bei den Weißen zurück zu bleisben, zu erhalten; allein in beiden Erwartungen wurde sie getäuscht, da sie wieder mit ihrem Herrn zurücksehren mußte; alle ihre Bemüslungen befreit zu werden, waren vergebens. Bon Obrist Johnsons Hausbälterin, deren wiederholte Güte gegen diese schon bemerkt wursde, erhielt sie manch ansehnliches Geschenk.

Da fie Rum für die Reise gefauft hatten, traf es fich, daß ber Sauptling öftere betrunten war, und fich in diesem Zustande ftets

unanftändig betrug.

Auf dem Nückwege, verschaffte Thomas Peart, der zu Fort Riagas ra war, für Rebecca ein Pferd, um bis Fort Schlosser zu reiten, wo sie ein Boot nahmen, und nach neun Tagen zu Sause wieder eins

trafen.

Balb nach beren Zurückfunft, wurden Rebecca und ihr Vetter vom kalten Kieber befallen, woran sie beinahe drei Monate krank waren. Während ihrer Krankbeit behandelten sie die Indianer sehr gutz und da sich die Natur nicht von selbst belsen konnte, unterstützten sie die Indianer mit einigen beilfamen Kräutern, welche den Patienten uns bekannt waren, und woraus sie ihnen hinreichend Abkochungen besveiteten, sie damit wuschen, und zwar, wie es sich zeigte, mit gutem Erfolge. Die Indianer hielten dieses für ein ganz vorzügliches Mitstel.

Der Tod bes Baters, worüber Rebecca Rachricht erhielt, hinderte-

fie bedeutend an ihrer Miebergenefung.

Sobald sie genas, gingen abermals einige von der Kamilie nach Niagara, und sie erhielt die Erlaubnis mitzugehen. Man verweilte gegen zwei Wochen im Kort, und Obrist Johnson bemühte sich, mit den Indianern übereinzukommen, sie loszugeben; allein seine Verzwendung blieb ohne Erfolg, und so mußte sie denn den bitteren Weg wieder zurückmachen. Alls sie das Kort Erie erreichten, wo ihr Kannoe stand, setzen sie die Reise zu Wasser fort. Alls sie in ihrem Boote, einer Auzahl Indianer in einem andern begegneten, ersuhren sie durch diese den Tod ihres Pflegevaters, der einen Ausfall nach der

The Best

Grenze Pennsplvaniens gemacht, durch die Militz verwundet ward, und später au seinen Wunden starb; bei welcher Gelegenheit sie sich ohnmächtig stellen, und mit den Uebrigen weinen und wehklagen mußte.

Als sie zu Hause ankamen, war die Zeit der Welschkornerndte, des Einsammelns ihrer Kartoffeln und Kurbisse, und ihre Kammer mit

Hickory-Ruffen zu versehen.

Gegen Anfangs Winter kamen einige Offiziere unter sie, blieben ba bis Frühling und boten alles auf die Gefangenen zu befreien;

doch vergebens.

Bald darauf kam ein anderer brittischer Offizier, begleitet durch Thomas Peart, mit Nahrungsmitteln und Hacken zu den Indianern. Es gewährte ihnen großes Vergnügen, nach so langer Trennung sich wieder zu sehen.

Rebecca und ihr Vetter hatten überdies noch die Freude ihren Bruder Ubner zu sehen, der mit der Familie hieher kam, bei welcher er lebte, um sich nahe ihrer Pflanzung niederzulassen. Da sie sich fast ein Jahr nicht geschen hatten, war die Freude um so größer.

Thomas Peart suchte seine Schwester mit der Hoffnung ihrer baldigen Befreiung zu trösten; allein ihre Hoffnung wurde oft ges

tauscht.

Eine Zeit lang wohnte Capitain Latteridge, ein brittischer Offizier, mit ihnen, interessirte sich um die Gefangenen und hatte auch Hoffnung sie loszubekommen, doch da er zum Regimente einberusen wurde, ward er unterbrochen, bis ihm sein Dienst zurückzukehren erlaubte; allein bald wurde er wieder durch Obrist Johnson beseh- ligt, ihn wegen wichtiger Geschäfte nach Montreal zu begleiten, wodurch er sich für diesen Winter in seinem Vorhaben gänzlich geshindert sah.

Mit großer Freude vernahm Rebecca die Losgebung von sechs ihser Angehörigen, und Thomas Peart, der sie abermals besuchte, nährte einigermaßen ihre Hoffnung, die eigene Freiheit zu erlangen. Sie sannen auf Mittel und Wege zu entwischen; doch nach reiserer Ueberlegung, sahen sie den Plan zu gefährlich, da die Indianer das durch höchst erzürnt worden wären, und solche Unbedachtsamkeit das Leben aller übrigen Angehörigen auf das Spiel gesetzt haben würde.

Während diesem Winter erlitt Rebecca viel Beschwerden und bitztere Täuschungen, und da sie keinem freundlichen Busen ihre Klage anvertrauen konnte, wurden ihre Leiden durch Verheimlichung noch vergrößert, allein aus der Noth eine Tugend machend, erreichte sie eine Festigkeit des Entschlusses und wurde in ihrem Kampfe über ihre eigene Erwartung unterstützt.

Die Jugend und Unerfahrenheit ihres Betters erlaubten es nicht hinlängliches Bertrauen in ihn zu setzen. Sie hatte sich um sein Betragen zu bekümmern und über ihn zu wachen, und es war einis germaßen die Folge dieser Sorgfalt, daß er seinen Wunsch, die

Freunde wieder zu sehen, nicht verloren hatte.

Obrist Butler sandte an den Häuptling eine Schnur bunter Musscheln (Wampum), in Folge bessen er sogleich eine Anzahl Indias

ner zusammenrief, in beren Bersammlung beschlossen wurde, sich nach Niagara hinab zu verfügen, wo man einen Bertrag ob der Besfreiung der übrigen Gefangenen zu schließen beabsichtigte, denn Gesneral Halbimund, zu Quebec, erließ einen besonderen Besehl, daß ihre Freiheit erwirft werden musse. Bei dem Feuer der Versammslung wurde beschlossen, die Gefangenen abzutreten.

Bei ihrer Ruckfunft benachrichtigten sie Rebecca, daß Obrift Butler sie zu sehen verlange; was das Einzige war, das sie erfahren fonnte. Es ist Sitte der Indianer, all ihr Vorhaben möglichst

geheim zu halten.

Nach diesem Borfalle zog die gesammte Familie etwa seche Meislen weit oberhalb den Eriesee, wo sie fast zwei Monate blieben, um ihren jährlichen Zuckervorrath einzusammeln, welcher ein namhass

tes Quantum ausmachte.

Sobald die Zeit für dieses Geschäft vorüber war, fehrten sie auf ihre alte Ansiedelung zuruck, wo sie in Kurzem burch einen Indianer erfuhren, daß fich an einem gewissen Plate eine aufferordentliche Menge wilbe Tauben aufhalten, beren Rester mit ben Jungen man leicht habhaft werden könne, die Entfernung betrug etwa fünfzig Meilen. Diese Rachricht erfullte Die verschiedene Stamme mit Jung und alt rottete fich eilende aus verschiedenen Bes Entzücken. genden zusammen, fie beschleunigten möglichst ihren Bug, und bes fanden fich bald im Besite von zahlreichen Jungen, welche sie in ber Sonne trodneten und raucherten, und füllten mehrere Gade damit, die fie zu diesem Zwecke mitgebracht hatten. Benjamin Gilbert hatte die Erlaubniß, sie auf diesem Ausfluge begleiten zu durfen, welcher interessant gewesen sein mag, da mehrere Stämme baran Theil genommen hatten. Un biefen Leckerbiffen ergotten fie fich eis ne ziemliche Weile und gastirten reichlich jeden Tag.

Alls die Zeit heranruckte, wo sie laut der Bestimmung, nach Rias gara geben mußten, um die Gefangenen abzuliefern, ertheilten sie Rebecca die erfreuliche Weisung, sich reisefertig zu machen. Sie

bud Brod für den Weg mit der größten Bereitwilligfeit.

Die Indianer, dreißig an der Zahl, mit den beiden Gefangenen, fuhren bis Fort Schlosser in einem Kanoe. Einige Tage, bevor sie Fort Niagara erreichten, gingen sie gemächlich zu Fuße. Nachdem sie bei Obrist Butler angekommen und wegen einigen werthvollen Geschenken verhandelt hatten, gaben sie die beiden letzten Gefangenen, Rebecca Gilbert und Benjamin Gilbert, jr., frei.

Ihr Erstes war, ihre indianischen Rleiber gegen bequemere und üblichere europäische zu vertauschen, und am Iten Juni, 1782, zwei Tage nach ihrer Befreiung, gingen sie nach Montreal unter Segel.

Run folgt die Erzählung von der Behandlung des Thomas Peart

eines anderen Gliedes der Kamilie.

Er wurde mit den früher erwähnten Gefangenen, Joseph, Sarah und Benjamin Gilbert, jr., auf dem westlichen Wege gefangen fortgeführt.

Thomas hattte eine große Menge von ber Beute zu tragen, welsche die Indianer auf ihrer Bauerei geraubt hatten. Als fie von den

übrigen getrennt wurden, gab man ihnen die Bersicherung, daß sie fich in vier Tagen wieder sehen sollten.

Die erste Tagereise geschah auf ausserordentlich schlechten Wegen. burch mehrere tiefe Teiche; burch welche Thomas Garah und Benjamin Bilbert, jr., zu tragen batte. Dies wurde ihm fehr fauer, ba er wegen Mangel an binlänglicher Nahrung sehr geschwächt mar.

Die erste Racht brachten sie am Ufer ber Canuga Greef zu, wo bie Befangenen, wie gewöhnlich, gebunden wurden. Rachsten Morgen befamen fie etwas Wild, das ihnen nebst etwas schlechtem Korn, welches sie von den verlassenen Feldern zusammenlasen, als Rahrung biente. Diese Tagreise machten sie an ber Canuga Greef, und famen bann zu einem fteilen Sugel, welchen fie mit Muhe überstiegen.

Als die Nacht einbrach, suchten sie Beherbergung in einer Wiawam, welche, bei bem Mariche bes Generals Gullivan gegen bie Bewohner dieser Gegend, plotlich verlaffen murbe; das land in der Umgegend ist sehr fruchtbar und hat vortreffliche Weiden.

Thomas Peart versicherte die Indianer, daß er, mit den andern Gefangenen, fie nicht verlaffen wurde, und bat baber um die Gunft. des Nachts nicht gebunden zu werden; doch einer von ihnen ver-weigerte seine Bitte, mit der Bemerkung, daß er nicht schlafen kon-

ne, wenn die Gefangenen nicht gebunden wären.

Da ihr Kleisch aufgezehrt war, ging Thomas mit drei Indianern fast drei Meilen weit, um altes Korn zu sammeln, welches sie, fo schlecht es auch war, effen mußten, da sie ausser einigen Winterrie ben, welche fie fanden, nichts zu genießen hatten. Gie zogen eine gute Strecke an der Capuga Creek weiter und fetzten mit großer Beschwerde über. Um Ufer erklommen fie einen morastigen Sügel, welcher voller Quellen war. hier auf diesem hügel verloren sie ben Pfab, und mußten mübevoll burch Moraft und Waffer maden.

Abends kamen fie auf eine schöne Wiese, wo fie übernachteten; zur Nahrung hatten sie nichts als schimmliges Welschforn, bas sie zufällig auf ben Pflanzungen der Indianer fanden, welches durch

Die Beute Gullivans abgeschnitten und guruckgelaffen mar.

Nächsten Morgen zogen sie weiter und gingen sehr langsam, bas mit fie die Gefellschaft, welche einen andern Weg ging, einholen

möchte, und blieben ihretwegen auch oftmals steben.

Alls es Abend ward, tamen fie ju einem großen Bach, wo fich eis nige Indianer aufhielten, bie eben anfingen, ben Boben fur bie Welschfornpflanzung urbar zu machen. Auf diesem Plate blieben wir zwei Rächte, und da sie zu faul waren, sich Wildpret zu schies gen, war ihr Mahl noch immer sehr ärmlich, und ihr Körper wurde so geschwächt, daß sie mit Ungeduld die Andern erwarteten, derent= wegen sie vorzüglich geblieben waren. Nachdem sie fast bis Mittag wanderten, hielten sie eine furze

Raft, schälten die Rinde eines Baumes berab, und malten sich und bie Gefangenen, auf indianische Urt, an den Stamm deffelben; nachdem bieses geschehen, steckten sie einen Stock in die Erde, welcher oben gespalten und mit einem Buschel Laub versehen war, und

gaben ihm eine foldse Richtung, daß der Schatten des Laubes auf die Spite des in die Erde gesteckten Zeichens fallen follte, wodurch die Underen von der Zeit in Kenntniß gesetzt werden konnten, zu wel-

cher sie ben Plat verließen.

Dier trennten fie abermals die Gefangenen, Jene, benen Thos mas Peart und Joseph Gilbert zugetheilt waren, gingen westlich vom Pfade ab, und Sarah und Benjamin Gilbert verfolgten mit einem Indianer ben früher verfolgten Weg. Es war für Sarah sehr traurig, ihren Berwandten entriffen und von allen Bequemlich feiten bes Lebens, ja selbst von dem Rothwendigsten beraubt gu Diese beiden, mit dem Indianer, dem sie übergeben mas ren, famen, nachdem fie von den Andern getrennt und einige Meis len zurückgelegt hatten, an der Seite eines Baches zu mehreren Indianern, die ihnen zu effen gaben. Um andern Tage bemühte sich ber Indianer, ihr Führer, einige Lebensmittel zu erhalten ; allein vergebens, baber hatten fie benn große Roth zu leiden. Nachts frug der Indianer Sarah, ob fie je Pferdefleisch oder hunde gegessen has be; — und nachdem fie es verneinte, frug er weiter, ob fie schon Menschenfleisch af? und ba fie mit Entseten antwortete, sagte er, daß er genöthigt sei, den Anaben umzubringen, da er kein anderes Bild erlegen konne. Ueber diese Drohung, obwohl er sie vielleicht nicht auszuführen gedachte, erschrack sie boch außerordentlich. jagte mit großem Eifer, indeß er die Befangenen fich felbst überließ, und schien sich selbst über seine Drobung zu entsetzen; baber er lieber alles andere aufbot; allein troß seinen Bemühungen blieb boch ihre Kurcht sehr groß. Sie zogen langsam vorwärte, da sie sehr mude waren; ju ihrem Unglude fiel auch noch ein ftarfer Regen, in welchem fie, da fie fein Obdach fanden, ihren Weg fortsetzen mußten. In dieser mißlichen Lage kamen sie endlich zu einer der Sutten von Canodofago, wo fie den Rest ihres schimmligen Welschforns zubereis teten. Nächsten Tag holte fie jener Theil der Gesellschaft ein, welchen fie vor 10 Tagen verlaffen hatten.

Da wir ber einsamen Leiden Sarah Gilberts, in diesen Tagen nicht erwähnten, wird die obige Abweichung von der Erzählung des

Thomas Veart an feinem Plate fein.

Jest kehren wir zu den beiden zuruck, die vom Wege abwichen, und über Berge, Thäler, durch Teiche und Sumpfe wandern mußten.

Des Morgens verzehrten sie den Rest ihres Korns; dann schnitten die Indianer ihre Haare die auf ein Buschel auf dem Scheitel ab; und nachdem sie sich auf ihre Beise bemalt hatten, um desto schreckbarer auszusehen, nahmen sie die Hute ihren Gefangenen hindweg. Demzusolge genöthigt, in der Sonne mit blosem Kopfe zu reisen, wurden sie von den heftigsten Kopfschmerzen befallen, was ausser dem Mangel an Lebensmitteln, fein kleines Uebel war.

Alls fie die indianischen Riederlaffungen erreichten, begannen die Indianer ihr übliches Geschrei, um ihre Ankunft mit Gefangenen anzuzeigen; ihre hohlen Laute so oft ausstoßend, als die Zahl der-

selben betrug.

Nach einer Weile kam ein Indianer zu ihnen, mit dem fie ein Gespräch, die Gefangenen betreffend begannen, und bemalten fie dann neuerdings, halb schwarz, halb roth, als ein besonderes Zeichen. Da diese Zeremonie vorüber war, kehrte der ihnen begegnende Instianer zurück, und die übrigen zogen weiter.

Da sie nicht weit von den indianischen Dorfern waren, fahen fie bald eine große Menge Indianer, von deren Borhaben die Gefan-

genen nichts wußten.

Alls fie diese unangenehme Gesellschaft erreichten, nahm ein Inbianer, ber fich ihnen zuerst genabet, ben Strick, mit welchem Thomas Peart des Rachts gebunden wurde, und hielt denselben, wäh-

rend beffen ein Weib seine Weste auffnörfte.

Man hieß Joseph Gilbert lausen; dech da er lahm war, konnte er blos geben. Die Keulen und Beile flegen so dicht um ihn, daß er schwer verwundet wurde, und eine Art beschädigte ihn so stark am Kopfe, daß er zu Voden sturzte. Als er bewustlos da lag, sprang ein Knabe von etwa 15 Jahren nach ihm, erhob ein Beil und hätte ihn sicher erschlagen, wurde nicht der Sohn des Käuptlings Vefehl

gegeben baben, ihn nicht zu töbten.

Nach ihm kam die Neibe an Thomas Peart, der die Lage seines Bruders sebend so erschrecken war, daß er sich nicht besinnen konnte, daß der Judianer ihn am Etricke hielt, und als er hastig vorwärts sprang, warf er denselben nieder, wosher er ihn, als er ausstand, tuchtig durchprügelte. Der Junge, welcher mit einem Tomadawk neben Jeseph Gilbert stand, warf, als er neben ihm vorbeiging, dasselbe mit selcher Geschicklichkeit nach ihm, daß es ihn gewiß getrofsen hätte, wäre er nicht durch einen Sprung der Wasse ausgewischen. In einer ihrer Hütten gegenüber wies man ihm ein Lager an, wohin auch Joseph Gilbert kan, sebald er sich erholt hatte. In der Kammer, wo die Weiber sich befanden, wurde gebeult und geweint, und obschon dieses Sitte der Indianer ist, glandten die Gesangenen doch, höchst betroffen, daß dies ein Borspiel ihrer sichern Bernichtung sei.

Ihre haare furz abgestutt, ibre Körper zerschlagen, und bas Blut aus Josephs Wunden fliegend; mar ihnen gegenseitig ein

gräßlicher Unblid.

Rachdem das Wehklagen aufhörte, frug eine berselben Thomas Peart, eb er hungrig sei, er bejahte es und erhielt die Antwort: "du sollst zu effen bekommen." Sie brachten sogleich Speise und setzen sie ihm vor; allein Josephs Wunden hatten ihm seinen Appetit besnommen.

Ein Offizier, aus einer französischen Kamilie in Canada, kam zu ihnen, und brachte einen Reger als Dolmetscher mit. Nachdem er sie ausgefragt hatte, beschloß er an Obrist Johnson nach Niagara in

Betreff ber Gefangenen zu schreiben.

Die Judianer gaben ihnen den Rath, mit ihrer jesigen Lage zus frieden zu sein, und versicherten sie der besten Behandlung, wenn sie sind unter ihnen verheirathen wurden; allein diese Bedingung war ihnen ein Gräuel.

Nach diesem wurde Joseph Gilbert von feinem Bruder getrennt,

wie es bei der Erzählung seiner Leiden gesagt murbe.

Thomas Peart blieb diese Nacht im Dorse und wurde am nächssten Tage der Pflege einer Indianerin anvertraut, die mit ihm etwa zwei Meilen weit ging, wo mehrere Indianer versammelt waren, furchtbar bemalt und gefleidet, um ihn, wie er vermuthete, zu erschrecken; daher hürete er sich Angst zu zeigen, und da sie sahen, daß er sich nicht fürchtete, ließen sie ihn wieder zurücksehen. Bald nach seiner Ankunft im Dorse, kam Capt. Nowland Monteur, der Thomas Peart die Nachricht brachte, was seine Familie zu leiden habe, und sagte ihm, daß er seine Mutter und Iesse beinahe getödtet hätte, weil Andreas Harrigar die Flucht ergriffen. Er war gesommen, um für die Compagnie Lebensmittel zu besorgen, woran sie sehr Mansael litten.

Alls der Capitain sie verließ, begleitete ihn Thomas Peart eine Strecke des Weges, wo ihm der Capitain den Nath ertheilte, folgs sam und zufrieden zu sein, und fleißig für seinen Freund, wie er den Indianer nannte, dem er anvertraut war, zu arbeiten; und versprach ihm, daß er bald nach Niagara gehen durfe, wenn er sei-

nen Rath befolge.

Einige Tage lang mußte er Brennreis sammeln, wozu man ihm den Strick vom Halse nahm, mit dem er jede Nacht sorgfältig angebunden wurde.

Die Pflanzung, wo sie ihre Sommerwohnung aufzuschlagen und ihr Welschforn zu pflanzen gedachten, war einige Meilen unterhalb dem Genesee Flusse, auch Little Niver genannt. She die ganze Fasmilie binzog, gingen einige Männer bin und schlugen eine Hutte auf, was schnell geschehen ist, so, daß sie schon nach zwei Tagen wieder nach hause kamen.

Thomas Peart wurde am anderen Tage dem Häuptling überges ben, der fich Mühe gab, ihn zu beruhigen, und versprach, daß man

ihn gut behandeln werde.

Der Indianer Lebensweise ift sehr lumpig und schmutzig, und obschon sie sich selbst in ihrem Schmutze gefallen, war es doch für die Wefangenen eine große Plage, sich nicht reinigen zu können, und es

war gewiß ber lebel fleinstes nicht.

Da Thomas Peart zur Arbeit gewohnt war, und sich unter ihnen stets thätig zeigte, gewann er ihre volle Gunst. Da sie beschlossen hatten, ihn zu der Familie abzusenden, für welche er bestimmt war, bemalten sie ihn mit ihrer rothen Farbe. So wurde er denn 7 Meisten weit gebracht und von einer Familie adoptirt, die ihm den Namen "Ochnusa" oder "Onkel" beilegten. Nach der Geremonie der Aufnahme versammelte sich eine Auzahl der Berwandten, und das Haupt derselben nahm Thomas Peart in die Mitte der Bersammssung, und hielt eine lange Rede in indianischer Sprache. Nach diessem brachte man ihn in das Haus, wo die Weiber vor Frende weinten, das abermals die Stelle eines dahingeschiedenen Berwandten besetzt sei.

Der alte Mann, bessen Plats Thomas Peart ausfüllte, hatte sich

nie die Gunst seiner Familie erworben, und sonderbar genug, lebt stets in deren Gedächtniß der Werth oder Unwerth des Verstorbes nen im Leben des Adoptirten fort, so, daß selbst das beste Betragen

dieses Borurtheil nicht besiegen fann.

Sobald die Feierlichkeit der Adoption an diesem Orte vollendet war, wurde er durch die Familie nach Nundow gebracht, einem Dorfe, am Little Niver. Das Haupt dieser Familie war Führer oder König des Seneca Stammes. Doch ehe Thomas gänzlich in die Familie aufgenommen wurde, fand ein zweites Heulen und Schreien Statt.

Ihre Nahrung, obschon eben eine Periode des Ueberflusses war, bestand oft aus getrockneten Hirscheingeweiden, welche sie zu kochen pflegten, und für eine sehr gesunde Nahrung halten. Sie warfen

nicht einen einzigen Theil des erlegten Wildes tort.

Die Tracht des Thomas Peart war ganz nach indianischer Weise, bemalt und geschmückt gleich einer derselben, doch gemeiner, da sie

ihm nach seiner Adoption wenig Achtung zollten.

Höchst unzufrieden zog er sich oft in Gehölze zurück, und stellte Betrachtungen über sein unglückliches Schickfal an, ohne Soffnung je seine Berwandten wieder zu sehen oder von der Gefangenschaft

befreit zu werden.

In dieser Einsamkeit brachte er gegen fünf Wochen zu. Ihr Korn war gänzlich aufgezehrt, und da sie einen frischen Vorrath vom Fort Niagara zu beziehen hatten, beschloßen sie hinzugehen. Anfangs wollten sie es nicht erlauben, daß Thomas sie bezleite, doch da er sie lange bat, gaben sie endlich nach, und am nächsten Tage versanstalteten sie einen indianischen Tanz, als Vorbereitung zu ihrer Reise.

Auf dem Wege erlegte Thomas einen Hirsch, was ein erfreulicher Gewinn war, da sie seit mehreren Tagen ohne Fleisch und selbst oh-

ne Korn gewesen waren.

Innerhalb zweier Meilen von dem Fort machten sie Halt und

blieben ba bis nächsten Morgen,

Ein weißer Gefangener, der vom Forte kam, gab Thomas Peart eine ausführliche Erzählung von seinen Angehörigen in der Gefansgenschaft. Dies war die erste Kunde, welche er seit seiner Trensnung in den indianischen Dörfern erhalten hatte. Sobald er in das Fort kam, wendete er sich an einige Offiziere, um sie, wenn möglich, zu bewegen ihn loszukaufen, doch er täuschte sich, da man diesmal nichts thun konnte.

Er aß gesalzenes Fleisch, und da er seit seiner Gefangenschaft nur selten Salz zu sehen bekam, verdarb er sich den Magen, da er es, so sehr es auch dem Gaumen schmeckte, nicht verdauen konnte.

Indem er im Begriffe war in zwei Wochen mit den Indianern zurückzukehren, ward er sehr traurig, denn der Verkehr mit ihnen war ihm sehr lästig.

Sie gingen auf dem Wege über Fort Schlosser, dem Erie Seentlang oberhalb Buffalve Creek, und versahen sich mit Fischen. Sie paffirten ben Ort, wo Elisabeth Peart und Rebecca Gilbert sich befanden, doch er hatte nicht Gelegenheit, sie zu sehen.

Die Lebensmittel, welche fie mit fich nahmen, bestanden aus Salz

und aus Pulver und Blei.

Alls sie ihr Welschforn vom vorigen Jahre aufgezehrt hatten, lebten sie sehr armselig, befanden sich in großer Noth und mußten Wurzeln für ihre Nahrung graben. Diese Lebensweise war er so wenig gewohnt, daß er sie unmöglich mit jenem Gleichmuth ertragen konnte, mit welchem Indianer dergleichen Uebeln begegnen. Seine schmerzlichen Betrachtungen und ber Mangel des Nothwendigen, stimmten ihn sehr berab.

In biefem Elend erhielt er glücklicherweise von einem weißen Deis be, das gefangen genommen wurde und später beirathete, den Gesbrauch eines neuen Testamentes.—Mit diesem tröstenden Gefährten zog er sich oft in die Wälder zurück, und las und bachte über die

barin enthaltenen Lebren nady.

Die Indianer schieften ein weißes Mädchen zu ihm, um ihn in Kenntniß zu seizen, daß sie eine Jagd von zwanzig Tagen vorhätten und ihn dabei zu haben wünschten. Er willigte ein und die ganze Familie begleitete die Jäger. Sie passirten das Dorf, wo Joseph Gilbert war, der seinem Bruder meldete, daß er nach Niagara geshe. Thomas Peart erwiederte, daß er bereits dort gewesen sei und daß die Uebrigen zerstreut wären. Auf ihrem Wege am Genesee, wo sie zu jagen beabsichtigten, erlegten sie einen Hirsch.

Am vierten Tage, als Thomas Peart die Spur des Wildes verfolgte, verlor er die Gesellschaft, doch endlich kam er zu Indianern, die ihn zurechtwiesen. Als er zur Familie kam, und ganz erschöpft erzählt hatte, daß er sich verierte, schienen sie sich sehr zu freuen

über bie mißliche Lage, in welcher er fich befunden hatte.

Im nächsten Tage zogen sie weiter, jagten auf ihrem Wege, schlu-

gen bes Abends ihr Lager auf, und blieben zwei Rachte ba.

Thomas Peart bestrebte sich wenig ihnen zu gefallen, daber sie sich auch wenig um ihn bekummerten. Dieses und ein Fieberanfall bewog sie, ihn in den Wäldern zurückzulassen. Da er so schwach war, daß er ihnen nicht folgen konnte, mußte er sich auf seinem Wege nach ihrer Spur im Laube richten.

Ihre Lebensmittel waren bald verzehrt und gänzlich ohne Borrath waren sie genöthigt, da sie kein Wild erlegten, sich an die wil-

ben Rirschen zu halten.

Die Aussicht erschien unserem Gefangenen sehr traurig—gequalt burch Sunger und von der Keimath nahe an 200 Meilen eutsernt. Doch diese Lage so schrecklich sie auch für ihn war, schien ihre steische Gleichgültigseit nicht zu storen. In dieser Noth erlegte einer der Indianer ein Elendthier, was ein lange gehegter Wunsch und eine willsommene Gabe war, doch da es sehr warm war, und man kein Salz batte, ging es bald in Käulniß über, und lebte von Würmern, was sie jedoch gar nicht hinderte, es zu verzehren.

Nachdem fie über dreißig Tage aus waren, wendeten fie fich in ihrem Zuge wieder den Wohnplagen zu, machten nur wenige Abste-

cher und jagten auf dem Wege. Da Thomas unwillig war, und sich sehnte zurückzusehren, nicht erwartend, daß man länger als 20 Tage ausbleiben werde, gab man ihm einige Weisung und etwas Lebensmittel; und so verließ er sie nach einer erfolglosen Jagd von 40 Tagen. Obwohl schwach und kaum im Stande, die Reise fortzusezen, brach er deunoch des Morgens auf, hielt sich so weit nordwestlich als er sonnte, und ging so gut als es seine Kräfte erlandten, über große Bäche, Sümpfe und ranhe Höhen.—Alls die Nacht einsbrach, machte er sich Fener, legte sich auf die Erde und schlief sehr gesund. Des Morgens sehte er seine Reise sort.

Die große Entfernung durch die Wälder zu den Wohnpläßen der Indianer und die Schwierigfeit, sich Wild zu verschaffen, um sein Leben zu fristen, brachte ihn der Verzweislung nahe. Sein Geist war so niedergedrückt, daß er des Nachts, wenn sein Kener erlosch, selbst die wilden Thiere gleichgültig um sich her gehen ließ und brüllen hörte, und obschon er bei aller Anstrengung kaum die schwächste Hoffnung hatte, je die Wohnpläße wiederzusehen, kam er doch ends

lich dort an.

Auf dem Wege ag er eine Landschildfröte, einige Wurzeln und wilde Kirschen. Als er nach Hause kam, freuten sich die Indianer seiner Ankunft und da er allein kam, frug man ihn nach der Ursache seines Alleinkommens, und warum er die Familie verlassen, mit der er ging;—worüber er ihnen vollen Ausschluß gab.

Da es die Zeit der Erndte war, und da fie auch hinlanglich Rurs biffe und Squasche hatten, sah man einer tarzen Periode der Gesfundheit und wenn gleich einfachen, boch öfteren Festen entgegen.

Etwa zehn Tage später kehrte die Familie zuruck. Sie erkundigten sich sogleich, ob Thomas Peart heimkehrte, und da sie hörten, daß er nach Hause gekommen, sagten sie, daß sie das nie geglaubt

haben murden.

Die Indianer beschloßen, einen kriegerischen Einkall zu machen, und frugen Thomas ob er mitgehen wolle. Er lehnte es rund ab, und blieb dann mit der Familie zurück. Nicht lange darauf erlaubs te man ihm, seinen Bruder Benjamin Peart zu besuchen, der sich damals 15 bis 18 Meilen weit unterhalb dem Genesee Flusse aufsbielt.

Benjamin Peart war zu jener Zeit fehr frank. Thomas blieb das her einige Tage bei ihm, und da er wieder besser war, kehrte er in

feine alte Wohnung gurud.

Er war ganz genau mit den Sitten, Gewohnheiten und Gemüthsarten der Indianer bekannt, und da er sah, daß man ihn eben so behandelte, wie den alten Indianer, den blos die alten Meiber begünstigten und an dessen Stelle er angenommen wurde, nahm er sich vor, blos die Stelle seines Vorfahren auszufüllen und bemühte sich auch nicht ihnen zu gefallen, da er nur blos für das Haus Kolz zu spalten hatte, nichtsdestoweniger hätte er sich leicht hinlänglich mit allem Nothwendigen versehen können, doch er wollte nicht, schlug Manches aus, und ließ es zuweilen den Weibern zur Verrichtung über, miffend, daß fie ihm besto eher seine Freiheit schenken murben, je meniger fleißig und forgfältig er fich bezeige.

Joseph Gilbert fam ihn zu besuchen, wie bereits gesagt murbe,

benachrichtigte ibn über ben Tod ihres Baters.

Eines Tags im Herbst starb der Kauptling, bessen Bruder Thosmas genannt wurde, und er hatte Besehl erhalten, Vretter zu hosbeln und einen Sarg für ihn zu machen. Mis der Sarg fertig war, beschmierten sie ihn mit rother Karbe. Die Weiber, denen bei den Indianern stets die Sorge der Leichen obliegt, verwahrten den Leichsnam einige Tage lang, bereiteten dann ein Grab und begruben ihn, diese feierliche Handlung wurde bei diesem Stamme sur unwürdig der Beschäftigung des Mannes gehalten. Es sammelte sich eine Anzahl Weiber dei dieser Gelegenheit, und es war einige Tage hinsburch, zu bestimmten Zeiten, großes Wehltagen. Da der Vegräßenisplatz sowohl, wie der des Betrauerns, nahe zu der Hutte war, in welcher Thomas Peart wohnte, batte er Gelegenheit seine Neusgierde, durch Deffnung eines Balkens, befriedigen zu können, ohne Aergerniß zu erregen.

Balb darauf munichte eine ber Weiber, welche sich die Schwester Thomas nannte, er solle sie 50 Meilen weit gegen Niagara zu bes gleiten. Es gingen auch einige andere von der Kamilie mit, auf dem

Wege erlegten fie einen Birfch und anderes Wild.

Sie waren auf dieser Reise etwa seche Tage abwesend, während bem ein tiefer Schnee siel, welcher ihre Neise beschwerlich machte. Die Weiber wurden vorans nach Hause geschieft, um etwas bis zu beren Heimfunft zu bereiten.

Rachdem sie einige Tage zu Saufe faulenzten, begannen sie ihren Wintervorrath von Sickory Ruffen einzusammeln. Aus einigen berselben bereiteten sie Dehl, das sie, nach Geschmack, entweder mit

Brod ober mit Kleisch agen.

Dft veranstalteten sie vor beabsichti ten Jagdparthien ein indianisches Fest, bei welchem gewöhnlich die ganze Gesellschaft sich berauschte. Als sie diesen Winter fortzuziehen beabsichtigten, gaben

fie den Abschiedsschmaus.

Alls sie fortzogen bekam Thomas Peart mit der Frau der Familie einen Streit, da sie darauf bestand, daß er sich an die Jäger ansichließen und Wild genießen solle, damit ihr mehr Welschforn bleis be. Er schützte die Kälte der Jahreszeit und Mangel an Aleidungssstücken vor, doch es war vergebens;—man jagte ihn fort, und nachdem er die Jäger einholte, schlug er ihnen eine Hütte auf, worin sie einige Wochen verblieben. Sie jagten hier, und aßen das Wildspret ohne Welschforn, da ihr Vorrath davon knapp war.

Ihres Geschäftes überdruffig fehrten sie in ihre alte Wohnung gurud, und lebten ba nach ihrer faulen Gewohnheit eine geraume Zeit. Dann wanderten sie wieder zu ihrer hutte, blieben etwa zehn

Tage hier und erlegten mehrere Hirsche.

Rad einigen Tagen, nachdem sie von der Jagd zurückfehrten, meldeten sie Thomas, daß sie nach Riagara gehen wollten, was ihm sehr angenehm mar. Es gingen ihrer fünfzehn auf diesen Bes

fuch. Das alte Weib gab Thomas Peart scharfe Weisung zuruckzus

Obschon die Aussicht, seine Berwandten zu sehen oder von ihnen zu hören schmeichelnd war, wurde ihm doch die Reise sehr beschwerslich; indem der Schnee ziemlich tief, die Kälte zunahm und mehresre tiefe Bäche zu durchwaden waren, das Wasser an ihren Beinen fror, und Thomas Peart sowohl, wie die Uebrigen nichts am Leibe hatten, denn eine Decke und Hosen.

In funf Tagen tamen fie nach Fort Schloffer, wo in Folge ber

Bewirthung die Meisten betrunken wurden.

Rächsten Morgen gingen sie nach Niagara, wo er sich unmittelbar an die brittischen Offiziere seiner Befreiung wegen wendete. Capistain Powel benachrichtigte Obrist Johnson, der seine Befreiung von den Indianern bewerkstelligte. Sie verlangten eine Krist, um über diesen Gegenstand nachzudenken, und da sie den Obrist nicht beleidigen wollten, beschlossen sie endlich seinem Wunsche zu willfahren; bemerkend, daß sie, so sawer es ihnen auch sei, sich von seinem eigen Melische zu trennen, ihm zu Gefallen einwilligen, in der Hoffsnung, daß er ihnen einige Geschenke machen werde.

Dbrift Johnson bestellte ihn dann in sein eigenes Haus, verlangte daß er sich reinige, und schiefte ihm Aleider. Hier hatte er hinlangslich gesalzenes Fleisch und alles, was zum Leben nothwendig ist.— Dieses und das Glück der erlangten Freiheit, gab seiner Seele neuses Leben, und einige Tage wußte er kaum, wie er sich des uners

warteten Wechsels hinlänglich freuen solle.

Hergestellt ging er zu Obrist Johnson zur Arbeit. Nach einigen Boschen ward ihm das Glück zu Theil, seinen Bruder Benjamin Peart zu sehen, der, obwohl noch nicht befreit, dennoch die Erlaubnis ershielt im Fort zu bleiben, wo er mit seinem Bruder die Frühling arsbeitete, zu welcher Zeit Capitain Powel, Lieutnant Johnson und Thomas Peart nach Buffaloe Ereef gingen. Sie fuhren in zwei Booten, welche mit Nahrungsmitteln, mit einer Menge Welschforn und mit Hacken befrachtet waren, um unter den Indianern vertheilt zu werden.

Auf der Reise hatte Thomas die Freude seine Schwester Rebecca , zu sehen und zu sprechen, was die erste Begegnung nach einem Jah-

re war.

Bei Bertheilung des Korns und der Haden famen die Indianer zu einem Keste zusammen, nach welchem sie sich zerstreuten und die Offiziere kehrten nach verrichtetem Geschäfte, nach einer Abwesen-

heit von 8 bis 10 Tagen nach Niagara gurud.

Thomas Peart verdung sich bei Obrist Johnson bis August, taglich für zwei Schillinge und sechs Pfennige zu arbeiten. Zu dieser Zeit wurden sechs der Gefangenen nach Montreal geschickt. Thomas erhielt ebenfalls die Erlaubniß mitzugeben, allein er zog vor, zu bleiben, um seine Schwester Nebecca Gilbert und seinen Better Benjamin Gilbert, jr., zu unterstüßen, die noch in Gefangenschaft verblieben, und für die er alles ausbot, um sie zu befreien.

Im Berbst ging er hinauf nach Buffaloe Creek, wo er seine

Schwester und feinen Better zum zweiten Male fah, bie er versicherte, daß sich ber Dbrift fur ihre Befreiung verwendet. Dieß flößte

ibr neue Soffnung ein.

Im Winter fällte Thomas Peart Holz für die brittischen Offiziere und baute sich eine Hütte etwa zwei Meilen vom Fort, wo er die Nächte zubrachte. Ein betrunkener Indianer kam eines Abends mit seinem Mosser in der Hand in böser Absüdt in seine Hütte; dech da er durch den Brantwein entkräftet war, nahm ihm Thomas Peart leicht sein Messer weg.

In einer Racht kam ein Wolf zur Thur feiner hutte, wie er es am nächsten Morgen aus ber Spur im Schnec seben konnte; einige Rächte später kam er wieder, er schof nach ibm und konnte nach bem Blute im Schnec vermutben, bag er ibn tobtlich verwundet babe.

Nächsten Fruhling ging Thomas abermals mit den brittischen Dffizieren nach Buffalve Ereck, wo er seine Schwester durch die Rachrucht, daß General Haldimand den Offizieren Befehl gegeben, ihre Freiheit zu bewirken, neu belebte.

Etwa nach zwei Wochen fehrten fie gurud. Thomas Peart folgte einigen Offizieren, die zu ben Indianern zu geben beabsichtigten.

Nach einer Reise von 15 Tagen kam er abermals nach dem Fort, wo er sich einige Wechen lang anshielt und mehrere Briefe von seinen Ungehörigen aus Montreal erhielt, und zwar durch einige Offiziere, die auf dem Wege nach Cataraguors, am Erie See waren, etwa 80 Meilen von Niagara, und die Nebecca nehst Benjamin Gilbert, jr., und eine Unzahl Indianer saben, die nach Niagara gingen. Thomas Peart machte sich so schnell als möglich auf den Weg, um ihnen zu begegnen, entzucht durch die Aussicht ihre Freisbeit zu erlangen.

Ginige Tage nachdem er von biefer Reife gurudgefehrt mar, wurs ben die Befangenen losgegeben; Diefe Beiden waren beinahe zwei

Jahre bei ben Indianern.

Kurz nach beren Befreiung erlangte Thomas Peart für sich und bie andern Erlandniß, nach Montreal zu gehen. Man versah sie mit Pässen und einer Weisung, damit sie auf ihrer Reise mit den

nöthigen Lebensmitteln verseben würden.

Um Aten Juni, 1782, schifften sie sich an Bord bes Fahrzenges Unn ner ein, und nach einer siebentägigen Fahrt erreichten sie Fort Lascheen, wo sie über Nacht blieben. Nächsten Morgen kamen sie zu ihren Berwandten. Bald darauf kam ein Brief von dem erwähnten Benjamin Gilbert, von Castleton, in welchem er sie benachrichtigte, daß er sich so weit auf dem Wege nach Montreal besinde, um ihnen behülslich zu sein, daß sie wieder in ihre Heimath kommen könnten, und ersuchte sie, ihm die Erlaubniß zu verschaffen, daß er hinkommen durse; Elisabeth begab sich sogleich zu den Offizieren, die mit größter Bereitwilligkeit ihretwegen nach Duebec, an Gen. Halbimand schrieben, der diese Bitte, sowohl als andere Gefälligkeiten, Etisabeth gewährte, die ihrer dankbaren Erinnerung werth sind. So wurde denn die Neise Benjamins nach Montreal bald bewerkskelligt, wo er das Bergnügen hatte, abermals seine Berwandten

und nächsten Angehörigen zu sehen und zu sprechen; was auch biefen, nach einer Abwesenheit von beinahe drei Jahren, große Freude
gewährte; während jener Zeit, hatten sie nur selten irgend eine ge-

mine Rachricht von einander.

Nachdem einige Zeit mit Erkundigungen nach Berwandten und Freunden, und mit Gesprächen über die nie erwarteten und seltsamen Schicksale, welche sie seit ihrer Trennung erlebt hatten, hingebracht wurde, war es nothwendig, sich für ihre Heimreise vorzubereiten, was auch geschah; und in funf Wochen, seit Benjamins Aufunft, nahmen sie Abschied von ihren Freunden und Bekannten, welche sie sich seit ihrem bisberigen Aufenthalte gemacht hatten. Am 22sten August, 1782, schissten sie sich, von zahlreichen Einwohnern begleitet, auf denen, für sie bereiteten Fahrzeugen ein, und nahmen Abschied.

Um 2Rien des folgenden Monats, trafen sie zu Byberry ein, was ihr Geburtsort war, und wo ihre nächsten Berwandten und Freunde wohnten; wo Elisabeth und ihre Kinder einst durch glücklichere Berhältnisse begünstiget, in der Rahe ihrer alten Mutter lebte, zur gegenseitigen Freude und Zufriedenheit; unter welch glücklichen

Berhaltniffen wir fie nun verlaffen.

### Die Abentheuer

ber

# 2B h e ts e [ s.\*

Ich gebenke einige von einander gesonderte Erzählungen von der Whehels Familie zu liefern, welche unter den ersten weißen Leuten waren, die sich um Wheeling, in Virginien, niederließen. Dieses war damals der äusserste Punkt unserer westlichen Grenzen; wo gesschriebene Gesetze unbekannt, und wo daher die Menschen durch ihs

re Leidenschaften und sinnliche Triebe sich leiten ließen.

Herr Macpherson sagt, in seinen Bemerkungen über die Gedichte Ossans: "Die edleren Gefühle des Geistes entwickeln sich niemals so frei und ungebunden, als in den Zeiten, welche man Barbarische nennt. Jene unregelmäßige Lebensart, und jenes männliche Stresben, von welchen der Barbarismus seinen Namen hernimmt, sind im höchsten Grade jener Geistesstärke günstig, wie sie in gebildeten Zeiten nie gefunden wird. Im fortgeschrittenen Zustand menschlischer Bildung, sindet man die Charakterzüge mehr einförmig und versstellt. Die menschlichen Leidenschaften sind zum Theil hinter äusseren Formen und schlauem Benehmen versteckt; und die Kräfte der Seele, ohne die Gelegenheit sich anzustrengen, verlieren ihre Stärske."

Seit unserer Bekanntschaft mit der Geschichte des Menschen bis auf die gegenwärtige Zeit, wurde die Ariegskunst in größerer Hochsachtung als irgend ein anderer Stand, gehalten. Wenn alle Schrifsten zerstört werden sollten, welche mit den Verheerungen des Mensschen angefüllt sind, als da sind: Mordthaten; Verfolgungen; häußliche und öffentliche Ariege; so würden wenig Bücher in unseren Bücherschränken zurück bleiben. Die Geschichte des Menschenschen Sücherschränken zurück bleiben. Die Geschichte des Menschenschein eine Geschichte der Revolutionen, des Blutvergießens, und der Metseleien zu sein. Wären nicht Ariege gewesen, wie viele glänszenden Namen würden in Vergessenheit versunken sein? Was ans ders als Ariege hat die Namen von Josua, David, Chrus, Alexansder, Romulus, Marius, Cäsar, Scipio, Hannibal, Constantin,

<sup>\*)</sup>Geschrieben für den Christlichen Abvocaten im Westen, von John M'Donald, von Dhio.

Cromwell, Waschington, und zulett, Napoleon, nebst vielen andern,

so berühmt gemacht?

Es ist ein natürlicher Untrieb bes menschlichen Geistes, bag er gerne den Zustand und bas Treiben der Menschen in jedem Zeital= ter zu miffen munfcht. In feinem Zustand erschein ber Mensch anziehender, als in der Ansiedelung eines neuen landes. Die Philans thropisten, welche sich durch ihre Studien und Arbeiten, sowohl in ber Buruckgezogenheit ihrer Stuben, als in Wertstätten, ober burch Urbarmachung der Erde, ben Dank ber Menschheit in einem boben Grade verdient haben, werden allgemein überseben, als fich austrengende, auf der Erde hinfriechende Menschen, welche feiner Beach tung werth find. Wenn die Menschen so nachlässig find, sich der Ramen folder Philosophen, Chemisten und Runftler, welche die Runfte und Wiffenschaften zu folder Bollfommenbeit brachten, von des nen der Zustand der Menschen, sowohl im öffentlichen als privat Les ben, so sehr verbessert wurde, nicht zu erinnern; so hat der Krieger wenigstens feine Urfache zur Beschwerde, da die Menschheit, wie mit allgemeiner Uebereinstimmung, angstlich besorgt ift, den feurigen, ungestümmen Krieger in der Geschichte oben an zu stellen. Denn, da man nicht annehmen kann, daß die ganze Welt im Irrthum fei, und der Militairstand den Ruf des edelsten Standes hat, so wollen wir es auch fein laffen; benn eine Geringschätzung ber Gewohnheit, und einer langbestehenden öffentlichen Meinung, verrath jederzeit einen hartnäckigen, schwachen oder schlecht geregelten Geist. rand nun die frühern Geschichtschreiber die Handlungen solcher Generale, welche die Macht ganzer Reiche auf dem Schlachtfelde bes fehligten, beschrieben; will ich versuchen, eine mahre Erzählung ber herrlichen Thaten einiger ber alten Grenzer zu geben, welche häufig allein, ohne Bezahlung ober Aussicht auf Bortheil, sondern bloß um zu fechten, fochten.

Da die Indianer seit undenklichen Zeiten, friedlichen Besits von diesem kande hatten, so scheint es wohl ungerecht, sie ihres Besitsthums zu entsetzen. Allein die Weltregierung scheint den Grundsatz sestgesetzt zu haben: "daß der Stärkere regieren sieren soll." Das Eroberungsrecht scheint daher ein ursprüngliches, durch göttliche und menschliche Gesetze bestätigtes Recht zu sein.

Unsere Kriege an den Grenzen waren erschrecklich und verheerend, ein Austottungs-Rrieg. Wenn unsere Leute an den Grenzen auf Kundschaft oder zum Streit auszogen, so gingen sie freiwillig, und versorgten sich selbst. "Kriegszuge begannen und endeten ohne in Zeitungen bemerkt zu werden, weil man damals noch keine Drucker-

preffen im gande hatte."

Lasset die Einbildungsfraft des Lesers der Spur des Abentheurers in die einsame Wildnis folgen, wie er sich nach der untergehenden Sonne hinwendet—wie er über wellenförmige Hügel, durch schattige Wälder, mit ihren hohen Baunwipfeln, durch rankendes Unkraut und Gras, welches die Erde bedeckt, wadend;—jest auf der Köhe des Kügels, wo er den gewundenen Lauf eines Stroms in der Fersne gewahr wird, und die nördliche und südliche Richtung vermittelst

ber bicken Moosrinde auf der Nordseite des Baumes erkennt;—und nun in das Thal binabsteigt, wo ihm die großen Eschen, Plattannen, (Speamore,) und Zuckerbäume mit Traubengewinden, geziert, die Nähe eines Wasserstromes anzeigen. Mit Ablersaugen mißt er als te Winkel um sich ber. In einer fremden Gegend, umringt mit Gesfahren, muß er sich selbst bewachen, und nur von sich selbst hat er Unterstützung zu hoffen. Ist der ermüdende Marsch des Tages vorsüber, so sucht er beim Einbruch der Nacht eine Höhle zu seiner Sischerheit; zur Seite eines baliegenden Baumes zündet er ein Keuer an, und nachdem er seine sparsame Mablzeit genossen hat, wirst er seine Decke um sich, legt sich auf das Laub, mit den Kußen zum Keu-

er hingefehrt, und-ich laft ein.

Der Whebel maren vier Bruder. Ihre Ramen maren, Martin, Lewis, Jacob und Johann. Ihr Bater mar ein Deutscher, und eis ner der ersten Beifen, die sich nabe bei Bbeeling, in Birginien, nies Un welchem Standposten oder Fort er sich eigentlich nies derließ, erinnere ich mich jett nicht, obschon ich die Geschichte oft in meiner Jugend gehört hatte. Dbgleich es im heißesten Theil bes Indianerfrieges war, war der alte Webel doch fo unvorsichtig, eine Sutte in einiger Entfernung vom Fort zu errichten, und feine Famis lie dabin zu nehmen. Wie lange er dort mar, ehe sein trauriges Schickfal ihn ereilte, ift nicht angemerkt. Gines Tages, in ber Mitte des Commers (als eben sein altester Sohn Martin auf der Jago, und Johann für etwas nach dem Fort geschickt ward,) umringte eis ne Indianer Parthie bas Saus-sprangen hinein, zermegelten und scalpirten ben alten Wegel, sein Beib und alle seine fleinen Kinder. Lewis und Jacob, die schon muntere, thätige Anaben waren, wurden geschont und zu Gefangenen gemacht. Alle die Rauber dem Cafar um ein kleines Losegeld seine Freiheit gaben, wußten sie nicht den Werth ihrer Gefangenen. Satten biefe Indianer gewußt, welche Riederlage diese zwei Knaben unter ihren Landsleuten machen wurs ben, anstatt fie als Gefangene mitzunehmen, wurden fie ihre Scalps nach ihren Dörfern getragen haben. Wohl uns, daß Gott uns die Bufunft mit einem Schleier umbüllt !

Folgende Nachricht von der Flucht der Wetzels aus ihrer Gefangenschaft, ist entlehnt aus "Doddridges Anmerkungen":—" Als sie gefangen genommen wurden, war Lewis etwa 13, und Jacobe twa 11 Jahre alt. Ehe Lewis gefangen genommen wurde, erhielt er eine, jedoch unbedeutende Wunde, durch eine Kugel, in seine Brust, welche einen kleinen Theil seines Brustknoches mitnahm. Die zweite Nacht barauf, lagerten die Indianer an der Big Lick, 20 Meilen vom Strom, an der M'Mahons Creek. Die Knaben waren nicht gebuns den. Nachdem die Indianer schliesen, wisperte Lewis seinem Brusder in die Ohren, daß er aufstehen müsse, um mit ihm nach Hause zu gehen. Wie sie etwa hundert Nard vom Lager waren, sesten sie sich auf einen Baumstamm. "Nun," sagte Lewis, "wir können nicht baarfuß nach Kause gehen; ich will zurück gehen, und ein paar Moccassins für jeden von uns holen," was er auch that, und zurückkehrte. Rach einer Weile sagte er: "Jest will ich noch einmat

gurnd geben, und eine Buchse für den Bater holen, und dann wollen wir geben." Auch dieses geschah. Sie waren noch nicht weit auf dem Pfade, den sie gekommen waren, fortgegangen, als sie schon hörsten, daß ihnen die Indianer nachsetzen. Es war eine mondhelle Nacht. Als die Indianer ihnen ziemlich nahe waren, traten sie zur Seite in das Gebüsch, und ließen jene vorbeigehen, worauf sie ihnen nachgingen. Bei der Zurücklunst der Indianer, thaten sie wie früsher. Aldann wurden sie von zwei Indianern auf Pserden verfolgt, vor welchen sie sich auf dieselbe Art verbargen. Den folgenden Tag kamen sie glücklich nach Wheeling, indem sie auf einem selbstverferstigten Floß über den Strom sesten. Ilm diese Zeit war Lewis durch

feine erhaltene Bunde beinahe erschöpft.

Nach ihrer Zurückfunft aus der Gefangenschaft, als diese Knaben zu Männern berangewachsen, (die Knaben an den Grenzen halten sich für Männer sebald sie mit einem Gewehr umgehen können,) schwuren sie einen feierlichen Sid, daß sie ninmermehr Friede mit den Indianern machen wollten, so lange sie Augen zu sehen, oder Kräfte das Tomahawk zu schwingen hätten; und sie blieben ihrem Gelübbe treu—treu, wie der berühmte Held von Carthago. "Dies se Krieger sahen die Pflicht, sich zu rächen, als das theuerste und heis ligste Vermächtniß an. Das Blut ihrer zerfümmelten und ermors deten Eltern, und kleinen Vrüdern und Schwestern, war ihnen stets im Geiste gegenwärtig, und stärfte ihre Glieder und reiste ihren Geist zur höchsten Stufe der Entschlossenheit, ihre Hände im Blut ihrer Feinde zu färben.

"Nachstehende Geschichte zeigt, wie viel auf die Gewandtheit, Tapferfeit und Thätigkeit eines einzelnen Menschen, während dem Ariege mit den Indianern an den westlichen Grenzen aufam. Die Erziehung Lewis Whehels, gleich seinen Zeitgenossen, war die eines Jägers und Ariegers. Als Anabe war es seine Gewohnheit, im Sprung seine Buchse zu laden und abzuseuern. Dies war das Mitstel, wodurch er nachher so Verderben bringend für die Indianer

muroe

" Nach Crawfords Niederlage, 1782, ging Lewis Whetel mit Thomas Mille (welcher mit im Krieg war,) ein Pferd zu holen, bas er nahe an dem Ort, wo nun St. Clairsville erbaut ift, gelaffen hatte. Un ber Indian Spring, zwei Meilen oberhalb St. Claires ville, an der Strafe nach Wheeling, begegneten ihnen etwa vierzig Indianer, welche bie in bem Feldzug Bersprengten aufsuchten. Indianer und die Weißen wurden einander um dieselbe Zeit gewahr. Lewis fenerte zuerst, und tödtete einen Indianer. Durch das Schies fen der Indianer wurde herrn Mills verwundet, und bald eingeholt und getödtet. Bier ber Indianer traten jett beraus, marfen ihre Gewehre nieder, und verfolgten den Lewis Wetel. Diefer lud feis ne Buchse im Laufen. Rachdem er eine halbe Meile gelaufen war, und eben einer der Indianer auf 8 bis 10 Schritte ihm nahe mar, tehrte er sich schnell um, schoß ihn nieder, und im Fortlaufen lud er Alls er drei viertel weiter war, fam ein zweiter Indianer ihm so nahe, daß, als er sich umkehrte zu feuern, der Indianer den

Lauf ber Buchse ergriff, worauf er und ber Indianer in einen beftis gen Rampf um bie Buchfe geriethen ;-es gelang ihm jedoch, ben Lauf auf bie Bruft des Indianers zu bringen, und ihn auf ber Stel-le zu tobten. Bu biefer Zeit waren die Indianer, sowohl als er selbst febr ermudet, die zwei übrigen Indianer fetten die Berfolgung fort. Whetel lud seine Buchse wie vorbin, und blieb oftmale steben mabrend der letten Jagd. Cobald er aber fieben blieb, versteckten fie fich hinter Baume. Gine Deile weiter, als die Indianer eben burch ein offenes Grundftuck geben mußten, machte fich Whebel diese Belegenheit zu Rugen. Er machte ploBlich Salt um ben erften niederzuichießen, welcher fich binter einen jungen Baum ftellte, ber aber gu . bunn war, um ibn zu verbergen. Wetel fenerte, und brach ibm die Schenfel. Die Wunde erwies fich in der Kolge als todtlich. lette ber Indianer that nur einen geringen Schrei, und verfette : "Das Dann nit gu fangen-Buche ewig gelade is"und ging nicht mehr weiter nach, ohne Zweifel froh, bag er mit bem Leben bavon gefommen war. Dies wir ein furchtbares und gut geführtes Gefecht. Man fagt, bag Lewis Whebel mahrend ben Indianer-Kriegen in ber Wegend von Wheeling 27 Indianer getöbtet habe, nebst vielen andern langs den Grenz-Ansiedelungen von Ren-

#### Martin Bhebel.

Im Jahr 1780 murbe ein Kriegszug, um die Indianerdörfer am Cofchocton (einem Zweig ber Mustingum,) zu zerftoren, vorgenoms men. Der Sammelplat bet Truppen mar Wheeling. Der Zua wurde von Col. Broadhead befehligt, ber in jenen Tagen ein bes rühmter Soldat mar. In Diesem Krieg mar Martin Whetel ein Freiwilliger. Die Offiziere in ber Armee an ben Grenzen, maren nur folche bem Ramen nach, benn ein jeber Golbat that mas ihm aut dunfte. Diese fleine aus vier hundert Mann bestehende Urmee ging schnell vorwarts um die Indianerdorfer zu überraschen. Sie ging geheim und rafch vorwarts, bis fie eins ber Dorfer, ehe es ber Keind mußte, umringt hatten. "Alle Manner, Weiber und Rinder wurden zu Gefangenen gemacht, ohne daß eine Buchse abgeschossen murde.'

Unter ben Gefangenen maren 16 Rrieger. Rurg beim Ginbruch ber Nacht, wurde ein Kriegerath gehalten, um bas Schickfal ber ges Gie wurden zum Tode verurtheilt. fangenen Rrieger zu bestimmen. und auf Befehl des Befehlshabers gebunden, eine fleine Strecke uns terhalb dem Dorfe genommen, wo fie mit Tomahamts und Spiefen getödtet, und bann fcalpirt murben. In biefer Mordichlacht zeigte Martin Bhetel feine boshafte Freude, und hieb fein Tomahamf in Die Schädel der wehrlosen Indianer.

Früh am andern Morgen, zeigte fich ein Indianer jenfeits bes Stromes, und frug nach bem "großen Capitain." Gol. Broadhead

kam, und frug ihn, was er wolle? "Ich will Friede," war seine Broadhead erwiederte: "schieft von euren Chefs herüber."—"Mag sein ihr macht todt," versetzte der Indianer; worauf Broadhead ihn versicherte, daß sie nicht getödtet werden sollten. Einer der Chefs, ein ansehnlicher Mann, fam nun herüber, und ließ sich in ein Gespräch mit dem Befehlshaber auf der Straße ein; aber während diesem Gespräch kam Martin Isheßel mit einem Tomahawk, den er in seiner Brust verborgen hatte, von hinten herbei, und schlug ihn auf den hinteren Theil des Kopfes. Der arme Wils de fiel, und war sogleich todt. Der Befehlshaber hatte es nicht in seiner Gewalt, wenn er es auch gewollt hatte, diese feige und unbes sonnene Nache zu bestrafen, indem vielleucht zwei Drittheile der Urs mee diese Rachsucht billigten.

Den nächsten Tag fing die Armee an, sich von Coschocton zurückzus ziehen—Col. Broadhead übergab die Gefangenen der Militz—es was ren ihrer etwa 20 an Zahl. Als sie etwa eine halbe Meile gegans gen waren, fingen die Männer an jene zu tödten. Bei dieser Ges legenheit war das Tomahawk Martin Whetsels mit dem Blut und Gehirn der wehrlosen Indianer gefärbt. So heftig war seine Rache begierde für die Ermordung seiner Eltern und unmändigen Brüder und Schwestern, daß kein Ort und keine Umskände heilig genug was ren, um tha vom Mord abzuhalten, wann sie in seine Gewalt kas men. In kurzer Zeit waren sie alle getodtet, bis auf einige Weiber und Rinder, welche geschont, und nach Fort Pitt genommen wurs den, wo sie für eine ähnliche Anzahl ihrer Gefangenen gelößt wurs

ben.

Einige Jahre später, wurde Martin Whegel von den Indianern überrascht, und für eine geraume Zeit zum Gefangenen gemacht; bis er endlich durch sein heiteres Benehmen, und seine scheinbare Zufriedenheit mit ihrer Lebensart, ihr Zutrauen erwarb, und als ein Glied in eine ihrer Familien aufgenommen wurde. In wie fern feis ne Schlauheit die armen Wilden übervortheilte, wird sich im Verfolg zeigen. Er war frei ; er jagte um das Dorf herum ; fam zuruck ; tangte und schmaußte mit den jungen Indianern, und schien mit seis ner fremden Lebensart vollkommen zufrieden zu sein. Und doch während der ganzen Zeit, trots feiner freundlichen Miene, war fein Berg mit seiner Flucht beschäftigt, welche er, durch irgend ein tragis sches Schauspiel, an seinen vertrauenden Keinden denkwürdig mas chen wollte. Im Herbst gingen Martin und drei Indianer auf die Jagd. Sie schlugen an dem oberen Gewässern des Sandusky Klusses ihr Lager auf. Alls die Jagd aufing, war er sehr beforgt des Abende zuerst zum Lager zurückzukehren, um Holz für die Nacht zu bereiten, und andere kleine Dienste zu besorgen, um es den Uebrigen bequemer zu machen. Auf diese Weise beseitigte er allen Verdacht, der etwa noch gegen ihn rege gewesen sein mochte. Eines Abends, während der Jagd, in ziemlicher Entfernung vom Lager, begegnete er einem seiner Lagergefährten. Der Indianer, ber auch nicht im mindesten daran dachte, daß Whetels Berg voller Rache sei, war gar micht erschrocken, als jener sich ihm näherte. Martin wartete auf

eine Gelegenheit, und als der Indianer seine Aufmerksamkeit auf soust etwas gerichtet hatte, schoß er ihn nieder, scalpirte ihn, warf alsbann ben Leidmam in ein tiefes Loch, welches burch einen umges fallenen Baum verurfacht wurde, und bedeckte benfelben mit Solz und lanb, um die That zu verbergen. Run eilte er zum lager, um wie gewobnlich, Solz fur die Racht zu bereiten. 2018 es Racht mar, fehlte ein Indianer, und Martin brudte Beforgniß für feinen abmesenden Kameraden aus; allein die Indianer batten feine Unruhe wegen feinem Andbleiben .- Gie fagten, er werde wohl einen weiten Umfreis auf ber Sagt, um einen Jagegrund zu suchen, genommen baben, ober er mochte vielleicht einem verwundeten Wildpret nachgegangen fein, bis es zu fpat fei zum Lager zurückzufebren. be dieser Gegenstand für die Racht beschlossen; sie affen ihre Mahl zeit, und legten fich ichtafen. Martind Gemuth mar fo mit Gedans fen an feine Seimath, und wie er Rache an feinen Feinden ausüben folle, angefüllt, daß er nicht schlafen konnte. Er war jest schon zu weit gegangen, um gurudzugieben; und mas jest gu thun mar, mußte bald gethan werben. Entichloffen, jett feine Flucht zu bewertstelligen, batte er bloß noch zu entscheiben, ob er die zwei schlafenden Indianer jett angreifen, ober ob er eine Gelegenheit einen je ben allein zu toten, benuten follte. Der lettere Plan ichien ihm ber ficherfte zu fein. Den nächsten Morgen bereitete er fich vor feis nen Borfat auszunben. Alls bie zwei Indianer am folgenden Morgen auf die Jago gingen, beschloß er bem einen (wie ein achter Saabhund) auf feiner Gpur langfam nachzugeben, bis er eine gute Gies legenheit babe, ben Einen, obne Wiffen bes Anbern, abzufertigen. Er felgte ihm forgfältig nach bis gegen Abend; alsbann ging er frei auf ibn zu-fprach mit ihm über ben Erfelg ter Jago mabrend bes Tages, und indem ter Indianer an feine Wefahr bachte, und nach einer anderen Richtung binfah, ergriff Martin die Gelegenheit, und mit einem rachfüchtigen Schwung feines Tomahawfe legte er ibn leblod zu feinen Außen. Allebann fealpirte er ihn, und warf ihn in eine Soble, und bedecte ihn mit Lanb und Bebufch. Mun febrte er jum lager gurud, fest entschlossen ben britten Indianer ebenfalls aus bem Wege zu schaffen, und erwartete gelaffen beffen Unfunft. gen Communtergang fab er ibn fommen, fein geschoffenes Bilbpret auf bem Ruden hängen. Dit bem Borgeben ihm behülflich zu fein, ging Martin ihm entgegen, und als der Indianer sich buckte, um sich feiner Burde zu entledigen, brachte Martin ibm einen Schlag mit bem Tomahamt bei, ber ihn in die Ewigfeit versetzte. Indem er nun in keiner Gefahr war verfolgt zu werden, so pacte er gemäche lich so viel er aut tragen kounte, zusammen, und richtete seinen Marsch nach den Unfiedelungen der Weißen, wo er mit feinen brei Indianer Scalps, nach einer Abmesenheit von mehr als einem Sabr, woblbes balten anfam.

Die Bewohner der Grenzen konnten in jener Zeit kein Ende des Indianer Krieges hoffen, bis daß eine oder die andere Parthie aussgerottet sein würde. Das Verfahren Martin Whehels bei dieser, und jeder anderen ähulichen Gelegenheit, zog ihm den ungetheilten

Beifall aller seiner Landsleute zu. Derjenige, der durch kriegerische Tapferkeit eine fiegreiche Eroberung zuwege brachte, (besonders wenn dazu viel Eutschlossenheit erfordert wurde) erhielt nicht nur den Beifall der Männer, sondern er erhielt auch—was für den von einer Indianerschlacht zurückgesehrten Soldaten am angenehmsten war—den gewissen Beifall und das holde Lächeln des schöneren Weschlechts. Der Urm des Soldaten wurde als die Leibwache des Landbes angesehen, und das waren die Whetzels im höchsten Grade.

#### Johann Whegel.

In den Jahren 1791 und '92 machten die Indianer öfters Angriffe auf die Ansiedelungen längs dem Dhio Strom hin, zwischen Wheeling und dem Mingo Bottom. Ganze Familien tödteten sie oftmals, oder machten sie zu Gefangenen, und manchmal stahlen sie alle zu einem Fort gehörigen Pferden. Ihnen zu begegnen, versammelten sich sieden Männer an dem sogenannten "Beech Bottom," am Dhio, etliche Meilen unterhalb dem jest besindlichen Städchen Wellsburg. Die Namen dieser Männer waren, Johann Bhetsel, Wilhelm M'Cullough, Johann Hough, Thomas Biggs, Joseph Hedges, Kinzie Dickerson, und ein gewisser kinn. Ihre erklärte Absicht war, Pferde bei den Indianerdörfern zu stehlen—ein Geschäft, welches damals als rechtmäßig und ehrenvoll angesehen wurde, weil wir im Krieg mit den Indianern begriffen, und weil sie nur in ihrer

eigenen Munge guructbegahlt murben.

Diese fieben Männer waren alle jum Indianerfrieg genbt, und von Jugend auf gewohnt in Waldungen zu wohnen. Bielleicht tonnten die westlichen Grenzen zu feiner Beit 7 Manner vorzeigen, beren Beiftes- und Leibesfrafte beffer im Stande maren Thaten gu verrichten, wo Muth und Entschloffenheit am bochften Grade erforderlich find. Gie gingen über ben Dhio, und mit vorsichtigen Schritten und Ablersaugen verfolgten fie ihren Weg burch die buftes re, freudenleere und beinahe undurchbringliche Waldung im Indianerlande, bis fie an ein Dorf famen, nahe an dem Busammenfluß ber Sandusty und Sustingum Fluffe. hier machten fie einen erfolgreichen Bug, und fehrten mit 15 Pferden gurud. Ihre Reife ging rafch vorwärts-fie hielten nur fo lang inne, um ihre Pferde grafen ju laffen, und fich felbst zu erholen. Um Abend bes zweiten Tages kamen fie an bie Wells Greek, nicht weit von wo jest Cambridge steht. hier wurde herr Linn fehr krank, und entweder mußten fie Halt machen, oder ihn, in der Einode dahin sterben lassen. Unsere Grenzer, obschon fie eine ranhe Auffenseite hatten, hatten fie dennoch zu viel von meines Ontels Tobys "Mitgefühl für die leidende Menschheit," um einen armen Cameraben im Elend zu verlaffen. Sie lagerten fich, und stellten eine Wache auf ben hergekommenen Pfad, die aber bis in die späte Nacht nichts bemerkte, und als sie zum Lager zurückfehrten, hatte Berr Linn noch immer die furchtbarften

Man theilte ihm alle Mittel, bie gu Bebote stanben, Edmergen. mit, obne jedoch etwas zu seiner Befferung beigutragen. Epat in ber Racht, legten fie fich alle, bis auf einen, ber Wache stand, auf ihr Ya-Ihr Lager war auf tem Ufer eines fleinen Gemäffers. Gerade vor Tagesanbruch nahm ber Wachter einen Gimer, um bamit Waffer aus bem Bach ju icopfen, und als er es jum Teuer brachte, bemerkte er, bag es trube war. Diefes erregte ben Berbacht in ihm, daß ber Teind fich ihnen vielleicht im Waffer nabere, um auf diese Weise keinen gant burch Außtritte ven fich zu geben. Er wectte feine Rameraden auf, und theilte ihnen feine Befergnif Gie fianden auf; untersuchen ben Strem eine furze Strecke und lauschten eine geraume Zeit-allein fie faben und borten nichts, und beschloffen baher, bag bas Waffer wohl burd Wafchbaren (Raccoons) ober andere Thiere muffe trube gemacht worden sein. Sierauf legten fie fich wieder alle ichlafen, Die Wache ausgenommen, Der fich aussen vor bem Feuer postirte. Glücklicherweise war bas Feuer niedergebrannt, und nur einige Kohlen gaben einen schwachen Schein, wodurch er gur Roth feben tonnte, wo fie fich gelagert batten. Der Feind mar wirflich in aller Stille ben Strom berabgefommen, wie die Bache vermuthet batte, bis auf 10 bis 12 Auf von bem Lager, und schoffen einige Mal über bas Ufer. Der frante Linn, ber dem Ufer zunächst lag, erhielt beinahe alle Angeln bie Mit furchtbarem Gefchrei fprangen nun die Ingeschossen wurden. bianer mit gelabenen Buchsen und Tomabawks auf bas Ufer, und auf unfere Manner zu, welche baarfuß und ohne Waffen fich flüchtes ten. herr Linn, Thomas Biggs und Joseph hedges murden in und bei dem Lager getobtet .- M'Eullough war nur eine furze Etres de gekommen, als der Feind auch auf ihn schoff. In dem Augenblick als geschoffen wurde, sprang er in ein Wafferloch und fiel; ba bie Indianer glaubten er fei tobt, liefen fie an ihm verbei, und ben Er fam aber bald beraus, und entfam glücklich. ubriaen nach. traf mit Johann Hough zusammen, und kam nach Wheeling. Johann Whetzel und Ringen Dickerfon begegneten fich auf ihrer Flucht, und famen mit einander gurud. Die, welche fich retteten, maren ohne Waffen, ohne Rleider oder Speisevorrath. Ihre Leiden mas ren groß; allein da bieses öftere des Kriegers Lohn ift, litten sie es mit gefublloser Gleichgültigkeit. Db die Indianer dieser Parthie von ihren Dorfern nachgefolgt, ober obes Krieger maren, die bloß von ungefähr mit unseren Leuten zusammen trafen, hat man nie erfahren. Bon dem Dorf wo die Pferde gestohlen wurden, bis an den Ort wo sie überfallen wurden, waren sie zwei Rächte und beinahe zwei Tage ohne zu halten, gereifet, einige Minuten ausgenommen, um die Pferde grasen zu laffen. Bon diesem Umstand, nämlich bem schnellen Marsch unserer Leute, glaubte man, daß es wohl unmöge lich sei, daß sie eingeholt hätten werden konnen; sondern daß das Schickfal es so gewollt, daß diese Indianer sie hatten zuchtigen sollen. Sobald diese Streifer in Wheeling angekommen waren, sammelte Colonel Johann M'Eullough eine Angahl Männer, und ging nach Wells Greef, um die Unglücklichen die in und um das Lager gefallen

waren, zu beerdigen. Die Indianer hatten die Leichname auf eine schreckliche Weise zugerichtet. So endete dieses Trauerspiel des

Vferdestehlens.

Aus den vier damals überlebenden Männern, lebt jetzt keiner mehr, der seine Leidensgeschichte erzählen könnte. Sie suhren fort zu jagen und zu streiten, so lange der Krieg dauerte. Iohann Whestell und Dickerson starben nicht weit von Wheeling. Iohann Hough starb vor einigen Jahren nahe bei Columbia, Hamilton Caunty, Ohio. Der tapfere Capikain Wilhelm M'Cullough siel 1812, im Gefecht zu Braunstown, auf dem Zug mit General Hull.

## Johann Whetzel und Beach Dickerson.

Johann Whetel und Beach Dickerson beschlossen mit einander zu gehen, die Indianer auszufundschaften. Gie gingen über den Dhio an dem Mingo Bottom, drei Meilen unterhalb wo jett Steubenville Sie gingen mit dem festen Borfat, einen Indianer als Ges fangenen mitzubringen. Gie fleideten und farbten fich auf acht indianische Urt, und konnten etwas indianisch sprechen. gentlich bewog bieses gefährliche Unternehmen zu beginnen, ift jest Bielleicht war es die Reuheit und die damit nicht mehr befannt. verbundene Gefahr. Auch wurden fie von der Regierung weder ans Ein jeder focht auf seine eigene Faust-vergestellt noch bezahlt. fah fich mit feinen eigenen Waffen, und trug fein eigenes Gepack. Es mag daher, gewissermaßen, dieses ein achter "Bolksfrieg" ges nannt werden, denn ein jeder focht so oft und so lang als es ihm gefiel, entweder allein, oder mit folder Gesellschaft, welcher er vertraus Indem die Weißen an den Grengen felten Gefangene en mosste. mitbrachten, fo beschloffen Whetzel und Dickerson diese Gewohnheit zu verändern, und einen Indianer, als Liebling mitzubringen. Was für eine Grille sie auch immer bewogen haben möge, sie gingen mit bem erflärten Borfat, einen Gefangenen mitzubringen, oder ihre eis genen Scalps in dem Bersuch zurückzulaffen. Sie fchlichen geräuschlos durch das Indianerland mit geschärften Ohren und Augen, bis sie nahe an den oberen Gewässern des Sandusty Flusses, nahe eis nem Indianerdorf, famen. Gie verbargen fich nahe an einem fleis nen Stud Land, welches fart betreten zu werden schien. bem ersten Tag ihres Hinterhalts, saben sie etliche fleine Indianer Varthien an ihnen vorbei geben. Weil sie nicht wünschten den Feind zu benuruhigen, ließen sie dieselben vorbei gehen. Am Abend des andern Tages, sahen sie zwei Indianer in der besten Laune daher Sogleich stellten fich unsere Weißen in den Weg, und schlendern. mit einer vertrauten Miene, als ob sie alte Freunde begrüßen wolls ten, gingen sie vorwarts bis sie beinahe den Teind erreicht hatten. Run zog Whetzel sein Tomahawk, und mit einem Streich schlug er den Indianer zu Boden; im nämlichen Augenblick griff Dickerson den Andern in seine Arme, und warf ihn zu Boden. Unter biefer

Beit hatte Whetel seinen Gegner getobtet, und half jest ben Gefans genen binden. Alls bies gescheben mar, nahmen fie ben Ccalp von bem tobten Indianer, und gingen mit ihrem Gefangenen nach Saufe guruck. Gie reiften bie gange Racht auf bem Kriegspfad, welcher nach Weeling führte. Des Morgens gingen sie vom Pfate ab, machten öftere Krummungen, und nahmen ben hartesten Boben, wo ihre Außtritte am wenigsten gesehen werden fonnten, falls man ihnen Sie eilten ihres Weges vorwarts, bis fie ben nachspüren sollte. Mustingum zum Theil hindurch waren; jetzt zeigte der Gefangene fich widerspenftig-endlich warf er fich auf den Boden, und wollte nicht mehr aufsteben. Er fentte fein Saupt, und fagte, fie möchten ibn tödten sobald sie wollten, benn er sei entschlossen, nicht mehr weiter ju geben. Gie versuchten alle erdenkliche Mittel, um ihn von feinem Borhaben abzubringen, aber vergeblich. Er sagte, er wolle lieber in seinen vaterländischen Waldungen sterben, als sein Leben etwas länger zu erhalten, um endlich am Kener gemartert, ober fein Leib germetelt zu werben, wenn fie einmal an ihre Dorfer famen. Gie verficherten ihn, daß sein Leben geschont, und bag er gut behanbelt werden, und ibm nichts mangeln folle. Aber nichts kennte ibn bewegen aufzusteben. Die Borstellung, daß er zum Bergnügen ober aus Rache sterben folle, in ber Gegenwart vieler Zuschauer, welche mit Engucken seine Marter und Tod ansehen wurden, batte fo feinen Weist ergriffen, daß er sich entschloß, jede Möglichkeit, sich auf feine Kosten zu erfreuen, zu vereiteln. Weil nun gute Worte nichts bel fen wollten, und fie ihn body auch nicht zu tobten wünschten, so bes schlossen fie den Berfuch zu machen, ob nicht vielleicht eine gute Sictos ry Ruthe seinen bartnäckigen Geist beugen konne. Allein er trug Die Schläge wie ein Kafbinderpferd. Welche Starte bes Entichlusfes-welchen Muth zeigte nicht biefer Wilbe. Alls fie fanden, bag als le ihre Mube vergeblich fei, beschloffen fie ihn zu tobten, welches auch gefchab, werauf fie ihn fcalpirten, und feinen Leib ben Wilben Thies ren bes Waltes, und ben Bogeln übergaben. Unfere Selben fehrs ten alebann gurud mit ihren zwei Scalpe ; maren jedoch verdrießlich weil ihre Soffnung, einen Gefangenen mitzubringen, ihnen miß-Inngen mar.

#### Jacob Whetel und Simon Renton.

Ich kann nur noch eine geringe Nachricht von der Geschichte Jastob Whetels geben, obschon ich während dem alten Indianerfrieg viel von seinen Abentheuern hörte. Allein meine Erinnerung derselben ist so undeutlich und verworren, daß ich nicht wunsche, mehr als ein einziges Gesecht, in welchem er mit begriffen war, anzusühren. In diesem Gesecht hatte er einen Cameraden, welcher in kühner Berwegenheit mit ihm gleich war, und in jener vorsichtigen Klugheit, die so nöthig ist, um den vollkommenen Krieger zu machen, ihn sogar übertraf. Die starrsinnige Wuth mit der manche unserer alten

Grenzer sich in Gefahr begaben, war die Ursache vieler traurigen Ereignisse. Manchmal war ihr unbesonnenes Unternehmen dermassen glücklich, daß es mit Necht, und zwar im höchsten Grade, zu den erhabensten friegerischen Thaten gezählt werden konnte. Wenn irs gend ein Beruf als auszeichnend auf Seiten des Volks angesehen wird, so giebt es doch immer ehrstichtige Menschen, die sich mit Eiser darum bewerben. Sei es nun eine Verbesserung in der Regierung oder in den Sitten; sei es wegen hohen Abgaben oder in Banken, oder sei es um die mehrsten Scalps des Feindes zu erhalten.—Menschen von lebhaftem, eifrigem Temperament, wersen sich, um Auszeichnung zu erlangen, in den Streit; sie wagen es mit dem Kühns

ften, oder fterben in bem Unternehmen.

Jedoch zum Begenftand guruckzufommen : Folgende Erzählung erhielt ich von General Kenton :- Kenton und Wheyel hatten Unstalten getroffen, um eine Serbstjagd verzunehmen, und zu bem Enbe gingen fie in die Berggegend, nabe an ber Munding bes Rentuch Klusses. Alls sie daselbst angekommen waren, fanden sich Spus ren, woraus fie schloffen, bag Die Indianer ben Boden vor ihnen eingenommen bätten. Einem Whekel und Kenton war es aber unmöglich, fich guruckzuziehen, bevor fie die Angahl und Beschaffenheit des Teindes ausgespähet hatten. Gie beschloßen, bas Indianerlager aufzusuchen, welches, wie sie glaubten, nicht weit entfernt fein tonne, da fie Abende fpat und fruhe am andern Morgen Buchsenschüsse in jener Richtung gehört hatten. Unsere Belben bewegten sich vorsichtig umber, um nicht entbeckt zu werden. Am Abend bes zweiten Tages nach ihrer Aufunft auf bem Plate, fanden fie bas Lager des Keindes. Sie verbargen fich, in der Absicht des Abends hinzugehen, um bie Ungahl und Beschaffenheit bes Reindes auszufinden, und fich aledann nach Befinden vorzubereiten. Gie fanden fünf Indianer im Lager. Da fle auf fich felbst und ihr gewöhnlich gutes Glud vertranten, beschloßen sie dieselben breift anzugreifen. Gegen alle übliche Kriegsregel, beschloßen fie, den Angriff zu verschieben bis es Tag fei. Im Krieg ift gewöhnlich Regel, ein Gefecht in der Racht zu verhüten, es sei denn, bag eine geringere Zahl eine größere anzufallen gedenkt. In letterem Falle wahlt man die Racht. weil man im Dunfeln bie Bahl ber Angreifenben nicht wiffen fann, wo alsdann eine geringere Macht die größere in Schrecken und Aufrubr versegen und sie zu überwältigen Gelegenheit hat. Unsere Sels den wählten Tageslicht und ein offenes Keld. Es war ein großer umgefallener Baum nabe beim Lager, welcher als Bruftwehr, fo wie auch zur Bedeckung biente, bis bas Gefecht anfing. Gie begas ben fich hinter diesen Baum, und lagen dafelbst, bis es beller Tag war, und sie einen guten Unschlag nehmen konnten. Jacob Bhe= gel hatte eine dopvelläufige Büchse. Ihre Büchsen waren gespannt -sie legten an und gaben bas wohlbekannte Zeichen-feuerten, und zwei Indianer fturzten nieder. Augenblicklich feuerte Whetzel feine zweite Ladung, und der dritte Indianer fiel! Jest war die Zahl gleich, und fie fprangen über ben Baum, schrieen und jauchzten furchtbar, um ben hinterbliebenen Keinden Schreden einzujagen,

und waren unter ihnen, ehe sie sich noch aus der Angst erholt hatten. Die zwei Indianer machten sich ohne Waffen in verschiedenen Michtungen aus dem Staube. Kenton folgte dem einen nach, holte ihn bald ein, erschlug ihn mit dem Tomahawf und scalpirte ihn, und kehrte alsdann mit demselben zum Lager zuruck. Kurz nachher kehrete Whetzel mit dem Scalp des funsten Indianers zuruck. Dieses war ein Gemezel im Großen, was nur von Menschen wie Kenton, und Whetzel unternommen werden konnte.

#### Lewis Whegel.

Das erfte Mal, bag ich mich erinnere biefen berühmten Rrieger gesehen zu haben, mar, als er fich an eine Parthie Rundschafter im Jahre 1787 ober '88 auschloß. Mein Bater wohnte damals in Birs ginien, am Dhio Strom, an bem sogenannten Mingo Bottom, 3 Meilen unterhalb Steubenville. Gine Indianerparthie mar über ben Strom gefommen, nicht weit von unserer Wohnung, hatte eine Familie ermordet, und unbeschädigt fich guruckgezogen. Indem die Indianer seit 2 Jahren nicht über den Ohio in jener Gegend gefommen waren, fingen die Einwohner an zu hoffen, daß fie in ihren Sutten ungeftort bleiben konnten. Jene unerwartete Mordthat feste baber bie gerftreuten Ginwohner in ben aufferften Edirecten und man beschloß Radje zu nehmen. Um die jungen Manner zur Thatigfeit anguspornen, wurde eine Summe Beldes von den Boblhabenderen zusammengelegt (etwa \$100) in der Absicht demjenigen eine schöne Belohnung zu geben, der den ersten Indianerscalp zu-ruckbringen murde. Major M'Mahan, welcher öftere die biedern Grenzer befehligte, bradge bald eine Gefellschaft von 20 Mann gusammen, unter welchen sich Lewis Whetel befand. Gie gingen über den Obio, und folgten der Indianerspur nach bis fie an ben Mustingum Strom famen. Dafelbft entdectte man, daß eine viel stärkere Indianermacht, als die der Weißen war, sich am Ufer be-fände. Da die Indianer die Weißen noch nicht bemerkt hatten, gog fich M'Mahan auf die Unbobe eines Sugels guruck, um eine Unterredung miteinander zu halten, mas wohl zu thun fei? Gie beschlossen, "es sei besser, zu scheiden als zu leiden," und daß sie sich schleunig zurückziehen wollten. Während dieser Unterredung, ob man die Indianer angreifen wolle oder nicht, faß Lewis Whetel auf einem Baumstamm, mit seiner Buchfe auf feinem Schoos und bem Tomahawf in seiner Sand. Er nahm keinen Untheil an ihren Berathungen. Sobald ale ce beschloffen mar, fich zurückzuziehen, wurde der Befchluß auch in Ausführung gebracht. Man zog ab, und ließ Lewis Whetel auf bem Baumstamme fiten. Der Major rief ihn zu fich, und frug ihn, ob er mitgehen wolle ? Geine Untwort war "Rein; er mare gefommen, um Indianer gu fuchen; man habe fie auch gefunden, und er wolle jest nicht wie ein Rarr, mit dem Kinger im Munde wieder guruckgeben; er wolle einen In-

Danger in Gangle

dianerscalp, ober seinen Eigenen verlieren, ehe er zurücktehre." Alle Einwendungen halfen nichts. Sein Eigenwille war dergestalt, daß er sich nie durch andere wollte rathen oder leiten lassen, und sie mußten ihn im einsamen Wald und unter bittern und schlanen Keinden zurücklassen. Obschon dieser Mensch wie ein Rasender sich in Gefahr zu stürzen schien, so war er dennoch dabei so schlan wie ein

Fuche, als grimmig wie ein Lowe.

Sobald als seine Freunde ihn verlassen hatten, raffte er seine Decke und seine Budge auf und schwenkte fich - sonstwo bin, wo vielleicht das Gluck ihm einen einzelnen Indianer in den Weg füh-Er ging nicht den großen Strömen nach, wo sich geren möchte. wöhnlich große Parthien der Indianer aufhielten. — Mit leisem Tritt und mit dem scharfen Auge des Ablers ging er durch den Wald hin bis an den Abend des andern Tages, wo er einen Rauch über dem Gebuich emporsteigen fabe. Er frech leife gum Teuer bin, und fand zwei Decken und einen fleinen fupfernen Reffel im Lager. Er vermuthete fogleich, daß blod 2 Indianer jum Lager gehören müßten, und beschloß sie beide zu tödten. Er verfroch sich in das bicke Webusch, boch so, bag er ben Teind beutlich bemerken fonnte. Gegen Sonnen Untergang fam einer ber Indianer, schurte bas Feuer, und fing an das Effen zuzubereiten. Ihm folgte bald ber Andere. Sie affen ihre Mahlzeit; darauf fingen sie an zu sungen, und belustigten sich durch komische Erzählungen, worüber sie oft in lautes Gelächter ausbrachen. Zu singen und spaßhafte Anekbeten zu erzählen, mar bei den rothen und weißen Leuten etwas gewöhns liches, wenn fie in ihren Lagern lagen. Diese armen Schlucker dachten an nichts weniger in ihrem Frohsun, als an den König des Schreckens—den Tod—der in der Person des Lewis Whegel ihnen entgegen fam.-Um 9 ober 10 Uhr bes Abends warf ber eine In-Dianer feine Decke um fich, nahm feine Buchfe in den Urm, nahm einen Kenerbrand mit sich, und verließ das Lager, vermuthlich um an eine Birfchlecte zu geben. Das Keuer fammt bem Rauch biente dazu, um die Mucken und Musquiten abzuhalten. Conderbar ift es, daß ein hirsch sich nicht durch Feuer stören läßt, vermuthlich deshalb, weil im Sommer und Herbst gewöhnlich ift, daß der Wald in Brand geräth. Das Fortgeben dieses Indianers machte Whebel verdrießlich, weil er mit Gewisheit schon auf ihn gezählt hatte; jes boch er hoffte, ihn vor Tagesanbruch wieder zurückfommen zu sehen. Jedoch, bierin war er betrogen. Es waren Bögel im Wald, und Diese zwitscherten und trillerten vor Tagesanbruch, und fündeten, gleich dem Hahne im Bauernhof, an, daß der Morgen heran fomme. Lewis hörte die Triller der Waldsänger, und entschloß sich nicht mehr länger durch das Ausbleiben des Indianers von seinem Todeswerf abhalten zu laffen. Leife froch er nach dem Lager, und fand sein Opfer im tiefften Schlaf auf einem Dhr liegen. Er zog fein Schlachtmeffer, und gestärft burch Rachgier, stach er es mit aller Macht in das Berg deffelben. Er fagte, ber Indianer habe nur wenig gezuckt, dann sich convulsivisch bewegt, und sei dann fill in den Armen des Todes gelegen. Run scalpirte er ihn und ging auf

bie Seimreise. Er kam nur einen Tag später an ben Mingo Bots tom als feine Rameraden. Er forberte, und bem Necht gemäß, er-

bielt er auch feine Belohnung.

Bald nachdem General harmer ein Fort an ber Mündung bes Musfingum Aluffes errichtet hatte, überredete er einige Manner zu den Indianern zu geben, und versuchen sie zu überreden nach bem Fort zu tommen, um einen Friedensschluß abzuschließen. ne große Angahl Indianer tam auf diefe Einladung bin, und lagerten fich etliche Meilen oberhalb der Mundung bes Muskingum Klusfes. Gen. Sarmer erließ eine Befanntmachung, baß fur jest Waffenstillstand sein solle, bis ein Bersuch um ben Frieden berzustellen gemacht fei. Beil fo mancher Friedenstraftat mit den Indianern war geschlossen und wieder gebrochen worden, so hatten die Grenzer wenig Zutrauen auf einen neuen Abschluß; obschon die Weißen so oft wie die Judianer baran Eduld maren. Die Salfte ber bamaligen Grenger wurden gleichsam in einem Fort geboren, und im Rrieg erzogen. Der Indianerfrieg bauerte fo lange und war fo blutig, bag fie glaubten, es mare an fein Ende beffelben zu benfen. fo lange einer der Indianer übrig bliebe. In diefer Stimmung mar es schwer ihnen Vertrauen auf einen Friedensschluß einzuflößen. Mabrend Gen, Sarmer eifrig bemüht um Frieden zu machen, ents schloß sich Lewis Whetel nach Fort Harmer zu gehen, und weil bort die Indianer beständig bin und bergingen, glaubte er eine gute Belegenheit zu haben, einen zu todten. Er vereinigte fich mit einem gewiffen Beach Dicterfen zu biefem 3meck, ber in raftlofer Tollfühnbeit nicht weit unter Webel stand. Sobald bie Sache abgemacht war, mußte fie fdnurftrade ausgeführt werben. Je großer die Wefabr, besto bitiger waren sie ihren Plan zu vollziehen. Dhne Aufsichub machten sie sich auf den Weg, kamen glücklich auf dem bezeicheneten Platse au, und legten sich in Sinterbalt nahe an dem Pfad der nach dem Indianerlager führte. Bald faben fie einen Indianer auf einem Pferde haftig baber galoppiren. Gie riefen ihm entgegen, aber das Rlappern der Sufeisen verhinderte ihn zu hören-wenigs stens er galoppirte nach wie vorhin. Als er beinahe vorbei mar, beschloßen fie, ihn im Reiten zu erschießen. Es geschah, weil aber ber Indianer nicht fiel, glaubten fie ibn verfehlt zu haben. Gie wußten wohl, daß es bald ruchbar werden wurde, daß auf einen Indianer geschoffen worden mare; und weil ihrer viele in ber Rabe maren, so beschloßen sie, sich sogleich nach Sause zu schaffen. Weil ihre Nachbarn wohl wußten, mas ihr Borhaben gewesen war, so wurden fie fogleich gefragt : "Glud ober Unglud ?" - Betel antwortete, "Tie hatten schlechtes Glück gehabt - fie hatten blos einen Indianer und den zu Pferde gesehen — daß sie auf ihn im Galopp geschossen hatten—er sei nicht gefallen, sondern in voller Gile fortgejagt, und habe seinen Rucken gekratt als ob ihn eine Hornisse gestochen habe." Im Grunde aber hatten fie ihn durch die Sufte und den untern Theil des Leibes geschoffen. Er ritt bis zum Fort und ftarb noch Dieselbe Racht.

Es wurde bald an General Harmer berichtet, daß Lewis Whetel

ber Mörder fei. Er schickte einen gewissen Capt. Kingsbury mit eis ner Compagnie Manner nach bem Mingo Bottom mit bem Befehl, Whetel, lebendig oder todt, zu liefern—eine unnöthige und frafilose Order. Man hatte ben alten Mauperting eben fo leicht aus feinem tiefen Loch, als Lewis Whetel mit Gewalt aus der Gegend bes Mingo Bottom nehmen fonnen. Auf dem Tag, da Capt. Ringsburn ankam, war eben ein Scheibenschießen an meines Batere Saus se, wo auch Whepel sich befand. Sobald die Absicht des Capitains laut wurde, beschloß man sein Boot zu verheimlichen, und ihn und seine Compagnie zu tödten. Zum Gluck war Major M'Mahan zu-gegen um dieses Unbeil zu verhüten, welcher Whetel und seine Freunde überredete, den Angriff zu verzögern, bis er erst mit ihm gesprochen habe, um ihn gu bewegen gurudzugeben, ohne ben Berfuch zu machen, Whetsel zu nehmen. Es foftete viel fie zu überreben, nicht den Angriff zu machen bis M'Mahan zurücktäme. Whebel und seine Freunde wallten und schnaubten vor Unwillen und Buth, gleich bem Dampfe aus bem Ableitungerohr eines Dampfschiffes. "Ein schoner Streich," fagten fie, "einen Mann zu bangen, weil er einen Indianer getodtet hat, mahrend fie beinahe taglich von unsern Leuten umbringen." M'Mahan ließ Capt. Kingsbury die Kraft und Wuth dieser Menschen wissen, und rieth ibm, wenn er und feine Mannschaft fich am Leben erhalten wollten, fogleich zurückzugehen. Der Capitain nahm feinen Rath und fehrte nach Kort harmer gurud. Whetel glaubte nun, die Sache fei vollig abgemacht.

Indem Lewis nie lang an einem Orte blieb, sondern von Kort Pitt bis an ben Dhio Kall am Strom hin und her schlenderte, und auch überall wohl aufgenommen wurde, so ging er furz nach obigem Borfall in einem Rance, um auf bem Dhio hinunter nach Rentucty gu fahren. Er hatte einen Befannten, Namens Samilton Rarr, ber auf der Insel nahe bei Fort harmer wohnte. hier wollte er übernachten. Auf eine ober andere Weise erhielt Ben. Sarmer Wind bavon. Gine Wache murbe bahin geschickt, bas hans ums ringt, und im Schlaf wurde Whetel von einer Anzahl fogleich fest genommen. Geine Sande und Fuße wurden gebunden, und in dies fem Zustande wurde er eilfertig in das Boot gebracht, von da in eis ne Wachtstube und ihm Kesseln angelegt. Die Beschimpfung an Banden und Ruffen in Gifen gelegt zu werden, war fur ben unbandigen und entschlossenen Geist schwerer zu erdulden als selbst der Tod. Kurz nachdem er eingekerkert war, bat er fich einen Besuch von Gen. harmer and. Der General fam. Whetel gestand auf-richtig, "er habe ben Indianer geschoffen." Weil er nicht wünsichte wie ein hund aufgebängt zu werden, so bat er den General, ihn an die Indianer auszuliefern, von benen viele gegenwärtig maren. Er mochte bie Indianer alle in einen Ring um ihn ber ftellen, mit ihren Schlachtmeffern und Tomahawts, und bann ihn und bie Inbianer mit einander fechten laffen, fo gut fie konnten. Der Benes ral erwiederte: "daß er von der Regierung bestellt sei, und er mufse nach den Landesgesetzen verfahren — und weil diese es ihm nicht

guließen eine folche Musgleichung zuzulaffen, fo burfe er ibm feine Bitte nicht gewähren."- Rach einigen Tagen fandte er wieder für ben General, der auch wieder fam. Whetsel fagte, er fei nie zuvor eingesperrt gewesen, und er konne es nicht mehr lange aushalten, wenn er nicht mehr Raum habe, fich umber zu bewegen." Der General befahl ben Wächtern die Fesseln von seinen Fußen zu nehmen, aber feine Sande geschloffen gu laffen, und ibm gu erlauben, an der Mindung des Muskingum Fluffes umber zu spazieren, aber ja ihn genau zu bewachen. Sobald fie draussen vor dem Thore bes Forts waren, iprang Lewis wie ein losgelaffenes wildes Fillen berum. Er sprang einige Nard bavon, ale ob er flieben wollte; bann febrte er wieder zur Wache zuruck. Das nachfte Mal ging er ein wenig weiter, und hielt wieder ein. Auf diese Art unterhielt er die Wache eine lange Zeit, und ging jedesmal weiter und weiter. Endlich sammelte er alle seine Kräfte und Entschlossenheit, und bes schloß sich die Freibeit zu verschaffen, oder beim Bersuch zu sterben. Er machte plotlich einen Sprung verwarts, und eilte auf feine ge= liebte Paldung zu, um sich bort zu schützen. Seine Bewegung war fo fomell und unerwartet, daß er beinabe hundert Schritte veran war, ebe fich bie Bache aus ihrer Besturzung erholt batte. fcboff, aber alle verfehlten ibn; fie folgten ihm nach, aber in einem Nu! mar er aus ihren Angen. Da er in der Gegend gut befannt war, wollte er sich in ein dichtes Gebusch versteden, welches zwei bis drei Meilen vom Fort entfernt war. In Diesem bichten Gebüiche fand er einen Baum, ber über einen Bled gefallen mar. Unter biefen Baum bruckte er fich, und bas Geftrauch war fo bicht, daß er nicht ohne genaue Unterfudung gefunden werden konnte. Cobald als feine Flucht befannt gemacht wurde, schiefte Gen. Sars mer die Soldaten und Indianer zur Berfolgung aus. Als er etwa zwei Stunden ba gelegen batte, famen zwei Indianer und stellten sich auf den nämlichen Baumstamm unter dem er sich verborgen batte. Gein Berg schlug hörbar, baf er befürchtete bie Indianer mochten es boren. Er konnte bas Salloh in jeder Richtung rufen boren. wie sie im Gebusche nach ihm suchten. Endlich, als ber Abend die Tagesbelle vertrieb, fand er fich allein in seinem geliebten Walde. Alber mas follte er thun? Ceine Sante waren gefeffelt, und er wußte von keinem Freund auf jener Seite bes Dhio, ber ihm Sulfe leisten wurde. Er hatte einen Freund auf bem Birginien Ufer, ber lettbin eine Butte aufgeschlagen hatte, der ihm ohne Zweifel alle mögliche Sulfe leiften wurde. Mit ben bunkelften Ahnungen über die Zukunft, verließ er bald nach eingetretener Racht sein Gebusch, und ging nach dem Dhio. Er fam etwa 3 bis 4 Meilen unterhalb bem Fort an ben Strom. Er nahm einen Umweg, weil er befürchtete, baff überall Wadien aufgestellt sein würden, wo Rances mas ren. Mie follte er aber jest über ben Strom fommen ? Mit feis nen gefoffelten Sanden konnte er kein Kloft machen. Er war ein portrefflicher Schwimmer, aber er befürchtete, baf es ihm nicht moglich sei, mit seinen schweren Tesseln burch ben Dhio zu schwimmen. Nach einer geraumen Zeit, beschloß er ben Bersuch zu machen. Er

Fonnte boch nur sterben; und er wolle lieber ertrinken, als in die Hände von Harmer und den Indianern zu fallen. Gleich dem berühmten Casar im Sturm wollte er sich dem Schicksal überlassen, und er warf sich in den Strom. Den größten Theil schwamm er auf dem Mücken und erreichte wehlbehalten das Birginische User, aber so ermüdet, daß er sich eine Zeit lang ruhen mußte, ehe er wieder aufstehen kounte. Er ging zu seinem Freunde, der ihn mit offenen Urmen aufnahm. Feile und Hammer entledigten ihn bald seiner Fesseln. Sein Freund, (seinen Namen habe ich vergessen) versah ihn mit Gewehr, Pulver und Decke; nun war er wieder frei, und konnte sich wieder, wie er wollte, beschäftigen. Er nahm ein Kanse und fuhr nach Kentucky, wo er sich vor General Harmer sicher bielt.

Bielleicht glauben meine Lefer ich sei zu umständlich in der Erzählung dieser Begebenheit. Meine Entschuldigung ist: daß diese Ungelegenheit Whetel mehr Unruhe, Verdruß und Leiden verursachte, als alle Begebenheiten seines Lebens. Und zugleich zeigt sie auf eine ausgezeichnete Urt, seinen unbezähmbaren Muth in nuwiderstehlichen Schwierigkeiten, vor welchen vielleicht der Tapferste den

Muth finfen lief.

Bald nach Whetels Flucht verlegte General Harmer sein Quarster nach Fort Waschington. Bon da aus erließ er eine Befannts machung, in der er eine bedeutende Belohnung für die Gefangensnehmung Whetels versprach. Es konnte aber kein Kentuckier gesfunden werden, der für den höchsten Preis diesen Fürsten der Laspfern verhaften wollte.

Bhetsel war meistenthells auf der Jagd, oder spürte Indianer auf. War er nicht gerade beschäftigt, so belustigte er sich in Maysville und Waschington mit Scheibenschießen, Wettlaufen oder Nin-

gen mit anbern Jagern.

Bahrend er mit einer seiner Luftbarfeiten in Mansville beschäftigt war, tam ein gewisser Lieutnant Loller, von der Armee auf feis nem Weg ben Dhio binab nach Fort Waschington, mit einem Boot voller Soldaten nach Mansville, und fand Whetel in einem Wirths? hans figen. Loller ging nach dem Boot zurück, bratche eine Anzahl Soldaten, ergriff Whetel, schleppte ihn fogleich nach bem Boet, und überlieferte ihn in derselben Racht dem General harmer, gu Fort Waschington, wo er wieder an Sanden und Kußen gefesselt murbe. Das Gerucht, daß Whetel gefangen genommen fware und zwar um einen einzigen Indianer geschoffen zu haben - erscholl blitsschnell burch die gange Wegend. Die Leidenschaften ber Grenger waren bis auf den bochften Punkt gereigt. Bittschriften für die Freis laffung Whetels wurden von den einflufreichften Männern von als len Richtungen an den General eingeschickt. Aufangs fehrte fich ber General gar nicht an diese Bittschriften. Endlich machten die Bewohner längs bem Dhio und ben hint en Caunties, Anftallen um Webel mit Gewalt zu befreien. Als General Sarmer ten Sturm herannahen fah, lößte er ihm die Feffeln und ließ ihn gehen.

Whehel war jeht wieder ein freier Mann. Er kehrte zu seinen Freunden zurück, und wurde von jung und alt mit der größten Theilnahme begrüßt. Die große Anzahl der genommenen Scalps bewies seine überwiegende Tapferkeit sowohl wie sein Glück im Krieg. Die Leiden und Verfolgungen durch General Harmer, flößten nur desto größeres Mitgesühl bei den Grenzern für ihn ein 3 und je höher Whenel geschäßt wurde, desto mehr sank Harmer in den Ingen der feurigen Grenzer.

#### Bie Lewis Bhepel brei Indianer tobtet.

Biele der Grenzer brachten ihre ganze Lebenszeit im Krieg zu. Waren fie lange an einem Ort, oder Fort, ohne durch die eine oder andere That aufgereizt zu werden, so wurden fie stumpf—sie befamen lange Weile, und in den Worten des Dichters:—

#### "Erfranften aus Unthätigfeit."

Ihr Glück bestand in beständigem Wechsel etwaiger Abentheuer, Sin Waldeben, nehst einem Kampf nun dann und wann mit Instianern, das gab Stoff zum Erzählen, die die öftere Wiederbolung ermüdete. Dann ging es wieder in den "Wald", wo man sein Leben wieder in "Fluth und Feld" auf das Spiel setze — a sdann kehrte man mit neuem Stoff zurück, den man wieder den Maul und Nase aussperrenden Zubörern vorschwäßte. Ein Waldleben würde dem, der nicht dazu gewöhnt ist, ein ewiges Einerlei vorsommen—aber gewiß, dem Isger ist es nicht so, sei es anch in dem sustensten bicksten Gehölze. Seine Erregung wird ununterbrochen durch Instituten Gehölze. Seine Erregung wird ununterbrochen der keind zu überlisten, aufrecht erhalten. Er bat, bei seiner fortgesetzten Eile, keine Zeit sich allein zu süblen. In dem langen Indianerfrieg trugen sich manche Begebenheiten zu, beides unter den Rothen sowil als unter den Weisen, die in Bezug auf die erwiesene Klugsheit, Tapserfeit und sogar Schauderhaftigkeit in der Ausübung, welche die romantischen Erdichtungen der Borzeit in Schatten stellen.

Roch eine Schauberscene von Lewis Wheyel, und ich will bann mit ihm beschließen.—Er ging (wie er öfters that) ganz allein auf eine Indianerjagd. Es war spät im Kerbst, wo die Indianer auf ihren Jagden sich gewöhnlich in kleine Parthien vertheilt haben. Er ging irgendwo an den Muskinaum, und kand ein Lager, in welchem sich vier Indianer für eine Winterjagd einquartiert hatten. Weil es so spät in der Jahreszeit war, so waren sie gar nicht unruhig wegen Keinden, und hatten daher keine Wache ausgestellt. Unfangs war Wetel unschlüßig, ob er eine so viel stärkere Macht wohl ausgreisen solle. Jedoch nach einigem Vetenken beschloß er sich auf sein

Domestic Goog

gewöhnliches gutes Glück zu verlassen, und sann wie er sie angreisfen solle. Er glaubte, im ersten Schlaf sei wohl die beste Zeit das "Werk des Todes" zu beginnen. Seine Absicht war mit der Büchsse in der einen, und dem Tomahawk in der andern Hand, in das Lager zu gehen; würden sie munter sein, so könne er einen erschiessen, und in der dunkeln Nacht sich flüchten; würden sie schlachtmesser und Tomahawk den Angriff maschen.

Nun Leser, bilde dir ein, du sähest ihn durch die Finsterniß dahin schweben, mit der stillen, geräuschlosen Bewegung eines überirdisschen Dämonen, welcher Unheil brütet; und dem hellen Blick des fabelhaften Argus, so kannst du dir Whetzels leise und verstohlene Annäherung zu seinen schlafenden Feinden vorstellen.

Er kam zum Lager, das Feuer brannte schwach, allein gab hins reichend Licht die Gestalten der Schlafenden unterscheiden zu köns Einen Augenblick stand er kaltblütig da, und sann noch ein= mal auf das sicherste Mittel seine Absicht zu erreichen. Er lehnte feine Büchse an einen Baum, und beschloß blos sein Tomahawk und Messer zu gebrauchen, als welche nicht fehlen könnten, wenn ein starker Urm dieselbe führte. Welch furchtbar schauerlicher Unblick! Seht ihn mit falter Selbstbeherrschung und eifriger Rachbegierbe sich vorwärts lehnen, als wenn er der Bote des Todes wäre; er steht einen Augenblick, dann schwingt er sein Tomahawk, und mit dem ersten Hieb fällt einer in des Todes ewigen Schlaf. schnell und mit wildem Geschrei den Zweiten! Alls der Dritte übers rascht und erschrocken sich aufrichtete, erhielt er zwei Niebe, die ihn blos zu Boden streckten. Der Vierte floh nackend wie er war in den Whetel folgte ihm eine Zeit lang nach, aber endlich Wald hinein. ließ er ihn gehen. Dieses geglückte Abentheuer giebt unserm Hels den eine Stelle unter den Wagehälsen, ohne Gleichen. Idun fehrs te er in das Lager zurück, scalpirte die drei Indianer, und ging alsbann nach Hause. Was Offian von seinen Helden sagte, moche te wohl mit völligem Recht auch von Whekel gesagt werden — daß der westliche Himmel rings umber mit Geistern hinge. ruck fam, wurde er gefragt, wie sein Glück gewesen ? "Micht viel," versetzte er; "ich habe vier Indianer aufgejagt, und einer ist mir davon gelaufen; und habe nach aller Mühe doch nur drei Scalps genommen."

Die Anzahl der Scalps, welche die Whetzel während dem Krieg genommen, übersteigt allen Glauben. Es ist kein Zweisek, daß es nicht viel weniger als hundert waren. Der Krieg war ihr Eles ment. Sie schlichen einsam durch die Gegenden von Indianern bes wohnt; litten Hunger und Ermüdung bei schlechtem Wetter, lagen verborgen und lauschten auf die Gelegenheit dem Opfer ihrer Rache den Todesstreich zu versetzen, sobald dasselbe in ihren Bereich kam.

Von Martin und Johann Whetsels äusserer Gestalt habe ich keine bestimmte Erinnerung. Jacob Whetsel war ein großer Mann, jes

doch nicht untersett. Er war ungefähr sechs Fuß hoch, und wog etwa zweihundert Pfund. Er war ein heiterer angenehmer Gesellschafter, und war in jeder Beziehung ein so achtungswerther Mann, als die mehrsten Grenzer es waren. Sie hatten alle eine dunkele Haut, und trugen ihr langes, dickes Haar in einem Haarbeutel, denn sie ließen nie etwas davon abschneiden. Lewis Wheyel war etwa fünf Fuß und neun Zoll hoch. Er war vollbrüstig—hatte grosse Arme—sein Knochendan war nicht stark—seine Haut dunkler als die seines Bruders—sein Gesicht war bedeutend höckericht, durch die Blattern—sein Haar reichte ihm bis auf die Waden—seine Augen waren besonders schwarz, und wenn er zornig wurde, (und das war er dald) sunkelten sie mit einem Glanze, daß ein Blick beinahe genug war, um das Blut in den Adern zu starren. In seinem Gang und Anschen war etwas ihm Eigenthümliches. Gleich einem der Helben des Home—

"Schrecklich schritt er einher, und töblich war sein Blick."

Wann er sich als Freund ausgab, so war er gewiß Freund — seine Feindschaft war gefahrvoll. In Gesellschaften hatte er nicht viel zu sagen; aber bei seinen vertrauten Freunden war er gesprächig, ja sogar heiter. Obschon sie vieles Glück im Kriege hatten, hörte man sie doch nie davon prahlen. Hatten sie ihre Feinde getödtet, so dachten sie nicht mehr daran, als der Metzger, wenn er seinen

Ochsen geschlachtet hat. Es war ihr Geschäft.

Es wird nicht behauptet, daß alle Grenzer solche Wagehälse, wiede Whetel, gewesen sind. Die, welche mit Kamilien dahin gingen, sich Blockhäuser und Forts errichteten, dablieben, dieselben zu verstheidigen, und die Erde bebauten, waren die nütlichsten Einwohner. Die Whetel, und andere von gleichem "Korn und Schrot," waren gleichsam Wächter an der äussern Grenze, welche beständig von Ort zu Ort strichen, und auf Abentheuer lauschten; so daß es wohl bei solchen Herumstreichern nicht möglich war, die Ansiedelunsgen zu überfallen, denn sie waren immer bei der Hand, um Allarm in den Forts zu machen. Auf diese Weise, waren alle nütlich; selbst die Furchtsamen (denn es waren auch solche) waren bereit, zur Vertheidigung des Forts zu fechten.

Da ich diese Erzählungen nun beendigt habe, so nehme ich Albschied von diesem Gegenstande. Ich hielt dafür, daß ich durch die Neberreichung dieser Stizzen von den Thaten der alten Grenzerart, (wenn auch schlecht beschrieben) das lesende Publikum befriedigte; die Leiden, die Entbehrungen und der Heldenmuth der alten Grenzer, welche so selbsstrengnend den Weg zur Ansiedelung des Westen bahnten, verdienen, da sie die ersten Anstister waren, den ersten Platz in der Geschichte unseres Landes. Manche der Helden bluteten und starben in dieser Sache; während Andere durch Gesfahren und Entbehrungen sich Krankheiten zuzogen, welche sie in ein frühzeitiges Grab stürzten. Sie kannten nichts von der künstlichen Betriebsamkeit der Politik, oder Theologie. Doch so dürstig sie in

Hinsicht der gebildeten Wissenschaften waren, so bewiesen sie doch in militairischer Hinsicht durch ihre Handlungen, daß sie keinen über sich hätten. Mit kleinen Mitteln erfolgreiche und wichtige Untersnehmungen zu verrichten, bestimmt das Wesen militairischer Grösse; darum sollten wegen der glänzenden Erfolge der Männer, von welchen ich geschrieben, ihre Namen in allen zufünstigen Zeiten in Ehren gehalten werden.

## Rurge Stiggen

#### von den

Abentheuern verschiedener Personen.

# Die Grenzer .--- Gen. Wanne .--- Capt. Welle.\*

Es giebt gewisse Epochen in der Geschichte jedes Landes, welche ben Stolz des Boltes verewigen. Der Befreiungsfrieg, die ersten Riederlassungen in den westlichen Ländern, (welches zu einer Zeit geschah) und die herrlichen Thaten, welche unsere Borväter verrichteten, um biefe bemerkenswerthe Gegenstände hervorzubringen, scheinen die entscheidende Zeitrechnung gebildet zu haben, an welcher so lange in zweifelhafter Ungewißheit das Schickfal dieser Vereinigs ten Staaten hing. Es wird von jedem zugegeben werden, daß der alte indianische Krieg eine Fortsetzung des Revolutions-Kriegs war. Wie Thomas Panne zu jener Zeit sehr beredt sagte: "Dies sind die Zeiten, wo ber Menschen Geelen geprüft werden! Der Commer Soldat, der Sonnenschein Patriot, werden in dieser Erisis vor dem Dienste seines Baterlandes gurudschrecken; allein wer jett Stand halt, verdient ben Dank bes Menschengeschlechte." In manchen Scenen dieses erhabenen Drama's wurden Trauerspiele aufgeführt, beren Erhabenheit und Rühnheit ber Ausführung, Erdichtung und Romanze in Schatten warfen. Die Ramen und Charaktere einer Anzahl dieser Schauspieler, fanden einen Platz in der Ge-schichte dieses Landes; allein von Vielen, ja sehr Vielen! welche herrliche Thaten verrichteten, sind die Namen und das Gedächtniß verloren; während, der Namen Anderer, nur noch allein in überlieferten Legenden gebacht wird.

Der bescheidene Schreiber dieser Erzählung, wuchs auf in der Mitte dieser Scenen der Gefahr, und da er selbst persönlich mit den Personen (von welchen er schreibt) bekannt war, so hat er versucht, mit der Wahrheit als Führerin, sein Scherstein zu der Geschichte dieses Landes beizutragen. Es ist möglich, daß er den Handlungen

<sup>\*)</sup> Bon dem Berfaffer bes Borhergehenden.

der früheren Grenzer, mehr Verdienst beilegt, als die Menschen jestiger Zeit zugestehen wollen. Jedoch dies mag sein, wie es will, dennoch will er dem lesenden Publikum einige Thatsachen vorlegen, welche bei dem Feldzuge des General Wayne, im Jahr 1791, Statt

fanden.

Gen. Wanne hatte mit einem kühnen, wachsamen und gewandten Feind zu thun; es wurde daher unerläßlich für ihn, seine Bewes gungen mit der größten Borsicht zu machen, und jeden Ueberfall zu Um seine Armee von der Möglichkeit eines Hinterhaltes zu bewahren, wählte er eine Anzahl der besten Jäger, welche die Grenze hervorbrachte, um als Spione oder Wildmeister (Rängers) Capt. Ephraim Ribby, einer der ersten Ansiedler zu, Columbia, acht Meilen oberhalb Eincinnati, welcher sich als ein fühner, unerschrockener Krieger, dadurch, daß er diese junge Unsiedelung bes schützt hatte, bekannt gemacht; befehligte den Hauptheil dieser Spis Der Schreiber dieses, nebst seinem Bruder Thomas, gehörten zu Capitain Kibbys Wildmeister Compagnie; welches hinlänglich Rechenschaft, für die genaue Bekanntschaft bes Authors mit diesem Gegenstand, von welchem er eine Erzählung liefert, gilt. sehr brauchbare Abtheilung der Spionen, wurde durch Capt. Wells Capt. Wells wurde, wie er noch sehr jung war, von den Indianern gefangen genommen, wuchs bei ihnen zum Manne heran, 4 und war folglich sehr gut mit ihren Kunstgriffen und Kriegslisten Aus Ursachen, welche jett nicht gedacht werden, verließ er dieselben vor ungefähr achtzehn Monaten, und kehrte zu seinen civilifirten Berwandten und Freunden zurück. Da er nun durch seis nen Aufenthalt bei den Indianern, mit der Gegend, welche der Kriegsschauplat sein sollte, gut bekannt war; einige ihrer Sprachen fließend sprechen konnte, und nach allem tollkühn tapfer war, so war ein folder Krieger eine brauchbare Erwerbung für diese Armee. Capitain Wells war berfelbe herr, welcher von dem Ehrw. D. M. Spencer, in der Erzählung seiner Gefangenschaft und Befreiung von den Indianern, genannt wird. Lettere hatte herr Spencer hauptsächlich Capt. Wells zu verdanken. (Siehe Spencers Erzählung, Seite 105.) Ich bin etwas umständlich in der Beschreibung dieser Abtheilung der Armee, da sie mehr wirkliche Dienste leistete, als jede andere. Mit Capt. Wells, und unter seinem Befehl, waren folgende Männer: Robert M'Relland, (deffen Ramen durch bie beutlich bezeichende Feder Washington Irwings, in seiner "Astoria" unsterblich gemacht wurde,) war der beste und thätigste Kämpfer zu Fuß, welcher nur auf der Erde erscheinen konnte. Bei der großen Truppenschau zu Fort Greenville, sprang er, um seine Gelenkigkeit zu zeigen, über einen Wagen über welchen das Tuch gespannt war ; der Wagen mit den Bogen war acht Kuß hoch. Der zweite war Heinrich Miller. Dieser, nebst einem jungeren Bruder, Namens Chris stoph, wurden, wie sie noch jung waren, von den Indianern gefangen, und in eine indianische Familie aufgenommen. Heinrich Miller blieb bei diesen, bis zu seinem vier und zwanzigsten Jahre; und, ob schon er alle ihre Sitten und Gebräuche angenommen, dachte er doch,

wie er biefes Alter erreicht batte, zu seinen weißen Berwandten gus rudzufehren. Je langer er über diesen Begenstand nachdachte, desto stärker wurde der Entschluß, einen Bersuch, die Indianer zu verlaffen, zu machen. Er theilte feinem Bruder, Chriftoph, fein Borhaben mit, und wandte alles an, was in seinen Kräften fand, seinen Bruder dahin zu bringen, daß er ihn begleite. Alle feine Beweiß: grunde waren fruchtlos. Christoph war jung, wie er gefangen genommen wurde-jest war er ein guter Jäger, ein erfahrner Wildschü-Be. und im vollen Ginne bes Worts, ein freier und unabhängiger Indianer. Run machte fich Beinrich Miller allein durch die Walber, und erreichte ficher seine Freunde in Kentucky. Capt. Wells war während seiner Gesangenschaft sehr gut mit ihm bekannt, und wußte, daß er die feste Unerschrockenheit besitze, welche ihn als einen werthvollen Gefährten in Zeiten ber Roth, erzeigen murbe. Bu biefen famen noch die Herren Hickman und Thorp, welche Männer von geprüftem Werthe in indianischer Kriegsfunst waren.

Capt. Wells und seine vier Gefährten, waren zuversichtliche und bevorrechtigte Herren im Lager, welche nur blos bei sehr besonderen und anziehenden Gelegenheiten zur Pflicht gerusen. Es war ihnen eine Vollmacht gegeben, sich von den Pferden der Dragouer auszuswählen, und wenn sie zur Pflicht einberusen wurden, kamen sie gut beritten; während Sapt. Kibbys Spione zu Fuße gingen, beständig munter gehalten wurden, und das Land in jeder Richtung ausspios

niren mußten.

Das hauptquartier ber Urmee war Fort Greenville. Im Monat Juni, schickte Gen. Wanne Capt. Wells mit bem Befehl aus, einen gefangenen Indianer ins Lager zu bringen, damit er denfelben über das spätere Borhaben ber Indianer befragen könne. Capitain Wells ging sehr vorsichtig durch das Land der Indianer; überschritt ben Fluß St. Mary, ohne mit einer herumstreichenden Parthie Inbianer zusammen zu treffen. Wie er ben Strom Auglaize hinauf ging, entbectte er einen Rauch ; fie ftiegen ab, banden ihre Pferde an, und gingen vorsichtig ben Feind zu erfunden. Gie fanden brei Indianer, welche fich auf ein hohes, offenes, ganglich von allem Reisholz ober anderem Buschwerf befreites Stuck Land, gelagert hatten. Da es eine Lichtung war, so war es schwierig, das Lager, ohne ents bectt zu werben, zu erreichen; mahrend sie dieses beobachteten, bemerkten fie einen Baum, welcher fürzlich gefallen war ; fie gingen gurud, und um das Lager herum, so daß sie die Arone des Baumes zwischen sich und den Indianern bekamen; die Arone war voller Blätter, konnte hinlänglich als ein Versteck dienen, und sie vor der Beobachtung berfelben schirmen. Gie trochen jest auf Sanden und Rußen, mit der geräuschlosen Bewegung einer Kate, bis sie die Spithe des Baumes erreichten; sie waren nun gegen 70 bis 80 Schritt von der Belagerung. Die Indianer standen oder fassen beim Fer er, brieten sich ihr Wildpret, lachten und machten andere Scherz wenig daran denkend, daß der Tod im Anmarsch gegen sie sei. M sie den Baum erreichten, war bald ihr Plan zum Angriff gemach fie beschlossen zwei zu tödten, und einen zum Gefangenen zu mach

M'Relland, muß hier bemerkt werben, war fo leicht auf ben Rugen, wie ein Sirich des Waldes; er wurde auserseben den Indianer zu fangen, wo Wells und Miller bas Erschießen ter beiden Underen, auf fich nahmen ; Giner follte ben zur Rechten, der Undere, den gur Linten erschießen. Ihre Buchsen waren in guter Ordnung, Die Laus fe murben auf ben gefallenen Baum gelegt, bas Bifir genommenund abgedrückt; beide Indianer fielen. Ehe ber Pulverrand verstogen, mar M'Relland mit voller Kraft, und einem Tomahamt in ber hand, im laufe gegen ben Indianer begriffen. Der Indianer fette ab fo schnell er tonnte, und machte stromab, allein wie er fab, daß ihn in dieser Richtung M'Lelland überholen werde, wendete er fich, und lief nach bem Kluß; bier batte ber Kluß ein ohngefahr 20 Ruß bobes Ufer. Wie er jum Ufer fam, fprang er in ben gluß, bef sen Boben ein weicher Schlamm mar, in welchen er bis zur Mitte bes Körpers verfant; wie er nun fuchte fich aus diesem Schlamm gu befreien, fam Degelland auf dem Ufer an, und ohne fich bedenken, sprang derselbe auf ihn zn. Der Indianer zog sein Meffer-M'Rela land hob seinen Tomahamf, und sagte ihm : wenn er nicht angens blicklich sein Messer niederwürfe, so wurde er ihn todten; er warf nun sein Messer fort, und übergab sich ohne weiteren Bersuch sich zu widerseten. Raum mar das handgemenge im Schlamm vorüber, fo tamen Wells und feine Gefährten ans Ufer, und faben D'Relland und ben Indianer rubig im Schlamm fteden. Wie fie faben, daß ihr Wefangener ihnen sicher sei, hielten sie es nicht nothig, den gefährlichen Sprung zu thun. Gie gingen zu einer Stelle, mo bas Ufer nicht zu fteil war, gingen berunter, und zogen ben Gefangenen aus bem Schlamm, und banden ibn ; diefer war fehr murrifch, und wollte weder indianisch noch englisch sprechen. Einige der Parthie gingen für ihre Pferde, mabrend die Andern den Schlamm und die Farbe von ihrem Gefangen muschen ; wie diefer gewaschen, zeigte es fich, daß er ein Weißer war; allein noch immer schlug er es ab zu sprechen, ober Rechenschaft von sich abzulegen. Die Parthie scalpirte ihre beiden Erfchoffenen, und gingen mit ihrem Gefangenen gum Sauptquartier gurud. Bahrend ibrer Rudreife, machte fich Beinrich Miller die Idee, daß es fehr gut möglich ware, daß ihr Gefans gener sein Bruder Christoph sei, welchen er vor einigen Jahren verlaffen batte. Unter diesem Eindruck, ritt er neben ihn, und nannte ihn mit seinem Indianernamen; bei dem Laut seines Ramens stuß te er, wendete fich um, und frug, woher er feinen Ramen wiffe ? Das Geheimniß war bald erklart—ibr Gefangener war wirklich Christoph Miller. Eine geheimnisvolle Borfehung schien Christoph Miller in folde Lage im Lager verfett zu baben, daß fein Leben erhalten wurde ; batte er zur rechten ober linten Seite gestanden, fo mare er unausbleiblich getödtet worden. Allein das Schickfal, wels ches die indianische Race zu Bertilgung bestimmt zu haben scheint, läßt zu, daß der Weife lebt, mahrend die Indianer bem Schicffale, welchem sie nicht entfliehen konnen, überlassen sind.

Capitain Mells fam gludlich mit seinem Gefangenen nach Fort Greenville. Dier murbe er ins Wachhaus gesetzt, wo Gen. Wanne

ihn oftmals über basjenige, was er von dem Borhaben ber Indianer wiffe, befragte. Capt. Wells und Beinrich Miller waren fast beständig im Wachbause bei Christoph, und drängten ihn alle Gedans fen, noch länger mit den Indianern zu leben, fahren zu laffen, und fich mit seinen Berwancten unter ben Weißen, zu vereinigen. Chris stoph war eine furze Zeit sehr zurückhaltend und mürrisch, allein bald wurde er freundlicher, und gab ju, daß wenn er aus feinem Gefanniffe befreit murde, er bei den Beifen bleiben wolle. Capt. Wells und sein Bruder Jeinrich baten den General Wanne für Christophs Ben. Banne fonnte faum folden Bittstellern eine Bitte abschlagen, daber gab er, ohne sich zu bedenken, den Befehl, Christoph in Freiheit zu segen; und bemerkte babei, daß wenn er fie bintergeben follte, und zu ben Indianern guruckfehren, fo murden biefe body nur um einen ftarter fein. Christoph murde in Freiheit gesetzt, und schien bei dem Wechsel seiner Lage sehr vergnügt zu sein; er wurde mit einem schönen Pferde beritten gemacht, und für den Rrieg gut ausgeruftet. Er vereinigte fich mit ber Compagnie bes Capt. Belle, und mit seinem Bruder, und focht, mahrend ber Dauer des Krieges, tapfer gegen die Indianer ; er war treu feinem Wort, und bei jeder Gelgenheit zeigte er sich als einen unerschrockenen und beherzten Rrieger.

Cobald Capt. Wells und seine Compagnie fich ausgeruht, und ihre Pferde erneuert hatten, so waren sie besorgt für einen anderen Streich mit den rothen Männern. Zeit, ohne Thatigfeit, mar lastig für folche erregbaren Geister. Gie verließen daher Greenville fruh im Juli; ihre Compagnie war durch Chriftoph Miller verftarft, und ihre Befehle lauteten : daß fie Gefangene bringen möchten. Gie gogen durche land, gang auf indianische Urt gefleibet und bemalt ; gingen über ben Et. Mary Fluß, und bann burd, bas land bis nahe zum Fluß Anglaize, wo fie mit einem einzelnen Indianer zusammentrafen, sie riefen ihm zu, sich zu ergeben; diefer, obschon feche Beiße gegen ibn allein waren, wollte er fich nicht gefangen ges ben, er legte sein Gewehr an, und ba die Beißen sich ihm zu Pferde näherten, schoff er, ba er aber sein Zeil verfehlte, gab er er Kersens geld um seine Klucht zu bewirfen. Das Neisholz war aber fo biet, baß er an Raum zwischen seinen Berfolgern und ihm gewann; Chris ftoph Miller und M'Belland ftiegen ab, und bald hatte ihn M'Belland überholt; wie diefes ber Indianer fab, fchlug er mit feiner Flinte nach M'Relland, dieser parirte den Schlag; und da beffen 216= ficht war, nicht zu todten, so stellte er ihn, bis Christoph heran fam, und fie nahmen ihn, ohne daß ihm oder ihnen ein Leid zugefügt wäs re, zum Gefangenen; dann zogen sie sich wieder zum Sauptquartier guruck, welches fie ficher erreichten. 3hr Gefangener wieß fich als ein Potawotanie-Sauptling aus, beffen Muth und Tapferfeit seines Gleichen suchte. Da Christoph Miller bei Dieser Gelegenheit seinen Theil, zur allgemeinen Zufriedenheit der Tapferen, mit welchen er wirkte, verrichtet hatte, so hatte er, wie er verdiente, ihr ganzliches Bertrauen.

Es ift nicht mein Borhaben, einen genauen Bericht über die ver-

schiedenen Verrichtungen zu geben, welche von den Spionen der Arsmee Wannes, geleistet wurden; dennoch würde dieses eine sehr insteressante Erzählung für westliche Leser geben. Blos einige der Thaten Capitain Wells und seiner unternehmenden Gefährten, has be ich ausgesucht, um zu zeigen, was für eine Art Männer sie waren. In keinem Alter der Welt, giebt die Geschichte so viele Beispiele wiederholter Tapferkeit, als bei den Thaten, welche die Grenzer von West-Pennsylvanien, West-Virginien und Kentucky verrichteten; doch diese Thaten augenscheinlicher Verwegenheit, wurden so oft und in großer Anzahl verrichtet, daß man sie zu der Zeit, wie sie ges macht wurden, kaum bemerkte, daß es die gemeinen Begebenheiten

des Tages waren.

Ich zweisle keinen Augenblick, daß während dem Feldzug des Ge= neral Wanne, Capt. Wells und seine Leute, nicht weniger als zwans zig Gefangene machten, und mehr als eine gleiche Anzahl tödteten. So verwegen sie auch im Kampfe waren, war doch Tapferkeit nur ein Theil ihres Werthes, dieses wird durch folgende Begebenheit hins länglich bewiesen: Während einer ihrer Wanderungen durch das Land der Indianer, kamen sie zum Ufer des Flusses St. Marn, und saben in einem Kanve eine Indianer-Familie stromauf kommen. Capt. Wells stieg ab, verbarg seine Leute nahe am Ufer, und ging selbst an das Ufer, so daß er frei gesehen werden konnte, und rief den Indianern zu, herüber zu kommen. Da er auf Indianer-Art gekleis det, und ihre eigene Sprache sprach, so kamen die Indianer, indem sie keinen Keind in diesem Theile des Landes vermutheten, und daher Denselben Augenblick wie der keine Gefahr argwohnten, herüber. Kanve gegen das Ufer stieß, hörte Wells die Sahnen an den Buchseu seiner Gefährten knacken, als wenn sie vorbereiteten die Indianer zu erschießen; allein wer war in dem Kanve?—es war sein india= nischer Bater nebst einem andern, mit ihren Kindern. Gefährten, mit gespannten Budgen vorwärte kamen, um den tödtlis chen Sturm über die verurtheilten Indianer fahren zu laffen, rief innen Wells zu, daß sie davon abstehen sollten; er unterrichtete sie denn, wer die Indianer seien; und erklärte feierlich, daß der Mann, welcher den Versuch mache dieselben zu beschädigen, eine Augel durch den Kopf erhalten wurde. Ferner sagte er zu biesen Leuten: "Dies se Familie gab mir zu essen, wenn mich hungerte; fleidete mich, wenn ich nackend war, und pflegte mich gütig, wenn ich frank war; ja! in jeder Hinsicht waren sie so gütig und freundlich zu mir, als zu ihren eigenen Rindern."-Diese kurze, aber nachdrückliche Rede, fand ihren Weg zu den mitfühlenden Herzen seiner Gefährten. Dennoch würden diese eine lumpige Erscheinung gemacht haben, bei der Einführung in eine modische Thee-Parthie; oder in einem prachts vollen Ballsaal, unter verfeinerten Großen; oder bei einem ceremos. niellen Morgenbesuch, um durch alberne Winke, Verbengungen und Höflichkeiten zu kommen,—die jekige war eine Scene der Natur, und Dankbarkeit der Beweggrund; alle, wie auf einmal, theilten die Ges fühle ihres Kührers. Nie habe ich einen wahrhaft topferen Mann gefannt, ber die Thrane bes Mitgefühls bei ber Freude, bem Gram

ober Rummer feines Mitmenfchen gurud gehalten ; es ift ber vergagte Feigling ber grausam ift, wenn er im Bortheil ift. Gie marfen ihre Buchsen und Tomabamt von fich, gingen zum Kange zu ben gitternden Indianern, und schuttelten ihnen auf die freundlichste Urt die Sande. Capt. Wells verficherte ihnen, daß fie nichts von ibm zu furchten batten, und nachdem er mit ihnen geredet batte, um ihre Furdyt zu vertreiben, fagte er zu ihnen : "daß Gen. Manne fich mit einer übermältgenden Macht nabere ; und bag bas Bene, was Die Indianer thun fonnten, Friede zu machen ware; indem Die Beis Ben nicht wünschten ben Krieg fortzuseten; und bat seinen indianis ichen Bater, fich aus ber Rabe ber Wefahr zu entfernen." Er bot ihnen nun Lebewohl. Gie schienen fehr bankbar fur feine Gnade gu fein: und fließen ihr Rance ab, und fuhren ftromunter fo schnell als fie nur konnten. Capt. Wells und feine Gefährten, wenn auch vollendete Bermegene im Wefecht, zeigten bei tiefer Gelegenheit, bag fie im Befit der rechten Danfbarfeit und Gute bes Bergens feien, wel-

ches bem Menschengeschlecht Ehre bringt.

Unfange August, wie die Sauptarmee auf ber Stelle, welche nach ber fur bas Fort Defiance bestimmt war, angefommen war, wunsch= te Ben. Banne über bas Borbaben ber Indianer unterrichtet gu seine Um dies zu erlangen, wurde Capt. Wells wieder abgeschickt, einen anderen Gefangenen zu bringen. Die Entfernung von dem Fort Defiance zu bem brittischen Fort an ber Mindung des Manmee Fluffes, betrug nur 45 Meilen ; er hatte baber nicht lange gu reifen um Indianer zu finden. Da fein Borbaben war, einen Glefangenen zu machen, so wurde es nethwendig sich aus dem Wege großer Parthien zu halten, und zu versuchen mit Berumftreichern zusammen zu treffen ; in anderen Källen konnte er fonst leicht überwältigt und gefangen genommen werben. Gie gingen vorsichtig ben Maumee hinab, bis fie in die gegenüberliegende Gegend famen, wo im Jahr 1813, General Barrifon tas Fort Meigs errichtete: dies war zwei Meilen oberhalb bem brittischen Fort, bamals Fort Campbell genannt. Auf dem westlichen Ufer des Maumee lag ein indianisches Städtchen. Wells und seine Gefährten ritten in bas Städtchen, als wenn fie erft eben vom brittischen Fort famen; ba fie burch aus nach indianischer Art gefleidet und bemalt waren, ritten fie durch bas Städtchen ; bann und wann ftill haltend, um fich mit ben Indianern in ihrer eigenen Sprache zu unterhalten. Abudung wurde gebegt, wer diese wohl waren, benn allgemein murs de geglaubt, bag biefes Indianer von ferne ber fommend, seien, und gefommen waren, um an ber Schlacht, welche, wie jeder wußte, bald gefochten werben folle, Theil zu nehmen. Raditem fie bie Ctabt in einiger Entfernung binter fich batten, begegneten fie einem Inbis aner und einer Fran zu Pferbe, welche von ber Jago gurud gur Ctabt famen ; bieje murben ohne Wiberstand zu Gefangenen gemacht. Mun machten fie fich wieder nach bem Fort Defiance gurud. Wie fie schnell ben Maumee hinauf gingen, kamen fie, etwas nachbem es buntel geworben mar, nabe an ein großes lager ber Indianer, melthe sich um ihr Lagerfeuer erlustigten. Unter der Drohung augen-

blidlichen Todes, murbe ben Gefangenen Stillschweigen auferlegt; und gingen mit biefen rund um das Lager, bis fie ungefahr eine balbe Meile oberhalb benfelben ankamen, wo fie bielten, und fich über ihre fernere Berrichtungen beriethen. Dach ber Berathung, fnebelten und banden fie die Gefangenen an Baume, und wollten bann nach bem Lager gurudreiten, einen Scherg mit ben Indianern treiben, und nachdem, jeder einen Judianer tooten. Dit Bedacht ritten fie stromab, und fubn in das Lager, und hielten, mit ihren Buchsen quer über bem Sattel liegend. Gie befrugen nun, mann fie am letten von General Bayne und den Bewegungen seiner Armee gehört hatten; auch wie bald und wo die Schlacht geliefert werden folle, welche man erwartete? Die Indianer, welche um Wells und feinen Berwegenen standen, maren febr gesprächig, und beantworteten alle ibre Kcagen, obne zu vermuthen, daß Betrug binter ihrem Befuche ftede. In einiger Entfernung von ihnen, faß ein Indianer, welcher endlich Betrug merfte, biefer flufterte ju einem, ber nabe bei ihm war, in einer anderen Sprache: er vermuthe, daß biefe Kremben Unbeil bruteten. Wells verstand was er fagte, gab fcmell bas abgesprochene Signal, und jeder schoff in der Entfernung von nicht mehr als sechs Kun seine Buchse in den Leib eines Indianers ab. Der Indianer, welcher Berdacht gegen fie geliegt, war gleich, nachdem er die Bemerkung gemacht, mit mehreren Underen mit ihren Buchfen in den Sanden aufgestanden, allein ehe fie fertig waren, batten Wells und feine Parthie geschoffen. Cobald lettere geschoffen, fpornten Te ihre Pferde, und legten fich flach auf deren Rucken, um bem Keinde weniger Biel, um darnach ju schießen, zu geben. Gie maren noch nicht aus bem Schein ber Lagerfeuer als Die Indianer M'Relland wurde unter das Schulterblatt geschoffen, fo baß bie Rugel auf der Schulter wieder heraus fam ; Capt. Wells wurde burch ben Urm, in welchem er feine Buchfe trug, gefchoffen ; der Urm war gebrochen, und feine treue Buchfe verloren. Die ubris gen der Parthie sowohl wie die Pferde erlitten feine weitere Beschäs digung.

Welche Dreistigkeit, welches Selbstvertrauen, wurde bei diesem fürchterlichen Zusammentreffen, von diesen Männern gezeigt. Dies se übertreffen Gen. Marion, und seine Sergeanten. Sie waren so oft unbeschädigt aus so manchem verwegenen Gesechte gekommen, so die seigen alle Gesahr verhärtet waren; da sie keine Nebensbuhler in der Armee hatten, so suchten sie ihre früheren Thaten zu übertreffen. In ein feindliches Lager zu reiten, und sich mit dem Feinde zu unterhalten, ohne ein Zittern zu bekommen, oder in Berwirtung zu gerathen, zeigt wie sehr ihre Herzen abgehärtet waren. Diese Begebenheit des wirklichen Lichtens, wetteisert mit der erdichtesten doch herrlichen Muse best griechischen Dichters. Homer sendet seinen unüberwindlichen Helden, unterstüßt von der undurchöringlischen Kültung Inpiters, um einen Nachtangriff auf den Keind zu maschen. Diomedes macht einen erfolgreichen Angriff auf den Keind zu maschen. Diomedes macht einen erfolgreichen Angriff auf den Keind zu maschen. Nicht so unsere weistlichen Helden; diese gehen fühn in die Mitte des Keindes, während ihre Lagerseuer hell brennen, und

offen beginnen fie das Wert des Todes. Nachdem fle diefe gu weit getriebene Sandlung verrichtet, fprengten fie in voller Gile gu ber Stelle, wo fie ihre Gefangenen gelaffen, fetten fich zu Pferde, und machten fich auf, um nach Fort Defiance zu kommen. Capt. Wells und M'Relland waren fchwer verwundet; und ba fie nach tem Fort ungefähr dreißig Meilen hatten, um die Rulfe eines Wundarztes zu erlangen, und ihr Marsch langfam und schmerzvell war, so wurde einer nach tem Fort abgeschickt, um eine Wache und einen Bundargt zu bringen. Cobald ber Bote bes Capt. Wells bas Kort erreichte, und die Rachricht von ber Bermundung und ber gefährlichen Lage biefer belbenmutbigen und treuen Spienen brachte, fo mar ein allgemeines Mitgefuhl für dieselben erregt. Das Gefuhl tes Gen. Wanne mit den leibenden Selbaten, war zu jeder Zeit schnell und empfandlich erregt; man fann fich baber leicht verftellen, wie ftart feine Befummerniffe maren, wie er von ben leiten und ber Gefahr feiner zuversichtlichen und auserwählten Bante borte. Dhne einen Angenblick zu verfaumen, fdicte er einen Wuntargt, nebft einer Cems paanie ber schnellsten Dragener, tiesen tapferen Leuten beizusiehen, und fie bis ins Sauptquartier zu bewachen. Um genug zu fagen, fie famen gludlich bert au, und bie Bermunteten murten febald als möglich wieder bergestellt.

Einige Tage nach tiefer Begebenheit wurde bie Schlacht geschlasgen, und ein berrlicher Sieg gewennen. Capitain Wells und seine wagbälfgen Gefährten, waren später nicht mehr betbeiligt, in fernesren Thaten ter Feintseligteit, bis ber Krieg glücklich burch einen

bauerhaften Friedensvertrag beendigt mar.

Sine neue und glückliche Zeitrechnung tagte im Westen. Gin grausamer, fast fünfzig Sahre mährender Vertilgungefrieg, wurde burch einen allgemeinen Frieden mit den rothen Leuten des Waldes beendigt. Die Namen und das Andenken dieser tapferen Männer, welche bei der Cefahr immer vorne waren, sollten in Berehrung gehalten von den Millionen, welche jest in Frieden und Ruhe schlafen, in dem Lanstriche, welchen sie mit Gefahr ihres Lebens in tausenb

Schlachten, erworben.

Es ist sehr natürlich, vom Leser, zu fragen, was ist aus biesen Männern nach dem Ende des Krieges geworden? Was aus Therp, Kieman, und den beiden Miller geworden, habe ich nie geshört; allein wenn sie nech leben, so wird wahrscheinlich eine räuscherige Kütte ihre Wohnung im weiten und entsernten Westen sein; unbefannt und ungeehrt. Ben dem tapferen abgehärteten und thästigen M'Lelland, habe ich zum letzen Mal gehört, daß er im Jahr 1812, von einem Zug nach den Kelsengebirgen, in St. Louis angestommen sei. Er war bis zum sillen Meere, an der Mündung des Columbia Stromes, gewesen. Solch eine Reise, durch unbedaute, undewohnte Meere von Steppen (Prairies), sich durch das sturmissiche Schneegestöher und Kagelwetter zu arbeiten, welches sich in fast förtdauernden Stürmen um die Köhen der furchterregenden Kelsen, werans die Felsengebirge zusammen geseht sind, wirdelt; wo Wins

ter ewiglich regiert,—diese Unternehmung stimmte mit der waghale

figen Unlage des Mannes überein.

Das Schickfal des tapkeren und beklagten Capitain Wells endigte mit ihm, während des letten Krieges, am 15ten August, 1817, bei Fort Dearbone, bei der Mündung des Chicago Flusses, am Ufer des Michigan Sees; hier wurde er in einem ungleichen Gefecht erschlasgen; es wurden nämlich vier und sechzig Weißen, von mehr als vier hundert Indianern angegriffen. Hier siel ein Mann, so kühn, wie jemals einer eine Büchse trug, oder einen Tomahawk hand

habte.

Beim Versuch die schrecklichen Begebenheiten, und furchterregens den Gefechte zu beschreiben, welche an der westlichen Grenze vorfielen, treffen wir oft mit Scenen zusammen, welche zu beschreiben, die Sprache zu arm ist. Der Begriff ist zu schwer, um ihn lebendig an den Tag zu bringen, und in der Bemühung sich auszudrücken, versucht jeder Finger eine Zunge zu sein; wenn wir die fühnen Angriffe, oder die scharffunigen, meisterlichen Rückzüge der alten Grenzer, und den geduldigen Muth mit welchem fie Ermudung und Hunger ertrugen, erwägen. Es ist erwiesen, daß Menschen wenig wissen, wie viel Unglück und Mühseligkeiten sie ertragen können, als bis sie geprüft werden. Die Gefahren von den Keinden, wenn schon groß, waren nur ein Kingerzeig bei der Aufzählung ihrer Leiden; sie muße ten durch dice Wälder, ohne Straße noch Pfad, gefratt von Sfrauchern, gebrannt von Resseln, oder zerrissen von Dornen. die Racht näherte, kein Zufluchtsort um sie gegen die grausame Hefe tigfeit des Sturmes zu schüßen, oder bequemes Lager um ihren ers müdeten Körper auszurnhen; die feuchte Erde war ihr Bett, das Himmelgewölbe ihre Bedeckung. Bon Mücken und Musquiten ges peinigt, waren ihre Nächte schlaflos. Bei Sonnenaufgang mußte ihre Vorsicht und Wachsamkeit erneuert werden, um sie vor der Ges fahr eines Ueberfalls ihres wachsamen, fühnen und gewandten Keindes zu schüßen.

# Robert Benham.

Eine Anzahl Kiel-Boote fuhren unter dem Befehl des Maj. Robgers, im Herbste, 1779, den Dhio hinauf, und waren ohne Zufall,
bis an die Mündung des Licking gekommen. Jedoch, hier bemerkten
sie einige Judianer, welche auf dem südlichen Ende einer Sandbank
standen, während ein Kanoe, von 3 Andern gerndert, von dem Kentucky Ufer absties, als wenn sie die Anderen an Bord nehmen wollten. Rodgers besehligte sogleich, daß die Boote an das Kentucky

Ufer befestigt, während die Mannschaft, beren Angahl sich auf siebens zig belief, sich wohl bewaffnet, und vorsichtig verwärts bewegen folle, auf eine folche Urt, dan bie Stelle mo die Indianer gesehen murs ben, umschlossen wurde. Wie aber Robgers, als er glaubte ben Reind umzingelt zu baben, fich bereitete auf Diefelben zu fturgen, wurde er, wie vom Donner gerührt, als er fah, bag einige hundert Wilben schnell von allen Seiten aufgrangen. Diese begannen ein beftiges Kener, warfen ihre Buchsen bin, und fielen mit dem Tomas bawf über die Ueberlebenden ber! Der Schrecken mar allgemein. und bas Gemetel ungebener. Major Rodgers, mit funf und vierzig seiner Bente waren schnell getodtet. Die Ueberlebenden machten eis nen Bersuch ibre Boote zu erreichen, allein die funf Männer, welche fie zu bewahren, zuruck gelaffen waren, batten fich fogleich im hintersten Boote vom Ufer entfernt, und die Uebrigen waren schon von ben Indianern in Besitz genommen. Getäuscht in tem Bersuch, wendeten fie fich withend gegen ben Keind, und burch die Unnaherung der Racht unterftutt, brachen fie burch ibre Linien, und bewirften ibre Flucht, mit Sinterlaffung einiger todtlich Berwundeten, nach

Harrodeburgh.

Unter ben Bermundeten mar Capt. Benham ; biefer murde, furz nachdem sie burch bie Linien bes Keindes brachen, burch beide Beine geschoffen, ba ber Anochen zersplittert mar, fiel er gu Boben. Bum Glud mar ein großer Baum, nabe bei ber Stelle wo er fiel, vor Rurgem gefallen, er foleppte fich mit großen Schmerzen in die Rrone beffelben, und lag fo versteckt unter ben 3weigen. Die Ins dianer, eifrig in Berfolgung ber Unteren begriffen, paffirten ibn, obne ibn zu bemerken; gegen Mitternacht war alles rubig. Um tolgenden Morgen, fehrten die Indianer jum Schlachtfeld gurud, um bie Todten auszuziehen, und wegen den Booten Sorge zu tragen. Benbam, obidon in Wefahr zu verhungern, ließ fie vorbei geben, obne ihnen etwas von seinem Zustande wissen zu lassen; richtig vermuthend, daß feine zerschmetterten Beine, fie blod verleiten murde, um ihn mit dem Tomabawf zu todten, um fich die Mibe, ihn nach ihrer Stadt zu tragen, zu ersparen; baber lag er stille, bis gegen Abend bes zweiten Tages, wo er einen Waschbaren, nahe bei fich. einen Baum binaufsteigen fab, er schof ibn, indem er Mittel zu finden hoffte, denselben zu erreichen, wo er dann versuchen wollte ein Kener anzugunden, und fich ein Mahl zu bereiten. Kaum batte feine Buchse gefnallt, als er einen menschlichen Schrei, augenscheinlich nicht mehr als fünfzig Schritte entfernt, borte. Da er glaubte es war ein Indianer, lud er schnell seine Buchse, und hielt sich still, die Unfunft eines Keindes erwartend. Augenblicklich wurde bieselbe Stimme, jedoch weit naber, gebort. Roch immer bielt fich Benham stille, boch frannte er den Sahn seiner Buchse, und faß fertig, sobald ein Gegenstand fich nabere, zu schießen. Ein britter Ruf erscholl, von einem Andruf der Ungeduld und Verlegenheit begleitet, welches Benham verleitete zu glauben, bag ber Unbefannte ein Rentuctier fein muffe. Gedech, fe balb er ten Ausruf: "Wer ihr auch feibum Gotteswillen gebt mir Intwort !"-hörte, antwortete er ihm

mit Bereitwilliafeit, und bald maren Die Varthien vereinigt. Bie mir ichon bemerkt baben, mar Benham burch beide Beine geschoffen : ber Dann, welcher jest erschien, mar aus berfelben Schlacht entrone nen, und zwar mit beiden Urmen gebrochen. Go mar jeder im Stande, bem Ginen zu ersetten, mas dem Andern fehlte. Benham batte den vollkommenen Bebrauch feiner Urme, founte feine Buchfe laden, und mit großer Fertigfeit Wild erlegen, während fein Freund ben Gebrauch seiner Beine batte, founte Daber mit seinen Beinen das Bilo, zu der Stelle wo Benham faß, binfchieben; Diefer fonnte es bann fochen. Wenn fein Dolg nabe war, fo fcharrte fein Befahrte mit seinen Tuken Reiser zusammen, und schob es nach und nach, bis Benbam daffelbe erreichen fonnte, welcher beitändig feinen Gefährten fütterte,-beffen Bunden sowohl wie feine eigenen verband-worn er beider Bemder gerriß. Große Sanvieriafeit machte es ihnen fich Baffer zu verichaffen-allein Benham nahm endlich feinen Sut. gab feinem Gefährten den Rand beffelben gwifden die Babne, und fagte ihm, bag er bis an den Sale in den Liefing geben, und burch Reigen seines Kopfes, so Waffer in ben Sut schöpfen solle. mar fo im Stande Maffer zu beforgen, welches bann Benham gebrauchte, wenn es nothia mar.

In einigen Tagen waren alle Eichhörnchen und Bögel, welche zu erreichen waren, getöbtet, und der Mann, mit den gebrochenen Armen, wurde ausgeschickt, um Wild in die Schußweite zu treiben. Glücklicherweise waren in diesem Balde wilde Truthühner im Uebersfluß, und dieser Mann trieb sie gegen Benbam, welcher selten versfehlte, zwei oder drei ans jeder Heerde zu schießen. Auf diese Art versorgten sie sich mit Lebensmitteln für einige Wochen, die ihre Bunden so weit hergestellt waren, daß sie reisen konnten. Sie versließen nun ihr altes Quartier, und errichteten sich einen kleinen Schuppen an der Mündung der Licking, wo sie sich lagerten, die tief in den November, ängstlich die Ankunft eines Bootes erwartend, welches sie mit sich nach den Källen des Obio nehmen würde.

Um 27sten November, bemerkten sie ein Klach-Boot, welches lange sam den Dhio sich herunter bewegte. Benham steckte seinen Sut auf einen Stock, und rief laut für Sulfe. Jedoch, die Mannschaft, fie für Indianer haltend-judem wenigstens vermuthend, daß fie die Albucht hatren, fie an bas Ufer zu locken, gab nichte um ihr Unglückes Signal, fondern wendete gleich, und fuhr zur gegenüber liegenden Seite des Stromes, bann jedes Ruder bemannend, versuchten fie Dieselben so schnell als möglich zu pasiren. Benham sab sie vorbeis fahren mit einer Gemuthebewegung, welche an Berzweifelung grenz te, benn die Stelle murde febr oft von den Indianern besucht; und Die Unnaberung bes Winters drohte ihnen mit Bernichtung, wenn fie nicht bald befreit wurden. Endlich, nachdem das Boot beinabe eine ba'be Meile ben Strom binunter gefahren, fah er ein Ranve von dem Boote abstoßen, und fich vorsichtig dem Ufer von Kentucky nahern, gelegentlich daffelbe mit großer Borficht untersuchend. Benham rief laut um Sulfe,-nannte feinen Ramen, und feine Befchafs tigung. Rach langem Bin- und Berreden, und manchen Beweisen von

Widersetlichkeit auf der Seire der Mannschaft, sließ endlich das Kannve gegen das Ufer, und nahm Bendam und seinen Gefährten an Berd. Ihre Erscheunung erregte viel Argwebn. Sie waren fast ganz nackend, und in ihren Gesichtern war ein Bart von seche Woschen Wachsthum. Der Eine war kaum im Stande auf Krucken vorsan zu kommen, und der Andere konnte es oben einrichten sich mit einer Kand das Essen zum Munde zu brugen. Sie wurden mit nach Louisville geneumen, wo ihnen ihre Aleider (welche in dem Boote, welches sie verlassen batten, waren, und durch dasselbe mitgenemmen wurden,) zuruck gegeben ; und nach einigen Wochen Unpäßlichkeit, wurden beide gänzlich bergestellt.

Benham biente spater mabrend ber Daner bes Indianerfrieges im Nerdwesten; begleitete bie Keldzuge von Karmer und Wilfinsen; theilte bas Unglud St. Clairs, und war später bei bem Triumphe Wannes. Rach bem Friedensschluß kaufte er bas land, auf welchem Robgers geschlagen wurde, und endete seine Tage in Ruhe, mitten unter ben Scenen, welche Zeuge seiner Leiden waren.

### Merander M'Connel.

Anfangs Krubling bes Jahres 1780, ging Alexander M'Connel. von Berington, in Rentucto, ju Jug in ben Wald, um Sirfche gu fchies Bald batte er einen großen Bock getobtet, und ging nach Saus fe, ein Pferd zu holen, um ihn mit biesem nach Saufe zu bringen. Während seiner Abwesenheit, fam eine Parthie von funf Indianern, auf einem ihrer verstectten Buge, stiegen zufällig auf ben Sirich. und bemerfend, daß er erft vor furgem getobtet, fo vermutheten fie richtig, daß der Jäger bald fommen wurde, um das Aleisch zu holen. Drei von ihnen nahmen daher ihren Standort auf furze Schugweis te vom Sirich, mabrend die zwei Underen ber Gpur bes Jagers folge ten, und ben Beg, woven man vermuthete, bag er benfelben foms men murbe, verlegten. D'Connel, feine Gefahr vermutbend, ritt obne Gorgen ben Beg, welchen die beiden Rundschafter bewachten. bis er ben Birfch zu Geficht befam ; wo bann von ber gangen Parthie auf ihn geschoffen, und fein Pferd getodtet wurde. Bahrend er arbeitete, um fich von bem fterbenden Thier logjumachen, murbe er von den Indianern ergriffen, überwältigt, und als Befangener mitgenommen. Geine Beffeger ichienen jedoch luftige, aut gegrtete Gefellen zu fein, und erlaubten ihm ungebunden mit ihnen zu geben, und was nech außerorbentlicher war, ließen ihm feine Buchfe und Saabaerathichaften. Er begleitete fie mit augenscheinlicher Seiters feit mahrend bes gangen Tages, und zeigte feine Bewandtheit. Sirsche für den Gebrauch der Gesellschaft, zu erlegen, die sie ihn mit großer Partheilichkeit aufahen. Nachdem sie auf diese Urt einige Tage gereiset waren, erreichten sie endlich tas User des Ohio. Frider hatten sie zur Vorsicht ihn jede Nacht gebunden, wenn auch nicht sehr fest; allem an diesem Abend, machte er ihnen Vorstellungen über diese Sache, und klagte so sehr über die Schwerzen, welche die Stricke ihm verursachten, daß sie bloß den Strick um seine Handsgelenke legten, und in einen leichten Knoten banden; das andere Ende des Strickes besestigten sie an ihren eigenen Körper, damit er keine Bewegungen machen könne, ohne sie zu erwecken; sie legten sich ruhig schlasen, ihrem Gesangenen freistellend, ihrem Beispiele zu sol

gen ober nicht, gerade wie es ihm gefiel.

M'Connel beschloft diese Racht seine Flucht zu bewirken, wenn möglich; da fie am folgenden Morgen über ben Strom feten wollten, welches ihm bann mehr Edmierigfeit machen murbe. Daber lag er rubig bis gegen Mitternacht; angitlich barüber nachdenfend, welche die besten Mittel seien, seinen 3wed auszufuhren. Bufallig fiel fein Blick auf feine Tufe, und rubten auf ber glanzenden Klinge eines Meffers, welches aus ber Cheibe gefallen, und nun nahe bei ben Jugen eines ber Indianer lag, an welchen er befestiget mar. Daffelbe mit feinen Sanden zu erreichen, ohne bie beiden Indianer zu ftoren, an welche er festgemacht, war unmöglich, und es war fehr gemagt, ben Bersuch zu machen, baffelbe mit den Fußen nach fich ju gieben. Jedoch biefes versuchte er. Mit großer Schwierigfeit faßte er die Rlinge gwischen seinen Zeben, und nach oft wiederholten und lange fortgefesten Bersuchen, brachte er es dahin, daß er es mit den Sanden erreichen fonnte. Geine Stricke durchzuschneiden war bann das Werk eines Angenblicks, nach und nach und fehr leife befreite er fich von den Indianern, ging zum Feuer und fette fich Er fab, bag fein Werf nur balb getban mar, benn, wenn er versuchen sollte, nach Sause gurudgufehren, ohne feine Teinde vernichtet zu haben, fo murde er gewißlich verfolgt, und mahrscheinlich überholt werden, und bann mare fein Schicffal gewiß. andern, ichien es fait unmöglich für einen einzelnen Mann, erfolge reich in einem Gefecht mit funf Indianern gu fein, wenn auch unbewaffnet und schlafend. Er kounte nicht erwarten, einen Dieb mit feinem Meffer fo ftille und verderblich zu thun, um Ginen zu vernichten, ohne die Undern zu erwecken. Ihr Schlaf mar fpruchwörts lich leicht und unrubig, und wenn er mit Ginem fe Ite, fo mare er unausbleiblich von den leberlebenden überwältigt. Daher mar das Meffer auffer der Frage. Rach ängstlicher Ueberlegung einiger 21us genblicke hatte er feinen Plan gemacht. Die Alinten ber Indianer waren nabe beim Keuer aufgestellt, ihre Meffer und Tomabawfs stacken in Scheiden an ihrer Seite.—Lettere durfte er, and Furcht Die Eigenthümer berfelben zu erwecken, nicht berühren, allein erftere brachte er forgfältig fort, mit Ausnahme zweier, und verbarg fie in ben Wald, wo er mußte, baß bie Indianer fie fobald nicht finden wurden. Dann fehrte er gu ber Stelle, wo biefelben noch immer fchliefen, ganglich unbefannt mit bem Schicfal, was fie erwartete :

nahm in jede Sand eine Alinte, legte die Laufe, feche Auf von ben Dufern entfernt, auf einen Block, und nachdem er genau einem auf den Repf, und einem andern auf bas Berg gegielt batte, bruckte er beide in bemselben Angenblick los. Beite erwiesen fich verberblich. Bei dem Knall ihrer Flinten sprangen die andern auf ihre Ruße, und blicfren wild um fich. M'Connel, welcher gleich zu ber Stelle gelaufen war, wo er die Alinten versteckt batte, ergriff schnell eine derselben, und seboß nach zwei seiner Feinde, welche zufällig in einer Linie franden. Der Borberfte fiel tott nieder, ba er burch die Mitte seines Rörpers geschoffen war, der And re fiel auch laut aufschreis end, allein schnell wieder zu sich kommend, sprang er auf, und binks te in ben Bald, fo schnell er immer fonnte. Der Kunfte und Gingige welcher unbeschädigt blieb, rann fort gleich einem Birfch, mit eis nem Edrei, melder eben fo gut Aurcht als Erstaunen aussprach. De Connet, nicht wunfchent, mehr folde Edlachten gu fechten, fuchs te seine eigene Buchse, und machte sich so schneil als möglich nach Lerington, wo er glucflich in zwei Tagen ankam.

Kurz nachdem bewirfte Frau Dunlap, von Favette, welche eine Zeit lang bei den Indianern gefangen gewesen, ihre Flucht, und kam nach Leringten zuruck. Sie berichtete, daß der Ueberlebende zu seinem Stamme zuruckgefommen, und eine traurige Geschichte erzählt habe. Er erzählte, daß er einen schönen, jungen Iäger bei Leringten gefangen genommen, und ihn glucklich bis zum Dhio gesbracht babe, während sie sich auf dem Ufer des Ohio gelagert hatten, hätte sie eine Parthic Weißer bei Nacht überfallen, und alle seine Gefährten, nehst dem armen vertheidigungslosen Gefangenen getödtet; letterer babe an Händen und Fußen gebunden gelegen, und wäre daher unfähig sowohl zur Klucht als zur Vertheidigung

gewesen!!

### Nobert und Samuel M'Afee.

Anfangs Man, 1781, wurde M'Ufce's Standposten, in der Nachbarschaft von Harrodsburg, bennruhigt. Samuel M'Ufee verließ in Gesellschaft eines andern Mannes, am Mergen des Iten Man, das Fort um eine fleine Bauerei zu besuchen, als plöglich, wie sie gegen dreihundert Schritte vom There entsernt waren, auf sie von einer Parthie Indianer, welche im Hinterhalt lagen, geschossen wurde. Der Mann, welcher ihn begleitete, siel sogleich; und M'Usse versuchte das Thor zu erreichen. Wie er, um diesen Zweck zu erreichen, schnell lief, fand er sich plöglich durch einen Indianer, welcher aus dem Rohrdischt sprang, und sich in seinen

Mea pflanzte, aufgehalten. Es war keine Zeit Complimente zu Geder besah den Undern für einen Augenblick stillschweis machen. gend, beibe hoben ihre Buchsen in demfelben Augenblick, und bruckten qualeich lod. Des Indianers Buchse versagte, mahrend M's Afees Rugel burch fein Gehirn fubr. Da er feine Zeit hatte, feine Buchse wieder zu laden, so sprang er über den Körper seines Gegnere, und fette seine Flucht zum Fort fort. Wie er nicht mehr hundert Schritte vom Fort war, traf er auf seine beiden Bruder, Robert und Jacob, welche bei dem Rnall der Klinten, schnell berands gefommen, um ihrem Bruder beigufteben. Samuel unterrichtete fie haftig von ihrer Gefahr, und ermahnte fie, zurudzugehen. Jacob war gleich bereit, allein Robert war taub gegen alle Warnungen, und erklärte, daß er vorber ben todten Indianer feben muffe. um seinen 3weck zu erreichen, lief er voran, und nachdem er seine Rengierde befriedigt batte, schnell auf demfelben Wege guruck, als er auf einmal fünf oder feche Indianer zwischen fich und bem Fort erblickte, augenscheinlich barauf bedacht, ihn lebendig zu fangen. Alle feine Schnelligfeit und Gegenwart bes Beiftes wurde jest in Unspruch genommen. Schnell lief er von Baum zu Baum, fich bestrebend um ihre Flanke zu kommen und eines der Thore zu erreiden; nachdem er fich oftmale gewender und fich in dem bichten Beholge bin und ber gewunden, fand er fich nur von einem Indianer verfolgt. M'Ufee warf sich schnell hinter einen Zaun, wendete sich gegen feinen Begner, und zwang ibn Schut binter einem Baum gu Beide blieben für einen Augenblick rubig; M'Afee hatte ben Sabn gespannt, und seinen Blick auf ben Baum gerichtet, auf die Stelle wo er vermuthete, daß der Indianer den Ropf vorstrecken wurde, um nach feinem Begner zu feben. Rach einigen Secunden wurde er befriedigt. Der Indianer ftellte langfam und vorsichtig einen Theil seines Ropfes blos, und erhob seine Buchse; sobald sich aber hinreichendes Biel zeigte, ichon M'Alfee, und der Indianer fiel. Wie er sich umdrehte, um seine Flucht fortzusetzen, schoffen sechs Andere auf ihn, und nothigten ihn hinter einen Baum. Kaum hats te er dies vollführt, als auch schon von der andern Seite von drei Feinden nach ihm geschoffen wurde; die Baumrinde flog um seinen Ropf und ber Stanb erhob fich in die Luft, von diesen Schuffen. Da ihm dieser Posten zu heiß wurde, so verließ er allen Schutz, und lief in gerader Richtung nach dem Fort, welches er, trots allem Widerstand, zur unaussprechlichen Freude seiner Brüder, welche an feiner Rückfehr verzweifelten, erreichte.

Die Indianer eröffneten jetzt ein heftiges Feuer gegen das Fort, nach ihrer gewöhnlichen Art, allein da fie fanden, daß jeder Bersfuch nußlos sei, brachen sie schnell ihr Lager auf, ohne weitern Bersluft, als die zwei von den Händen der Brüder Gefallenen; und auch ohne der Besagung weitern Schaden zugefügt zu haben. Nach einer halben Stunde kam Major M'Gary in vollem Galopp, mit einer Parthie von Harrodsburgh, vereinigte sich mit der Besakung, und verfolgte den Feind mit aller möglichen Lebhaftigkeit. Bald wurde berselbe überholt, und ein scharfes Gesecht fand Statt. Die Indias

ner waren in wenigen Minuten zerstreut, und ließen sechs Krieger todt auf dem Platze, hatten auch mehrere Verwundete, welche sie wie gewöhnlich mit sich fortnahmen. Die Verfolgung wurde einige Meilen weit fortgesetzt, allein wegen der Dichte des Gehölzes, und der änsersten Anstrengung und Venehmen des Feindes, war sie nicht sehr folgenreich. M'Gary verlor einen Todten, und einen Mann, der tödtlich verwundet war.

# Bryant und Hogan.

Ungefähr zu berselben Zeit wurde Bryants Posten von kleinen Parthien Indianern fehr gequält. Diefer mar ein Grenzposten, und empfing am ersten die Heftigkeit indianischer Feindseligkeit. Er wurde von vier Brüdern von Nord Carolina, im Jahr 1779, gegründet, einer dieser Brüder, Namens & illiam, hatte die Schwesster des Col. Boone geheirathet. Die Indianer lauerten beständig in der Nachbarschaft, verlegten die Wege, stahlen ihre Pferde und tödteten ihr Bieh. Endlich wurde es nöthig mit Parthien von 20 bis 30 Mann zu jagen, so daß man im Stande war, ohne Gefahr mit ihnen zusammen zu treffen und ihren Angriff abzuschlagen; welche fast mit jedem Tage fühner und hänfiger wurden. Den Rachmittag des 20sten Mans, verließen William Bryant in Begleitung von zwanzig Mann das Fort, um einen Jagdausflug den Elfhorn Fluß hinunter zu machen. Sie bewegten sich mit Vorsicht vorwärts, bis sie an allen Punften, wo gewöhnlich Hinterhalt gelegt wurde, vorbei waren; dann, wie sie keinen Keind sahen, wurden sie kuhner, und beschlossen, sich in zwei Parthien zu theilen um einen grös Beren Theil des Landes bestreichen zu können. Gine Diefer Parthien, von Bryant in Person begleitet, sollte den Elthorn Fluß auf bem südlichen Ufer hinunter geben, sich bort weit ausdehnen, und so viel Raum einnehmen als möglich. Die Andere unter Befehl des James Hogan, eines in guten Umftanden fich befindenden Bauers, follte sich in derselben Linie auf dem nördlichen Ufer fortbewegen. Die zwei Parthien wollten sich des Abends wieder vereinigen, und sich zusammen in der Mündung der Cane Run lagern. te punktlich den ersten Theil ihrer Plane. Allein Hogan war kaum einige hundert Schritte vorangegangen, als er eine laute Stimme hinter fich in sehr gutem Englisch rufen hörte: "Halt, Freunde!" Schnell saben sie sich um, und bemerkten einige Judianer, welche fie fo schnell als möglich zu Fuß verfolgten. Dhue sich aufzuhalten, um die Angahl zu gablen, spornten sie ihre Pferde, und stürzten sich in voller Eile durch den Wald, die Indianer blieben nahe bei ihnen,

und oft gewannen fie an Raum. Die Parthie hatte ein Pachoferd bei fich, um auf daffelbe das erlegte Wild zu packen; dieses wurde aufgegeben, und fiel in die Sande ter Indianer. Ginige verloren in der Gile ihrer Flucht ihre Sute; fobald fie aber in das offene Bes bolg tamen, ließen fie ihre Berfolger fo weit binter fich guruck, daß fie Athem holen, und mit einander fich besprechen konnten, ob es wohl der Mahe werth gewesen sei, ihre Pferde so anzustrengen, ehe fie fich über Die Angahl ihrer Feinde vergemiffert hatten; schnell befchloffen fie durch ben Bach zu reiten, und die Unfunft der Indianer zu erwarten ; follten fie biefelben, wenn fie fich mit Bryants Parthie vereinigt hatten, überlegen finden, fo wollten fie fich jum Fort gurudgieben; ba, wenn fie ibren Marfch gur Cane Run forts febren, fie einen überlegenen Teind über ibre Freunde bringen, und fo bas leben ber gangen Partbie gefährben wurden. - Demgemäß ritten fie durch ben Bach, fliegen ab, und erwarteten die Anfunft bes Keindes. Wahrend bem wurde es bunfel, und man fonnte deutlich die Unnäherung der Indianer auf dem andern Ufer hören; nach einer furzen Paufe ftieg ein einzelner Krieger bas Ufer binab, und begann burch bas Waffer zu maben. Dogan wartete, bis berfelbe aus tem Schatten ber Baume, welche auf bem Ufer wuchsen, getreten war; boch sobald er die Mitte bes Maffere erreicht batte. gielte Sogan genau, und fchon; ein ftarter Schlag im Waffer wurs be gehört, und fogleich war alles still. Die Berfolgung wurde nicht weiter fortgefest, Die Parthie bestieg ihre Pferde und fehrte nach Saufe gurud. Jedoch beforgt, Bryants Parthie von ihrer Gefahr zu benadzeichtigen, verließen sie das Fort vor Tagesanbruch, und ritten eilig den Bady berunter, in ber Richtung ber Mundung ber Cane. Wie fie noch einige hundert Schritte von ber Stelle waren, wo fie bas lager vermutheten, hörten fie ben Rnall mehrerer Edinfs fe, in schneller Folge. Dafitr haltend daß Broant mit einer Beers de Buffel zusammen gefommen, beschleunigten fie ihren Ritt noch mehr, um Theil an der Jago gu haben. Der Morgen war nebelig, und ber Pulverdampf lag jo fdiwer über bem Boben, bag man nichts erkennen konnte. Alls sie sich auf zwanzig Schritte dem Bas che genähert batten, fanden fie fich auf Viftoleuschusweite von einer Parthie Indianer entfernt, welche gelaffen auf ihren Baden fafen, und ihre Pfeifen zubereiteten. Beibe Parthien ftutten, boch fcmell fich zusammenraffent, schützten sie sich wie gewöhnlich, und bas Bes fecht begann mit großem Gifer. Die Indianer behanpteten ihren Stand ungefähr eine halbe Stunde, allein von verne georängt, und in der Geite umgangen, zogen fie fich endlich gurud; und ba fie beftig verfolgt wurden, wurden fie mit bedeutendem Berluft, welchen man aber nicht genan angeben konnte, endlich zerstreut. gan's Parthie murde ein Mann getodtet; und drei andere, boch feiner tödlich, verwundet.

Es creignete sich, daß Bryants Gefellschaft sich an der Mündung des Cane gelagert batte, wie abgesprochen war, und konnten sich daher keinen Begriff davon machen, warum Hogan ausblieb. Gesgen Tagesanbruch hörten sie eine Schelle in der Entfernung, wels

die fie fogleich als diejenige erkannten, die bas Packpferd von Sos gans Parthie an sich hatte; und welches wie wir gehort haben, dem Keinde am verbergebenden Albend überlaffen murde. Gie vermus theten nun, daß ihre Freunde in dem Rebel fich verirrt hatten, und bas lager nicht finden konnten; Bryant, von einem feiner Mans ner, Ramens Grant, begleitet, machten fich beritten, und ritten nach ber Stelle, wo man die Schelle noch immer horte. Rurg nache ber fielen fie in einen Sinterhalt, worans auf fie geschoffen wurde. Bruant murde todtlich und Grant fart verwundet; erfterer mar burch die Sufte und beide Rnie, letterer burch den Rucken geschoffen. Da jedoch beibe im Stande waren, fich im Sattel zu halten, spornten fie ihre Pferde, und erreichten furz nach dem Frühftud bas Fort. Während bem, hatten bie Indianer bas Lager überfallen, und zerstreut; und da fie fich bereiteten, nach ihrem Giege fich gutlich zu thun, murden fie ploglich, wie wir gebort baben, von Sogan angegriffen. Die Furcht der Parthie Sogan's bei ber erften Erscheinung ber Indianer, mar bie Urfache von Bruants Tod. Dies felben Männer, welche den Albend zuvor fo haftig geflohen, maren am nächsten Morgen im Ctanbe, mit ein wenig Ctanbhaftigfeit, Dieselbe Parthie zu besiegen. Satten fie zuerst gestanden, fo murben sie mahrscheinlich einen gleichen Erfolg gehabt, und bas Leben ihres Kuhrers erhalten haben.

### Adam Boe.

Einige Meilen oberhalb Mheeling gingen, Mitte July 1782, fies ben Whandotte über ben Dhio, und verübten große Berheerungen auf bem füblichen Ufer, tobteten einen alten Mann, welchen fie in feiner Sutte allein fanden, und verbreiteten durch bie gange Wegend Furcht und Schrecken. Ginige Stunden nachdem fie fich zurückgezos gen, hatten fich acht Manner aus verschiedenen Gegenden ber fleis nen Unffedelung verfammelt, und verfolgten ben Feind mit großer Unter den lebhaftesten und tüchtigsten ber Parthie Schnelligfeit. waren zwei Bruder, Ramens Abam und Andreas Doe. Abam war besonders beim Bolfe beliebt, in Starte, Munterfeit und Rubnheit suchte er feines Bleichen, er war schon gebaut, und in allen Gefahren bes Wilbes abgehärtet. Sie waren noch nicht lange ber Spur gefolgt, fo murden fie überzengt, daß die Bermufter von Groffuß begleitet murben; einem berühmten Sauptling bes Wyandott Stammes, welcher ben Ramen von feinen ungehenern Rugen hat-Seine Sohe überftieg bedeutend feche Tub, und feine Starte wurde für herkulisch angesehen. Er hatte fünf Bruder, welche ihm

an Gestalt und Muth wenig nachgaben, und ba fie fast immer beis fammen waren, fo waren fie ber Schrecken bes gandes. Abam Doe war voller Freude bei der Borftellung, daß er feine Stärke mit ber bes berühmten Häuptlings meffen konne, betrieb daher die Berfolgung mit foldem Gifer, daß fie bald in die Rabe des Keindes fas Die letten Meilen führte fie die Spur am sublichen Ufer des Dhio, wo die Kufftapfen im Sande tief und beutlich waren, allein, wie sie noch einige hundert Schritte von der Stelle entfernt maren. wo Weiße sowohl wie Indianer gewöhnlich übersetten, wand sie sich ploplich vom Strom ab, und debnte fich neben einem felfigen Sugel zu einem frumpfen Binkel mit ber frühern Richtung. Dier hielt Mam für einen Augenblick, befahl feinem Bruder mit den andern jungen Männern ber Spur mit gehöriger Borficht zu folgen, mabrend er fich auf dem Pfad am Strom halten wolle, welcher burch eis ne Menge Weiden gerade zu der Stelle führte, wo er den Keind zu finden erwartete. Wie er das Pulver auf der Pfanne feiner Buchse untersucht hatte, froch er vorsichtig durch das Gebüsch, bis er eine Unsicht des Plages der Einschiffung hatte. hier lagen zwei Kanoes ledig und augenscheinlich verlagen. Hiermit zufrieden, verlor er boch nicht seine Bachsamkeit, weil die Judianer nabe waren, und gewann einen hervorstebenden Telfen, welcher unmittelbar über die Ranves hing. Dier borte er von unten ein leifes Gemurmel, fah vorsichtig hinunter, und hatte den Gegenstand seines Suchens vor Der gigantische Großfuß lag unter ihm in bem Schatten einer Beide, und sprach in einem leisen tiefen Ton mit einem andern Krieger, welcher neben ihm ein bloffer Zwerg zu sein schien. gog fich leife gurnd und spannte ben Sahn. Das Ziel mar schon, die Entfernung überstieg nicht zwanzig Fuß, und sein Zielen untruge lich. Er hob feine Buchse vorsichtig und langfam, nahm ein sicheres Ziel auf Großfuß's Brust und drückte los. Die Pfanne brannte ab. Beide Indianer fprangen mit einem Ausruf des Erstaunens auf, alle brei ftarrten fich für einen Augenblick an ; allein biefe Unthätigfeit wurde schnell gehoben. Abam war zu sehr durch das Gesträuch gehindert, um fid gurud gu ziehen, und fein leben auf einen Burf segend, sprang er über das Gesträuch, welches ihn verborgen, und alle seine Rraft zusammen nehmend, sprang er vom Felsen hernieder gerade auf Groffug's Bruft, welcher durch biefen Stof zu Boden stürzte. Im Augenblick bes Berührens, natte Adam seinen rechten Urm um den Sals bes fleinen Indianers geschlagen, fo baß alle brei beisammen auf bem Boden lagen. In bemselben Mugenblick wurde ein ftarkes Schießen unter den Gesträuchen über ihnen gehört, dies bewieß, daß die andern Partheien aneinander waren. allein das Trio da unten war so sehr beschäftigt, daß sie auf nichts anderes achteten, als auf sich selbst. Großfuß war eine Zeit lang von dem Stofe betäubt, baburd murbe Abam in ben Stand gesetst beide niederzuhalten; allein die Unstrengung um diesen 3med zu ers reichen, war zu anhaltend, als daß er sein Meffer hatte ziehen konnen. Großfuß war bald wieder zu sich gefommen, und ohne den Bersuch aufzustehen zu machen, schlug er seinen langen Urm um

Mams Körver, und bruckte ihn gegen seine Bruft, mit ber erbrus denden Gewalt einer Bea Conftrictor. Abam, wie wir schon bes merften, war ein ftarfer Mann, und hatte felten feines Gleichen gefunden, boch nie hatte er eine folde Umarmung gefühlt, als diefe von Großfuß. Er ich seinen Salt an tem fleinern Indianer fahren, welcher gleich auffprang. Groffuß bieg ibn fein Tomabawf holen, welches gebn Echritte entfernt lag, und ben Weißen tobten, während er ibn festhielt. Abam, seine Befahr einsehend, strengte fid manulid, an, fid von ber Umarmung bes Riefen gu befreien, boch vergeblich. Der andere Judianer naberte fich mit aufgehobe-nem Tomahawf, allein Abam bewachte ihn genau, und als ber Inbianer zum Siebe bereit mar, trat er ihn fo plotlich und gewaltig, daß ihm das Tomahamf aus ber hand flog, und er ftolpernd guruck ins Waffer fiel. Großfuß machte bei ber Fehlfchlagung einen Ausruf ber tieffien Berachtung, und feine Stimme zum bochften Punft erhebend, bonnerte er einige Worte in ber indianischen Sprache, welche Adam nicht verstand, vermuthete aber, daß es ein Befehl zu einem neuen Angriff ware. Der Indianer naherte sich aufs Reue, indem er fich forgfältig vor Mams Beinen butete, und machte mans derlei Bewegungen mit tem Tomabawf, um ihn über ben Punkt, wo ber Dieb hinfallen follte, zu täuschen. Dieses mahrte einige Angenblicke, bis ein donnernder Ausruf von Großfuß ihn den Sieb zu thun nothigte. Dech fo mar bie Gemandtheit und Edmelligfeit Abams beschaffen, bag er ben Sieb bes Tomahawks in einer schies fen Richtung auf bas Sandgelent erhielt; welcher ihn zwar tief vermundete, allein nicht unfahig machte. Sest machte er einen plopfis chen und verzweifelten Berfuch, fich aus ben Urmen bee Riefen gu befreien, und es gelang ihm. Gleich ergriff er eine Buchse, (denn ber Indianer burfte nicht schießen, aus Furcht seinen Gefährten gu beschädigen,) und Sof ben kleinern Indianer burch ben Leib. Raum hatte er biefes gethan, als Groffuß aufftand, ihn mit einer Sand auf ber Bruft und ber andern an ber Sufte faffend, warf er ihn in die Luft, wie er ein Kind in die Luft geworfen haben murbe. Abam fiel am Rande bes Waffers auf ben Ruden, allein ehe fein Begner auf ihn fpringen fonnte, mar er wieder auf feinen Fugen, und wüthend bei ber Borftellung, bag er fo leicht gehandhabt wurbe, griff er seinen riesenhaften Gegner mit einer folden Buth an, daß biese die geringere Kraft ersette. Es begann nun ein schönes Fauftgefecht, benn feiner hatte Dufe genng bei biefem Rampfe, fein Meffer zu ziehen. Abams überlegene Bebendigfeit und Erfahrung als ein Fauftfampfer, brachte ihm großen Bortheil. Der Inbianer schlug ungeschieft, und ba er fand, daß er rafch jum Baffer getrieben murbe, madite er mit feinem Gegner furgen Progef, und schleuberte ihnen nochmals zu Boben. Schnell rollten sie in den Strom, und der Rampf murde hier mit unverminderter Wuth forts gefest, indem Jeber versuchte ben Unbern zu ertranten. Der Inbigner mar auf folche gewaltige Unftrengungen wenig genbt, und ba er bei bem erften Stoff in feiner Bruft viel gelitten hatte, fo mar er nicht im Stante, Diefelbe Rraft anzuwenden, welche ihm im Anfan-

ge eine fo große Ueberlegenheit gegeben hatte ; Abam ergriff ihn bei der Scheitellocke, zog seinen Kopf unter das Baffer, bis der schwasche Widerstand des Indianers ihn zum Glauben bewegte, daß er ertrunken sei, er ließ daher seinen Salt fahren, und versuchte sein Meffer zu ziehen. Der Indianer war jedoch nach Mams eigenem Ausbruck, nur ihn irre leitend. Er war schnell auf seinen Fugen, und brachte seinen Widersacher unter. In diesem Kampfe waren beide so weit in bas Waffer gefommen, daß sie nicht mehr steben founten, daber wurden beide genothigt, fich gegenseitig logzulaffen, und für ihr Leben zu schwimmen. Da noch eine geladene Buchse am Ufer war, fo versuchte jeder dieselbe zu erreichen, wie nun Adam fah, daß er zu fpat tommen murde, weil ber Indianer ein febr fertiger Schwimmer war, wendete er fich, und schwamm in den Strom hinaus, um fich unterzutauchen, bamit das Borhaben bes Indianers vereitelt murbe. In diefem Hugenblick fam Unbreas, ba er gebort hatte, daß fein Bruder allein mit zwei Indianern fampfte, und in großer Gefahr fich befande; er lief eilends zu dem obern Ufer um ihm beizustehen; ein anderer weißer Mann folgte ihm. er Abam mit Blut bedeckt und schnell vom Ufer abschwimmen fah, hielt er ihn für einen Indianer, schoff nach ihm, und verwundete ihn gefährlich in ber Schulter. Abam wendete fich um, und wie er feinen Bruder fah, rief er ihm mit lauter Stimme zu, daß er den großen Indianer am Ufer tödten folle. Allein die Flinte des Andreas war leer, denn sie war eben abgeschoffen. Zum Glück hatte Großfuß bie leere Flinte ergriffen, mit welcher Adam den andern Indianer erschoffen hatte, so daß beide sich gleich waren. Die Frage war nun, wer am ersten gelaben habe. Große fuß hatte zuerst sein Pulver in den Lauf geschüttet, da er aber in au großer Gile ben Ladestock auszog, flog berselbe in's Wasser, wie er nun lief, denselben wieder zu erlangen, so hatte Undreas den Bor-Doch der Indianer war nur einen Hugenblick gu fpat, benn theil. seine Klinte mar an seiner Schulter, wie die Rugel des Undreas seine Bruft traf. Die Klinte fiel aus seinen Sanden, und er fiel vorwärts am Rande des Ufers auf sein Gesicht. Undreas, wegen seinem Bruder beunruhigt, welcher taum im Stande war zu schwimmen, warf feine Alinte auf den Boden, und fprang in ben Strom, um ihn an das Ufer zu bringen, allein Abam mehr barauf bedacht, ben Scalp des Großfuß zu sichern, als für seine eigene Sicherheit, rief seinem Bruder laut zu, den großen Indianer zu scalpiren, und ihn sich selbst zu überlassen, da derselbe (aus einem romantischen Berlangen, dem indianischen Krieger eigen, seinen Scalp vor dem Feinde zu sichern) sich in den Strom zu rollen versuchte. Jedoch Undreas schling es ab zu gehorchen, und bestand auf ber Gicherung des lebendigen, ehe er den Todten beachten wollte. Unter dieser Zeit hatte es Gronfuß geglückt, ehe er starb, das tiefe Wasser zu erreichen; sein Körper wurde von den Wellen weggetragen, ohne ben Stolz und die Zierde eines Indianers verloren zu haben.

Richt einer ber Judianer war entfommen; funf ber Bruder Groß, fuß's, die Blume des Byandott Stammes, hatten ihn auf biesem

Juge begleitet, und kamen alle um. Es ist gesagt worden, daß die Nachricht davon den ganzen Stamm in Trauer versetzt habe. Ihre bemerkenswerthe Größe, ihr Muth und ihr überlegener Verstand gab ihnen großen Einfluß, welcher sich sehr zu ihren Gunsten im Allgemeinen auf der Seite der Menschlichkeit zeigte. Ihre kräftige Verwendung, hatte manchen Gefangenen vom Pfahle befreit, und der Ariegsführung der Indianer in diesem Theile des Landes einen mildern Charakter gegeben. Abam Poe wurde von seinen Wunden wieder hergestellt, und lebte manches Jahr nach diesem denkwürdisgen Gefecht, allein nie vergaß er die fürchterliche "Umarmung" in den Armen des Großfuß.

## Frau Woods.

Gegen die Mitte des Sommers 1792, zog unbedachterweise ein Herr, Namens Woods, aus der Nachbarschaft eines Forts; und jum Besten seines Viehes ließ er sich auf einer einsamen Seide, nas he bei Beargraß nieder. Eines Morgens verließ er seine Familie, welche aus seiner Frau, einer noch nicht erwachsenen Tochter, und einem lahmen Reger bestand, und ritt nach bem nachsten Fort, nicht erwartend vor Nacht zurückzukommen. Frau Woods, welche in ihrem Milchhaus beschäftigt war, wurde sehr beunruhigt, wie sie mehrere Indianer sich schnell dem Hause nähern sah. Um Alarm zu machen, schrie fie lant, und lief mit der größten Gile, um vor ihnen das Haus zu erreichen. In diesem war sie glücklich, allein hats te nicht so viel Zeit die Thure zu schließen, als der vorderste Indias ner seinen Eintritt mit Gewalt erzwang. Gobald er eintrat ergriff ihn der lahme Reger und versuchte ihn auf den Boden zu werfen; allein er wurde selbst mit Gewalt zu Boden geworfen, und der Indianer fiel auf ihn. Fran Woods war zu sehr beschäftigt, die Thüre gegen die Außenstehenden zuzuhalten, als daß sie den Kämpfenden beistehen konnte, allein der lahme Reger, den Indianer in seis nen Urmen haltend, rief bem jungen Mädchen zu, bemfelben mit einer sehr scharfen Urt, welche unter bem Bette lag, ben Ropf abzu-Sie versuchte zu gehorchen, da sie aber mit einer zitternden Hand hieb, war der Hieb erfolglod. Unter den Befehlen des Regers wiederholte sie ihre Hiebe, und verwundete endlich den Inbianer so stark, daß der Neger im Stande war aufzustehen, und die Berrichtung vollständig zu machen. Aufgeblasen durch den Erfolg, rief er seiner Herrin zu, sie solle noch einen hereinlaffen, so wollten sie einen nach dem andern tödten. Während sie noch über diesen Vorschlag nachdachte, hörten sie ein heftiges Schießen, worauf sich

bie Indianer schnell entfernten. Eine Parthie weißer Männer hate te sie in der Entfernung gesehen, und waren ihnen vorsichtig gefolgt; und hatten in einem sehr bedenklichen Augenblicke sich eingemischt, und so eine hülslose Familie vor gewisser Bernichtung bewahrt.

# Davis, Caffree und M'Clure.

Im Krühling 1784, verfolgten drei Kentuckier, Davis, Caffree und M'Elure, eine Parthie sudlicher Indianer, welche in Lincoln Saunty Pferde gestohlen hatten, da sie es unmöglich fanden, diesels ben einzuholen, so beschloßen sie, in die nächste Indianer Unsiedes lung zu gehen und Repressalien zu machen ;- zu der Zeit war Pferbestehlen ein sehr gewöhnliches Vergnügen, und von beiden Seiten bäufig begangen. Rach einer Reise von mehreren Tagen, kamen fie bis einige Meilen von einer Indianer Stadt am Tenneffee Fluffe, Chicacanga genannt. Hier trafen fie mit drei Indianern zusammen. da sie sich an Anzahl gleich fanden, so machten sie Zeichen des Fries bens, schüttelten fich die Hande, und waren darin einverstanden zusammen zu reisen. Jedoch waren beide Parthien augenscheinlich argwöhnisch gegen einander. Die Indianer gingen auf der einen, bie Weißen auf der andern Seite der Strafe, fich gegenseitig aufmerkfam betrachtend. Die Indianer fingen endlich ein leifes ernstes Gespräch an, so daß die Weißen glaubten, sie hatten verrätherische Absichten, und beschloffen, ihnen darin zuvor zu fommen. war ein sehr starker Mann, und nahm auf sich, einen der Indianer zu ergreifen, während Davis und M'Elure die beiden andern töde ten sollten. Der Plan war schlecht, wurde aber unglücklicherweise angenommen. Rühnlich sprang Caffree auf den nächsten Indianer, ergriff ihn bei der Gurgel, warf ihn zu Boden, und zog einen dune nen Strick aus der Tasche, womit er ihn zu binden versuchte. In demselben Angenblick versuchten Davis und M'Elure ihren Theil des Manes auszuführen. M'Elure erschoß feinen Mann, allein die Klinte von Davis versagte. Alle drei, das ist: die zwei Weißen und der Indianer, auf welchen Davis Flinte abgebrannt, sprangen gleich hinter Baume und bereiteten sich für ein Scharmützel, wähs rend Caffree mit dem gefangenen Indianer auf dem Boden liegen blieb, wo sie beide den Schüssen der andern bloßgestellt waren. Gie nige Augenblicke nachher schoß der Wilde, hinter seinem Baume her, Caffree und versette ihm eine tödtliche Wunde, wurde aber dagegen von M'Elure augenblicklich erschoffen. Caffree wurde sehr schwach. und rief Davis herbei, ihm beim Binden des Indianers behulflich

zu sein; kaum hatte er dies gethan, so starb er. Davis lief um seinem Freunde beizusteben, allein der Indianer, durch ten Tod Caffrees befreit, sprang auf, ergriff Caffrees Flinte, und erhob sie drochend gegen Davis, dessen Flunte untauglich zum Kampse war; dies ser lief in den Wald, und nahe hinter ihm ihn verfolgend lief der Indianer. M'Elnre lud hastig seine Flinte, nahm die Flinte von Davis, welche dieser hatte fallen lassen, und folgte ihnen eine Zeit lang in den Wald, indem er alle Signale machte, welche sie im False der Trennung veradredet hatten. Ullein, alles war umsonst, er sah nichts mehr von Davis, und nie hat er sich mit dessen Schicksal bekannt machen können, weil derselbe nie wieder nach Kentucky zu-

rückfam; er ist daher wahrscheinlich umgefemmen.

M'Elure fand fich nun allein im feindlichen Lante, und von todten Körpern umgeben; hielt es baber für bas Befte, bas Borhaben ihres Zuges aufzugeben, machte sich daher auf den Rückweg nach Kentucky, und nahm Davis Flinte zu der feinigen mit fich. war er eine Meile gegangen, als er von ber andern Ceite einen Indianer fich nabern fab, biefer faß zu Pferde, welches eine Schelle am Salfe bangen hatte, und ein Anabe begleitete ihn zu Fuß; Schnell ließ M'Clure eine Klinte fallen, welche fonst Berbacht erregt haben wurde, und ging mit dem Unschein von Zutrauen auf den Indianer gu, bot ibm die Sand und machte fonftige Zeichen bes Friedens. Die andere Parthei schien offenherzig die Berschläge zu empfangen, stieg ab, setzte sich auf einen Block, nahm seine Pfeife, that einige Zuge felbft, und überreichte fie bann D'Elure. Wenige Minuten nachher horte man wieder eine Schelle in der Entfernung bon ungefahr einer halben Meile, und bald machte eine zweite Parthie Indianer zu Pferde ihre Erscheinung. Der erste Indianer uns terrichtete M'Elure nun falt burch Zeichen, bag wenn bie Reiter beranfamen, er gebunden und als Gefangener mit fortgenommen. und feine Rufe unter bem Bauche bes Pferbes befestigt werben murben; um es ihm beutlicher zu machen, fette er fich auf einen Bled, und schloß seine Schenkel um benfelben. M'Clure ihm innerlich fur feine Offenbeit bautend, beschloß ihm Die Freude zu vereiteln ; baber, wie ber Indianer im Reiten seines Blodes fleißig fich abmubte. und die Geberben eines Gefangenen mimisch barftellte, schlug er ihm ben Schabel ein, und entfloh in ben Balb. Der Knabe bes Indianers bestieg schnell das Pferd, und ritt in einer andern Richs tung davon. M'Elure wurde eifrig burch einige fleine Indianerhunde verfolgt, welche ihm oftmals zwischen die Beine liefen und ihn zum Kalle brachten. Rachdem er fünf ober fechemal gefallen. waren seine Augen voller Ctaub, und er fonnte baher nicht mehr Da er nun an bem Entfommen verzweifelte, legte er fich murrisch auf sein Gesicht, und erwartete jeden Augenblick Die Schneis be eines Tomahawts zu fühlen. Allein zu seinem Erstaunen erschien fein Keind, und fogar die Sunde, wie fie eine Zeitlang an ihm geriffen, ja ihm buchstäblich die Sofen abgeriffen hatten, verließen ihn und ließen ihn unbelästigt seine Reise fortseten. Da alles um ihn herum still mar, erhob er sich nach einigen Augenblicken, und ging

seiner Wege nach Kentucky. Er erreichte sicher seine Heimath, und lebte noch im Jahr 1820. Diese Mittheilung ist aus seinem eigenen Munde, und man kann sie als wahr ausehen.

\_\_\_\_0\_\_\_

## Col. Thomas Marshall.

Im Laufe bes nächsten Jahres, kamen viele Kamilien in Booten den Dhio herunter, landeten zu Mansville, und setzten ihre Reise nach folden Theilen des Landes, welche ihnen gefielen, zu Lande fort. Aus der Menge Begebenheiten, welche bei der Reise in Booten ben Strom hinunter, vorfielen, habe ich zwei ausgesucht, welche mir bes merkenswerth schienen. Col. Thomas Marschall, früher Befehlshaber des dritten Virginier Regiments, (nach der Continental-Ginrichtung,) und nachher ben nämlichen Rang in der Birginier Artillerie begleitend, schiffte sich in einem Flachboot ein, und fuhr ben Dhio hinunter, ohne daß etwas Bemerkenswerthes, bis zur Müns dung der Kenawha, vorsiel. Hier wurde ihm Abends gegen zehn Uhr, vom nördlichen Ufer, durch einen Mann, in gutem Englisch, und welcher fich als James Girty, (Bruder von Simon) ausgab, zugerufen. Das Boot trieb langfam, in einer Entfernung von huns bert und fünfzig Schritte, ben Storm hinunter ; ba nun Girty eine entsprechende Bewegung machte, fo wurde die Unterredung einige Minuten fortgesetzt. Er begann zuerst mit Nennung seines Nasmens, und verlangte den Namen des Herrn vom Boote zu wissen. Wie man ihn darin zufrieden gestellt, so versicherte er, daß er ihn gut kenne, ihn sehr hochachte u. s. w., und endigte mit einigen auf serordentlichen Bemerkungen: "Er sagte, daß er hier auf Posten gestellt sei, und zwar von seinem Bruder Simon, um alle Boote vor der Gefahr zu warnen, sich an das Ufer locken zu lassen. Die Indianer wären auf ihn eifersüchtig geworden, und er habe daher allen Einfluß, welchen er früher unter ihnen hatte, verloren. bereue tief den Schaden, welchen er seinen Landsleuten zugefügt, und wünsche wieder in ihre Gesellschaft aufgenommen zu werden. Um dieselben von seiner Aufrichtigkeit zu überzeugen, habe er ihn bas hingestellt, um alle Boote vor den Schlingen, welche ihnen gelegt, Alles würde versucht, die Reisenden ans Ufer zu gies hen. Weiße Menschen würden an das Ufer kommen,-Rinder wurben um Erbarmen schreien.—Allein, fuhr er fort, haltet euch nur mitten im Strom, und stählt eure Herzen gegen jede betrübte Aores be, welche an euch gemacht wird." Der Colonel dankte ihm für dies se Nachricht, und setzte seinen Lauf fort. Rie wurde wieder etwas davon gehört, daß Girty wünsche seinen

Stand in der Gesellschaft einzunehmen; allein seine Warnung, seider Beweggrund was er wolle, hat vielen Familien gute Dienste gesleistet.

### Capt. James Ward.

Capt. James Ward, später ein fehr geachteter Bürger, in Mason Caunty, Rentucty, fubr fait zu derfelben Zeit, den Strom hinunter; unter Umständen, welche ein Gefecht mit den Indianern besonders Er, mit seche Andern, wovon einer sein Reffe mar, fürchten ließen. schifften sich in einem gebrechlichen Boote ein, welches fünf und vier= zig Fuß lang, und acht Fuß breit war; ohne weiteren Schutz, als einem einfachen Tannenbrett, über jeder Seite des Bootes. Boot war sehr mit Gepäck beladen, und sieben Pferde waren auch dar= Da sie seit mehreren Tagen keinen Feind gesehen hatten, so wurden sie ganz sicher und sorglos, und ließen das Boot fünfzig Schritte vom Ufer treiben. Plößlich zeigten sich mehrere hundert Indianer, welche fühn bis an den Rand des Wassers liefen, und ein heftiges Kener auf das Boot richteten. Das Erstannen der Mann= schaft läßt fich benten. Capt. Ward und fein Reffe ruderten, wie der Keind erschien; da der Capitain wußte, daß ihre Sicherheit auf der Geschicklichkeit, die Mitte des Stromes zu erreichen, beruhte, so behauptete er standhaft seinen Gib, und versuchte seine ganze Kraft am Ruber, allein sein Reffe sprang bei der Erscheinung des Feindes auf, ergriff seine Flinte, und wollte die anlegen, als er einen Schuß in die Brust erhielt, und todt niederstürzte. Zum Unglück fiel sein Ruder in den Strom, und der Capitain, da er fein Ruder hatte, um auf der anderen Seite zu rudern, näherte sich eher der feindlichen Rüste, als daß er sich von derselben entfernte. Schnell nahm er ein Brett, gab sein eigenes Ruder zu einem der Mannschaft, nahm den Sit seines Reffen, und unbeschädigt von den Augeln, welche um ihn flogen, fuhr er fort sich zu bemühen, bis das Boot eine ansehnliche Entfernung erreicht hatte. Dann erst sah er sich nach dem Zustand der Mannschaft um. Sein Neffe lag in seinem Blut, durchaus leblos;—die Pferde waren entweder getödtet, oder tödtlich verwundet. Einige waren über Bord gefallen, andere strengten sich so gewalthäs tig an, daß ihre bebrechliche Barke so viel Wasser einnahm, um die größte Besorgniß zu erregen. Allein die Mannschaft gab die sonders barste Ansicht. Ein Capitain, welcher mit Shre im Continentalkries ge gedient hatte, schien nun ganzlich seiner Geistesfähigkeit beraubt. Er lag auf seinem Rücken auf dem Boden bes Bootes, die Sande emporgehoben, und mit einem Gesichte, in welchem Furcht personisis

girt war, während er in einem Tone ber Berzweifelung andrief: "D Berr! D herr!" Ein hollander, beffen Bewicht fich gegen brei hundert Pfund belaufen mochte, mar febr beforgt, Schut für feine ungeschickte Verson zu suchen, welches wegen ben niedrigen Seiten. febr schwierig mar. Trot feiner übermäßigen Auftrengungen, erichien boch ein Theil feines übermäßigen 5....n über bem niedrigen Seitenbrett, und gab den Feinden ein Ziel, welches eine beständige Rugelschauer um benfelben hervorbrachte. Umsonst suchte er feine Lage zu verändern. Der Sugel machte beständig seine Erscheinung, und die Augeln flogen noch immer um benfelben, bis endlich ber Sollander feine Geduld verlor, feinen Ropf erhob, und in einem Tone klagender Barnung ausrief: "D nun! laßt biefen Unfinn, ihr ba-wollt ihr!" Richt ein Schuß wurde bom Boote gefeuert. Bu einer Beit, ba fie beinabe Die Stromnna erreicht hatten, versuchte Capt. Bard seine Buchse auf sie zu richtea, boch fo ftart mar die Bewegung bes Boots, von ben mutbenben Unftreugungen ber Pferbe, bag er feine Flinte nicht rubig balten tonnte, um in einer Entfernung von zwanzig Schritten zu schießen ; fchnell legte er fie bei Geite, und fing wieder an zu rudern. Die Indianer folgten ihnen mehr als eine Stunde ben Strom binunter, ba fie aber feine Kanoes hatten, konnten sie keinen Berfuch machen, bas Boot anzugreifen ; und ba endlich diefelben glüdlich nach bem anderen Ufer famen, gaben fie ihre Verfolgung auf, und verschwanden. Reiner der Manuschaft, den jungen Mann, wie früher bemerft, ausgenommen, mar beschädigt, obschon des Sollanders Git der Ehren, als eine Schieficheibe, für mehr benn eine Stunde, gedient hatte; ber Continental=Capitain frantte fich fehr über ben ploglichen, und wie er fagte, "unerflärlich en" Schrecken, welcher ihn er-griffen hatte. Capt. Ward, wurde durch einen Pfoiten, welcher an ber Seite befestigt mar, und er, um zu rudern fiten mußte, geschüßt.

### Francis Downing.

Als junger Mann, wohnte herr Francis Downing, im Jahr 1786, in einem Fort, wo nachher einige Eisenwerke von herrn Jacob Myers, errichtet wurden, welche unter dem Namen, Slate Ereek Works, bekamt sind. Gegen den 16ten August, ersuchte ein junger Mann, welcher zum Fort gehörte, Downing, ihm behülflich zu sein ein Pferd zu suchen, welches am vorhergehenden Abend fortgelaufen sei. Downing war gleich bereit; die beiden Freunde durchstrichen nun den Wald in jeder Richtung, die sie sich endlich gegen Abend in eise

nem wilden Thale fanden, welches feche oder fieben Meilen vom Fort entfernt lag. Dier wurde Downing beunruhigt, und wieders holt versicherte er feinen alteren Gefahrten, beffen Rame Nates mar, bag er Reifer fnacken bore, und er gewiß jei, dag ihnen Indianer nachfolgten. Nates, welcher ein erfahrner Jager und aus Gewohnbeit gleichgultig gegen die Wefahren des Waldes mar, beluftigte fich febr auf die Roften feines jungen Begleiters, ihn oftmals fragend, wie boch er feinen Scalp aufchläge, und bot fich an, benfelben für seche Pence zu versicheren. Allein Downing war nicht so leicht befriedigt. Er bemerkte, daß in welcher Richtung fie fich wenden mochten, berfelbe geheimnisvolle Ton hinter ihnen fortgesett murde, und da Nates fortfuhr, mit der größten Gleichgültigkeit ihn mit seiner Kurcht aufzuziehen, so beschloß er auf seine eigene Verantworts lichkeit Maßregeln zu ergreifen. Nach und nach verfürzte er seine Schritte, und ließ Nates zwanzig bis breißig Schritte vorangeben, und gleich nachdem sie einen Sügel hinunter gestiegen waren, sprang er ploBlich auf die Seite, und verbarg fich hinter Seidelbeeren-Gies fträuchen. Nates, welcher um diese Zeit einen Waldgesang mit voller Lunge sang, war viel zu sehr für seine Stimme eingenommen, als daß er auf Downing ober die Indianer achtete, und war bald auffer Besicht. Kaum mar er verschwunden, als Downing, zu seinem unaussprechlichen Schrecken, zwei Indianer die Stängel eines Rohrs dickichts auseinander biegen sah; welche versichtig nach ber Richs tung, die Nates genommen, hinsaben. Furchtsam, daß diese ihn auf die Seite hatten springen sehen, beschloß er auf sie zu schießen, und seine Sicherheit seinen Fersen anzuvertrauen; allein seine Sand zitterte so fehr, daß, als er seine Klinte erhob, dieselbe logging, ehe er gezielt hatte. Er verlor feine Zeit fich aus dem Staube zu mas chen, und nachdem er 50 Yards gelaufen war, traf er auf Nates, welcher burch den Schuß beunruhigt war, und gurud fam, um zu seben was es ware. Es war nicht nothig ihm die Urfache des Schuffes zu sagen, benn die Indianer waren im Gesicht, und famen mit großer Schnelligkeit naher, und "ber T-I nehme den Hintersten," war in diesen Tagen an Tagesordnung. Nates hatte leicht Dome ning andlaufen konnen, lief aber nichts bestoweniger an seiner Geite, obschon er beider Leben dadurch aufs Spiel sette. Die Indianer waren febr gut mit der Wegend befannt, und mablten einen Pfad, welcher von dem, auf welchem die Weißen liefen, abwich, allein an einem andern Punkt fich wieder mit ihm vereinigte, und bieselbe Bermandtschaft befaß, wie der Bogen mit der Gehne. Die beiben Pfade waren nirgende mehr benn hundert Schritte von einander, fo baß Nates und Downing leicht seben konnten, daß fie im Bortheil gegen ihnen waren. Dennoch erreichten fie ben Wiedervereinigungs punkt am ersten, kamen aber zu einem tiefen Graben, welchen fie entweder überspringen, oder zuruckfehren mußten. Nates sprang ohne Schwierigkeit hinüber, allein Downing, welcher fehr ermattet war, fprang 3: furz, fiel mit ber Bruft gegen ben gegenüberliegens ben Rand, prallte gurud, und fiel ber lange nach auf ben Boden. Die Indianer fprangen einige Schritte unterhalb über ben Graben,

und ba fie eifrig in der Berfolgung Nates begriffen waren, fo fchie= nen fie Downing nicht zu bemerken. Letterer, welcher fich fur verloren angeseben hatte, erhielt bald feine Starte wieder, und begann langfam in dem Graben fortzugeben, ba er fich fürchtete aus bemfelben zu geben, weil ihn dann die Indianer gesehen baben murben. Allein wie er voran ging, murde ber Boden immer weicher, fo baf er ihn endlich nicht mehr trug. Bie er fich umfab, fab er einen ber Indianer guruckfommen, angenscheinlich um nach ibm gu feben. Unglucklicherweise batte er vergeffen feine Flinte zu laden, mabrend er im Graben war; da nun der Indianer fich schnell nahte, so blieb ihm feine andere Babl als Flucht. Er marf feine nun unbrauch bare Flinte von jich, und gebrauchte seine Beine tüchtig, allein ba er einen langen Sugel hinlief, fo fab er, daß der Indianer fich immer mehr naberte, und verlor baburch alle hoffnung zu entfommen. Enblich fam er zu einem großen Pappelbaum, welchen ber Wind umgeweht batte, er lief nun an der einen, der Indianer an der andern Seite bes Baumes, hoffend, ibn bei ber Murgel bes Baumes abauschneiben. Allein bier zeigte bas Gluck seine lebermacht. Es ereige nete fich, daß eine große Barin ihre Jungen fangte, in einem Bett, welches fie fich in ber Wurzel bes Baumes zugerichtet hatte, und da der Indianer diesen Punkt zuerst erreichte, so sprang diese auf ibn, und ein erstaunlicher garmen nahm Plat. Der Indianer fdirie und ftad mit feinem Meffer, die Barin brummte, und begrußte ibn mit einer ihrer gartlichsten Umarmungen ;-während Downing, ihr qus ten Erfolg wunschend, burch ben Bald fortlief, ohne fich um ben Ausgang bes Rampfes zu befummern. Downing erreichte in Giderheit bas Fort, und fand Nates, fich von der heißen Jagd andrus hend; er hatte den Indianer getäuscht, und war zwei Stunden früher zum Fort gekommen. Um nächften Morgen, sammelte fich eine Parthie, und ging nach dem Pappelbaum, allein es war meder von den Indianern noch vom Baren etwas zu seben. Wahrscheinlich famen beide mit dem Leben bavon, allein nicht gang ohne Beschädis gung.

### Wittwe Straggs.

Das hans einer Wittwe in Bourbon Caunty, wurde in der Nacht des 11ten Aprils, 1787, der Schauplat eines Abentheuers, welches verdient, beschrieben zu werden. Die Wittwe besaß, was man eine doppelt gebaute hutte nennt, in einer einsamen Gegend des Landes; eine Stube wurde von der Wittwe selbst, mit zwei erwachsenen Sohnen, und einer verwittweten Tochter, welche ein Kind säugte, bes

wohnt; die anderen hatte zwei unverheirathete Tochter von 16 bis 20 Jahren alt, und ein halberwachsenes Madchen im Befig. war nun elf Uhr Rachts; Die Gine ber unverheiratheten Toditer war noch fleißig auf dem Webstuhl beschäftigt, während die anderen Glieder ber Kamilie, mit der Ausnahme eines der Gobne, fich zur Ruhe begeben hatten. Einige beunruhigende Zeichen hatten die Aufmerkjamfeit bes jungen Mannes, ichon eine Etunde vorber, ebe etwas von entschiedenem Charafter vorfiel, erregt. Das Gefchrei von Gulen wurde im anstoßenden Walde gebort, und auf eine uns gewöhnliche Urt beantwortet. Die Pferbe maren nabe beim Saufe eingesperrt, waren ungewöhnlich unrubig, und zeigten burch wiederholtes Schnauben und Galoppiren, die Gegenwart eines Geganstandes des Schreckens. Der junge Mann war öfters auf dem Punft, jeinen Bruder zu erwecken, aber eben fo oft, vor Kurcht fich lächerlich zu machen, und fich Vorwürfe wegen Furchtfamkeit gugugieben, (welche unverzeihliche Schande, zu ber Beit, auf den Charafter eines Kentuckiers brachte,) zurückgebalten. Endlich, hörte er haftige Schritte im Sof, und gleich darauf wurde unter dem gewöhne lichen Ruf, in gutem Englich : "Wer halt bier Sans!" mehrere Male an die Thur geflopft. Der junge Mann bachte, daß einige von der Nacht überfallene Unsiedler an der Thure waren, stand schnell auf, und ging um die Stange, welche die Thur zuhielt, wegzunehmen; ale feine Mutter, welche lange an ber Grenze gewohnt, und wahrscheinlich ben indianischen Ton, in bem Berlangen für Aufnahme, entbedt hatte, aus bem Bette fprang, und ihrem Sohn befahl, fie nicht einzulaffen, benn es feien Indianer. erweckte fie ihren anderen Gohn; und die jungen Männer ergriffen ihre Flinten, welche jederzeit bereit waren, den Feind abzuschlagen. Da die Indianer es für unmöglich fanden, unter dem angenommes nen Charafter ins Saus zu tommen, fo fchlugen fie mit großer Gewalt gegen die Thur, allein ein Schuf burch eine Deffnung nothigs te fie, ihren Angriff auf einer weniger ausgesetzten Stelle zu beginnen; fie fanden, jum Ungluck, die andere Thur ber Sutte, worin fich die drei Töchter befanden. Die Klinten ber Brüder fonnten nicht auf diesen Punkt gerichtet werden; durch Anwendung mehrerer Pfosten aus dem Hofzaun, wurde die Thur aus ihren Angeln geworfen, und die brei Schwestern, maren der Gnade der Wilden blofgestellt. ne derselben wurde gleich gesichert, allein die Aelteste vertheidigte sich verweifelungevoll mit einem Meffer, welches fie auf bem Webftuhl gebrauchte, und stach einen ber Indianer ins Berg, ehe fie mit bem Tomahamk getödtet wurde. Während dem, war das kleine Madchen, in dem Eifer der Indianer, der Andern sich zu versichern, übersiehen, und lief in den Sof; diese hatte wohl ihr Entsommen beswirft, wenn sie den Bortheil, den ihr die Ounkelheit gewährte, bes nut hatte ; anstatt biefes zu thun, lief biefes fleine, in Furcht gesette Wesen um das Saus, rang ihre Sande, und schrie: "meine Schwestern find gemorbet!" Die Bruder fonnten bas Geschrei nicht langer mehr horen, und wollten ihr Leben magen, um fie zu ers retten, daher sprangen fie zur Thur, um einen Ausfall zu machen,

allein ihre Mutter warf sich vor sie, und erklärte ruhig, daß das Rind aufgegeben werden musse,—denn der Ausfall wurde ihrer als ter Leben gefährden, ohne dem Kind von Ruben zu sein. Denselben Augenblick that das Mädchen einen lauten Schrei, welchem ein Getähne folgte, und alles war wieder still. Augenblicklich hörste man das Knistern der Flammen, von dem triumphirenden Gesschrei der Indianer begleitet, welches anzeigte, daß sie den Theil des Hauses, welches von den Schwestern eingenommen war, in

Brand gesett hatten.

Das Kener ergriff bald ben Rest bes Saufes; und es wurde nos thig entweder fich berauszumachen, oder in den Flammen umzufome In einem Kalle war noch Möglichkeit zu entfommen; im Inbern war ihr Schicffal beides gewiß und furchtbar. Die schnelle Unnaberung machte ihrem augenblicklichen Zweifel ein Ende. Schnell wurde die Thure aufgeriffen, und die alte Frau, unters ftutt von ihrem altesten Sohn, versuchten den Zaun an einem Bunfte zu ersteigen, während die Tochter, ihr Rind in ihren Urmen tragend, von ihrem jungeren Bruder beachtet, in einer anderen Richtung lief. Das brennende Dach warf eine Belle über den Bof, wels che dem Tageslicht gleich fam; und man fah die Wilden deutlich die Unkunft ihrer Opfer erwarten. Der alten Kran wurde erlaubt, die Steige zu betreten, allein wie fie überschreiten wollte, empfing fie mehrere Schuffe in die Bruft und fiel todt nieder. Der Cohn wurde durch die Borsehung unbeschädigt erhalten; und bewirkte durch außerordentliche Unstrengung, seine Flucht. Die andere Varthie er reichte auch unbeschädigt den Zaun, allein wie fie denfelben überschreiten wollten, wurden fie von ben Indianern beftig angeariffen, welche ihre Flinten von fich geworfen, und mit ihren Tomabawte auf fie zustürzten. Der junge Mann vertheidigte tapfer feine Schwes fter, schof auf ben Reind, wie er fich herannaberte, und schlug bann mit dem Rolben feiner Flinte, mit folder Buth um fich, daß er bie gange Aufmerkfamkeit bes Reinbes auf fich gog, und fo feiner Schwefter eine Belegenheit zur Flucht gab, welche fie auch bewirkte. lein er fiel bald unter den Streichen des Tomahawks, und wurde gegen Morgen, scalpirt und germegelt in einem fürchterlichen Bustand, gefunden. Bon der ganzen, aus acht Personen bestehenden Kamilie, entkamen nur drei. Bier wurden auf dem Plate getobtet, und eine (die zweite Tochter) wurde als Gefangene mitgenommen.

Die Nachbarschaft war schnell unter den Wassen; gegen Tagesanbruch waren unter Besehl des Col. Edwards, gegen dreißig Männer versammelt. Es war in der zweiten Hälfte der Nacht etwas Schnee gefallen, daber konnte der Spur der Indianer im Galopp gefolgt werden. Sie führte gerade in das bergigte Land, welches an den Licking grenzte, und bewieß angenscheinlich, daß die Bersolgten große Sile gebrauchten. Ungläcklicherweise hatten die Weißen einen Jagdhund bei sich, welcher, wie die Spur frisch, und der Geruch erwärmt wurde, dieselbe laut bellend verfolgte, und dadurch die Indianer alarmirte. Die Folgen dieser Unversichtigkeit bekam man bald zu Gesicht. Der Keind, wie er sah, daß er streng verfolgt wurde,

und wie er bemerkte, baß bie Rrafte ihrer Befangenen nachließen, bieb er ihr mit ten Tomabamfe in ben Ropf, und ließ fie noch warm und blutend auf tem Edmee liegen. Wie bie Weißen beranfamen, erlangte fie noch fo viel Starte, ihre Sand zu bewegen, gum Beichen ihrer Erfennung, und schien ihnen noch einige Belehrung über ben Feind geben zu wollen, allein ihre Kraft mar zu fcmach. 3hr Bruter fprang vem Pferte, fniete an ihre Ceite, und versuchte ibr bas Blut zu ftillen, allein umfonft ; fie reichte ihm bie Sand, murmelte einige unverständliche Werte, und verschied zwei Minuten nach ter Untunft ter Parthie. Die Berfolgung murte nun mit gros Berem Eifer fertgesetzt, und man befam in gwangig Minuten ben Reind zu Geficht. Gie batten von einem fteilen ichmalen Sucel Befit genemmen, und schienen barauf betacht, ihre Ungahl in ben 21u= gen ber Weißen zu vergrößern, intem fie ichnell ven Baum gu Baum liefen, und ein beständiges Gefdrei in ihren fdrecklichften Zes nen unterhielten. Allein bie Berfolger maren zu erfahren, um fich burch eine fo gewöhnliche Lift betrugen zu laffen, und ta fie nun mußten, daß ber Keind ihnen an Angabl nicht überlegen war, so stiegen fie ab, banden ibre Pferte an, suchten ten Teind fo zu nehmen, baß er immer mehr zusammen gedrängt murde, und erstiegen ten Sügel fo fcbuell als es nur bei ter Sicherheit ihrer Perfenen meglich mar. Das Schießen nahm seinen Anfang, und jest fand man querft, baff man nur zwei Reinde vor fich habe. Diefe hatten fich fur bie Giderheit bes Kaupttrupps geopfert, und mar ihnen geglückt bie Berfolgung so lange auf ubalten, bis ibre Freunde Die Berge erreicht Einer von ihnen murbe erschoffen, und ter Undere fdimer vermundet, welches man aus tem Blut an seiner Decke, so wie an bem, welches man auf seiner Spur in einer großen Strede fand, schleft. Die Berfelgung murbe erneuert, und heftig bis zur Racht fortgefett, wo bie Epur an einem fliegenden Waffer endigte, und verloren mar. Um nächsten Morgen mar ter Schnee geschmolzen, und jete Epur bes Feindes vertilgt. Diefe Begebenheit ift fur bie Geschicklichkeit, bas Benehmen und bie Thätigkeit ber Indianer febr ehrenvell, und die Gelbstaufopferung bes Nachzuges ift ein lebhafter Beweis von Scelengroße, welcher fie zuweilen fabig find, und meldes um bestemehr bemerkenswerth ift, ba fie fonst so außerft vorfichtig und behutsam mit ihrem eigenen leben find, und welches gewöhnlich ihre Krieger berühmt macht.



# Begebenheiten bei der Entwischung eines weißen Mannes von einer Parthie Indianer.

Einige Wochen nach dem vorhergehenden traurigen Vorfall, geschah eine bemerkenswerthe Begebenheit in berselben Gegend. nes Morgens, gegen Sonnenaufgang, stand plötlich ein junger Mann, von roher und wilder Aussicht, hinter einem Gebusch auf, welches nahe vor einem Haus wuchs, und rief das Haus in einem barbarischen Dialect an, welcher weder gut indianisch noch englisch, sondern eine Bermischung von beiden war, wo aber die Schönheiten berselben gänzlich ausgeschlossen waren. Seine haut war einstens weiß gewesen,-aber dadurch, daß er beständig dem Wetter ausgesett war, hatte sie eine bräunliche Karbe angenommen. dung war in jeder Hinsicht indianisch, so waren auch seine Geberden, Tone und Ausrustung, und sein Alter konnte nicht über zwanzig Jah-Er sprach beweglich, doch ungeschlacht, legte die Hand auf die Brust, machte heftige Geberden, und schien sich ernstlich anzuftrengen, um etwas mitzutheilen. Man lud ihn ein in die Sutte zu kommen, und schnell versammelten sich die Rachbarn um ihn; uns freiwillig schrack er vor der Berührung derselben zurück; seine Aus gen rollten schnell von Einem zum Andern mit einem mißtrauischen Ausdruck, und sein ganzes Wesen war gleich dem eines wilden Thies res, welches eben gefangen, und baher vor bem Griff seiner Besieger zurück schreckt. Da einige der Gegenwärtigen die indianische Spras che verstunden, so wurden folgende Umstände, so genau als sie überfest werden konnten, gesammelt, und zwar aus einer Sprache, welche ein "Omnium gatherum," von allem was schlecht, ungeschlacht und barbarisch zu sein schien. Er sagte, daß er von einem Indianer als Rind mitgenommen, könne aber sich seines Namens eben so wes nig als seines Geburtslandes erinnern,—und sei von einem indias nischen Krieger mit seinen andern Söhnen auferzogen, ohne den ges ringsten Unterschied unter ihnen zu machen, und daß er unter seines Baters Dach bis zum letten Monate glücklich gelebt habe. nigen Wochen habe sein Vater, von ihm und einem jüngeren Bruber begleitet, am Klusse Miami gejagt, ungefähr 40 Meilen von ber Stelle wo jetzt Cincinnati steht; und nachdem sie ihr Kleisch, Häute u. s. w. sicher verwahrt hatten, so beschloß der alte Mann, um seis ne Sohne zu vergnügen, einen Kriegszug nach Kentucky zu machen. Demanfolge erbauten sie ein Rinden-Ranoe, und überfuhren in dies fem den Dhio, nahe bei der Mündung der Licking; wie sie den Kanoe eingegraben hatten, um ihn vor der Gewalt der Sonne zu bewahren, gingen fie weiter ins Land, und lagerten fich funfzehn Meilen

Bier wurde fein Bater von einem fonderbaren Gulens schrei benuruhigt, welcher, wie er fagte, ihnen entweder Tod oder Befangenschaft bedeute, wenn fie ihren Zug fortsetten,-und sprach seis nen Entschluß aus, ohne Zeitverluft wieder zurudzutehren. Beibe Sohne waren eifrig bagegen, und endlich erlangten fie vom alten Manne, daß er den Eulenschrei nicht beachten, und wie er versprochen, mit ihnen gegen die Grenzer in Kentucky ausziehen wolle. Gie legten fich bann zur Rube, murben aber bald vom Bater erweckt, welcher aufe Reue burch einen Traum gewarnt wurde, daß fie ber Tob in Kentucky erwarte, ersuchte abermale feine Kinder, ihm fein Bersprechen zu erlassen, und augenblicklich zurückzukehren. Rochmals bewogen fie ihren Bater, die Barnung in den Wind zu schlagen, und auf dem Marich zu beharren. Er gab feine Ginwilligung, erflarte aber keinen Augenblick länger in dem Lager, wo sie sich befanden, bleis ben zu wollen; bemgemäß verließen sie augenblicklich ihr Lager, gingen die Nacht burch, ihren Weg nach Bourbon Caunty richtend. Wegen Abend näherten fie fich einem Saufe, welches baffelbe mar, was er angerufen, und in weldhem er fich jest befinde. Ploblich fullte ber Gedante, fich an fein Bolt wieder anzuschließen, fo ftart fein Gemuth, daß alle andere Borstellungen ausgeschlossen waren, und die erste gunstige Welegenheit ergreifend, verbarg er fich in ein Bes bufch, und fette alle Signale binten an, welche fie unter fich, im Falle sie zerstreut wurden, und um sich wieder zu sammeln, abgesprochen Dieser Bericht war so außererbeutlich, und bes jungen Maunes Aussicht war so wild und verdächtig, daß manche der Nachbarn ihn eines Berraths beschuldigten, und für gut hielten, daß man ihn als einen Spion testnehme; allein Andere waren dagegen, und gaben seiner Erzählung vollen Credit. Um aber sich vollständig baruber gut überzengen, verlangten fie, baf er fie fogleich zu ter Stelle, wo ne ben Kanoe vergruben, hinführen solle. Diesem setzte sich der junge Mann beftig entgegen, und fagte : wenn er auch seinen Bater und Bruder verlaffen, so wolle er fie doch nicht verrathen. Diefe Wefühle waren zu gart um Mitgefühl bei ben rauhen Grenzern zu erregen, welche um ihn herum waren, und es wurde ihm zu verstes ben gegeben, daß nichts Geringeres, als die Begleitung nach bem Einschiffungsplatze, als Beweis seiner Aufrichtigkeit angenommen wurde. Mit deutlichem Widerwillen fagte er endlich zu. Zwischen zwanzig und breißig Mann waren bald versammelt; auf guten Pferden, und unter Kührung bes Ausreißers, ritten fie schnell gegen die Mündung des Licking. Auf dem Wege unterrichtete fie der junge Mann, daßer fie querft nach bem Lager, wo fie den Gulenruf borten, begleiten wolle, wo sie einen eisernen Topf in einem hohlen Baum versteckt hatten. Er richtete biefes mahrscheinlich so ein, um feinen Freunden mehr Zeit zum Entfommen zu verschaffen, und ihnen Belegenheit zu geben, in Sicherheit über ben Strom zu fommen. Wenn dieses seine Absicht war, so konnte keine Magregel übler ge-Die Weißen näherten sich in tiefem Stillschweigen bem Lager, und erblickten zwei Indianer, einen alten Mann und einen Anaben, welche beim Tener faßen, und damit beschäftigt waren, sich

Milboret zu fochen. Der Ausreißer wurde bei diesem Anblick fehr bewegt, und flebte feine Landsleute fo instandig, fie nicht zu tobten, baß es ihm zugefagt murbe ; fie umzingelten baber bas lager, und versuchten sie zu Wefangenen zu machen; allein der Widerstand ber Indianer mar fo verzweifelt, und ihre Bersuche zu entfliehen so ente schlossen, daß die Weißen genothigt wurden, auf sie zu schießen ; worauf ber alte Mann tobtlich verwundet niederfiel; mahrend ber Rnabe, burch eine unglanbliche Darstellung von Gewandtheit und Schnelligfeit, in den Stand gefett murde, zu entfliehen. Ausreißer feinen Bater fallen fah, warf er fich vom Pferde, lief gu ber Stelle wo fein Bater blutend, aber noch feiner Ginne machtig, lag, warf fich auf feinen Korper, bat um Bergebung, daß er die unwillkübrliche Urfache feines Todes fei, und weinte bitterlich. genscheinlich erfannte ihn fein Bater, reichte ihm die Sand, allein gleich barauf verschied er. Die Weißen verlangten nun von ihm, daß er fie im Galopp zu ber Stelle fubren folle, wo ber Range vergraben sei, ba fie vermutheten, diese Stelle eber als ber Indianerknabe zu erreichen, um benselben aufzufangen. Umfonst stellte ibe nen ber Ausreißer vor, daß fie doch mit feinen Gefühlen Rachficht haben möchten. Er fagte, daß er ichen binreichend genug gethan babe, um die Babrbeit feiner früheren Ausfage zu bestätigen, fogar auf Roften bes Lebens feines Baters, und bat fie ernstlich feinen juns geren Bruder entfommen zu laffen. Allein feine Befährten waren unerbittlich; nichts als das Blut des jungen Indianers kounte fie befriedigen, und der Ausreißer war genothigt, wieder als Kuhrer zu Innerhalb zwei Stunden erreichten fie die bezeichnete Stelle. Der Rance mar noch ba, feine Spur im Cande gu feben, baber war es angenscheinlich, daß ihr Opfer noch nicht angefommen. Haftig stiegen fie ab, banden ihre Pferde an, und verbargen fich in furger Schufweite vom Rance. Innerhalb zehn Minuten nach ib. rer Ankunft erichien der Indianer, schnell auf fie zutommend. Er ging gerade auf Die Stelle zu, wo der Rance vergraben mar, und begann ihn auszugraben, als er auf einmal mehrere Augeln in ben Leib befam; er sprang in die Bobe, und fiel todt nieder auf den Sand. Man scalpirte und begrub ihn auf der Stelle wo er fiel, ohne seinen Bruder gesehen zu baben, und wahrscheinlich die Berrathes rei nicht wiffend, burch welche er und fein Bater ihr Leben einbuffen mußten. Der Ausreifer blieb nur eine furze Zeit in Bourbon, allein nie erlangte er feine Rube bes Gemuthes wieder. Rurg nachdem verschwand er, ob nun seine Bermandte in Birginien oder Pennsplvanien zu suchen, oder ob er, durch die Graufamkeit der Weißen abgeschreckt, wieder zu ben Indianern ging, hat man nie erfahren. Die hat man wieder etwas von ihm gehort.



## Abentheuer des Johann Merris.

Während des Sommers, wurde von den Indianern das Haus tes herrn Jehann Merril, in Melfon Caunty, Kentucky, angegrifs fen, und mit besonderem Eifer und Glück vertheidigt. Merril wurs de durch das Bellen eines Hundes beunruhigt; wie er nun ging, um die Thur zu öffnen, um fich über die Urfache ber Störung gu vergewissern, wurde von sechs bis sieben Indianer auf ihn geschofs sen, und dadurch sein Schenkel und Urm gebrochen. Er sank auf den Boden, und rief seiner Frau zu, die Thure zu schließen. hatte sie dies gethan, als ein gewaltsamer Angriff mit dem Toma= hawk auf dieselbe gemacht wurde, und bald war eine große Deffnung bewirft. Allein Frau Merril, eine Amazone, sowohl in Starke als Muth, bewachte sie mit einer Urt, und war so glücklich vier der Angreifer entweder zu tödten oder gefährlich zu verwunden, wie sie versuchten, sich gewaltsam Gingang in die Sutte zu verschaffen. Da erstiegen die Indianer das Dach, um durch den Schornstein in das Innere des Hauses zu kommen; allein auch hier wurden sie von demselben entschlossenen Keinde empfangen. Frau Merrik nahm das einzige Federbett, welches im Hause war, schnitt dasselbe auf, und warf ben Inhalt ins Feuer. Gine wuthende Flamme, und ein erstickender Rauch stieg im Schornstein auf, und bald fielen zwei der Feinde herunter, welche einige Augenblicke der Gnade die= fer Dame überlassen, auf dem Boden lagen; schnell ergriff sie die Urt, und fertigte auch diese ab. Doch gleich wurde sie zur Thure gerufen, wo der einzige übriggebliebene Wilde nun erschien, und mahrend sie am Kamin beschäftigt war, ben Bersuch machte einzudrins gen. Bald hatte er einen Dieb über bie Wange, welcher ihn nothige te mit einem lauten Schrei sein Vorhaben aufzugeben, und hastig nach Chillicothe zurückzukehren, wo er, nach der Ausfage eines Ges fangenen, einen übertriebenen Bericht von ber Wuth, Starke und dem Muth der "Langmesser Frau" machte.

### Ward, Calvin und Kenton.

Eine Angahl Pferde, welche Capt. Luther Calvin, von Mason Caunty gehörten, wurden im April, 1792, von den Indianern gestohlen; bald sammelte sich eine starke Anzahl Freiwilliger, um den Keind zu verfolgen, und das Eigenthum zuruck zu bringen. Die Par= thie bestand aus sieben und dreißig Mann; meistens junge Vauern, welche noch nie mit dem Keinde zusammen getroffen, und wurde von den Capitainen Calvin und Kenton befehligt. Sie kamen auf dem Rentucky Ufer, Ripley gegenüber, zusammen, fuhren in einem kleinen Fährboote über den Dhio, und verfolgten die Spur 5 bis 6 Meilen weit mit großem Eifer.—Allein hier wurde eine Probe bes Eigen= finns und der Unficherheit, welche die Bewegungen der Milit begleiten, Einer dieser Parthie, beffen Stimme so lange man sich auf dem Kentucky-Ufer befand, laut und entschlossen war, schien jest auf einmal entdeckt zu haben, daß der Auszug zu rasch, schlecht über= legt, und wenn fortgeführt, sich unglücklich erweisen würde. heftiger Wortwechsel entstand, in welchem der junge Spencer Calvin, zu der Zeit ein Jüngling von achtzehn Jahren, den obigen Herrn öffentlich ber Feigheit beschuldigte, und drohte bas Maß seis nes Muckens auf der Stelle mit seinem Ladstock zu nehmen. bas fräftige Eintreten bes älteren Calvin und Kenton, legte fich ber Zorn des jungen Mannes; und es wurden alle, welche Sicherheit ber Ehre vorzogen, eingeladen, sogleich zurück zu treten. laubniß wurde schnell angenommen, und nicht weniger als fünfzehn Mann, von dem Keiglinge angeführt, wendeten ihre Pferde, und gins gen über den Dhio zurück. Die Uebrigen, fast alle erfahrne Krieger, setzten die Verfolgung fort.

Die Spur führte fie nach dem Miami herunter, und am zweiten Tage des Nachmittags, hörten sie eine Schelle vor sich, welche uns streitig von einem grasenden Pferde getragen wurde. Vorsichtig näs herten sie sich demselben, und bald sahen sie einen einzelnen India= ner zu Pferde, welcher sich langsam ihnen näherte. Einige ihrer be= sten Scharfschützen schossen ihn nieder. Rach einer kurzen Berathe schlagung wurde beschlossen, seiner Spur zurück zu folgen, um sich zu versichern ob noch mehr in der Gegend wären, Ein fleiner, thatis ger und entschlossener Wildschütze, Namens M'Intyre, von 3 Ans deren begleitet, wurde vorauf geschickt, (während das Hauptcorps ihnen lanasam nachfolgte,) um frühzeitig von der Annäherung des Feindes Nachricht zu geben.—Innerhalb einer Stunde kam M'Ins thre quruck, und benachrichtigte: daß sie sich nicht weit von einer stars. ken Parthie Indianer befänden, welche dem Anschein nach, ihnen 🗔 weit überlegen wären; daß diese sich in einem Thal am Ufer eines

Baches gelagert hätten, wo sie sich belustigten; augenscheinlich bie Anfunft des Indianers erwartend, welcher erst eben getödtet wäre, benn sie schricen gelegentlich laut ihr Salloh, und lachten bann uns mäßig, wahrscheinlich glaubend, daß ihr Gefährte den Weg verloren Die Radricht fiel gleich einem Regenschauer auf ten Muth der Parthie; sie hielten daher fur das Klugste einen größeren Zwis schenraum zwischen sich und dem Feind zu machen; spornten ihre Pferde, und galoppirten in berselben Richtung, die sie gefommen, zus So beftig war der Schrecken, daß einer der Kußgänger, ein sehr großer schwerfälliger Geselle von seche Fuß Köhe, in seinem Eis fer für seine Sicherheit, hinter Capt. Calvin aufsprang, (welcher Capt. Wards Iferd ritt, der, um ihm auszuhelfen, abgestiegen war,) und nichts Geringeres konnte benfelben zum Absteigen bringen, als die Drohung, ihm den Schädel einzuschlagen. Aluf diese unordents liche Art, liefen sie verschiedene Meilen durch den Wald, als sie den Befehlen Kentons und Calvins gehorchten, hielten, und fich zum Widerstand gegen den Feind, welcher sie wahrscheinlich entbeckt habe, und in der Verfolgung begriffen sein könne, vorzubereiten. und Calvin waren allein in tiefer Berathung begriffen. vorgeschlagen, eine Anzahl Bäume zu fällen, und von denselben eine zeitgemäße Brustwehr zu errichten; während die Küglichkeit dieser Maßregel in Untersuchung war, blieben die Männer sich selbst überlassen.

Capt. Ward, welchen wir früher schon bemerkt haben, war zu bies fer Zeit noch sehr jung und ungebildet. Er hatte fich gewöhnt, auf einen Mann, als auf einen vollkommenen Hector zu blicken, ba er allezeit gehört hatte, daß er als ein Mann von unbezweifeltem Muth in seiner Nachbarschaft angesehen wurde, und ein vollkommener Kans nibale unter den Indianern sei. Wie sie hielten, fah er sich natürs Tich gleich nach seinem Freunde um; um aus seinen Mienen, sonst so stark und zuversichtlich, Sicherheit, Muth, und Versicherung bes Er-Doch, ach! ber tapfere Krieger war traurig, zerfals folgs zu lesen. Es war sonft ein rothlicher Flecken auf der Spite seiner Rafe. welchen Einige dem Aufbrausen, einer heißen Tapferkeit, während Andere, mehr zur Tücke geneigt, ihn dem Dunste des Branntweins Sogar dieses brennende Lärmzeichen war verschwuns auschrieben. ben, und hatte einer aschgrauen Karbe, noch dunkler, wenn möglich, als die seiner Lippen, Matz gemacht. Capt. Ward dachte, die Gefahr muffe fehr groß sein, welche die Hite eines Maunes, wie einer war, löschen könne, er war baber heftig erschrocken, und bie Ansteckung schien sich schnell auszubreiten, als Kenton und Calvin sich mit ihnen vereinigten, und in einem fröhlichen zuversichtlichen Tone mit ihnen sprachen, welches in furzer Zeit ihren Muth erneuerte.

Da sie sich nicht verfolgt sahen, wie sie erwartet hatten, so wurde beschlossen in ihrer jetzigen Stellung bis gegen Nacht zu bleiben, wo sie dann einen schnellen Angriff in zwei Abtheilungen auf das Lager der Indianer beginnen wollten, unter dem Einfluß der Dunkelheit der Nacht, und der Bestürzung der Feinde, hofften sie einen Vor-

theil zu bekommen, ben sie schwerlich bei Tage zu bekommen hoffen konnten. Demaufolge bielten fie fich ftille bis gegen Abend, bann erstiegen sie ihre Pferde, und schnell, doch stillschweigend, ritten sie gegen das lager ber Feinde. Man hatte fid verfichert, bag bie ges stohlenen Pferde sich in einem reichen Thal, unterhalb bem Lager weideten. Wie fie nun zum Angriff voranschritten, beorderte Calvin seinen Sohn in Begleitung einiger Manner, (mit einigen Salftern, welche er von der Mannschaft lieb) die Pferde wieder zu erlangen, und fich bereit zu halten, daß wenn fie vom Keinde über-Der Angriff wurde in wältigt würden, dieselben fortzuführen. zwei Abtheilungen gemacht; Calvin fuhrte die obere, Renton die untere Abtheilung; bas Gehölz war bicht, allein der Mond ichien fo bell, daß man die Begenstände mit hinreichender Genauigkeit unterscheiden konnte. Calvins Parthie fam zuerst mit dem Keinde in Berührung. Gie waren bis auf breifig Schritte von einem großen Keuer, welches vor einer Angahl Zelte brannte, gefommen, als ein hund, der sie schon einige Minuten beobachtet hatte, laut zu bellen anfing. Augenblicklich erschien ein Indianer, und fam vorsichtig auf fie zu, dann und wann zu dem hunde auf indianisch sprechend. Diefe Unsicht war zu versuchend um sie unbenutt vorübergeben zu laffen. Calvin borte auch ichon ben Anall von einem Dutend Klintenhahnen, welche seine Parthie spannte, um zu schießen. Der Indianer mar zu nahe, um zu erlauben, daß er zu feinen Leuten fpres chen konnte, daher wehrte er mit der Hand gegen fie, daß fie stille fein follten; erhob dann vorsichtig feine Budge, und schoff, nachdem er gut gezielt hatte, gerade wie ber Indianer bas Feuer erreichte und dem Scheine desselben ausgesetzt war. Der Schuf brach die Stille ber Racht, und bald maren ihre Dhren von bem Geschrei ihrer Keinde betäubt. Der Indianer, nach welchem Calvin geschoffen batte, war vorwärts in das Keuer auf die glübenden Brande gefals len, wie er nun fampfte, sich von denselben zu befreien, so warf er die Brande so auseinander, daß bas Licht fast gang verschwand. Einige buntle Gestalten, welche sich schnell für einen Augenblick vor ihnen her bewegten, jogen fich eine Ladung der Leute Calvins zu, allein mit welchem Erfolg, konnte man fich nicht verfichern. Calvin, welcher seine Buchse entladen, drehte sich so schnell, so daß er mit seinem Ladstock gegen einen Baum fließ, und ihn so feststieß, baß es einige Minuten erforderte, ihn wieder logzumachen; burch biefen Umstand gerbrach er zwei seiner Bahne.

Jest begann ein heftiges Schießen vom Lager, welches mit bemfelben Eifer von den Weißen erwiedert wurde, allein ohne viel Erfolg auf beiden Seiten. Bäume wurden entrindet, Hunde bellten,
die Indianer schrieen, die Weißen jauchzten, die Weiber freischten
und ein ungeheurer Aufruhr entstand, welcher gegen fünfzehn Minuten andielt, als auf einmal Calvin den Bericht erhielt, daß Kentons Parthie überwältigt und in vollem Nückzug begriffen sei. Es
war nicht nötlig Besehle zu einer besondern Bewegung zu geben;
faum war der Bericht empfangen, als die Kentuckier der obern Abtheilung aus den Linien brachen, und versuchten sich so gut als sie

konnten, zu retten. Bald hatten sie die untere Parthie überholt; jetzt fand ein Gedränge wegen der Pferde statt. Einer rief dem Unsdern zu, er solle auf ihn warten, die er sein Pferd gefangen, welches den Zügel zerrissen, allein der Bitte wurde kein Gehör gegeben. Einige flohen auf ihren eigenen, Andere auf ihrer Freunde Pferde. Erst gekommen, erst bedient," schien der Besehl für diese Racht zu sein, und eine närrische Verwirrung des Sigenthums nahm Platz, in Folge dessen, zu ihrem größten Schrecken, einige genöthigt wursden, zu Fuß zu gehen. Die Flucht wurde ursprünglich durch den

Schrecken einer Person vorbereitet.

Wie die untere Abtheilung sich zum Angriff bewegte, schien der größere Theil der Männer mit Heiterkait voran zu gehen. Es ges schah, daß Capt. Ward neben MIntyre gestellt, welcher ein tüchtis ger Wildschütze und besonders fertiger Scharfschütze war. Dierzu war er jederzeit der Erste in jeder Gefahr, und war wegen seinem Benehmen, Thätigkeit und Kühnheit, welche er zeigte, berühmt ge= Wie sie die kleine Erhöhung, auf welcher das lager stand, hinanschritten, schien er sehr niedergeschlagen, und sprach verzweis felnd vom Unternehmen. Er sagte: daß ihm in einem Traume in der vorhergehenden Racht offenbart sei, daß ihre Anstrengungen vergeblich, und er bestimmt sei, umzukommen; daß er nichts desto weniger entschlossen sei zu fechten, so lange ein Mann ihrer Parthie auf dem Plate sei, allein wenn die Weißen flug waren, so wurden sie ihr Unternehmen gegen den Feind aufgeben, und so schnell als möglich über den Ohio zurückgehen. Diese Bemerkungen machten geringen Gindruck auf & ard, allein schienen tiefe Wurzeln in bem Gemüthe des Herrn zu schlagen, dessen bleiches Gesicht die Mann= schaft bei der Verschanzung bennruhigt hatte. Gleich darauf begann der Angriff, und bei den ersten Schüssen der Indianer siel ein juns ger Kentuckier, Namens Barre, an der Seite --- '8. Umstand warf vollends seinen Muth über den Haufen, welcher sichts barlich seit dem Morgen niedergebeugt war; er erhob nun seine Stimme zu den höchsten Tonen, und schrie laut: "Freunde! es thut hier kein Gut für une,-Barre ift todt, und die Indianer ges hen über ben Bach!" Bonaparte fagte : es ist in jeder Schlacht eine bedenkliche Periode, wo der tapferste Mann eine Entschuldigung sucht um fortzulaufen. Diese Bemerkung ist doppelt wahr in Bezug Kaum war die Rede von einem, den man noch nie der auf Milis. Feigheit beschuldigen konnte, gehalten, als der garm begann, und alle Befehle für Nichts geachtet wurden. Zum Glück war der Feind eben so erschrocken, und würde wahrscheinlich gestohen sein, wenn die Weifen ihnen Zeit gegeben hätten. Un eine Verfolgung wurde baher in einigen Stunden nicht gedacht, und dann wurde das Naupts corps noch nicht verfolgt. Unglücklicherweise geschah es, daß M'Inthre, austatt sich dem Zuge anzuschließen, von der Hauptstraße abs wich, und zu der Verschanzung zurückging, um etwas Mehl und Wildpret zu holen, welches bort zurückgelaffen murbe. Die India= ner wurden bald diesen Umstand gewahr, folgten ihm schnell, und holten ihn ein, wie er am folgenden Morgen sich ein Frühstück bereitete; mit dem Tomahamt tödteten und scalpirten sie ihn. So wurde der Traum in Erfullung gebracht. Die Borhersagung in diesem, wie in andern Källen, brachte mahrscheinlich die Berwirsrung seines Gemuthes zur Erfullung, und benahm ihm seine sonstige Munterfeit und Erfahrung. Sicherlich sorderte er sein Schiefal

beraus, burch feine ungewöhnliche Unflugheit.

Unmerfung. Es ift bemerfenswerth, bag ein Bruder bes Capitain Wart, mabrend bem Angriff fich in bem Lager ber Indias ner befand. Diefer murbe von ben Indianern im Sabr 1758, meggenommen ; er mar zu ber Beit brei Jahre alt, murbe als Glied bes Schamancefen Stammes angenommen, beiratbete nachmals eine Indianerin, mit welcher er einige Rinder batte, und welche alle, fammt ber Mutter im Lager gegenwärtig waren. Capt. Ward uns terrichtete ben Schreiber Diefes, bag, einige Angenblicke fruber ebe bas Schießen begann, mahrend er in Schufweite vom Lager fand, ein indianisches Madchen, augenscheinlich funfzehn Jahre alt, feine Aufmerkfamfeit feffelte. Gie ftand einen Augenblicf in einer beunrubigenden Stellung, vor einem der Belte, und fab aufmertfam nach ber Stelle mo er ftand. Richt gleich bemerfend, bag es ein Madchen war, bob er seine Flinte, und war auf dem Punkte loggus ichiefen, als ihre offene Bruft ibr Geschlecht verrieth; und ibre befondere helle Farbe machte ihn für einen Augenblick zweifelhaft, ob es eine Indianerin bei Geburt fein fonne. Spater erfuhr er, daß es seines Bruders Kind mar.

#### Ward, Bater und Renton.

Es ift noch bemerkenswerther, daß gerade ein Jahr nachher, in einem Nachtgesecht, welches dem Beschriebenen ziemlich äbnlich war, der von den Indianern angenommene Johann Ward, nochmals gesgen einen seiner Brüder, Capt. James Ward, socht. Capt. James Ward, mit Kenton, Backer und dreißig Andern, waren auf der Berfolgung einiger gestohlenen Pferde begriffen, als sie auf eine frische Indianerspur trasen, welche den Weg durchschnitt, den sie verfolgten. Augenblicklich gaben sie ihr fruheres Vordaben auf, und verfolgten die frische Spur mit großer Kestigkeit; als sie, kurz nachdem es dunkel geworden, auf das Lager stießen. Wie sie es mit der größten Ausmerksamkeit untersucht hatten, beschlossen sie, bis gegen Tagesandruch sich rubig zu verhalten, und dann, wie zuvor in zwei Abtheilungen, eine von Kenton, die andere von Baker besehligt, sich auf den Feind zu stürzen. Alles blieb rubig bis gegen vier Uhr Morgens, wo sich Vater mit seiner Abtheilung vorwärts

bewegte, um seinen Posten einzunehmen, (welcher sehr vortheilhaft war, und in Berbindung mit Kenton den Feind gang umzingelte,) mahrend Renton fteben blieb und bas Signal des Angriffs erwartes te. Durch Migverstand bewegte sich Baker in einer falschen Riche tung, und auftatt den Feind zu umgeben, traf er, zu beiderseitigem Erstaunen, gerade auf benfelben. Gin beftiges Schiegen, und bas gewöhnliche Geschrei, machten Renton bald befannt mit ber Cache, welcher bann haftig vorwärts fchritt, um feinen Freunden beizustes Es war noch fehr bunfel, und bas Schiefen geschah auf bas Bater, in beffem feurigem Charafter Muth bie Dberhand über alles hatte, verlor alle Gebuld megen ber Sinders niffe, welche fie hatten, und bestand beftig barauf, daß man sich auf ben Keind fturgen, und so das Gefecht mit dem Tomahamt auf eins mal zur Entscheidung bringen folle. Renton, welchen wiederholte Unglucksfälle febr vorsichtig gemacht batten, bestritt es fo feurig, bag man es nicht that. Einer ihrer Leute mar gefallen; fo konnten fie auch einen Indianer, augenscheinlich nicht weiter als breißig Schritte entfernt, tief ftobnen, und gelegentlich mit seinen Gefährs ten in ber Indianersprache fich unterhaltend, hören. Der Bermundete war der ungludliche Johann Mard, beffen hartes Schickfal es war, in einer Schlacht gegen die Weißen zu fechten, in welcher fein Bater fiel; zweien seiner Bruder im Felde entgegen zu stehen, und in einem Rachtgefecht todtlich verwundet zu werden, wo sein Bruder ihm gegenüberstand und sein Gestöhn horen fonnte. Gein Bater kam in der langen Schlacht am "Point," wie man fie nannte, um, nahe bei der Mundung der Kenawha. Die ganze Macht der Schawaneesen war auf bieser Stelle versammelt, und es ift daher fein Zweifel, daß, da Johann Ward zu der Zeit neunzehn Jahre alt, er auch gegenwärtig war.

#### Man, Johnston, Flinn und Skyles.

Herr Johann May von Birginien, war schon früh als Bermesser ber Kentucky Ländereien angestellt, und wurde mit Geschäften überstäuft, daß sie die Hülfe eines Schreibers erforderten. Im Jahr 1789, beschäftigte er, Herrn Karl Johnston, einen jungen Mann von kaum zwanzig Jahren, in dieser Lage. Johnston begleitete seinen Herrn, im Sommer '89, nach Kentucky, von wo er im Herbste, ohne ein bemerkenswerthes Abentheuer, nach Birginien zurücksehrte; im Monat Februar 1790, wurde es nöthig, daß sie wieder nach Kentucky gingen, um die Geschäfte, welche im vorjährigen Sommer unbeendigt geblieben, zu beendigen. Früher waren sie zu Land ges

reift; allein bei biefer Gelegenheit beschloß Man zu Baffer, ben großen Kenawha und Dhio himmter, zu reisen. Demnach reisten fie Die gewöhnliche Strafe nach dem Gerichtshanse zu Green Briar (wo fpater die Stadt Lewisburgh erbant wurde) von hier burchschritten fie die Wildniß welche zwischen hier und der großen Renamba liegt. Rachdem fie viel vom Wetter, welches fehr falt war, gelitten batten, erreichten fie endlich Relly's Standpoften an ber Res namba; an diesem Puntte hatte sich Man vergenommen sich einzuichiffen. Nachdem er ein foldes Boot, wie fie gewöhnlich zur Beiduffung ber westlichen Gemaffer gebrancht murben, gefauft hatte, so schifften sie sich in Gesellschaft eines Beren aus Birginien, Mas mens Jafob Styles, (Diefer batte Waaren welche nach Lerinaten bestimmt waren) ein ; und erreichten ohne besondere Zufälle, in eis nigen Tagen Point Pleagant. Dier vermehrte fich ihre Gesellschaft um brei Versonen, einem Manne, Ramens Klinn, und zwei Schmeftern, Ramens Kleming. Klinn war ein abgeharteter Grenger, von Jugend auf an Die Gefahren ber Grenze gewöhnt ; die zwei Schmes ftern Kleming waren von niederm Stand. Diese waren Eingeborne von Pittsburg, und auf ihrem Weg nach Rentudy.

Während ihrem furgen Aufenthalt zu Point Pleasant, erfubren fie, daß fich räuberische Horden Indianer, fast beständig auf beiden Ufern des Obio berumtrieben, welche unter allerlei Verwänden die Boote an das Ufer zu locken fuchten, und bann entweder Die Mannschaft ermorden oder gefangen nehmen; sie beschlossen daher, wie fie Point Pleafant verließen, daß nichts fie verleiten folle, fich einem ober dem andern Ufer zu nabern, daß fie gegen jede Bitte verhartet burchans die Mitte ber Stromung halten, und unglücklichen Perfonen fich felbit zu helfen überlaffen wollten. Wie fie ihre Beschlüffe ausführten, wird bie Folge zeigen. Das ausgetretene Frühlingsgewäffer, hatte gur Zeit ihrer Ginschiffung ben bochften Punkt erreicht, baher trieb ihr Boot mit der größten Schnelle stromunter. Man hatte nicht nöthig, die Ruder zu gebrauchen, es war nur al lein nöthig, daß eine Person über Racht Wache hielt, das Boot gu fteuern, um es in der Strömung zu erhalten. Go lange fie fo thas ten, hatten fie keine Kurcht vor ben Indianern nothig, es mochten ihrer so viele fein, als nur wollten, ba diese um Boote anzugreifen noch nicht eingerichtet waren, und auch bafür hielten, daß so lange fich Waffen in dem Boote befanden, der Angriff unausführbar fei.

Am Morgen bes 20sten Marz, als sie bem Einflusse bes Scioto nahe waren, wurden sie durch Flun erweckt, der gerade auf der Basche war. Dieser benachrichtigte sie, das Gefahr bei der Hand sei. Alle sprangen auf, und eilten, ohne ihre Nachtmüßen abzulegen und sich gehörig anzukleiden, auf das Berdeck. Die Ursache der Bennstuhigung Flinns wurde bald sichtbar. Weit stromunter wurde Rauch gesehen, welcher in dien Wirbeln über die Bäume auflied, und dann in dunnern Massen über das Strombett dahinzog. Alle waren darin übereinverstanden, daß dieser nur von einem großen Fener entstehen könne, wer war nun da um dieses Feuer in de

Wildniß, welche es umgab, anzugunden ? Reiner bezweifelte, daß fich Indianer bort befänden, und bie einzige Frage, auf welchem Ufer es fei, blieb zu beantworten übrig, benn bie Rrummung bes Stromes, und bie Entfernung bes Rauches, machte es unmöglich, wenigstens im ersten Augenblide, ben Punkt, wo basselbe sich befinde, genan auzugeben. Allein wie bas Boot weiter binunter getries ben, murbe es flar, daß es fich auf ber Dbio Ceite befand, und man beschloß, fich auf Die gegenüberliegende Seite zu begeben. Dech ebe Diefes ausgeführt werden tonnte, famen zwei weiße Manner gu bem Ufer gelaufen, rangen ibre Sante auf Die traurigfte Urt, und erfuchten bie Mannichaft fie in bas Boot zu nehmen. Gie fagten : daß fie vor einigen Tagen von einer Parthie Indianer in Rennedy's Bottom, gefangen genommen-maren über ben Dbio gebracht, und batten ihre Alucht bewirkt. Gie fetsten bingu, daß ber Reind nabe hinter ihnen mare, und wenn fie nicht ins Boot aufgenommen murben, ihr Tod gewiß fei. Ihrem Gutschlusse tren, sich in der Mitte der Strömung zu balten; und da fie die Vermuthung hegten, daß die Vittsteller Verrätter seien, so gaben sie den Vorstellungen kein Webor, verfolgten ihren Weg itromunter, und waren bald eine gute Etrede voraus. Die zwei Weißen liefen in einer gleichlaufenden Linie mit bem Boot benfluß entlang ; ihre Borftellungen murben jest in erichütternbes Wefdirei und Webflagen verwandelt, ba fie faben, Daß ihre Bitte nicht geachtet wurde. Die hartherzigkeit ber Mannfebaft fchien bald nadigulaffen. Alinn und bie beiden Frauengimmer, von ihrer Jugend auf gewöhnt, Gefahren von Indianern gering zu achten, bestanden ernstlich darauf, fich dem Ufer zu nahern, um die Deigen aufzunehmen ; felbit Dan's Unglanbe fcmantte bei ber bebarrlichen Zudringlichkeit ber Bittsteller. Ein Gespräch über biefen Gegenstand fand Ctatt. - Man rief ihnen vom Berbed bes Bootes gu, und verlangte gu miffen, mas es mit bem Keuer fur eine Bewandtniß babe, beffen Rauch fie fo febr beunruhigt batte. ben Manner verlengneten burchans, baf ein Fener fich in ihrer Das be befinde. Diese Lige war so bandgreiflich, daß May's früherer Entschluß fich noch mehr verstärfte, und beftig auf die Fortsetzung ibrer Reise bestand, ohne weiter von dem Gesuch ber Manner Rotig zu nehmen. Dieser Entschluß wurde von Johnston und Styles standhaft unterstügt, und eben so heftig von Flinn und den beiden Edmeftern widersprechen ; benn, gegen alle Berfahrungsart, murbe ben beiben Frauengimmern eben fo gut eine Stimme erlaubt, wie ben Mannern an Bord bes Bootes. Flinn behauptete, baf bie Männer jeden Beweis von wirklichem Unglück gaben, welchen man nur verlangen fonne, und wiederhelte jo mande besonderen Umftanbe, welche ihre Gefangenschaft und Klucht begleiteten; so daß man nicht glauben könne, daß ihre Erzählung bloß für diese Gelegenheit eingerichtet mare; und, fette er bingu, es muffe ihnen fur immer eine brennende Schaam verursachen, wenn fie bei geringer Wagniß jugeben mollten, baß zwei ihrer landeleute ein Opfer ber Wuth ber Milben fielen. Er gab zu, daß fie in hinficht bes Keners gelogen; er erflarte fich aber in diesem Puntte zufrieden gestellt, weil fie bies

ses wohl aus Furcht, die reine Wahrheit zu sagen, gethan hätten; damit die Maunschaft nicht glauben solle, daß Indianer in der Nähe versteckt wären. Der Streit wurde warm, und während seiner Dauer, trieb das Boot so weit hinunter, daß es schien, als wenn die Männer die Berfolgung in Verzweiselung ausgegeben hätten.

Um biefe Zeit, machte Klinn einen anderen Borichlag, welcher, nach feinem Befprach zu urtheilen, ohne die geringfte Wagniß für einen Underen, ausgeführt werden fonnte. Gie waren nun mehr als eine Meile unterhalb ben Männern. Gein Borichlag war, baf Man nur fo nahe and feindliche Ufer fahren folle, daß er and land fpringen konne ; daß es unmöglich für Indianer fei, (wenn er zuges ben wolle, daß berfelben ba maren,) fo schnell am Boote angutoms men, um es nehmen zu fonnen, und follten fogar einige fommen, fo fonnten fie ja gleich abstoßen, und ihn feinem Schicffal überlaffen. Er mare ficher, bag er im Stande fei, Dieje rothen Teufel auszulaus fen, wenn sie ihn zuerst faben; und ware eben so versichert, daß er fie, so bald als fie ibn, seben wurde. Man warnte gegen eine folche Blofftellung, allein Flinn war unbiegfam ;-und in einer bos fen Stunde, murde das Boot gegen das Ufer gerichtet. Bald murs ben fie inne, daß bas Boot nicht fo rafch mehr trieb, als in ber Stros muna, und hatten daher mehr als doppelt die Zeit nöthig um an das Ufer zu tommen, ale fie gedacht hatten. Wie man bas Ufer erreiche te, fprang Flinn furchtlos auf bas feindliche Ufer, bas Boot aber stieß auf den Sand. In diesem Angenblicke, kamen fünf oder sechs Indianer außer Athem, aus dem anstoßenden Walde, an das Ufer gelaufen, ergriffen Flinn, und fingen an, auf die Mannschaft bes Bootes ju ichießen. Johnston und Styles sprangen nach ihren Baffen, um die Schuffe zu erwiedern, mahrend Man ein Ruder ergriff, um ben Bersuch zu machen, die Strömung wieder zu erreichen. boch, Indianer famen auf Indianer, in rascher Folge, so baß bas Ufer bald von ihnen bedeckt war ; Man aber rief feinen Gefährten, bas Schießen aufzugeben, und die Ruber zu ergreifen. Dies wurs be gethan, allein es mar zu fpat.

Der Strom war, wie schon früher bemerkt, sehr hoch, und ihr schwerfälliges, unlenkbares Boot, hatte sich in die Zweige der Bäume, welche am User standen, verwickelt, so daß nach einem verzweisselten Bersuch, dasselbe zu befreien, sie genöthigt waren, diesen Bersuch in Berzweiselung aufzugeben. Während dieser ganzen Zeit, schossen die Indianer beständig ins Boot, aus einer Entsernung, welche nicht zehn Schritte betrug. Ihre Pserde, welcher sie eine ziemlische Unzahl an Bord hatten, hatten ihre Halftern zerrissen, und toll vor Schrecken, sprangen sie wüthend herum, so daß sie von diesen nicht viel geringere Gefahr hatten, als vom User. Nun kam noch hinzu, daß teiner, mit Ansnahme May, einen seinblichen Indianer gesehen hatte; sie wurden daher, durch ihre wüthende Geberden und ihr furchterregendes Geschreit, so in Schrecken gesetzt, daß sie ihrer Gesstelgschigkeiten fast nicht mehr mächtig waren. Da sie sahen, daß es unmöglich wäre, sich herauszuwickeln, legten sie sich alle auf ihre Gesichter, in solchen Theilen des Bootes, wo sie vor den Psers

den sicher waren, und erwarteten in unthätiger Hülflesigkeit, die Aus näherung ihrer Besieger. Allein der Feind griff noch immer nicht das Boot an, sondern schoß beständig in dasselbe, wodurch alle Pfers de getödtet wurden, und bald auch verderblich auf die Mannschaft wirfte. Gines der Frauenzimmer befam eine Rugel durch den Mund, welche über Johnston's Kopf geflogen, und fast augenblicklich verschied sie. Styles, fast gleich nachher, wurde start in beide Schultern verwundet; die Kugel streifte das rechte Schulterblatt, und fuhr quer über seinen Rücken. Dus Schießen schien jeden Augenolick zuzunehmen; als endlich Man aufstand, und seine Nachtmütze über dem Ropf schwenkte, als ein Zeichen der Ergebung. blicklich erhielt er eine Angel in die Mitte seiner Stirne, und fiel todt zur Seite Johnston's hin, ihn mit seinem Blute bedeckend.

Run, endlich versuchte der Keind an Bord zu kommen. Künfzehn bis zwanzig warfen sich in das Wasser, mit ihren Tomahawks in den Händen, schwammen zum Boot, und fletterten in baffelbe; Johnston stand bereit, sie zu begrüßen, reichte mit Erfolg jedem Invianer seine Hand, und half zwanzig derselben ins Boot steigen. Richts konnte freundlicher sein, als diese Zusammenkunft. Jeder Indianer schüttelte ihm, mit der gewöhnlichen Begrüßung, in schleche tem Englisch: "Wie gehts," die Hand; mahrend Johnston, ihnen mit einem gartlichen Sandedruck, und einem erzwungenen Ladeln, in welchem Furcht und Söflichfeit rang, entgegen kam. gingen die Indianer weiter zu Styles, und der überlebenden Jungfrau Fleming, wo die vollkommene Beweisführung gegenseitiger Freude nicht so lebhaft waren. Ekyles litt an einer schmerzhaften Bunde, und bas Mädchen faß bei dem todten Körper ihrer Schwe= Nachdem sie die Hände mit allen ihren Gefangenen geschütz telt, gingen die Indianer hin, die Todten zu scalpiren, welches mit großer Kaltblütigkeit verrichtet wurde; die rauchenden Scalps wurden auf Reife gespannt, um sie zu trocknen, dieses alles geschah vor den Augen der Ueberlebenden. Das Boot wurde nun an das Ufer gezogen, und der Inhalt mit großer Gierigkeit durchsucht. me Styles mußte nun noch, bei feinen Schmerzen, zuschen, wie fein Eigenthum durch diese gierigen Zerstörer, gänglich verdorben murde; fie warfen feine Seiden= und feine Leinenwaaren, fo wie feinwolle= nes Tuch, mit der sorglosesten Gleichgültigkeit in den Schmutz. Ends lich stießen sie auf ein kleines Faß Branntwein; diese Beute wurde gierig angegriffen, und alles Andere aufgegeben. Der Indianer, welcher es gefunden, trug es zum Ufer, und alle folgten in tumultuarischer Freude. Es wurde dann ein Feuer, nahe an fünfzig Fuß lang, angezündet, und Sieger sowohl wie Besiegte, setzten sich ohne Unterschied rund um dasselbe. Es war noch kein Versuch gemacht, die Gefangenen zu entkleiden, allein Johnston war unglücklicherweis fe mit einem feinen Tuchüberrock befleidet, hatte eine rothe Weste, schön in Kalten gelegtes Hemd, und ein neues Paar Stiefeln an. Die Judianer fingen an, ihn aufmerksam zu betrachten; endlich aber kam einer, der ein Schawaucesen-Hänptling war, und dessen Name,

wie er nachher erfuhr, Chick-a-tommo war, zu ihm, zog zwei bis brei Mal heftig an den Schößen seines Rockes, und machte dabei verschies bene Geberden, welche nicht migverstanden werden fonnten. fton zog ihn aus, und überreichte ihm denselben sehr höflich. rothe Beffe war nun dem Ange ausgesett, und erregte große Auf. Chick-astommo rief aus: "Sugh; Ihr groß Capmerffamfeit. tan!" Johnston versicherte ihn, daß er irre, daß er fein Offizier sei, und feine Befanntschaft mit militairischen Gegenständen besite. Der Indianer warf fich in die Bruft, zeigte mit dem Finger auf die. selbe, und rief: "Ich Captan, all dies (auf seine Lente zeigend,) mein Goldat." Die rothe Weste begleitete den Dberrock, und Johnfton ftand, fich schüttelnd vor Kalte, in seinem Semde und Sofen. Run fam ein alter Indianer zu ihm, legte seine Sand auf fein eigenes hemd, (ein schmieriges Gewand, welches wahrscheinlich in seche Monaten nicht gewaschen war,) und die Andere auf Johnston's, und rief auf Englisch : "Lausch'! Lausch'!" zu derselben Zeit gab er dem Hemde einen freundschaftlichen Ruck. Johnston kampfte bei diesem Borschlag seinen Berdruß nieder, und war bereit zu willfahren, hatte auch ichon bas Semd über ben Ropf gezogen, als es mit Gewalt von einem anderen Indianer wieder gurud gezogen murbe, beffen Rame, wie er nachher erfuhr, Thomas Lewis war. neuer Berbundeter verwies dem andern Indianer ernstlich feinen Bunfch, das Bemd des Gefangenen bei diefem falten Wetter gu nehmen, und gleich nachdem warf er seine eigene Decke über Johnston's Schultern. Diese That wurde mit einem Blick so voll von Mitleid und Gute begleitet, daß Johnston, welcher eine bei weitem andere Behandlung vermuthete, erstaunt war. Er überzeugte fich nun, daß angeborne Bute bes Bergens, und Großmuth ber Befuhlen, auf feinen Kall felten, fogar nicht bei Wilden waren.

Die beiden weißen Männer welche fie an das Ufer gelockt hatten, und beren Ramen Divine und Thomas waren, erschienen nun auch, und nahmen ihre Gipe neben ben Befangenen ein. Fühlend, daß fie fich einer ichandlichen That schuldig gemacht hatten, fuchten fie fich schnell wegen ihrem Betragen zu entschuldigen. Gie erklarten, daß fie wirklich vor einigen Tagen in Rennedn's Bottom gefangen genommen, und daß die Indianer fie, durch die Drohung eines augenblicklichen Todes genöthigt, so zu handeln, wie sie gethan hatten. Gie schlossen mit einigen allgemeinen Ausdrücken ber Reue, über bas Unglück, welches fie herbei geführt hatten, und erklärten, daß ihr eis genes Unglud durch den Unblid des Ungluds ihrer Landsleute noch vermehrt ware. In einem Wort, Worte waren wohlfeil bei ihnen. und wurden im Ueberfluß ausgeschüttet. Allein die Leiden Johnston's und Styles waren zu ernstlich, als daß ihr Unwille durch folche geringe Genugthung befänftigt ware. Ihr Verdacht von dem Beste. hen einer freiwilligen und bosartigen Berratherei von Geiten Diefer weißen Männer (zum wenigsten von einem dieser,) wurde durch den Bericht eines Regers, ber schnell berzu kam, und auch, wie es schien, einige Tage vorher in Kentucky gefangen genommen wurde, gerechte fertigt. Diefer erklarte, daß Thomas fehr abgeneigt gewesen, Une

theil bei dieser Berrätherei zu nehmen, murbe aber burch Divine a leitet. Letterer hatte diese Sache allein entworfen, und war am meisten bei der Ausführung thätig gewesen; er hatte ein Versprechen von den Indianern erhalten, daß, im Falle guten Erfolge, feis ne eigene Freiheit ihm wieder zurück gegeben werden solle. Bericht wurde vollkommen durch spätere Zeugnisse bestätigt.

Wenige Minuten nachher kamen seche, meistene sehr alte Weiber, in Begleitung zweier weißen Rinder, einem Anaben und einem Mad-Die Kinder waren in Rens chen, zum Tener, und fetten fich nieder. tucky mitgenommen. Efnles' Munde wurde jest außerordentltch schmerzhaft; da nun Fliun, im Laufe seines abentheuerlichen Les bens, einige Kenntnisse der Wundarzneifunst aufgefaßt, so wurde ihm erlaubt, dieselbe zu untersuchen. Er fand bald, daß ein Eins schnitt gemacht werben muffe, welches er auch geschickt mit einem Ras Eine alte Frau wusch dann die Wunde, und nachbem fie bas blutige Waffer in einem Blechgefchirr aufgefangen, reichs te fie es zu Cfyles, mit bem Ersuchen, baffelbe gn trinfen, ihn verfichernd, daß dieses fehr seine Besserung beschleunigen murde.

hielt es für flug zu willfahren.

Während dieser ganzen Zeit, rauchten die Indianer stillschweigend ihre Pfeisen, oder lagerten sich faul um das Fener. Reine Wache wurde, um einen Ueberfall zu verhüten, ausgestellt, allein eines jes den Mannes Flinte, ftand unmittelbar hinter ihm, mit der Echwangschraube auf ber Erbe, und ben lauf gegen eine Stange gelehnt, Bei ber geringsten Beunwelche horizental auf zwei Gabeln lag. ruhigung, konnte jeder seine Flinte ergreifen. Die Gieger waren aus fleinen Abtheilungen von verschiedenen Stämmen zusammenges fest; bei weitem der größere Theil gehörte zu den Schamaneesen; bie Uebrigen aber, maren Delawaren, Whandotts und einige herums streichende Cherofeesen. Wie sie geraucht hatten, schritten sie zur Vertheilung ber Gefangenen. Flinn wurde einem Schamaneesen Krieger, — Styles einem mürrischen, wilden Indianer desselben Stammes übergeben, mahrend Johnston einem jungen Häuptling ber Schamaneesen übergeben murbe, von welchem er schreibt, daß er eine Denfart beseffen, welche jedem Alter und jedem Bolfe gur Ch-Sein Name war Messhawa, und kaum war re gereichen würde. er zum Manne berangewachsen; seine Gestalt mar schlant, und brudte mehr Behendigkeit als Stärke aus ; seine Miene mar ebel, und seine Gesichtszüge fanft, offen, nud besonders einnehmend. genscheinlich besaß er großen Ginfluß unter benen seiner eigenen Ras tion, welchen, wie die Folge zeigen wird, er mit großer Behendigkeit auf Geiten ber Menschlichkeit, benutte. Die überlebende Jungfrau Fleming, murde ben Cherofeefen übergeben, mahrend die Wnandotts und Delawaren ledig ansgingen. Dennoch murde feine Unzufriebenheit geäußert. Die Theilung wurde von einem alten Säuptling mit lauter Stimme bekannt gemacht, und ein furzer guttural Huss ruf, sprach ihre Uebereinstimmung aus. Rach der Vertheilung ber Gefangenen, wurden Klinn, Divine und Thomas befehligt, noch vier Ruder zu bereiten, denn sie hatten beschloffen, das Boot, wel

ches sie genommen, zu bemannen, und andere Boote, welche wähsend ihrem Aufenthalte am Dhio, passiren sollten, damit anzugreisfen. Diese und andere Borbereitungen nahmen den Rest des

Tages.

Am andern Morgen, standen die Indianer fruh auf, und bereites ten sich für ein Gefecht, weil sie hofften, daß wie gewöhnlich, Boote vorbeikommen würden. Sie schmückten ihren Scalpbuschel, und färbten sich ihr Gesicht vor einem Taschenspiegel, deren jeder einen bei sich trug, auf die am meisten beliebte Art; machten Grimmassen und erzürnte Blicke, um ihr Gesicht zuzurichten, die furchterlichsten Leideuschaften zu zeigen. Es mochte ungefähr 10 Uhr gewesen sein, als man ein Kanoe erblickte, in welchem sich sechs Männer befans den, welches langsam und arbeitend am Kentucky Ufer hinauf fuhr. Augenblicklich wurde allen Gefangenen befohlen, das Ufer hinabzusteigen, nm den Kanve in den Bereich der Flinten der Indianer zu locken. Johnston wurde, wenn auch mit Widerwillen, genöthigt, die Uebrigen zu begleiten. Divine, war sowohl bei dieser, als bei der früheren Gelegenheit, sehr thatig und erfinderisch in Kriegelisten. Er ersann eine bedauernswirtdige Geschichte, daß nämlich ihr Kas noe umgeschlagen, und sie nun vor Hunger umkommen mußten, da sie weder Flinten noch Aexte befäßen. Mit Angst sah Johnston den Rance sich vom dem Rentucky Ufer entfernen, und sich schnell auf sie zu bewegen, allein die Strömung war so ftark, daß sie weit hinunter getrieben, und fo verhindert wurden, die wiederholten Signale Johnstons, sie zu warnen nahe zu kommen, zu bemerken. Wie die Indis aner sahen, wie weit ber Kanve hinabgetrieben mar, so liefen sie schnell, unter dem Schutze des Waldes, am Strom hinunter, und verbargen sich unter den Weiden, welche häufig am Ufer wuchsen. Die keinen Berdacht hegenden Leute im Ranve kamen bald näher; als sie aber noch sechzig Schritte entfernt waren, wurde auf sie ges schossen, und alle an Bord wurden getodtet. Einige fielen in den Strom, und bewirften, daß das Rance umschlug, diefer trieb schnelt stromunter, und so geschah es auch mit den Körpern der Erschlage, Die Indianer sprangen ind Wasser, zogen sie and Land, erschlugen zwei, welche Lebenszeichen von sich gaben, mit dem Tomas hawf, und scalpirten alle.

Raum war dies geschehen, als eine glänzendere Bente sich sehen ließ. Es geschah, daß Capt. Thomas Marshall, von der Birginier Artillerie, nebst einigen andern Herrn den Ohio hinabsuhren; sie hatten sich einen Tag später, als Man, eingeschifft. Sie hatten dreissehr schwach bemannte, aber sehr schwer mit Pferden und Waaren beladene Boote, und wollten nach Lerington. Es mochte zwölf Uhr Mittags, am zweiten Tage der Gefangenschaft Johnstons sein, wie diese kleine Flotille an der Stelle erschien, wo sich die Indianer bestanden. Augenblicklich war alles thätig. Die neu verfertigten Rusder wurden am Ufer befestigt, die Wilden sprangen an Bord, die Gesfangenen wurden genötbigt, ihren Stand an den Rudern zu nehsmen, und mit augenblicklichem Tode bedroht, wenn sie nicht die größsten Anstrengungen machten, daß sie an die Seite des Feindes kämen.

Die drei Boote famen schnell herunter, und waren bald gerade ihren Feinden gegenüber. Die Indianer eröffneten ein heftiges Feuer auf fie, und trieben ihre Ruderer zu der angerften Unftrengung Die Mannschaft der Boote murden bald ihre Wefahr inne. Gin warmer Streit ber Fertigfeit und Starte fand jest ftatt. war ein Zwischenraum von hundert Schritt zwischen jedem der Boos te; das hinterfte mar eine Zeitlang in großer Wefahr, benn da es nur ein Paar Ruder batte, und schwach bemannt war, so war es nicht im Stande, gegen das Indianerboot anzurudern, welches nicht als lein an Angahl fondern auch an Ruderern überlegen mar. Bald waren die Indianer in Schufweite, und reinigten das Berbeck mit unaufhörlichen Schuffen, welche es durchaus gefährlich für die Mannschaft machten, fich zu zeigen. Capt. Marshall war an Bord bes hintersten Bootes, behauptete seinen Posten am Steuerruber, und bot der Schauer von Rugeln, die um ihn flogen, Trot. Er stand in Demdarmeln, mit einem rothen feidenen Ench um seinen Ropf gebunden, welches den Indianern eine gute Zielscheibe gewährte; nichts besto weniger steuerte er mit gleicher Beständigkeit und Fertigfeit, mahrend die Manuschaft fich mit dem Rudern ablößte. Die Feinde verloren an Grund, aus zweien Umständen; in ihrem Eifer die Weißen zu überholen, verließen fie die Strömung, und versuchten den Strom querüber von Punft gu Punft, zu durchschneiden, um die Entfernung zu verfürzen. Jedoch, wie fie fo thaten, verloren fie die Macht der Strömung, und fanden fich bald unerwartet binter bem Boote treiben. Budem betrugen fich die Weißen mit gleicher Ralte und Gewandtheit; das zweite Boot wartete auf das hinters fte, nahm die Mannschaft deffelben auf, und gaben ohne Bedenflich: feit, das Boot mit den Gutern und Pferden, dem Feinde preis. Da das zweite Boot nun beffer bemannt war, so fuhr es schnell vormarts, und hatte bald bas Erfte eingeholt, welches, auf dieselbe Urt, die Mannschaft aufnahm, und die Ladung preis gab; nun hatte bas Boot seche Paar Ruber, und ba es nun fark bemannt war, war es bald aus dem Bereich der Keinde. Die Jagd dauerte länger als eis ne Stunde; mahrend der erften halben Stunde, bing bas hinterfte Boot in fläglicher Ungewißheit; und mit Angst sah Johnston auf die Unwahrscheinlichfeit bes Entfommens. Die Gefangenen murben ges nöthigt, hart an den Rudern zu arbeiten, allein sie nahmen sich wohl in Acht, jemale ben Stoß zusammen zu geben, und versuchten jebes Mittel, die Flucht ihrer Freunde zu begunftigen.

Die die Indianer fahen, daß fie das Boot nicht erreichen konnten, gaben fie die Berfolgung auf, und richteten ihre ganze Aufmerkfams teit auf die verlaffenen Boote. Die Beute übertraf ihre lebhaftes ste Erwartung; es waren mehrere schone Pferbe an Bord, und Weizenmehl, Zucker und Chocolade im Ueberfluß; noch ein anderes Käßchen Brauntwein wurde gefunden, welches dieselbe unmäßige Freude, wie früher, erregte. Es wurde nun einmuthig beschloffen, ein Fest zu veraustalten, und gleich wurden Anstalten getroffen ihr Borhaben in Ausführung zu bringen. Es wurde in einen großen Ressel Chocolade und Zucker gethan, (letterer bildete den größeren

Theil,) und berfelbe aufs Feuer gefest ; eine alte Frau rührte nun in dem Reffel mit einem schmutzigen Stock. Johnston wurde gum Roch ernannt, und empfing ben Befehl, Weizenmehlfuchen im Gener zu backen. Gine Sirschhaut, welche früher als Satteldecke gebient, und ekelhaft besteckt war, da sie gebraucht war, wie das Pferd einen wunden Rucken hatte; wurde ihm als eine Speisetrage übergeben; wie ihm nun mehrmals "mach schnell" befohlen war, so trat er sein Umt mit dem größten Gifer an. Er vermischte eine grohe Menge Zucker mit Klößen, welche er in Chocolade gekocht hatte. und befriedigte die Gaumen der Indianer fo fehr, daß fie begeistert in ihrem Lobe wurden, und ihr Borhaben aussprachen, ihn in seinem jetigen Stande, fo lange er bei ihnen bleiben murbe, zu halten. Die zwei Käßchen Branntwein, welche gut bewacht waren, wurden jest herbeigebracht, und bald hatte die Frohlichkeit feine Grenzen. ausgesuchter Trupp, blieb wie gewöhnlich nüchtern, um Ordnung zu erhalten, und fie vor einem Ueberfall zu bewachen; allein die Befangenen wurden eingeladen, fich mit ihren rothen Brudern volle gu Johnston und Styles schlugen die Einladung ab, doch Alinn, ohne zu warten, daß er zum zweiten Male gefragt wurde, vereinigte er fich mit den garmern, und wurde bald eben fo betrunken. In die fem Buftande gerieth er in einen heftigen Bank mit einem Indianer, welcher nach vielen Schimpfreden von beiden Sciten, fich in einer Schlägerei endigte, worin der Indianer tuchtig durchgeprügelt murbe. Mehrere seines Stammes zogen ihre Meffer, und stürzten voller Wuth auf Flinn zu, allein hier wurden fie mit großem Gelächter von den Underen guruck gehalten, welche erklärten, daß fich Flinn als Mann erwiesen, und gleiches Recht haben solle.

Unter diefer Zeit, maren Johnston und Styles gebunden, und in eine angemessene Entfernung von der Trinkparthie gebracht, mit der doppelten Absicht, ihr Leben zu sichern, und sie gegen Flucht zu be= wachen. Wie fie fo, burchaus unfähig fich felbst zu helfen, ba lagen, saben sie zu ihrem größten Edwecken, einen ber garmer auf sich gu schwanken, mit dem blanken Meffer in der hand, und eine Menge Fluche murmelnd. Ginige Schritte von ihnen blieb er fteben, res bete fie mit großer Seftigfeit, für ungefähr eine Minute an, bis er sich in eine tolle Wuth gearbeitet hatte, als er plöblich einen erschrecklichen Schreithat, auf ben niedergeworfenen Styles sprang, und ihn bei den Haaren ergriff, um ihn zu scalpiren. Glücklicherweise war er zu fehr betrunken, um dies mit seiner gewöhnlichen Schnelligkeit auszuführen, und ehe er sein Borhaben ausgeführt, kam bie Mache in voller Gile, ergriff ihn bei ben Schultern, und warf ihn mehrere Schritte zurnd. Das betrunkene Bieh rollte auf bem Boben, und kam mit Schwierigkeit wieder auf die Füße, schwankte auf, während er Flüche gegen den weißen Mann, die Bache, sich selbst und die ganze Welt murmelte. Skyles hatte bloß die Schneide des Meffere gefühlt, allein hatte feinen Scalp für verloren angefeben, und rieb mehrmals die Krone seines Hauptes mit fieberischer Beforgniß, ehe er sich überzeugen konnte, daß er seinen Scalp noch

besaß.

#### 454 Man, Johnfton, Flinn und Styles.

Es geschah fein anderes Ereigniß während ber Nacht, und am folgenden Morgen trennten fich die Indianer. Diejenigen, zu welchen Tlinn geborte, blieben am Strom, um andere Boote gu erwarten, mabrend Johnstons Parthie, in gerader Richtung zu ihren Stadten, burch die Wildnif jog. Wahrend ihrer erften Tagereife, machte Johnston seinen Besiegern viel Bergnugen. In dem von Capt. Marschall aufgegebenen Boot war eine Milchfuh auf die gewöhnliche Urt befestigt. Wie sie den Strom verließen, übergaben fie dieselbe ber Gorgfalt Johnstons, ber fie an ber Salfter fuhren Banglich unbefannt mit diefer Reisemethode, bewies fie fich in hohem Grade widerspänstig und schwierig. Rahm er eine Seite des Baumes, so nahm sie regelmäßig die andere. Wenn er sie zu führen versuchte, fo stellte fie ihre Beine fest, und war nicht aus ber Stelle zu bringen. Wenn er fie treiben wollte, fo lief fie ins Bebufch, und that nicht geringen Schaden, fowohl an feiner Verfon als an seiner Rleidung. Die Indianer lachten den ganzen Tag, und schienen bochlich entzuckt über feine Berlegenbeit. Gegen Abend erreichten fie ein fleines Lager, wo fie ihre Weiber und Rinder gelaffen batten. hier wurde Johnston zu seiner größten Freude von feiner gaft befreit, und fah fie mit dem größten Bergnugen schlachten. Diese Racht hatte er viel zu leiden, weil der gutgesinnte Messchawa, dessen Aufsicht er übergeben, abwesend war. Die Indianer waren wegen einem Ueberfall beforgt, und beorderten Messchawa mit einis gen Kriegern, ben Nachzug berbeizubringen, und fie gelegentlich, vor einem Versuch der Weißen ihre Gefangenen wieder zu erlangen, zu warnen. In der Abwesenheit des Messchawa, war Johnston einem Indianer übergeben, welcher einen gang entgegengesetzten Charafter hatte. Während sein neuer herr im Begriff mar, ihn für die Racht zu binden, wagte Johnston zu ängern, daß die Stricke zu fest angezogen maren, und ihm unnötbige Schmerzen verursach= ten. Der Indianer gerieth in Born, rief: "Berd-t feift bu!" und zog die Stricke mit aller möglichen Gewalt an, bis fie durchaus im Fleisch begraben schienen. In Folge dieses, schlief Johnston tei-nen Augenblick, und lag die ganze Racht in furchterlichen Schmergen. Gegen Morgen fam Messchama guruck, ba er seinen Gefangenen in einem Fieber, und seine Sande ganz aufgeschwollen fand, fo zerschnitt er die Stricke und wechselte über biesen Begenstand einige heftige Worte mit dem andern Indianer.

Der Marsch wurde bald wieder angetreten, und Johnston konnte nicht unterlassen, sich jeden Augenblick Glück zu wünschen, daß er Messchawa zu seinem Führer habe. Der Kerr des Styles schien das größte Vergnügen daran zu sinden, ihn zu peinigen. Zu einer großen Menge Gepäck zwang er ihn seine Flinte zu tragen, dadurch wurde die rohe Bunde unaushörlich gereizt und vom Heilen abgehalten. Messchawa erlaubte Johnston bei jeder Gelegenheit mit ihm zu essen, während der Wilde, zu welchem Styles gehörte, ihm für den Tag kaum zwölf Mundvoll erlaubte, und dann niemals ohne ihm seine wenige Speise mit Flüchen oder Schlägen zu verbittern. In einigen Tagen erreichten sie den Scioto Fluß, welcher jedoch

durch den anhaltenden Regen zu fehr angeschwollen war, um ihn au burchwaden. Die Indianer waren gleich beschäftigt ein Kloff au erbauen, badurch murde es nothig einen fehr großen Balfen einige hundert Schritte weit zu tragen ; zwei Indianer mit einem Pfahl trugen das leichtere Ende, mahrend das dicke Ende, fehr liebreich, Tobufton allein übergeben murbe. Da er nicht murren durfte, fo wendete er feine gange Starte an, und von einigen Indianern unterftust, gludte es ihm endlich, Diese fchwere Laft auf Die Schulter zu bekommen. Bald fand er aber, bag die Last feine Krafte überstieg, und da er wünschte, seine vordern Gefährten über seine Unfabigfeit langer diefe Laft zu tragen, in Renntniß zu feten, fo rief er ihnen auf Englisch zu: "gebt Acht !" Allein fie verstanden ihn nicht und gingen weiter, ba warf er, wie er fah, bag er in Gefahr war zu Tobe gedrückt zu werben, plotlich ben Balfen bin, woburch die beiben Indianer niebergeschlagen wurden, und einige Zeit finnund bewegungslos liegen blieben. Doch bald sprangen sie wieder auf, nahmen ihre Tomabawts, und wurden gleich Johnston aller Mube überhoben haben, batten fie nicht andere Indianer unter gros Bem Gelächter, zurückgehalten, und fie genötligt ihren 3orn in Kluden auszulassen, welche auch über "Retevels" (wie er genannt wurde) mit großer Buth, mahrend einer gangen Stunde, ausgestoken wurden.

Bie sie den Scioto überschritten hatten, machten die Indianer eine Anordnung um zu faullenzen und sich die Zeit zu vertreiben; welches wenig mit Johnstons Gefühlen übereinstimmte, weil er bestorgt war, so schnell als möglich ihre Städte zu erreichen, in der Hoffnung, dort einen wohlwollenden Handelsmann anzutressen, welcher ihn von den Indianern erkausen und ihm seine Kreiheit wiedergeben würde. Sie belustigten sich mit einem Spiel, welches "Nosey" genannt wurde; sie hatten dazu ein Spiel Karten, das sie in dem preisgegebenen Boote fanden. Das Spiel Karten wurde in gleichen Theilen unter zwei Indianer vertheilt, und durch ein Berfahren, welches aber Johnston nicht verstand, suchte jeder des andern Karten in seinen Bests zu bekommen. Der Gewinner hatte das Recht dem Andern zehn Nasenstüber zu geben, welche der Letztere mit unerschütterlichem Ernst aushalten mußte, weil, im Kall dass er lächle, der Gewinner das Recht hatte, ihm noch zehn andere zu geben. Bei diesem Spiel konnten sie Tage lang mit dem größten Interesse bleiben; die Umstehenden sahen mit dem größten Berguüsgen, kaum geringer als das der Svieler, zu; und wenn die Strafe

vollzogen wurde, lachten fie unmäßig.

Sobald sie am Spiel waren, waren sie gütig gegen ihre Gefangenen, allein dieser Sonnenstrahl wurde gewöhnlich sehr schnell versdunkelt. Johnston wagte einen alten Schawaneesen Häuptling zu fragen, wie weit sie noch reisen müßten, um ihre Städte zu erreischen? Der alte Mann machte es ihm sehr gutmüthig durch eine geosmetrische Figur, welche er mit einem Stock in den Sand zeichnete, klar; er bezeichnete die Lage des Obio und Scioto, sowohl wie die verschiedenen Indianer-Städtchen, zeigte dann nach der Sonne, und

winkte mit der Hand um einen Tag zu bezeichnen; jeder Winkteszeichnete einen Tag, den sie noch zu reisen hatten. Johnston wagte dann zu fragen: "wie viel Einwohner seine Stadt enthalte?" Der alte Mann erwiederte: daß einst der Schawancese Stamm ein grosses Volk gewesen, allein (hier glühte sein Auge, und seine Leidensschaften begannen sich zu regen) die Langmesser haben beinahe daß ganze Volk getödtet. "Dennoch," fuhr er fort, "so lange ein Schaswaneese lebt, wollen wir fechten! fechten! Nur dann soll

es ruben, wenn fein Schamaneese mehr ba ist !"

Jedesmal, wenn die Indianer durch einen Wald gingen, welcher vermessen war, (welches man an den Zeichen, mit der Art an den Bäumen gemacht, sehen konnte) waren die Gefangenen in der größ-Sie blieben dann stehen, und nach einigen Minuten ten Gefahr. langem Stillschweigen, stießen sie das fürchterlichste Weschrei aus, hieben mit ihren Beilen in die Bäume, und fluchten ihren Gefanges nen mit solcher Wildheit, daß sie alle Hoffnung für ihr Leben aufga-Bei einer Gelegenheit gingen sie von dem wildesten Zustand der Auregung, plötzlich zum entgegengesetzten Punkt von Fröhlichkeit über; dies geschah bei einem geringen Unfall, welcher Johnston be-Sie waren oft genöthigt, Bache zu durchwaden, allein bei eis ner Gelegenheit suchten sie einen Bach mit Gulfe eines Baumstams mes zu überschreiten. Der Morgen war bitter kalt und frostig, da der Stamm geschält war, so war er folglich glatt. Wie Johnston diese Brücke überschritt, glitt sein Fuß aus, und er fiel mit einem so plötzlichen und bellen Schrei in das kalte Wasser, daß die ganze Parthie, welche furz vorher wuthentflammt war, in ein lautes Gelächter ausbrach, welches mit Zwischenräumen mehrere Meilen weit fortgesetzt murde. Oftmals vergnügten sie sich damit, ihre Gefan= genen zum Tanzen zu zwingen; und sie zu veranlassen, in einem Tone, welcher an Musik grenzte, folgende Worte: "Mom-ne-kah, He=fah=fah! Was=fat=00 Hos=fes=fah!!! auszusprechen; und diese eintonige und ermübende Uebung, wurde gelegentlich mit der mehr ermunternden, über das Feuer zu springen, wenn die Flamme am höchsten, abgelöst, in welcher sie nur dann ohne Schaden davon ta= men, wenn sie behende maren.

Die beschwerliche Reise hatte nun beinahe einen Monat gewährt, und die Indianerstädte waren noch immer in einer großen Entsersung. Bis jett waren Johnston und Styles immer zusammen geswesen, durch die wunderlichen Grillen ihrer Besieger wurden sie nun getrennt. Styles wurde nach den Miami Städten gebracht, während Johnston für Sandnosty bestimmt war. Einige Tage nach der Trennung, traf Johnstons Parthie mit einem Wyandott und einem Neger zusammen; letzterer, welcher aus Kentucky fortgelaussen, wurde von dem Wyandott augenommen, um ihn als Beistand in einem sehr einträglichen Geschäft, welches er mit den Indianern im Innern betrieb, beizubebalten. Er fauste gewöhnlich in Detroit, meistens auf Eredit, Branntwein, Pulver, Decken u. s. w., packte sie auf Pferde, ging ins Innere, und vertauschte diese Sachen, mit einem Kutzen von beinahe tausend Prozent, gegen Pelze und Häute.

Diesem gelegentlichen Busammentreffen in ber Wildniß, folgte ges wöhnlich große Freude auf beiden Geiten. Der Sandelsmann zeige te feinen Rum, der Schamaneese feine Giter, und bald begann ein lebhafter Tauschbandel. Johnstone Stiefeln wurden für eine balbe Maag Rum, und andere Wegenstände nach einem verhaltnigmäßis gen Preis verfauft. Johnston murbe, wie friber, von ter unmit= telbaren Gesellichaft ber Reisenden getrennt, und zwei nüchternen Indianern gur Aufficht übergeben, mit punktlicher Borichrift, Die Kluche des Gefangenen zu verhaten. Demzufolge wurde er vorfiche tig gebinden, und die Ende ber Stricke unter ihren eigenen Korper gelegt. Dann legten fich an jeber Geite bes Gefangenen einer, und Um Mitternacht murbe Jobufton burch einen frarten schlief ein. Regen gewecht, allein feine Bachter ichliefen beneibensmerth fort. -Da er nicht im Ctante mar, fich lodzumachen, aus Gurcht fie gu erwecken, fo mußte er fich bemuben, ben Regen mit Gebulo zu ertragen, als der Reger erschien und ihn frenndschaftlich ersuchte, Schuts im Belte, welches feine funfzig Schritte von ba entfernt ftand, zu suchen. Johnston wollte seinen schwarzen Freund auf Die Ummöglichkeit aufzustehen, ohne bie Erlaubnif feiner Bachter ju haben, aufmerksam machen; ale plotlich tiefe anfiprangen, ben Reger bei ber Burgel, und Johnston bei dem Rragen ergriffen, und ihr Marmgeschrei in ben durchdringenosten Tonen ausstießen. Der gang betrunfene Indianerhaufen wiederholte bas Gefdrei, und famen mit ben Tomahamts in ber hand, und mit den wuthenbsten Geberden herzu. Johnston gab sich verloren, und der Reger war fast weiß vor Schrecken; allein ibre Teinde betrugen sich mit mehr Klugheit, als man ihrem betrunkenen Zustande nach, hätte denken follen. Gie ergriffen Johnston, und fragten genan nach dem Gefprach, mas er mit dem Reger gehabt hatte. Er fagte ihnen eine fach und flar die Wahrheit. Dann nahmen fie ben Reger, zeigten ihm ihre Meffer, und drohten ihn auf der Stelle ju fealpiren, wenn er nicht die Wahrheit fage. Geine Geschichte stimmte gang mit ber Johnston's überein, badurch wurden die Indianer zufrieden gestellt. daß keine Berschwörung zwischen ihnen verabredet sei. Dieser Borfall hatte fie burchans nüchtern gemacht, und einige Stunden wurde bas Rumfaß auf die Seite gesett, und machte bem Tangfreis Plat. welcher gerade vor des Regers Zelt geschloffen wurde, worin Johnston, nachdem der Marm aufgehört, Schutz vor dem Regen erlaubt ward. Bald fiel er in Schlaf, wurde aber fammerlich vom Allv geplaat. Er traumte, daß er in einem Bach, welchen fie am Morgen burchwaden hatten, am Ertrinfen fei, fein Altbemholen murde baburch fo beschwerlich und mubsam, daß er erwachte. Der Gefang und Tang bauerte noch immer fort, und die Urfache feines Traumes wurde ihm bald flar, es hatte fich nämlich ein großer Indianer auf seine Bruft gesetzt, rauchte eine lange Pfeife und sah den Tangenden au; bem Unseben nach jehr wohl mit seinem Gis gufrieben. fton drehte fid, auf die Seite und warf den Indianer ab. schien am Wechsel bes Plates feinen großen Gefallen zu finden, nahm

sich aber schnell zusammen, und rauchte seine Pfeife mit ungestörs

tem Ernst.

Bei Tagesanbruch zeigte sich eine neue Scene. Die Krieger hats ten fich mit den furchterregenoften Farben bemalt, und machten mit den gewöhnlichen Begleitungen einen Ariegstanz. Ein Pfahl mit abwechselnden Streifen von schwarz und roth bemalt war in ben Grund befestigt, und die Tanger bewegten sich in schnellen aber abs gemeffenen Wendungen um benselben. Gie wiederholten mit gros per Heftigkeit das Unrecht was ihnen von den Weißen zugefügt wäs re.—Ibr Land war ihnen weggenommen—ihr Korn abgeschnitten ihre Städte verbrannt—ihre Freunde gemordet—jeder Schade, der ibnen zugefügt, wurde erörtert, bis ihre Leidenschaften über alle Maßen entbrannt waren. Ploklich sprang Chicatommo aus dem Areise ber Tänzer, und lief mit fenersprühenden Augen zu der Stels le, wo Johnston saß, welcher mit Ernst das Schausviel vor sich bes Wie er ihn erreichte, versetzte er ihm einen wuthenden trachtete. Edlag mit der Kauft, und bereitete fich, benfelben zu wiederholen, als ihn Johnston bei den Armen ergriff, und hastig nach der Ursache Dieser unangereizten Gewaltthat frug. Chickatommo knirschte vor Wuth mit ben Zähnen, und rief: "Setz dich nieder! Setz dich nies der!" Johnston gehorchte, und der Indianer, da er die beiden weißen Kinder zehn Schritte von sich sah, ergriff ein Tomabamt, und ging mit raschen Schritten und entschlossenen Mienen auf sie Die erschreckten Kinder liefen schnell von dem Stamm, auf welchem sie faßen, liefen in den Wald, und stießen ein herzdurchs dringendes Geschrei aus; während ihr Verfolger sich schnell mit aufgehobenem Tomahawk ihnen näherte. Das Mäddien, welches das jüngste war, war bald eingeholt, und würde getödtet worden sein, wäre nicht Messchawa zu ihrer Befreiung schnell wie ein Hirsch berbeigekommen. Kam hatte er noch Zeit, das aufgehobene Tomahawk zu fangen; nach welchem er ihn beim Kragen nahm, und ibn mit Macht einige Schritte rudwärts schlenderte. Er nahm das Kind auf den Arm, und lief bessen Bruder nach, um ihn auch vor der Wuth seines Gefährten zu schützen, allein der Knabe, welcher sein Vorhaben misverstand, setzte seine Flucht mit solcher Schnellig= keit fort, und wand fich mehrere Male hin und her mit folder Gewandtheit, daß die Jagd mehrere hundert Schritte fortgesetzt mers den mußte. Endlich glückte es Messchawa ihn einzuholen. Knabe, da er fich für verloren hielt, that einen wilden Schrei, wels cher von seiner Schwester wiederholt murde, murden aber gleich still. Messchawa nahm sie in seine Arme, sprach gütig zu ihnen, und überzeugte sie bald, daß sie nichts zu befürchten hätten. bald zurück, sie gutmütlig bei der Hand führend, und schmeichelte ihnen in der Indianersprache, bis sich beide an ihn drängten und Rein anderer Vorfall unterbrach den Korts Schutz bei ibm suchten. gang der Ceremonien, noch schien Chickatommo das gewaltsame Eins treten Messchamas übel zu nehmen.

Ihr Rum war noch nicht erschöpft, und nach ber Beendigung bes Kriegstanzes, kehrten sie mit neuem Eifer zu demselben zurück.

Rury nachdem fam ein labmer Mingo, welcher allein auf einem Jagdzug begriffen war; biefer wurde mit trunfener Gaftfreundschaft genothigt, fich mit ihnen zu betrinfen. Bald murden fie gutraulich; und der Dingo, den Bortheil der augenblicklichen Großmuth, welche durch Rum bervergebracht wird, benugend, wagte zu verlangen, daß Johnston ibm, für einen besondern Zweck, welchen er ihnen flar machte, übergeben werbe. Er fagte, er habe vor Rurgem einen Rrieger bes Whandott Stammes erfchlagen, beffen Wittwe tobend verlangt habe, daß er (der Mingo) ihr entweder einen andern Gemabl verschaffe, oder sein Leben fur bas bes Erschlagenen bergeben muffe. Er fette bingu, bag er gu arm fei ihr einen andern Gemabl zu verschaffen, er muffe bann felbst biefes Umt übernehmen, wozu er gar feinen Trieb fühle, benn bie Fran ware wohlbejahrt, leidlich schief, und vor allem eine furchtbare Banferin; daber muffe er fich ber andern Rothwendigfeit unterwerfen, und fein Leben verlieren, wenn die Schamaneejen nicht Mitleid mit ihm hatten, und ihm Johnston übergeben wollten; welcher (wie er fagte) jung und schon fei, baber gewiß von ber gran anges nommen werden wurde, um ihr treues Derg über den Berluft ihres frühern Gemahle zu troften. Er betrieb feine Sache mit fo großer Erufthaftigfeit, baß bie Schamancejen nachgaben, und ihn verficherten, daß Johnston ihm übergeben werden folle. Dies wurde demzufolge gethan, ohne die geringfte Rucksicht auf Johnstone Gefühte au nehmen; und in Zeit von einer Stunde, nahm die gange Parthie Abschied von ibm, schüttelten ibm berglich bie Sand, wunschten ihm Glud zu feiner fich nähernden Seligfeit, und fagten ihm, daß eine ichone grau ibn in einer Wyandott Stadt erwarte. Johnston batte die Aufnahme obne Braut beffer gefallen als mit berfelben, allein, dachte er, wenn fie auch eine ber Furien mare, fo mare fie boch noch bem Pfabl und dem beißen Gifen vorzuziehen; und beschloß daber, seine Ressel sich so leicht als möglich zu machen, bis fich eine Gelegenheit zeige, fein Entflieben zu bewerkftelligen. Gein neuer herr, nachdem er fast ben gangen Tag sich um bas lager berumgetrieben, marf endlich seinen Querfact auf den Rucken, und zog dieselbe Strafe, welche die Schamaneesen genommen. Des Radmittags am andern Tage, traf er wieder mit ihnen zusammen, wo sich eine sonderbare Scene ereignete. Cobald bie Schamaneefen nüchtern geworden, bereuten fie ihre Freigebigfeit, und beschloffen ihren Gefangenen zuruck zu verlangen. Der Mingo wich standhaft aus, und eine lange Widerlegung fand Statt, mit lebhaften Geberben und nicht wenigen Schwüren von beiden Seiten begleitet. Endlich machte Messchama baburch bem Streit ein Ende, bag er ein Pferd beim Zügel ergriff, und Johnston augenblicklich aufzusteis gen befahl, er fprang bann auf ein anderes, und brauchte die Peits sche so stark, daß er bald mit seinem Gefangenen ausser bem Bereich ber Stimme bes Mingo war. Rad bem Reiten einer Stunbe kamen fie nach Ober-Sandusky, wo fie abstiegen und die Ankunft Chickatommo's erwarteten. Er erschien bald von seiner Parthie begleitet, und von dem unzufriedenen Mingo gefolgt.

Johnston von Zeit zu Zeit mit solcher ernsten Miene an, und schien den Wunsch zu äussern sich ihm zu nähern, so daß Letzterer beunsruhigt wurde, daß derselbe in der Wuth der Vereitlung, die Rache, welche er nicht an den Schawaneesen auslassen durste, an dem Gestangenen ausüben werde. Allein seine Furcht wurde bald gehoben. Der Mingo war seinem mürrischen Wesen so treu, daß er endlich, wie er allein war, auf ihn zu kam, und sich ihm mit einem gutmüsthigen Lächeln nähernd, reichte er Johnston ein Heftchen, welches er am vorhergehenden Tage hatte fallen lassen; dann schüttelte er

ihm die Hand, und verließ augenblicklich die Stadt.

Hier in Sandusky, wurde Johnston mit Herrn Duchouquet bestannt, welcher ein französischer Handelsmann war, mehrere Jahre bei den Indianern gewöhnt, und den Pelzhandel sehr im Großen Diesem erzählte er seine Schicksale, und bat ihn alles Mogliche zu thun, um ihn von den Indianern zu befreien. Duchouquet war gleich bereit ihn zu versichern, daß jeder Versuch, um diesen Zweck zu erreichen, gemacht werden solle; und verlor keine Zeit seis ne Bürgschaft auszulösen. Denselben Abend sprach er mit Chickatommo, und bot ein freigebiges Löfegeld für den Gefangenen, allein feine Bemühungen waren vergeblich. Der Schawaneesen Säupts ling hatte nichts gegen den Preis einzuwenden, sondern sagte: feine Summe konne fie verleiten benfelben logzugeben, er muffe vorerft Diese Antwort wurde Johnston bes in ihren Städten gewesen sein. richtet, welche ihn mit Verzweifelung füllte. Da die Schawaneesen Parthie wieder ein Trinkgelag hielt, so ersuchte er Duchouquet, ben gunstigen Augenblick zu benuten, wenn ihre Derzen mit Rum berauscht wären, und nochmals bas Angebot zu machen. Der Krans zose willfahrte, doch es wurde ihm nochmals hartnäckig abgeschlas Johnston ersuchte ihn nun, von Chicatommo den Ramen der gen. Stadt, zu welcher er gebracht werden folle, und bas Schickfal, wels ches ihn dort erwarte, zu erfahren. Die erste Frage wurde ohne Weiteres von Chickatommo beantwortet, daß nämlich der Gefange= ne zu den Miamistädten gebracht werden folle; allein auf die zweitegab er keine genügendere Antwort, als, er wisse es selbst noch nicht, er sei über diesen Gegenstand ganglich unwissend. Die Bemerkung "Miami-Städte" tödtete gänzlich jeden Kunken von hoffnung, welcher sich noch in der Brust Johnston's befand; da diese Städte aller Weißen Grab geworden, welche in sie gekommen waren; so hatte er auch gehört, daß die Judianer das Schickfal, welches ihre Opfer erwartete, forgfältig vor denselben geheim hielten, entweder aus ein nigen angebornen Gefühlen des Mitleids, oder mehr aus Klugheit, um die vermeifelten Bemühungen zu entfliehen, welche von denen, bie von ihrem Schickfal unterrichtet waren, gemacht wurden, zu verhüten. Unter diesen Umständen übergab er sich trübsinnig der Verzweiflung, und unterlag in hülfloser Erwartung seinem Schicks Allein faum hatte er seine Sache verloren gegeben, als bas Glück, wie öfter ihr Rad drehte, und seine launige aber allmächtige Gewalt zeigte; wegen welcher dasselbe so lange und verdientermas Ben berühmt ist. Derselbe Wyandott Handelsmann, welcher mit

ihnen in der Wildniß zusammentraf, machte in Sandusky seine Erscheinung, und brachte mehrere Pferde mit Rumfassern besaden mit sich; und in dem Laufe zweier Tage hatte er sie gänzlich um jede Haut, Decke oder sonstigen Handelsartikel gebracht, welche früher

feiner Raubsucht entgangen waren.

Um Morgen des dritten Tages erwachten Chickatommo und feine Gefährten aus ihrem Traum, und fanden fich arm, entblogt, verriffen und hungrig, ohne die Mittel fich einige ihrer Bedurfniffe gu verschaffen. Da sie eine prächtige Beschreibung ihres Wohlstandes nach ihren Städten vorausgeschickt, schämten fie fich dahin gurucke zufehren, und beschloffen nach dem Dbio zu geben, um sich ihre Beutel auf Roften der Emigranten zu fullen. Demzufolge erschies nen fie aus fich felbst vor Duchouquet, und erklärten, daß da Johnfton's Scalp leichter fortzubringen fei, als feine Person, so hatten fie fich entschlossen, denselben gegen Abend zu verbrennen-allein, sollte er noch immer munichen, ihn zu faufen, fo wollten fie um feinetwile len ihre Unterhaltung aufgeben, und ihren Gefangenen ihm auf gute Bedingungen übergeben. Duchouquet ergriff eifrig bas Angebot, und zählte gleich sechshundert silberne Bruftschnallen, den gewöhne lichen Preis eines Gefangenen ab. Die Indianer verloren feine Beit ihren Befangenen bem Sandelsmanne zu übergeben, nahmen einen freundlichen Abschied von ihm, und machten sich auf den Weg nach bem Dbio.

Johnstons Bergnügen kann man sich leicht benken, allein am folgenden Tage kehrte seine. Besorgniß mit voller Kraft zurück. In seinem größten Erstaunen erschienen Shickatommo und seine Parkthie nechmals zu Sandusky, da sie ihre vorgehabte Reise nach dem Ohio aufgegeben; und schlenderten mehrere Tage in der Stadt hereum, ohne sichtbare Ursache für ein solch veränderliches Betragen. Wie Johnston an den launigen Handel mit dem Mingo dachte, so befürchtete er, daß dieselbe Seene wiederholt werden solle; er beschloß nun, daß sie ihn nicht lebendig fangen sollten, bewassnete sich und erwartete ruhig ihren Entschluß. Seine Besürchtung war jedoch durchaus grundlos. Berschiedene Male gingen sie neben ihm vorbei, ohne daß es schien, daß sie ihn bemerkten, und endlich machten sie sich auf den Beg nach Vetroit, ihn in voller Kreiheit bei sei-

nem Freunde Duchonquet laffend.

Am Abend ihrer Abreise kam ein Delaware von den Miami Städten, und brachte die herzzerreißende Nachricht, daß sein unglücklicher Gefährte Flinn vor einigen Tagen am Pfahl verbranntworden sei. Der Wilde erklärte, daß er selbst bei dies sem Schauspiel gegenwärtig gewesen sei, er habe bei der Marter geholsen, und nachher ein Stück seines Fleisches gegessen, welches, wie er sagte: "süßer denn Bärensleisch?" war. Diese Nachricht wurde am solgenden Tage durch einen Canadischen handelsmann, welcher gerade von den Miami Städten kam, vollkommen bestätigt. Er berichtete, daß Flinn nach diesen Städten gebracht wurde, und es wurde zuerst starke Hoffnung unterhalten, daß er ausgenommen werden solle, da sein kühuer, freier und furchtloser Charafter einen

starken Eindruck auf die Indianer gemacht hatte. Allein durch die Ankunft einiger wilden Käuptlinge, aus dem äuffersten Norden, von welchen die Meisten Cannibalen waren, wurden feine Aussich= ten gänzlich geändert. Eine wilde Rathsversammlung wurde gebalten, in welcher die fürchterlichsten Gesinnungen, in Hinsicht der Weißen ausgesprechen wurden. Der gewöhnliche Gebrauch der Aufnahme der Gefangenen wurde ungehalten als fleinlich und uns gereimt verworfen, und der Entschluß bekannt gemacht, daß hinfort kein Alter, Geschlecht noch Stand Schonnng finden solle. Demzus felge wurde Klinn ergriffen und an den Pfahl befestigt. delsmann war einer der Zuschauer.—Flinn bemerkte ibn, und frug ihn, ob er sich nicht schäme, das Unglück eines Mitgeschöpfes auf diese Art anzuseben, ohne sich zu bemüben, ihn diesem Schicksal zu entziehen; barauf sei dieser gleich nach ber Stadt gelaufen, brachte einige Käßchen Rum, und bot sie ihnen als lösegeld des Gefangenen Die Indianer, welche zu dieser Zeit in einer furchtbaren Wuth waren, schlingen dies Anerbieten mit Heftigkeit aus, spalteten die Boden ber Fäßchen, und ließen diese geistigen Getränke nicht geachs tet auf den Boden fließen. Der getäuschte Handelsmann lief nochmals zurück, und brachte sechsbundert silberne Brustschnallen. größerer Wuth wurde auch dieses ausgeschlagen, und nicht ohne Drohung, ihn auf dieselbe Art zu behandeln, wenn er nochmals käme. Der Handelsmann, jede Bemühung vergeblich findend, theilte den übeln Erfolg Flinn mit; welcher ihn mit Fassung anhörte, und kaum erwiederte: "Dann ist alles was ich zu sagen habe, Gott sei meiner Seele gnädig!" Dann begann die Marter unter Geschreit und Gejauchze, welches ben Handelsmann in Furcht und Schrecken versette, allein vom Gefangenen mit ber helbenmuthigsten Festig= keit getragen wurde. Nicht ein Seufzer entwischte ihm. Er ging ruhig mehrere Stunden lang um den Pfahl, bis sein Fleisch geröstet und das Feuer niedergebrannt war. Eine alte Fran näherte sich, um es wieder anzugunden, allein Flinn, welcher die Gelegenheit wahrnahm, verseste ihr einen so heftigen Tritt auf die Brust, daß sie sinnlos hintenüber siel, und einige Minuten unfähig war, an der Feierlichkeit Theil zu nehmen. Die Krieger durchbohrten dann feine Knöchel, zogen Riemen durch seine Gebnen, und befestigten vieselben an den Pfahl, so daß er nicht im Stande war, weitern Widerstand zu leisten. Sein Leiden dauerte mehrere Stunden, bis es endlich mit dem Tomahamk beendigt wurde.

Einige Tage nachber hörte er auch von Skyles. Nachdem dieser Herr Johnston verlassen hatte, wurde er nach einer der Städte, an dem Miami von dem See, nicht weit von dem Ort, wo Flinn hingerichtet wurde, gebracht, wo er, wie gewöhnlich, genöthigt wurde, Spießruthen zu laufen. Die Indianerknaben waren seine Hauptspeiniger. Einer dieser kleinen Knaben zeigte eine besondere Geschickslichkeit und Gewandtheit in seiner teuslischen Kunst. Er versah sich mit einer starken Ruthe von einem Dornbaum, an welcher er einen kangen Dorn ließ. Als Skyles neben ihm vorbei kam, so schlug er diesen scharfen Dorn bis zu Ende in den nackten Rücken. Die Rus

the wurde ihm aus der Hand geriffen, und von Etyles getragen, und blieb bis zum Ende seines Laufes, in seinem Rücken stecken. Er blieb unter den Känden desselben murrischen Indianers, welcher schon sein Vergnügen hatte, ihn auf dem Marsche zu peinigen, aber bald fand er Mittel sich bei seiner Frau beliebt zu machen, so daß ihm seine Zeit angenehmer verfloß, als er geglaubt hatte. Er reng Wasser für fie, sammelte Holz, und besäuftigte ihren plöglichen Zorn durch tausenderlei Rumigriffe, so bak ihr Chegemahl, welcher einige Furcht vor seiner Gehülfin hatte, genötligt wurde, seine Grobheit in etwas Endlich reiften die Früchte seiner Höflichkeit. zu vermindern. nes Abends fam die Fran allein zur Hütte, und unterrichtete Etyles im Bertrauen, daß im Rath sein Tod beschlossen, und daß der folgende Tag zu seiner Hinrichtung angesetzt sei. Im Anfang bezweifelte er die Wahrheit dieser furchterregenden Rachricht; nachdem er sich zur Ruhe gelegt hatte, stellte er sich, als wenn er schliefe, hordste aber aufmerksam auf die Unterhaltung der alten Frau und ihrer Tochter, einem Mädchen von 15 Jahren. Setzt wurden seine Zweifel schnell gelößt. Seine berannahende Hinrichtung war der Gegenstand ihrer Unterhaltung, und ihr Gespräch wurde bald warm. Die alte Frau bestand darauf, daß er ein guter Mann sei, und sollte gerettet sein; während das junge Mädchen, bei ber Vorstellung, daß sie Zeuge feiner Veinigung sein sollte, frohlockte; und wiederholt erklärte, "daß die Beißen alle Teufel seien," und follten zu Tode gebracht werden. Endlich endigte sich ihr Streit, und sie begaben sich zur Rube. Styles stand sogleich auf, nahm seines herrn Buchse herunter, so wie Schrotbentel und Korntasche, trat leise über die Körper der Kas milie, und hatte bald den Wald gewonnen, wo er seine Schritte ge= gen den Miami wendete. Ohne fich zu bedenken, sprang er in den Strom und schwamm hinüber. Allein hierdurch verdarb er seine Buchse, und war genöthigt sie wegzuwerfen. Seinen Quersack mit geröstetem Welschforn behaltend, richtete er seinen Weg südlich; um, wenn möglich, an die Unsiedelungen von Kentucky zu streichen; als lein er war ein so schlechter Waldmann, daß, nachdem er sechs Stunden lang stark marschirt war, er wieder auf den Miami, uns gefähr hundert Schritte von der Stelle, wo er ihn früher burche schwommen, batte, stieß.—Während er ängstlich nachdachte, welches die besten Mittel, den Gefahren, welche ihn umgaben, auszuweichen sein möchten; hörte er das Geklingel einer Schelle, ungefähr hundert Schritte von der Stelle wo er stand, hastig richtete er seine Schritte dorthin, und sah ein Pferd ruhig in dem großen Grase der Wiese, Schnell erstieg er es, und versuchte nochmals sich nach Süs grasen. den zu begeben, allein wurde durch die Dicke des Gehölzes, und der großen Menge gefallenen Holzes, oftmals seine Richtung zu ändern, genöthigt, dadurch wurde er ganz irre, er ließ nun sein Pferd gehen, und beschloß seinen Weg zu Fuß fortzusetzen. Der Tag fand ihn in einem dicken Wald, ohne Pfad sich barauf zu richten, ohne Mittel sich Lebensmittel zu verschaffen, und ohne die geringste Kenntniß von den Zeichen, durch welche erfahrne Waldmänner im Stande find, ihren Weg durch spurlose Wisdnisse mit solcher untruglichen

Genauigkeit zu finden. Mus Kurcht, unversehens auf eine Indianer Stadt zu ftogen, verbarg er fich bei Tage, und bei Nacht fette er feis ne Reise fort. Allein bei jedem Schritte, erwarteten ihn neue Schwierigfeiten. Er traf beständig entweder auf fleine Städtchen. ober auf einzelne Sutten, von welchen ibn oftmale Indianer Sunde verjagten, so daß er mehr als einmal versucht wurde zu glauben, daß Entdeckung unvermeidlich fei. Auf diese Art wanderte er mehrere Tage durch den Bald, bis, schwach von Sunger, er beschloß, auf jede Befahr, in eine Indianer Stadt zu geben, und entweder lebensmitttel zu befommen, oder bei dem Bersuch umgufommen. Rachdem er diesen Eutschluß gefaßt, ging er fühn auf dem ersten Pfad ben er fand, voran; er verfolgte denjelben mit munteren und standbaften Schritten, forglos wohin er fuhre. Wegen vier Uhr, Rachmittage, ftieß er fo plotlich auf eine Indianer Ctabt, baß, fich guructzieben, obnfehlbar ihn ber Entbedung bloggestellt hatte, und ba er es für Thorbeit hielt, dieselbe bei Tage zu betreten, so verbarg er fich binter einem alten Blod, bis die Racht eingetreten war ; bann ging er umber, wie eine Gule ober ein Wolf, etwas zu suchen, um die heftige Qual des Sungere zu ftillen. Richts fonnte am Rande des Ctadtchens aufgefunden werden, ba weber die Zeit ber Kornahren noch ber Gartenfruchte mar, es murde baber nothig, entweder in die Stadt ju geben, oder vor hunger umzutommen. Zum Glud fand er die Heberbleibsel eines ausgelöschten Feuers, mit welchen er sich sein Ge= ficht und seine Hande schwarz farbte; wie er sich auf diese Art uns kenntlich gemacht, so ging er fühn in die feindliche Stadt, um folch ein Schickfal zu erdulden, als es der hinmel ihm fenden murde. Er hatte glücklicherweise ein Stud einer Dede bei fich, welches er auf die gewöhnliche Art der Indianer um fich schling, ahmte zugleich ihren unordentlichen Bang nach, und hielt die Mitte ber Strafe, unges fragt von Weibern ober Kriegern. In seinem Gluck waren bie Strafen fast gang verlassen, und, wie er später erfuhr, waren bie meisten Krieger abwesend. Um Sicherheit mar es ihm nicht sewohl zu thun, als um Lebensmittel, welche nun freilich höchst nothig ges worden waren. Allein wie sollte er diese erlangen ? Er wurde au stehlen nicht gescheut haben, wenn er gewußt hatte, wo die Speifes fammer fich befande; noch zu betteln, wenn er nicht eben fo gut mußte, daß er mit dem Tomahamt begrußt wurde. Während er fich langfam durch das Städtchen fortbewegte, und über einen nur eben möglichen Plan, um fich seine Bedürfniffe zu verschaffen, nachdachte. fab er in einer Butte, welche etwas entfernt ftand, Licht, als wenn hier eines Handelsmannes Bude sich befinde. Wie er sich vorsichtig näherte, wurde er bald überzeugt, daß er fich in seiner Vermuthung nicht getäuscht babe. Ein weißer Mann ftand hinter einem Labentisch, und überreichte verschiedene Sachen einigen Weibern, welche um ihn standen. Nach einiger Unschlüssigkeit, trat Styles in den Las ben, und verlangte, in schlechtem Englich, Rum. Der Sandels mann betrachtete ihn nachlässig, ohne daß er sich über feine Rleidung ober Manieren zu verwundern schien, und erwiederte : er habe feis nen im Saufe, wolle aber geben und welchen holen, wenn er einige

Angenblicke marten wolle. So sagend sprang er sorglos über den Ladentisch, und verließ ben Laden. Etyles folgte ihm augenblicklich, stellte ibn auf ber Strafe; er erzählte ihm gang furz feine Geschichs te, und bat ihn ernstlich um Gulfe, benn er muffe fich feiner Gnade übergeben. Der Sandelsmann ichien fehr erstaunt und fichtbarlich unichluffig. Bald aber ju fich felbft fommend, verficherte er Cfules, daß er jede Bemühung anwenden werde, ibn zu retten, jedech, wenn er es thate, so murbe er fich selbst großer Gefahr aussetzen. Er unterrichtete ihn bann, daß eine Bande Schamaneefen an bemfelben Morgen ihre Erscheinung gemacht, welche auf scharfer Verfolgung eines Gefangenen begriffen waren, welcher, (wie fie gefagt batten,) einige Tage vorber ihnen entfloben, und fie hielten bafur, baß er fich noch in der Gegend aufhalten muffe, wegen dem Zickzack in welchem er gegangen fei. Biele Krieger des Städtchens feien augenblicklich mitgegangen, um ihnen bei ber Jagt behülflich zu fein .- Er fette hingu, daß man ihre Rudfehr gegen Morgen erwarte; in bem Falle, bag er entbedt murbe, mare fein Tod gewiß. Styles horte mit ber größten Unruhe Diesen Bericht, über Die Gefahren, welche ihn ums ringten. Wenn er bas Städtchen verließ, fo fonnte er faum erwarten, den gahlreichen Banden der Indianer, welche den Wald feinets wegen burchstrichen, zu entgeben.-Wenn er blieb, wo er war, fo war die Gefahr noch größer. Unter diesen Umftanden, erbat er ernstlich ben Rath bes Sandelsmannes, ihm die besten Mittel, seis nen Feinden zu entgeben, anzugeben. Diefer Mann erwiederte ihm, daß er augenblicklich das Städtchen verlaffen muffe, da gegen Mors gen icharfe Augen auf ihn gerichtet, und fe in Borhaben entbeckt werden wurde; er muffe fich baber in einem Saselgesträuch (welches er ihm beschrieb) verbergen, wo er in kurzer Zeit mit ihm zusams mentreffen und ihm Effen bringen wurde, wo fie bann einen moglis chen Plan zu entfommen, entwerfen wollten .- Dann trennten fie fich, der Sandelsmann ging zum Laden zurud, und Styles begab fich gu dem freundlichen Didicht. Bier murde er bald von feinem Freunde besucht, welcher ihm fagte : daß er nur eine mögliche Urt zu ents fommen, mußte. Es murde eben so unmöglich sein zu bleiben, als ben Bersuch, die Unfiedelungen ber Weißen zu erreichen, zu machen; allein wenn er emfig und thatig sein wurde, so konne er vielleicht ein Boot einholen, welches benjelben Morgen nach bem Gee Erie abgefahren, und bot ihm für biefen 3weck feinen Rahn an. Er fette bingu, daß bas Boot mit Pelgen beladen, und von einem englischen Cas vitain befehligt wurde, welcher ihn mit Freude aufnehmen wurde. Styles ergriff eifrig dieses Amerbieten; und fie begaben fich ohne wei teren Aufenthalt nach dem Klußufer, wo ein schoner Kahn mit zwei Rudern, zur Abfahrt bereit lag. Nachdem er einen gartlichen Abschied von dem Sandelsmanne genommen, stief Styles vom Ufer, gewann bald die Strömung, und ruderte bis gegen Tagesanbruch, mit dem Gifer eines Mannes, welcher den Werth des Lebens und ber Freiheit kennt. Seine größte Furcht mar, baß seine Flucht eber entdeckt werden würde, als bis er das Boot erreichen könne; daher machte jedes Geräusch am Ufer, oder jedes Eulengeschrei, welches

aus ber bichten Walbung aufstieg, ihm bas Blut gum Bergen gurud laufen, und bildete fich bann ein, bag ber Teind nabe fei. Endlich, in ber Dammerung, erblidte er bas Bout, welches er fo eifrig verfolgt hatte, faum einige hundert Schritte vor fich, langfam und rus big den Strom binunter treiben. Er verdoppelte seine Anstrenguns gen, und war in einer halben Stunde fo nabe, bag er es anrufen fonnte. Er rief lant zu halten, allein es wurde-feine Antwort ge-Wie er nun an die Seite bes Bootes fam, fab er feinen einzigen Mann an Bord. Er bielt nun bafur, baß die Mannschaft schlief, erstieg die Seite des Schiffes, und fab den Steuermann fich eines gemächlichen Schlafes erfreuen, in ber beneidenswertben Nichachtung der Gefahren, welche sie vielleicht in den Gewässern des Erie Gee's, welchen man seben fonnte, erwarteten. Der Eteners mann schrack zusammen, rieb seine Augen, sab um sich, und nachdem er ben Besucher begruft hatte, bemerkte er : "er fei bald in Schlaf gefallen." Styles war barin mit ihm einverstanden, und frug angstlich nach dem Capitain.—Letterer erschien bald mit einer wolles nen Nachtmute, und die Unterhandlung begann. Der Capitain frug ihn : "wer er fei, und was die Urfache seines früben Besuches ware". Styles war zu angitlich, seinen wahren Charafter durch eine gu voreilige Enthüllung bloßzustellen, und erwiederte : daß er ein Albentheurer sei, welcher sich wegen kand an dem Anglaize umgeses hen; ware aber durch die Furcht vor den Gewalthätigkeiten der Inbianer, welche vor furgem febr entruftet gegen die Weißen geworben, vom Lande getrieben. Der Capitain erwiederte falt : daßer gehört hatte, ein weißer Mann fei bor wenigen Tagen in einer ber Miamis Städten verbrannt worden, und wie er verstanden, sei ein Anderer burch die Flucht seinem Schicksal entgangen, welcher, wenn auch nicht gefangen, doch umkommen würde, weil er sich als ein schlechter Waldmann gezeigt habe, und daß zahlreiche Parthieen ihn verfolg-Rach einer augenblicklichen Unschlussigfeit, befannte fich Styles frei für ben unglücklichen Verfolgten, und übergab fich gang ber Bnas be des Capitains. Der englische Capitain borte ihn augenscheinlich ohne Erstaunen an, und gestand ihm feine Bitte, ohne Schluffigfeit gu. Alles wurde mit der größten Gleichgültigfeit abgemacht. In furzer Zeit erreichten fie Detroit, wo er, zu seinem nicht geringen Erstaunen, Chick-astommo, Messchama nebit ihrer Parthie, antraf. welche eben von Sandusty, nach dem Berfaufe Johnfron's, angefommen. Gorgfältig vermied er diefe, und hielt fich in dem Saufe eis nes handelsmannes, bis zum nächsten Tage eingeschlossen; als eine andere große Parthie, in feiner Berfolgung begriffen, ankam; (Diese waren feiner Spur bis zum Erie See gefolgt;) sie gingen mehrere Tage in den Strafen ber Stadt auf und ab, und führten laute Beschwerbe gegen folche, welche sie um ben Gefangenen gebracht hatten. Der arme Styles unterhielt mehrere Tage die größte Furcht, wurde aber endlich durch beren Abreise davon befreit. Sobald als moglich erlangte er eine Reisegelegenheit nach Montreal, und fehrte in Sicherheit nach ben Bereinigten Staaten guruck. Bei der Aufmerkung der Schickfale der Gefährten Johnston's

roerden wir natürlich genöthigt, auch etwas über bas Schicffal bes eine gigen Frauenzimmers unter benjelben zu fagen. Der Lefer fann nicht vergeffen baben, bag eine ber Jungfrauen Fleming auf dem Dhio ges tödtet, und die Undere ben Cherofeesen als Wefangene übergeben murde. Johnston mar über ihre leichtfertige Aufführung, wie sie gefangen wurde, febr erstaunt. Unstatt, baf fie über den Tod ihrer Schmes fter, und bas noch fürchterlichere Schicffal ihrer Freunde nieberges fichlagen erichien, erschien fie niemals liebenswurdiger und beffer mit ihrem Schicksal ausgesohnt, benn mabrend ber Zeit als ihre Beffeger fich an dem Ufer bes Dhio bernmtrieben. Rachdem die Parthie aufgebrochen, fubrten die Cherofeesen ihre Gefangene nach ben Die ami Städten; und Johnston fab und borte nichts mehr von ihr, bis nach seiner eigenen Befreiung. Während er sich in dem Sause des herrn Duchouguet aufhielt, fam Die fleine Parthie Cherofeesen, gu welcher fie geborte, ploBlich nach ber Stadt, in einem fo gerriffenen und gerfallenen Buftand, daß jeder fich überzeugen konnte, daß alle ibre Beute, burch ibre gewöhnliche Unvorsichtigfeit, verschwendet mar. Die Undficht ber Jungfran Fleming, batte fich vor allem, febr geans bert. Ihre Leichtfertigkeit, welche Johnston an dem Ufer bes Dhio fo febr in Erstaunen gesetzt hatte, war ganglich vergangen. Ihre Rleidung war verriffen, ihre Wangen eingefallen, ihre Iligen burch vieles Weinen erloschen, furz alles zeigte die berzbrechendste Armseligfeit. Johnston redete fie mit Gute an, und verlangte die Urfache einer so großen Menderung zu wissen, allein ihre ganze Antwort mar Sanderingen und eine Tranenfluth. Ihr Berr nahm fie fchnell fort, und am nächsten Morgen nach ihrer Ankunft wurde fie genothigt die Stadt zu verlaffen und ihn nach Rieber-Sanduskn zu begleiten. Ginige Tage nachber, folgte ihnen Johnston, mit feinem Freunde Duchouquet, nach biesem Plat, einestheils wegen Geschäften, anderns theils um ihre Befreiung versuchen. Wie er sich nach ben Cherofees fen erfundigte, borte er, daß fich biefelben ungefähr eine viertel Meis le von ber Gradt, mit ihrer Gefangenen gelagert hatten ; baf fie fich von ben Uebrigen febr guructbielten, und mit einem eifersuchtigen Ange ihre Gefangene bewachten.—Johnston wendete fich an die Sans beleleute in Sanduety, um bier gute Dienste zu leiften; und, wie gewöhnlich murbe ber Bitte willfahrt. Gie gingen alle zusammen nach bem Lager, von einem weißen Manne, Ramens Whittacker, (welcher von den Indianern als Rind in Birginien mitgenommen, und vollständig angenommen war, ) begleitet .- Diefer Whittacter mar mit der Jungfrau Kleming versönlich bekannt, ba er oftmals Vittsburg besucht hatte, wo ihr Bater eine fleine Schenke hielt, welche von Indianern sowohl als Sandelsleuten fleifig besucht wurde. Co bald fie ihn fah, lief fie zu der Stelle wo er ftand, und in eine Thräs neufluth ausbrechend, bat fie ibn, fie von bem schrecklichen Schickfal, welches fie ohne Zweifel erwartete, zu befreien. Er beschäftigte fich nun mit großem Gifer in ihrem Dienste, allein wie er fand, daß alle Ungebote der Handelsleute mit entschlossener Hartnäckigkeit abgewies fen wurden, fo ging er nach Sanduskn guruck, und forberte bie Bermittelung eines alten Sauptlings auf, (welcher unter bem Ramen,

"der alte König Erane," unter den Weißen bekannt war,) und versicherte ihn, daß die Gefangene seine Schwester, (eine sehr verzeihliche Lüge) sei. König Erane horchte mit großem Ernst der Appellation Whittackers zu, erkannte die Schicklichkeit, in der Sache eines so nahen Verwandten, sich ins Mittel zu legen; und ging bedachtsam nach dem Lager der Cherokeesen hinaus, um die Wirksamkeit seiner eigenen Veredsamkeit, zu Gunsten der weißen Fran, zu versuchen. Allein er fand ihren Herrn durchaus unerbittslich. Das Gespräch wurde nach und nach warm, die endlich der Cherokeese wuthend wurde, und dem alten Manne sagte: daß es eisne Schande, für einen Häuptling, gleich ihm, wäre, sich auf gleiche Stuse mit dem "weißen Volk" zu setzen, und daß sie auf ihn sähen,

als auf nichts besseres als "Roth."

Bei dieser unerträglichen Beschimpfung, gerieth nun König Crane auch in Wuth, und es entstand eine sehr erbauliche Scene, in welder jeder den andern, mehrere Minuten lang, mit einer Menge Schimpfwörtern befleckte; endlich bedachte sich König Crane bins länglich, um einzusehen, daß das Beste mare, mas er thun konne, für den Augenblick abzuziehen, um Maßregeln zu überdenken, daß er Beistand erlange. Er ging mit einer sich verstärkenden Leidenschaft nach der Stadt zurück, und sprach seinen Entschluß, seine jungen Männer zu fammeln, und mit Gewalt die weiße Fran zu nehe men, aus; follten aber die Cherofeesen wagen, sich zu widersetzen, so schwor er, daß er dann ihre Scalps auf der Stelle nehmen wür-Whittacker lobte ibn seines mackeren Entschusses wegen, warns te ihn aber ja nicht zu fäumen, da die Cherofcesen, durch die Vorstel= lung ibre Gefangene zu verlieren, versucht sein möchten, sie ohne weis teren Aufschub zu todten. Diese Hinweisung wurde, als von Gewicht, anerkannt, und vor Tagesanbruch des folgenden Tages sams melte König Crane seine jungen Männer, und ging vorsichtig nach dem Lager der Cherofeesen. Er fand hier alle, mit Ausnahme der unglücklichen Gefangenen, in tiefem Schlaf. Sie war nackend, iht ren Körper scharz gefärbt, an den Pfahl gebunden, um welchen Sie corpholz bereits gelegt, und jede Voranstalt um sie lebendig, so bald ber Tag angebrochen, zu verbrennen, gemacht mar. Gie minselte in einem leisen Tone, wie fich ihre Befreier näherten, und war so abgespannt, daß sie deren Unnaberung nicht bemerfte, bis König Crane bereits mit seinem Messer die Stricke, welche sie banden, durchge= schnitten hatte. Er befahl bann seinen jungen Leuten, ihr bei Unles gung ihrer Kleidung behülflich zu sein, welches sie mit ter größten Gleichgültigkeit auch thaten. Go bald ihre Toilette gemacht war, weckte der König ihre Herrn auf, und unterrichtete sie, daß jetzt die weiße Frau fein wäre! daß wenn sie sich ruhig verhielten, so wäre es gut !-wo nicht, so wären er und seine junge Leute fertig für Die Cherokeesen, wie man sich leicht vorstellen kann, protestirten laut gegen solches ungerechte Verfahren, allein was helfen Worte gegen Tomakawks und Uebermacht? Endlich machten sie ihre Willigkeit, ber weißen Frau zu entsagen, fund-hofften aber, baß König Crane nicht ein folches "Bieh" sein würde, und ihnen bas

Lösegeld, welches er ihnen den Tag zuvor angeboten habe, vorzuents halten. Der König erwiederte kalt: daß er nun die Frau in seiner Sand habe, und sie gerecht bedient würden, wenn er ihnen nicht das Geringste geben wolle, allein er verachte etwas aus ihren Sänden zu bekommen, ohne mit gleichem Werth dasur zu bezahlen! er wolle ihnen daber sechs hundert Brustschnallen geben. Dann ging er mit seiner befreiten Gefangenen nach Nieder Sandusky zurück. Sie wurde dann von Whittacker als eine Judianerfrau bemalt, und, unster der Aufsicht zweier zuverlässigen Indianern, nach Pittsburg gesschieft, wo sie wohlbehalten, im Laufe der nächsten Woche, aufam.

Gegen Abend, gingen die Cherofeesen in den Straßen Sandusstys auf und ab, gerustet und bemalt, als ob sie auf einem Kriegszug wären, und beklagten sich laut über die Gewalt, die sie erlitten. Sie erklärten, nicht eber die Stadt zu verlassen, als bis sie das Blut eisnes Weißen vergossen bätten, als Wiedervergeltung für ihre ihnen weggenommene Gefangene. Johnston und Duchonquet waren das her genöthigt, sich einige Tage eingeschlossen zu halten; bis zu ihrer großen Kreude, endlich die Cherofeesen die Stadt verließen, und nicht

mehr gesehen wurden.

Das Uebrige von Johnston's Erzählung ift leicht abgefertigt. Gr verließ bald nachber Rieder Sandusty, und schiffte sich mit einem Boot, welches mit Velzen beladen war, nach Detroit ein. Nachdem er fich einige Tage bier aufgehalten, nahm er Reifegelegenheit nach Montreal, und hatte fur das erfte und lette Mal Gelegenheit, die ungebeuren Källe bes Riagara\* zu seben. Wie er wohlbehalten in Montreal angekommen, fo blieb er einige Tage bort, um feine Ingelegenheiten zu ordnen; fo bald aber als möglich, fette er feine Reife nach Ren York, über Fort Staumir, fort. Bier hatte er eine Bufammenfunft mit dem Prafidenten Wafchington, welcher, ale er pon feinem Entfommen bocte, ihn zu fich einlud, um einige Fragen über die Stärke der Stämme, mit welchen er gufammen gekommen, Die Macht und den Zustand der brittischen Befatzungen, und den Grad des Unsehens, welchen fie unter den feindlichen Indianern erlangt, zu thun. Rachdem er benfelben, von Allem was er mußte, unterrichtet hatte, wurde er mit Freundlichkeit entlaffen, und fand fich im Laufe der nächsten Woche, im Schoof feiner Familie.

Da der Leser wahrscheinlich einiges Juteresse haben wird, das Schickfal der Indianer, welche wir anmerkten, zu erfahren, so sind wir im Stande, etwas über diesen Gegenstand zu sagen. Chick-astommo wurde in der entscheidenden Schlacht bei den "Fallen Timsber," getödtet; hier wurde die vereinigte Macht der nordwestlichen Stämme, durch Gen. Wanne, geschlagen. Messchawa focht auf demselben Plat, entkam aber, und wurde später ein ergebener Unshänger, des geseierten Tecumseh. Er focht zu Tippecanve, Raisin, und endlich an dem Flusse Thames, wo er, wie man glaubt, getödtet

<sup>\*)</sup> Dies ist ein Irokeesenwort, welches in ihrer Sprache "ber Donner des Gewässers" bedeutet! Es wird ausgesprochen: Denisaa-gaa-ra.

wurde. König Erane erlebte ein bobes Alter; war bei der Niederslage St. Claivs, und in der Schlacht der "Kallen Timber," gegenwartig, sohnte sich endlich mit den Amerikanern ans, und socht unster Karrison an der Ibames. Whittacker, der weiße Mann, war bei St. Clairs Riederlage, und später mit den Indianern gegen General Banne. Tom Lewis socht in allen nordweitlichen Schlachten gegen die Amerikanern, bis zum endlichen Krieden im Jahr 1796. Dann war er einer der Deputation, welche nach Waschington City kamen; dier sah ibn Johnston im Jahr '97. Später stieg er die zum Range eines Häuptlings, unter den Schawaneesen, allein da er eine unheilbare Reigung zum Rum und Diehstahl batte, wurde ihm dieser Rang genommen, und zog mit einer Anzahl seiner Landsleute zu den westlichen Ländern des Mississippi.

## Capitain William Hubbell.

Im Jahr 1791, als die Indianer noch immer, besonders am Ufer bes Dhio bin, febr unrubig maren, reifete Capt. William Subbell, (ber von Bermont nach Kentucky gezogen war, und seine Kamilie in Frankfort gelaffen batte, welches in diefer Zeit eine Grenz-Ansiedes lung war,) zum zweiten Dal in Geschäften nach seiner neuen Seis math. Un einem fleinen in ben Monongabela fich ergiegenben Kluß, verschaffte er fich ein flaches Boot, und ging mit herrn Das niel licht und William Plascut und seiner ans acht Gliedern bestehenden Kamilie, nach Limeftone, in Rentucty. Auf ihrem Weg den Dhio binab, bald nachdem fie Pitteburg paffirten, faben fie am Ufer fichere Spuren ber Indianer, und man hat Urfache zu glauben, baß ein Boot, welches fie einholten, und welches man aus Rachläffifeit an ein Giland anlanden ließ, ein Opfer diefer unbarmberzigen Bilben murbe. Dbichon Capt. Subbell und feine Parthie eine Beitlang weiter hinab im Strom auf baffelbe martete, fo fabe und borte man bennoch nichts weiter von ihm. Gbe fie die Mündung bes Großen Kenbawa erreichten, hatten fich burch einigen Zumache ihre Babl bis auf 20 verftarft, bestehend aus 9 Mannern, 3 Beibern und 8 Kindern. Rebft den fdwn benannten, waren noch ein gewiffer 30= hann Stoner, ein Irlander und ein Deutscher, beren Ramen man fich nicht erinnert; die herren Ray und Tuckert, herr Kilpatrick und beffen 2 Tochter. Die Rachricht Die man in Galliopolis erhielt, bestärfte bie Bermuthung, bie man vorher schon begte, daß ein ernit haftes Gefecht mit ben Indianern zu erwarten fei, und ba Cas pitain Subbell zum Commandeur des Bootes bestimmt mar, murben alle nothige Magregeln veranstaltet, um einen fraftigen und erfolg-

reichen Biderftand leiften zu konnen. Die neun Manner murben in drei Rachtwachen vertheilt, welche alle zwei Stunden mit einans ber abwechseln follten. Die Waffen im Boote (bauptfächlich alte, und nicht fehr gute Musketen) wurden gefammelt, geladen und auf das Beste fur den Dienst verseben. Ungefahr um Connenunters gang dieses Tages, (Marg 23, 1791,) bolte unsere Parthie eine Klotte von sechs Booten ein, die mit einander den Etrom hinabfuh-Man wollte zuerft mit ihnen ; da aber die Paffagiere mehr zum Tang als zum Krieg geneigt zu fein fchienen, und fie bald nads dem es finster geworden, wirklich zu spielen und zu tauzen anfingen, anstatt fid) auszurnben, und fur ben Ungriff zu ruften, (wogegen ber Capitain umsonft Borftellungen gemacht batte.) Co bielt man es für das Klügite, fich von folder leichtfertigen Gefellschaft zu trene Sedech, ein Boot das zur Befellichaft gehörte, beichloß bem Beispiel Capt. Subbelle zu folgen, und beide gebrauchten ihre Ruber, um sich schnell fortzuschaffen. Dieses Boot, bas von Capitain Greathouse befehligt wurde, blieb aber bald guruck, indem die gange Manuschaft einschlief; baber war Capt. Subbell und deffen Parthie gang allein. Fruh in der Racht, fabe man undeutlich ein Rance den Strom binab gleiten, in welchem vermutblich Indianer spionire ten; auch andere deutliche Merkmale bemerkte man in der Nachbars schaft, welche feindliche Absichten einer ftarken Indianer-Macht vermuthen ließen. Man fam zum Entschluß, daß, wenn fein Angriff vor Morgen gemacht werden wurde, (was fich boch erwarten ließ,) ein jeder vor Tagesanbruch aufstehen folle, um ein fo imponirens bes Unjehen rücksichtlich der Zahl und Stärke als möglich zu machen; und im Fall das Gefecht anfinge, follten die Weiber und Rinder fich auf den Boden der Rajute legen, und fich fo gut wie möglich mit den Riften und anderem Geräth beschützen. In diefer verzweifelten las ge, blieben fie die Racht hindurch, und der Capitain, Der nicht über eine Stunde, feit er Pittsburg verließ, gefchlafen hatte, fühlte gu lebhaft die Gefahr feiner Lage, um in diefer Nacht ruben zu konnen.

Der Tag grante im Diten, und noch waren die Männer nicht auf ihrem Posten, als man eine flägliche Stimme, etwas weiter hinunter, bitten borte, doch ja an das Ufer zu kommen, da einige weiße Leute gern mit ihnen auf dem Boote reisen möchten. Der Capitain sahe dieses naturlich und folgerecht, als einen Kunstgriff ber Indianer an, daher war das Einzige was damit bezweckt wurde, daß die Manner erweckt, und auf ihre Voften gestellt murden. Allein bie flägliche Stimme wechselte sich bald in eine drobende und beleidigen. de—und das Platschern der fernen Ander im Wasser verfündete den fich ihnen nähernden Keind. Endlich fah man drei Ranves durch den grauen Morgenduft schnell berbeikommen. Der Capitain und seis ne Gefährten bereiteten fich in möglichster Fassung, dieselben zu empfangen. Die Tijche, Stuble, it. dgl., wurden in den Strom geworfen, um das Borderbeckzu räumen. Ein jeder nahm nun feine Stellung, und war beordert, nicht eber zu feuern, bis man (in den Morten bes Capitains) "den Wilden nahe genug sci, mit dem brennenden Pulver der Zündpfanne ihre Augenwimpern zu sengen."

And wurde besonderer Befehl gegeben, Einer follte nach dem Aus dern schießen, damit feine Paufe statt fande. 2018 Die Ranves ans kamen, ergab es fich, daß etwa 25 bis 30 Indianer in einem jeden Rance waren. Cobald fie fich bis auf Echufweite genabert batten. wurde ein allgemeines Tener von dem einen Rance gemacht, modurch herr Eucker durch die Sufte bergestalt verwundet wurde, daß fein Bein blog an bem Aleische fest bing-anch murde Berr Licht uns ter die Rippen geschoffen. Die Rances stellten fich jest vorne, binten und zur rechten Seite bes Bootes, fo bag fie Welegenbeit batten, daffelbe von jeder Richtung aus zu fanbern. Jett begann das Kener vom Boot, und brachte das Zutrauen und den Minth der Indianer nicht wenig jum Stecken. Der Capitain, nachdem er fein eiges ned Gewehr abgeschoffen batte, ergriff er bas eines ber Bermundes ten, legte baffelbe an, und war fertig gum Abbruden, als eine Sugel daherzischte und das Schloß abschlug. Kaltblutig drebte er sich berum, griff einen Keuerbrand vom Reffel, ber als Rüchenverschlag biente, bob ibn an die Zundpfanne, und entlud feine Buchse nicht obne Erfolg. Run entstand ein regelmäßiges Tenern auf beiden Geiten. Goeben war ber Capitain im Begriff feine Buchse zum britten Mal zu erheben, als eine Rugel durch seinen rechten Urm eindrang, und ibn für einen Augenblick unfähig machte. Kanm batte er fich von bem Schrecken erholt, und ben Gebrauch seiner Sand wieder erlangte, ale er die Indianer in einem der Rances fich dem Boote nabern fabe, in der Absicht an Bord zu kommen, wo man die Pferden, bingestellt batte. Co nabe waren fie gefommen, daß fie wirklich mit ihren Sanden die Seite bes Bootes schon ergriffen batten. Schwer wie er vermundet war, ergriff er baftig ein Paar Reiter-Viftolen, um fie vom Boote abzuhalten. Bei feiner Anfunft zogen fich Die Sudianer guruck, und er feuerte feine Pifcole mit gutem Erfolg nach dem Vorderiten. Alls er die Zweite abgeschoffen hatte, mußte er, weil er sonst kein Gewehr hatte, sich zurück gieben; als er aber gurud auf einen Saufen fur ben Reffel bereitetes Solz trat, bachte er, daß diefes zur Bertheidigung des Teindes bienen fonne, und fofort fing er an bamit brein zu schlagen, und zwar bermaßen, baß fie nicht in bas Boot eintreten fonnten; und endlich verwundete er eis nen fo bart, daß fie unter fürchterlichem Geschrei bavon abließen. Alle Kances gaben nun ben Kampf auf, und wendeten fich an bas nabe berangekommene Boot bes Capt. Greatbeufe. hier zeigte fich aber feine solche Tapferfeit wie im ersteren Boote. Unitatt fich ju vertheidigen, verfroch fich die Mannschaft in die Rajutte. Die Indianer nahmen baffelbe ohne Widerstand ein, und ruderten es jum Ufer, wo fie ben Capitain und einen 14jabrigen Anaben tobteten. Die Beiber wurden in die Mitte ihrer Ranves gethan, mannten dieselbe aufs Reue, und gingen wieder auf Capt. Subbell und seine Leute los. Diese braven aber beinahe muthlosen Männer bats ten jest eine schanderhafte Wahl zu machen :- entweder in die Sande der Wilden zu fallen, oder Gefahr zu laufen die Weiber zu erschießen, welche die Indianer in die Ranves gethan batten, in ber Soffnung, durch dieselben geschützt zu werden. Allein "Gelbsterhaltung ist das erste Gesetz der Natur," und der Capitain machte die ganz richtige Bemerkung, daß die Selbstaufopferung den Weisbern nicht viel helfen könne, indem jene alsdann in die Hande wilder

Barbaren fallen würden.

In Capt. Hubbells Boot waren jekt nur vier Mann übrig, und der Capitain war selbst an zwei Stellen verwundet. Jedoch dem zweiten Angriff wurde mit unglaublichem Muth widerstanden. Wann die Indianer sich empor richteten um zu feuern, so wurde von ihren Gegnern gewöhnlich zuerst geschossen, welches sich beinahe jes des Mal tödtlich erwies. Trot der ungleichen Macht, und des gesschwächten Zustandes derer im Boot, wurden die Indianer dennoch endlich muthlos, und hoffnunglos zogen sie sich an das Ufer zurück. Alls eben der letzte Kanve abging, rief Capt. Hubbell dem Indianer der vorne stand, und als dieser sich herumdrehte, seuerte jeuer sein Gewehr nach ihm. Nachdem der Rauch verslogen war, sah man ihn auf dem Rücken liegen.—Er schien schwer, vielleicht tödtlich verswundet.

Zum Unglück wurde das Boot jest gegen das Ufer getrieben, wo die Judianer versammelt waren—etwa 400 bis 500—welche sogleich das Ufer hinunter liefen. Ray und Plascut, die beiden Einzigen, die nicht verwundet waren, wurden an das Ruder gestellt, und indem das Boot nur etwa 20 yard vom Ufer war, so glaubte man es am sichersten, sich flach auf den Boden zu legen, und so schnell als möge Mährend sie in dieser Lage waren, wurden 9 lich voranzurudern. Rugeln in ein Ruter geschossen, und 10 in das Andere, ohne die, wels che ruderten, im Mindesten zu beschädigen, da sie die Seite des Bootes und die Decken am Borderende, zu ihrem Schutzbenutten. diesem heftigen Schießen ber Wilden, welches etwa 20 Minuten anhielt, bemerkte Herr Kilpatrick einen besonderen Indianer, den er für ein gutes Ziel seiner Büchsc hielt, und, trot ber Warnung bes Capie tains, erhob er sich ihn zu erschießen. Er erhielt aber sogleich eine Rugel in seinen Mund, welche am hinteren Theil seines Kauptes heraus fam, und wurde darneben auch noch durch das Herz geschof sen. Er fiel unter die zu gleicher Zeit getödteten Pferde, und bot eis nen herzzerreißenden Unblick für seine Töchter und Reisegefährten bar, welche Angenzeugen eines so traurigen Vorfalls sein mußten-eines Vorfalle, deffen Beschreibung wir nicht weiter auszudehnen wünschen.

Test trieb das Boot glücklicherweise ganz plötslich in die Mitte des Stroms, und gleitete so schnell hinab, daß der Feind es nicht erreichen konnte. Unser fleines Käuschen, zusammengeschmolzen, verswundet und fast erschöpft vor Ermüdung, hatte bennoch seinen Muth nicht verloren; und als sie sich alle in ihrer Stärfe wieder beieinans der fanden—Männer, Weiber und Kinder—erhuben sie ein dreimal wiederholtes Freudengeschrei, und riefen den Indianern zu, sie möchs

ten wieder kommen, wenn es ihnen beliebe.

So endete dieser schreckliche Kampf, in welchem nur zwei Männer aus neun unbeschädigt davon kamen. Tucker und Kilpatrick wurden auf der Stelle getödtet, Stoner wurde tödtlich verwundet, und starb als er nach Limestone kam, und die Uebrigen, ausgenommen Rap

und Plasent, wurden alle schwer verwundet. Die Meiber und Kinder kamen alle unverwundet daven, ausgenommen ein kleiner Sohn des Kerrn Plasent, welcher, nach Beendigung des Treffens, zum Capitain kam, und ihn mit der größten Kaltblutigkeit bat, doch eine Rugel aus seinem Kopf zu nehmen! Es kand sich, daß eine Kugel, nachdem sie durch die Seite des Bootes eingedrungen war, den kleisnen Kerl auf die Stirne traf, und unter der Hand siecken blieb. Der Capitain nahm dieselbe beraus, worauf der Knabe erwiederte: "Das ist aber noch nicht alles,"—bob seinen Urm auf, und zeigte auf einen abgeschossenen Knochen, der blos bei der Haut am Ellenbogen bing. Unf die Frage seiner Mutter:—"Wasrum bast du mir nichts davon gesagt?" erwiederte er eben so kaltblutig: "Der Capitain bieß uns während dem Gesecht stille sein, und ich dachte, Ihr würsdet Lärm machen, wenn ich es Euch sagte!"

Das Boot fuhr den Strom binab, so gut es konute, und man beabsschicktigte noch in derselben Nacht nach Limestone zu kommen. Der Arm des Capitains hatte stark geblutet, und er muste den Aermel seines Rockes zubinden, um dasselbe zu stillen. In diesem Zustand, unter den empfindlichten Schmerzen, und geschwächt durch den großen Blutverlust, war er genöthigt, das Boot mit seiner linken Hand bis 10 Uhr des Nachts zu steuern, wo er alsdann durch Herrn William Brooks, (der am User des Stromes wohnte, und dessen Hute,) abgelöst wurde. Durch diese Mithülse, und die Hutes Inderer, auf ähnliche Weise erlangt, wurden sie in Stand ges

fett um 12 Uhr Rachts, Limestone zu erreichen.

Sobald herr Brooks den Capitain abgelößt hatte, fank dieser ganz entkräftet unter der Laft seiner Leiden wie ohnmächtig dahin. Als man nach Limestone kam, war er unvermögend zu geben, und mußte zum Gasthaus getragen werden. hier wurde seine Wunde verslegt, wo er einige Tage blieb, bis er vermögend war, sich nach

Hause zu wenden.

Ms fie zu Limestone angekommen waren, fanden sie eine ziemliche starke Mannschaft, die bereit war gegen die nämlichen Indianer außzuziehen, von denen sie angefallen und so viel erlitten batten. Sie börten auch nun, daß diese nämlichen Indianer Sonntags vorber eine Abtbeilung der Weißen, die von Fort Washington den Obio binzauf gingen, abgeschuitten, und an der Mündung des Licking Klusses, 21 aus den 32 mit ihren Tomahawks getodtet hatten, ohne dabei eine

Klinte abzuschießen.

Schaaren von Menschen kamen jetzt, wie es sich wohl benken läßt, um das Boot und die helbenmäßige kleine Schaar zu sehen, welche der Gegenstand solcher schauderhaften Scenen, gewesen war. Bei der Untersuchung ergab es sich, daß die Seiten des Bootes buchstäblich mit Angeln und Angellöchern angefüllt waren. Etliche Personen, welche neugierig genug waren, die Zahl der Löcher in den Deschen, welche vorne am Boot als Borbänge dienten, zu zählen, bebanpteten, daß in einem Quadrat Fuß, nicht weniger als 122 Augellöcher

Donney Coogle

gewesen waren. Und ben 5 Pferben, waren 4 getöbtet, und Bunsber ift es, bag bas Funfte in einem folden Rugelregen bavon fam.

Den Tag nach der Ankunft des Capt. Subbell, kamen auch die 5 anderen Boote, an denen sie vorbeigefahren waren, nach Limestone. Sie fagten, daß sie während dem Gefecht das Bligen der Schuffe ge fe hen, aber nichts ge hört hatten. Es scheint, daß der Widerstand eines einzigen Bootes sich zu mächtig erwiesen hatte, um sich an eine ganze Flotte zu wagen, daher ließen die Indianer sie unsgestört passiren—und seit jener Zeit weiß man von keinem Boote auf dem Dhio, das von den Indianern wieder angefallen worden wäre.

Die Mannschaft, welche ausging, um diese ftarke Indianermacht zu zerstreuen, fand etliche Indianer todt am Ufer, wo das Gefecht statt fand, so wie auch den Leichnam von Capt. Greathouse und einigen anderen Männern, Weibern und Kindern, die zu seinem Bootte gebört hatten. Die meisten schienen zu Tode gepeitscht zu sein, indem man sie entkleidet an Bäume gebunden fand, mit Merkmalen der Hiebe an ihren Körpern. Auch fand man große Peitschen, welche benuft zu sein schienen, nahe bei ihnen liegen.

### Die Johnson's.

Früh im Frühjahr 1793, fpielten zwei Anaben, Ramens John, fon, an bem Ufer ber Chort Greef, nahe an ber Munbung bes Mustingam, und warfen bann und wann Steine über bas Waffer, fo daß fie über baffelbe hupften - ber eine mar neun, ber andere awölf Jahre alt. Diese sahen in ber Ferne zwei Männer, in ber gewöhnlichen Rleidung ber basigen Unsiedler, welche ihnen laugsam entgegen kamen, und ebenfalls von Zeit zu Zeit gleich ben Knaben Steine in bas Baffer marfen. Endlich, als fie etwa auf hundert Schritte berzugefommen, entlarvten fie fich, eilten auf Die Anaben gu, und machten fie zu Gefangenen. Es zeigte fich, bag fie gum Delaware Stamm gehörten. Gie nahmen bie Anaben in ihre 21rs me und flohen nach dem Bald, wo fie, nachdem fie etwa feche Deis Ien weit entfernt waren, übernachten wollten. Rachdem fie ein Keuer angegundet und ihre Buchsen und Tomahawks an einen Baum gelehnt hatten, legten fie fich gur Rube, ein jeder mit einem Anaben in den Armen. Die Anaben waren, wie fich leicht benfen läßt, zu erschrocken um zu schlafen. Der Beltefte fing endlich an feine Beine gu bewegen, und als er fand, bag ber Indianer ber ihn hielt, fest schlief, lofte er fich aus feinen Urmen, ging auf bas halberloschene Keuer zu, wo er einige Minuten stand, unentschlossen mas er thun folle. Rachbem er bas Feuer geschurt und einen Blick

nach ben Maffen ber Keinde gethan hatte, flufterte er feinem Brus ber zu, daß er sich auch losschaffen folle. Der fleine Bursche that alfo, und beide ftanden etliche Minuten unentichloffen an bem Reuer. Endlich machte ber Helteste (ber ein febr berghafter Junge mar) ben Untrag, die schlafenden Indianer zu todten und nach Saufe zu tehren. Er wies auf eine der Buchsen bin, und versicherte seinen Bruder, bag wenn er nur ben Druder giehen murbe, nachdem er ibn in die Rube gesetzt habe, so wolle er fur den andern Indianer forgen. Der Plan mar gemacht. Die Buchse murbe auf einen na be gelegenen Rlot angelegt, und ber Rleinere erhielt Befehl, nicht logudruden, bis er es ibm befehlen murbe ; mabrend er, ber Heltere das Tomahawk ergriff und behutsam auf den andern Schlafenben zuging. Allein der Jungere war fo beängstigt, daß er zu frühe losdruckte, wedurch der andere Indianer aufgeweckt wurde, ehe sein Bruder wöllig bereit mar. Jedoch, er versette einen fraftigen Dieb. wiewohl er in der Gile mit dem dicen Ende darauf ichlug, welches ben Indianer blog betäubte. Schnell wiederholte er ben hieb mit ber Schneide, und verwundete den Indianer am Ropf, und nach wiederholten Sieben blieb er leblos auf dem Plat. Der jungere Bruder erschrack über bas Getofe feiner eigenen Buchse, und hatte fich schon aus dem Stanbe gemacht, so daß fein Bruder große Schwierigfeit batte, ihn wieder einzuholen. Nachdem fie wieder ben Weg erreichten, ben fie bergebracht worden, bing ber Helteste feinen but auf einen Strauch, um den Ort zu bezeichnen, und bei Tagesanbruch waren sie wieder babeim. Gie fanden ihre Mutter in dem größten Jammer wegen ihrer Abwesenheit, benn fie wußte nicht, ob fie ertrunken oder von den Indianern genommen wären. Ihre Geschichte wurde mit Erstaunen, allein nicht ohne Unglaube angehört, und einige ber Rachbarn bestanden barauf, mit nach bem Ort zu geben, wo ein folch aufferordentlicher Zufall fich ereignet Der Ort war bald gefunden, und die Wahrheit ihrer Ausfage vollkommen bestätigt. Der mit bem Tomahamt getöbtete Inbianer lag in seinem Blute ba, aber ber Weschoffene war nicht gu finden. Gin breiter Strom Blute fette fie aber in ben Stand ibm nachzuspuren, und in furger Zeit holte man ihn ein. Er fab grafflich aus; feine untere Kinnlade war ganglich meggeschoffen, und feine Bruit und Sande waren mit geronnenem Blute bedeckt. Dbs schon er sehr ermattet war, hielt er sich seine Berfolger doch vom Leibe, und drehte fich etliche Male mit einer dreiften Miene berum. Entweder sein blutiges Unsehen, oder die Furcht es mochten noch mehr Indianer in der Wegend sein-hatte solche Wirkung auf seine Berfolger, so viel ihrer auch waren, baf fie ihn entfommen liefen. Db er am leber blieb ober nicht, fonnte man nie erfahren; allein die Bunde war zu schwer, um nicht vermuthen zu können, daß er gestorben sei.

# Der Krieg in Nord-Westen.

## General Harmar.

Bisher waren unsere Erzählungen auf die Abentheuer einzelner Personen, oder wenigstens auf unregelmäßige Scharmüßel unabs häng ger Freiwilligen beschränkt. Wir kommen aber jett zu Begesbenheiten im Großen, und zu Erörterungen von allgemeinen und nicht einzelnen Anstrengungen. She wir aber in aller möglichen Kürze die Begebenheiten des Nordwestlichen Kriegszuges berühren, mögen einige vorläusige Bemerkungen erforderlich sein, über die Urssachen eines so lange dauernden Krieges, welchem die westlichen Staaten ausgesetzt waren, während diesenigen an der Meeresküste

alle Segnungen des Friedens genoßen.

Bei dem Friedensschluß 1783, wurden einige Bedingungen festgesetzt, welche aber von beiben Seiten nicht gehalten murden. England hatte zugestanden, sobald als möglich alle nordwestliche Posten zu verlaffen, welche sich im Bezirk der Bereinigten Staaten befans ... den-wohingegen der Congreß unsererseits versprach, keine gesetzlis chen Hindernisse ben englischen Kauflenten in den Weg zu legen, um die vor dem Kriege von den biesigen Kauflenten gemachten Schul-Die amerikanischen Kanflente hatten im Jahr den einzucassiren. '73 und '74 große Einfuhren auf Credit gemacht, und da aller Bers kehr zwischen den beiden Nationen während des Krieges bis zur Friedenszeit eingestellt mar, so waren die brittischen Creditoren unvermögend ihre Schulden einzutreiben. Nachdem die Friedensunterhandlung endlich geschlossen war, waren sie, wie man leicht ben= ten fann, sehr begierig ihr Eigenthum zu erhalten, und ihre Schuldner waren eben so begierig es nicht zu bezahlen. Der Congreß hats te beschlossen, daß keine gesetzmäßigen hindernisse in den Weg gelegt werden sollten; aber man weiß wohl, daß der Congreß unter der alten Vereinigung viel mehr "Beschlüsse" und "Empfehlungen" als Gefete passirte. Ein jeder Staat mochte benselben nachkom= men, oder es auch bleiben laffen, wie es ihm beliebte. wenn es vom Congreß anempfohlen wurde, die schuldigen Gelder an die Staats Regierungen zu entrichten, so beschloßen die Staats= Regierungen, daß es unthunlich sei, dieses zu befolgen.

tische Creditor klagte es seiner Regierung; die Regierung machte Vorstellungen an den Congreß für eine solche schändliche Verletzung der Friedensbeschlüsse — der Congreß wandte sich wieder an die Staats Regierungen — diese blieben stumm und widerspänstig, und so blieb es. — Als die Frage wegen Verlassung der Posten berührt wurde, wurden nun auch die Vrittischen widerspänstig, und beschlossen dieselben so lange in Vesitz zu halten, die Staats Regierunsgen ihre Veschlusse, wegen Verbinderungen der Schuldenzahlungen widerrusen wurden. Man machte gegenseitig viele Vorstellungen, allein alles ohne Erfolg.

Mittlerweile wurden die Indianer, wie immer, durch brittische Beamte versorgt, und wenn nicht öffentlich dazu aufgemuntert, so wurden gewiß ihre oft wiederholten Berheerungen an den Grenzen im Geheimen gebilligt. Diese wurden endlich so ernsthaft, daß sich

die Regierung damit befassen mußte.

Im Herbst des Jahres 1790 wurde daher General Harmar an der Spitse von 300 Mann regulären Truppen, nebst mehr als 1000 Mann Milis beordert, nach ihren Dörfern an den Landseen zu zieshen, und sie dermaßen zu züchtigen, daß sie in Zukunft ihre Verhees

rungen bleiben ließen.

Um 20sten September, sammelten sich die verschiedenen Truppen, die für diesen Zug bestimmt waren, zu Fort Waschington (jetzt Einstinnati), und am folgenden Tag begannen sie ihren Marsch nach den Miami Dörfern. Die Gegend war rank, sumpsig, und an vieslen Orten beinahe undurchdringlich, so daß 17 Tage erfordert wurden, ebe das ganze Corps in die Nähe des Feindes kam. Wegen Manzgel an Lebensmitteln, wurde es nöthig, daß zahlreiche kleine Abstheilungen den Wald durchstrichen; da nun der Wald voller räuberrischen Indianerbanden schwärmte, so wurde der größere Theil diesser Abtheilungen abgeschnitten.

Endlich kam das Haupteorps, durch diese Scharmützel ziemlich zusammengeschmolzen, bis auf etliche Meilen von den Indianerdors fern. Der General stellte nun den Capt. Armstrong an die Spite von 30 Regulären, und ben Col. Harden, von Kentucky, mit 150 Mann Milit, um vor zu gehen und den Keind zu erspähen. sse in der Ausübung dieses Befehls begriffen waren, fanden sie sich plöblich von einer weit größeren Indianermacht umringt, welche in dem Gebusch auf sie lauerten und nun ein heftiges Feuer auf sie gas Die Militz zog sich bald zurück, aber die Regulären, die mehr an Ordnung gewöhnt waren, versuchten sich ordnungsmäßig zurück Der Feind fiel sie mit dem Tomabamt in der hand an, Bergeblich wollten die Regulären sich durch ihre und umringte fie. Bajonetten einen Ausgang verschaffen. Sie wurden alle bis auf ben Capitain und Lieutnant niedergemetelt. Capt. Armstrong war ein besonders starker und thätiger Mann, und ihm gelang es, boch nicht ohne einige schwere Wunden zu erhalten, sich durch die Reis hen des Keindes zu schlagen. Als er sich so nahe verfolgt sah, daß er sich nicht mehr helfen konnte, warf er sich in einen tiefen und schlammigen Sumpf, wo er ungefähr 200 Schritte von dem India-

nerlager die ganze Nacht über blieb, wo er das Tanzen und Frens dengeschrei der Indianer für ihren erhaltenen Sieg mit ausehen konnte. Der Lieutnaut (Naitsborn) rettete sich dadurch, daß er zufälligerweise über einen Block und in eine Grube fiel, wo er durch das hohe Gras in derfelben verborgen lag. Der Berluft der Mis lit war nur gering. Trop diesem Borfall machte fich harmar dennoch mit seiner Sauptmacht nach den Dörfern, welche sie aber in Flammen und verlaffen fanden. Die Indianer hatten biefelben mit eigenen Banden in Brand gesteckt. Man fand auch etliche hundert, Acker Welschforn, welches vollig zerstort war. Run ging er nach ben benachbarten Dorfern, welche aber ebenfalls im Brand und verlaffen waren. Nachdem er alles Welfchforn zerftort hatte, zog fich Die Urmee guruck, denn man glaubte, die Indianer waren jest genug abgeschreckt worden. Nachdem man etwa zehn Meilen auf dem Ruchweg gefommen war, erhielt der General Nachricht, die ihn zu glauben bewog, daß eine farte Judianermacht guruckgefehrt und Befit von dem zulett verlaffenen Dorf genommen batten. Er gab dem Major Wellys 80 regulare Goldaten, und dem Col. Sarden beinahe die gange Milit, mit dem Befehle alle daselbst befindlichen Keinde zu zerstreuen. In aller Gile traten sie ben Ruckmarsch an, und befurchteten nichts fo fehr, als daß der Keind von ihrem Inmarich Renntniß erlangen moge und sich davon machen wurde, Die Milit ging in gleichgültiger Dronung voran-die Regulären, in einem hohlen Biereck fich bewegend, machten den Rachtrab. Huf ber Ebene, unmittelbar vor dem Dorf, fah man eine Angahl Inbianer, zwischen welchen und ber Milit ein scharfes Treffen erfolate. Rach etlichen Salven von beiden Seiten, und zwar mit bedeus tendem Erfolg, floben die Wilden in großter Unordn ng, und wurs ben von der Milig bigig verfolgt, welche in ihrem Eifer eine ziemlis die Strecke von den Regulären fich in den Wald entfernten. Plots lich fielen einige hundert Indianer auf die verlassenen Regulären. Major Bollys ber ein tapferer und erfahrener Offizier war, brache te feine Manner in ein Biereck, und fuchte einen beffern Standpunkt. wurde aber daran durch den hisigen Angriff des Keindes verhindert. Durch bas morberijche Schießen, welches fort und fort auf fie von allen Seiten des Bierecks losbrannte, rannten fie unerschrocken in einer Masse mit ihren geschwungenen Tomahawks bis zu den Epis Ben der Bajonette, und indem fie dieselben mit ihren Sanden auf die Seite schoben, oder mit dem Leibe wegdrückten, wurden fie bald mit ben Truppen bandgemein und banbbabten ihre langen Meffer mit furchtbarem Erfolg. In zwei Minuten war der blutige Kampf vorüber. Major Philys nebft 73 Gemeinen und einem Lieutnant fielen in biefer Schlacht. Ein Capitain, ein Kahndrich und 7 Giemeine (wovon 3 verwundet waren) waren die Emzigen, die nach biesem kurzen aber furchtbaren Gefecht übrig blieben. Der Berluft der Indianer war nicht geringe, indem sie einige schwere Salven aushalten mußten; und da fie in dichten Maffen ftanden, und auf die Truppen zueilten, ohne die geringste Vorsicht zu beobachten, fo muffen sie großen Schaden erlitten haben. Ihre Absicht war, die

Regulären zu überrumpeln, ehe die Milit zurückkehre, und nur zu gut wurde dieses Bordaben ausgeführt. In kurzer Zeit kehrte die Milits von der Verfolgung der ausgerissenen Parthie, welche sie in die Kerne gelock hatte, zuruck, aber es war zu spät, um das versscherzte Gluck zurückzubringen. Nach einem histigen Gesecht zogen sie sich zum Haupt-Corps zurück, mit dem Verlust von etwa 108 Getödteten und 28 Berwundeten. Diese schreckliche Schlacht hatte die Urmee des Gen. Harmars, so wie deren Muth, dermaßen gesschwächt, daß er froh war, sich ungehindert zurückziehen zu können. Der Zweck dieser Erpedition mistlang gänzlich, und wohl hauptsächlich wegen der Unordnung in Abtheilungen zu marschiren, wodurch mehr als die Halfte der regulären Macht verloren ging. Dieser sehlgeschlagene Zug hatte zur Folge, daß der Feind noch mehr ermuthigt und mit größerem Hasse ihre Einfälle machten.

#### STATE OF THE PARTY OF THE PARTY

#### General St. Clair.

Wir fommen jest an eines ber traurigsten Ereigniffe in ber Geichichte bes Indianischen Kriegs. Das Kehlschlagen Gen. Sars mars machte auf die Amerikanische Ration einen tiefen Gindruck, und die Folge war, daß man eine stärkere Macht mit einem erfahreneren General verlangte. General Arthur St. Clair mar das mals Gouvernör bes Nordweftlichen Gebiets, und ihm ftand es baher zu, ben Befehl über folche Truppen, die in feinem Gebiet aufgestellt werden wurden, ju übernehmen. Diefer herr war immer als ein tapferer und patriotischer Offizier angeseben, obschon er unglücklicher als irgend ein anderer im Amerikanischen Dienste gemesen Er hatte ben Befehl 1777 in Ticonberega gehabt, und hatte einen ber unglücklichsten Ruckzuge maden muffen, ber fich im gangen Revolutionsfriege creignete. Richts besto weniger murbe er von allen feinen Mitoffizieren bochgeschatt, und befaß bie Buneigung Baschingtons. Er wurde jett als die schicklichste Verson, um in Nordwesten alles wieder in Ordnung zu bringen, auserseben, und wurde an die Spige einer regelmäßigen Truppenmacht von fünfzehn hundert Mann gestellt, welche mit Artillerie wohl verseben mar. Auch hatte er das Recht, folche Militverstärfung, als nothwendig erachtet werden wurde, herbeigurufen. Gincinnati war, wie vorher, ber Sammelplat.

Im October, 1791, war eine Urmee baselbst versammelt, die an Bahl, Offizieren und Rüstung alles übertraf, was je im Westen der Urt gewesen. Die Truppenmacht bestand aus drei vollen Infanterie (Kußvolf) Regimentern, zwei Compagnien Urtillerie, und eine Com-

pagnie Reiterei. Die Militz, welche sich ihm an Fort Waschington anschloß, bestand aus 600 Mann, wovon die meuten im Indianerfrieg febr geubt waren. Der General begann feinen Marich, und fam, auf bemielben Weg ben harmar genommen, ohne besondern Berluft zu erleiden, nach fort Jefferson-mußte aber manches Ungemach wegen Mangel an Lebensmitteln ertragen. Die Rentuch Rangers, etwa 200 an ber 3ahl, begegneten etlichen fleinen In-Dianerparthien, aber noch hatte fich nichts Erhebliches gugetragen. Bald nachdem fie Fort Jefferson verließen, beschloß ein Milis Regiment, daß es nicht thunlich fei weiter zu geben, und mit ihrer gewöhnlichen Hintansetzung von Allem was Bucht und Ordnung anbelangt, sonderten fie fich ab, und gingen schnellen Schrittes auf bas Fort und die Seimath zu. Diese unglückliche Meuterei Meuterei machte nicht nur die Uebrigen muthlos, sondern nothigte den Genes ral ihnen mit dem ersten Regiment nachzuseten, und sie entweder gurudzubringen, oder fie boch wenigstens zu verhindern, den im Fort gesammelten Borrath zu gerftoren. Mit dem übrigen Trups pencorps, aus etwa 1200 Mann bestehend, sette er seinen Marsch

nach ben großen Miami Dorfern fort.

Um Abend des 3ten Rovembers schlug er sein Lager auf einer Schönen Unbobe am Ufer eines fleinen in den Babafch fich ergießenben Stromes auf (nicht St. Marys, wie Ben. St. Clair unrichs tig in seinem amtlichen Brief angiebt). Bier warf er ein leichtes Bollwert auf, um ihre Schnappface und anderes Bepact zu fchus Ben, indem er nach den, noch etwa 12 Meilen entlegenen Diami Dorfern ziehen wollte, sobald als das erfte Regiment wieder guructgefommen mare. Den übrigen Theil bes Abende brachte man gu, um Unftalten mit Major Fergufon, Rriegsbaumeifter, wegen bes faaten Werken zu treffen; und als die Schildwachen bes Rachts ibs re Posten eingenommen hatten, mar alles so stille wie man es nur hatte wünschen können. Die Truppen waren in zwei Linien gelagert, mit einem etwa 70 Schritte weiten Zwischenraum, welches fo viel war, als die Lage des Grundes erlaubte. Die Bataillone der Majore Butler, Clarfe und Patterson nahmen die vordere Linie ein, und das Gange war unter dem Befehl des General-Majors Butler, einem Manne von ausgezeichnetem und wohlverdientem Die Front der Linie murde durch einen Bach, die rechte Seite durch den Strom, und die linke durch ein ftarkes Corps Rußvolk bedeckt. Die zweite Linie bestand aus den Bataillonen der Majore Gaither und Bedinger, und dem zweiten Regimente unter bem Befehl bes Lieut. Col. Darte. Diese, wie die vorige Linie, mar beschützt burch ben Strom auf ber einen, und ber Reiterei und ber Keldmache auf der andern Seite \*). Die Nacht verging ohne eine

<sup>\*)</sup> Die Milis, die sich auf etwa 250 Mann belief, wurde jenseits des Baches aufgestellt, ungefähr 300 Schritte vor der ersten Linie, und eine kleine Ab heilung der Regulären unter dem Befehl von Capt. Slough, wurde noch weiter vorgerückt, um es unmöglich zu machen überrascht zu werden.

Benurnhigung. Die Schildwachen waren auf der Sut \*), und bie

Diffiziere febr wachsam.

Emige Stunden vor Tagesanbruch ließ St. Clair ben Wirbel schlagen, und die Truppen unter tie Waffen treten, mit ter Ers wartung, daß vermuthlich ein Angriff gemacht werden würde. diesem Zustand verblieben sie bis gegen Tagesanbruch, wo sie ent= laffen wurden, und nach ihren Zelten gingen. Einige versuchten nech ein wenig zu schlafen, andere machten sich zum Marsch bereit, als auf einmal ein Buchsenschuß von ter etliche huntert Schritte entfernten Milits fiel, woranf fogleich ein starkes Schießen von der nämlichen Richtung ber gebort murte. Die Tremmeln riefen fegleich zu den Waffen-die Offiziere flogen in jeter Richtung-und in zwei Minuten waren die Truppen in Schlachtordnung gestellt. Bald fturgte die Milit zum Lager herein, und zwar in ber größten Unordnung, und hintendrein folgten Schaaren ven Indianern ; ja, manchmal waren diese schon unter jeue vermengt und hieben tiesels ben mit ihren Tomahamfs nieder. Das Bataillon bes Major Butler erhielt ben ersten Stoß, und wurde burch bas Durcheinans derflichen der Milit in Verwirrung gebracht, welche in ihrem Eifer zu entstiehen, alles vor sich niederrissen. Hierher stellte sich nun der General Major Butler, und hierher richtete St. Clair seine Aufmerksamkeit, um bie Unordnung zu verhüten, welche lange ber ganzen Linte hin auszubrechen drohte. Die Indianer brachen jest frech herein, und waren mit den Truppen im Kantgemenge eho Der General Major Butler wurde im ersten man es sich versah. Fener verwundet, und ehe seine Wunde verbunden werden konnte, brang ein Indianer durch das Regiment, lief auf ihn zu und tödtete ihn mit dem Tomahawf, ehe die Umgebenden ihn davon abhalten konnten. Der wüthende Wilde wurde sogleich getödtet. Mit vie-ler Mühe wurde Butlers. Bataillon in Ordnung gebracht, und bas schwere und anhaltende Schießen ber ersten Linie nöthigte ben Keind Einhalt zu thun und fich zu beschützen. Es bauerte aber nicht lange. Ein unfichtbares aber fürchterliches Schiefen wurde jest auf bas ganze lager von vorne gerichtet, welches sich bald zur Rückseite besselben erstreckte, bis die Truppen von allen Seiten umringt mas ren. St. Clair, obichon er damals durch ein Kieber ermattet war, so daß er unvermögend war sein Pferd zu besteigen, bemübte sich bennoch, wie von allen Seiten zugegeben wird, mit einer Tapferkeit und Geistesgegenwart, welche wohl ein besseres Schicksal vertient Er ließ fich mit seiner Ganfte zur Rechten ber hintern Linie hatte.

<sup>\*)</sup> Cavt. Slough wurde in der Nacht durch tas Annaben einer großen Anzahl des Keindes, sewohl in der Kront als zu beiden Seisten beunruhigt. Kurz vor Tagesanbruch hatten sie sich so verstärft, daß er nicht wenig erschrack, und sich nach der Militz zurückzog. Sosgleich setzte er den General Butler davon in Kenntniß, allein unsglücklicherweise achtete dieser Offizier nicht darauf, und glaubte es nicht von hinlänglicher Bedeutung, um den Oberbesehlshaber davon zu benachrichtigen.

tragen, wo ber heftigfte Mugriff ftattfand, und febr viele, befonbere Dingiere, fielen. Dier befehligte Darte-ein Offigier, welcher mabrend bem Revolutionstriege gu beschwerlichen Dienfren gebraucht ward, und ber fich and allen Kräften bemübte, ber Mutblofigfeit gu fteuern, die jest aufing allgemein zu werben. Gt. Glair befahl ibm, mit bem Bajonett einen rafchen Angriff gu machen, um ben Feind aus feinem Berfted ju jagen. Der Befehl murbe augenblichlich ausgeführt. (Bange Schmarme femunggether Menfchen erhoben fich aus bem boben Grafe, und floben per bem Regiment in ber größten Bermirrung ; ba aber bie Truppen biefelben nicht ein-Bubolen vermochten, tam ihnen ber Muth wieder, und fie unter-bielten ein folches heftiges Teuer, bag bie ermubeten Truppen ibrerfeite fich nun auch gurudziehen mußten. Bett richteten die In-Dianer ihr Kener auf Die Mitte ber erften Linie, welches alles mas es erreichen fonnte zu vernichten brobte. Auch bortbin ließ fich ber ungluctliche General bintragen, und befahl zum gweiten Dale einen Angriff vermittelft bes Bajonette gu maden. Mafch murbe ber Befeb wieder befolgt, und zwar, wie vorbin vor furze Zeit, eben fo Aber der Angriff murde bald fonstwohin gerichtet, wo aluctich. man ihnen auf Diefelbe Art und mit ben nämlichen Folgen begegnete. Die Indianer zogen fich von ibnen guruck, mabrend fie fortfubren ein todtliches Teuer zu erwiedern, bis bie andern ebenfalls genos thigt waren fich gurudgugieben. Gt. Clair ließ Die Artillerie auruden um bas (Bebufch mit Traubenfchuffen zu reinigen; allein bie Pferde und Urtilleriften wurden durch das fürchterliche Schiefen bes Keinbes getobtet, ebe etwas ausgerichtet werden fennte. 3hre Stellen wurden fogleich durch die Reiter eingenommen, aber eben fo gefdmind bugten auch fie ihr leben ein.

Furchtbar mar jest bas Gemetel geworben. Bier Fünftheile \* ber Dingiere, und die Salfte der Manufchaft maren entweder getobe tet ober vermandet. Die Erde mar mit Menfchenforpern bebedt, und ber Graben ber nach bem Strom binfubrie, trieb voller Blut. Das Schießen des Reindes batte noch nicht abgenommen, und bie Truppen fielen durch daffelbe haufemveife in jedem Theile bes lagers. Seinen Standpunft langer gu bebaupten, murbe nur gur ganglichen Bernichtung ber Truppen gebient baben, ohne Die geringfte Soffnung den Reind zu bennruhigen, ber fich nur bann feben ließ, mann er geladen hatte, und beffen Babl nach bem frarfen Schiefen gu foliegen, weit größer als bie Unfrige gewesen fein muß. Unfere Leute waren fehr niedergeschlagen, aber Die Diffgiere, welche meis ftens Selben ber Revolution gewesen, blieben noch immer ftanbhaft und ftrengten alle ibre Krafte bis zum letten Angenblick an. Huter biefen Umftanden beichloß Gt. Glair bie noch lleberlebenden, wenn möglich, ju fchonen, und gu bem Ende fammelte er bie lleberbleibfel ber verschiedenen Bataillons in ein Corps, ftellte ben Lient. Colonel Darte an die Spike beffelben, und befahl ibm, einen rafchen, ma fo tigen Angriff auf ben Reind zu machen, um einen Durchgang für ben übrigen Theil ber Urmee zu bewirfen. Darfe fuhrte ben Bes fehl mit Begeifterung aus, und trieb die Indianer eine Biertel Meis

le zurud. Sogleich brangte fich ber übrige Theil ber Armee burch bie Deffnung, welche er gemacht, um bie Strafe zu erreichen. Mas jor Clarfe folgte mit bem Ueberrefte feines Bataillons und machte

ben Nachtrab, um die Indianer guruckzuhalten \*).

Aber bald wendete sich das Blatt, und die sich zurückziehenden schlugen alles in die Flucht. Die Offiziere die dem Schrecken gestensert hatten, opferten sich nun selbst auf. Clarke, der Fubrer des Nachtrabs, siel bald in diesem gefährlichen Dienst, und sein Corps ward gänzlich zerstört. Offiziere und Seldaten waren gänzlich durcheinander gemengt, und das Sprichwort "Nimm den Lesten zum Besten", war an der Tagesordnung. Der Feind war anfangs eifrig im Berfolgen; allein die Plünderung des Lagers brachte sie bald zurück, und die ermatteten, verwundeten und muthlosen Flüchtslinge ließ man ungestört ziehen. Sie setzen ihren Weg die nach Fort Jesterson, 29 Meilen vom Schlachtslop, fort. Das Gesecht hatte drei Stunden gewährt, während welcher Zeit das Schießen

stark und unaufhörlich fortgebauert hatte.

Der Berluft, im Berhältniß zu ter Angabl die im Treffen waren. war erschrecklich und ohne Bleichen, wenn man ben Berluft in bem Gefecht bes General Braddeck ausnimmt. Es wurden 68 Offiziere auf bem Mate getödtet, und 28 verwundet. Aus ben 900 Gemeis nen blieben 550 todt auf bem Kelbe, und von ben Ueberlebenden waren viele vermundet. Ben. St. Clair blieb unangetaftet, obichon 8 Rugeln burch feine Rleider und feinen Sut drangen, und etliche Pferde unter ihm erschoffen wurden. Der Berluft der Indianer murbe von ihnen felbst auf 58 Getöbtete und Bermundete auges geben, welches ohne Zweifel nicht zu gering angegeben mar, ba man fie nach dem ersten Angriff nicht wieder sab, als bis man sie mit dem Bajonette angriff. Die Angahl ber in biesem Gefecht begriffenen Indianer, wird auf 12—1500 angegeben—ta beinahe die gange Babl ber nordwestlichen Stämme versammelt waren. waren fie viel gabtreicher als ihre Gegner, benn in wenigen Minuten nach dem erften Schießen war das gange Lager mit foldem bef tigen Schießen umzingelt und gefänbert, daß die altesten Offiziere befannten, nie ein Gleiches an Seftigfeit und Dauer gesehen zu baben. Im Fort Jefferson famen Die Flüchtlinge und bas erfte Regiment zusammen, welches wie oben bemerkt, ben Ausgerissenen nachgeschieft worden war. Hier bielt man einen Kriegsrath, in welchem einmitbig beschloffen wurde, dan tret ber Bereinigung mit dem ersten Regiment, ce bech nicht rathfam fei, in den gegenwärtis gen Umständen einen neuen Angriff auf den Keind zu machen, und baß die Armee ohne Berzug nach Fort Waschington zurücksehren folle. Dies wurde bemzufolge vollzogen, und so endigte ber zweite Keldzug gegen die Indianer.

<sup>\*)</sup> Die Pferde des St. Clair und bessen Gehülfen wurden getöbtet. Er wurde auf einem abgenutten Pferde, das man nicht aus dem Schritt peitschen konnte, dem Nachtrab der Truppen nachgesbracht.

# Privat-Begebenheiten, welche mit St. Clairs Niederlage zusammenhängen.

Der verstorbene William Rennan, von Fleming Caunty, Rentucky, ein damals 18jahriger Jungling, gehörte zu dem Etreifcorps, welches die Hauptmacht begleitete. Er war als ein starker und thäs Auf dem Marsch von Kort Waschington hats tiger Mensch befannt. te er häufige Gelegenheit seine besondern Eigenschaften an den Tag zu legen, und war als der flinkste Läufer im ganzen Corps gehalten. Abends vor dem Gefecht wurde sein Corps einige hundert Schritte vor die erste Linie der leichten Infanterie aufgestellt, um zeitlich Rachricht von der Ankunft des Feindes zu geben. ells eben der Tag zu grauen aufing, fab er etwa 30 Indianer, hundert Schritt von dem Feuer der Wache entfernt, die sich ganz schlau dem Orte näherten, wo er und 20 andere standen. Da er sie für eine bloße Streifparthie hielt, die nicht stärker als sie selbst mare, sprang er einige Schritte vorwärts um fich in dem hohen Grafe zu verstecken, und feuerte schnell und besonnen auf den vordersten Indianer, legte sich alsdann flach auf das Wesicht nieder, um wieder zu laden, die Hoffnung hegend, seine Rameraden wurden ihm beistehen und ihren Stand behaupten. Jedoch, die Indianer stürzten in folcher Masse hervor, daß jene sich fluchten, und den jungen Kennan, ohne feine Gefahr zu wissen, zurücklassen mußten. Glucklicherweise hatte der Capitain seiner Compagnie ihn gesehen, als er sich ins Gras warf, der ihm nun laut zurief: "Rennan, fort! fort! sonst bist du bes Todes!" worauf er sich aufraffte und die Indianer 19 Schritte von sich entfernt bemerkte, während die Compagnie schon hundert Ediritte vor ihm war. Fort lief er aus allen Kräften, und murte von einem Dutend Wilden unter lautem Schreien verfolgt. lief er gerade aus nach der gewöhnlichen Fuhrt des Baches, der zwis schen ihrer Compagnie und ber Armee burchlief, aber etliche India= ner, die schon an ihm vorbei waren, ehe er sich ans dem Grase aufs gerichtet hatte, verhinderten ihn, und hielten ihn daher ab um den andern nachzukommen. Durch ausserordentliche Austrengung lief er allen seinen Berfolgern vor, ausgenommen einem jungen Chef, (wahrscheinlich Messchawa) der sich so schnell und ausdauernd wie er selbst erwies. Der Umfreis den Kennan machen mußte, machte einen Wettlauf von mehr als 400 Schritten nöthig. Die Entfernung zwischen ihnen war etwa 18 Fuß, und Kennan konnte eben so wes nig gewinnen, als der Indianer zu verlieren schien. Ein jeder schien sich für Leib und Leben zu laufen. Soviel als Kennan vermochte, richtete er sein Auge auf seinen Berfolger, aus Kurcht jener möchte das Tomahamk werfen, welches er in drohender Stellung

emperhielt; und als er endlich fand, daß fein anderer Indianer nabe fei, befichloft er bie Starfe bes Chefe auf eine andere Weife gu versuchen, und fublte nach seinem Tomabamt um bem Indianer Stieb zu balten. Aber fiebe ba! es war ihm aus ber Scheibe ins Gras gefallen, und fein Saar fiellte fich frausend in Die Dobe, als wolle es ibm seine Rappe vom Repfe beben, da er sich ganglich ents maffnet fand. Indem er einen Augenblick langfamer gegangen war, hatte der Indianer ibn beinabe erreicht, als er auf das Neue seinen Lauf begann. Der Gedanke, ohne Waffen zu fein, beflugelte ibn, und zum erffen Male fah er, daß er Raum gewann. Er batte aber feinen Berfolger zu genan bewacht, um die Lage bes Weges binlänglich zu betrachten, und plotlich fand er jich vor einem großen umgefallenen Baum, auf welchem Reifig und andere Sachen waren, Die es 8 bis 9 Auß erbobten. Der Indianer, ber bieber feinen gant von fich gegeben batte, fließ nun einen lauten Ruf aus, als ob er nun seiner Beute gewiß sei. Rennan hatte keinen Angenblick Zeit um nachzufinnen. Er mußte entweder mit einem Spring binuber oder-ft er ben! Er sammelte alle seine grafte, und mit einer Braft, die ihn felbst in Erstannen setzte, flog er in die Bobe über Meite, Reifig und alles Undere, und fam auf der andern Seite wohlbehalten auf feine Rufe! Ein lautes Gefcbrei bes Erstaunens erscholl von allen seinen Berfolgern, von welchen feiner es magte dies fes Magestück nadzuahmen. Rennan hatte feine Zeit, um feinen Trinmph zu genießen, sondern warf sich in den Bach binein, an des fen Ufer tiefer Sprung gethan wurde, beffen bohes Ufer ihn vor den Schuffen tes Keindes fchutte, und baher lief er den Strom binauf, bis er an einen gelegenen Ort fam, um bindurch zu geben, wo er fich wieder an seine Rameraden am bintern Ende des Lagers, beis nabe auffer Athem anschloß, nach einer Unstrengung, die nur selten ihres Gleichen findet.

Ills man angefangen batte fich gurudgugieben, geborte Rennan gu Major Clarfe's Bataillon, welches ben gefährlichen Dienst hats te, ben Rachtrab zu beschütsen. Diefes Corps verlor bald feine Befehlshaber und wurde ganglich aufgelöft. Alls die Klucht aufing, war Kennan unter ben Sintersten, allein burch Unstrengung seiner Kräfte bie ihn bes Mergens gerettet hatten, erlangte er bald bas Bors berende, indem er etlichen Reitern in der Flucht vorkam. er einen Rameraden, einen guten Befaunten, mit gebrochenem Schenfel auf dem Boden liegen, der in ben fläglichften Tonen jeben Reiter, ber vorbei fam, bat, ihn doch hinter sich zu nehmen. bald er Kennan kommen fab, reckte er feine Sande ans und rief ibm laut zu, fich boch feiner zu erbarmen. Trott feiner gefährlichen Las ge, fennte er bennech einem folden gefühlvollen Unersuchen nicht widerstehen. Er nahm ihn auf seine Urme, legte ihn auf seinen Rücken und trug ibn im Sprung etliche bundert Schritte. Gin Reis ter nach dem andern kam vorbei, und alle weigerten fich ihn feiner Burde zu entledigen. Endlich aber fam ber Feind ihm immer nas ber, ba er wohl wußte, baß bas leben Beider eingebüßt werden muffe, wenn er fich von feiner Last nicht befreie. Er fagte seinem Freunde, daß er alles in feinen Rraften gethan habe, ihn zu retten, es fei aber alles umfenft, nun muffe er ibn aber leslaffen, eber fie murten beide fterben. Der arme Mensch achtete es aber alles nicht, schloß sich nur beste fester an ibn an, und verhinderte ihn fe, daß bie Berdersten bes Teintes, mit blogen Tomahamts bewaffnet, ihnen auf 20 Schritte nabe maren. Rennan jog nun sein Deffer aus ber Scheite, und fcmitt seinem Rameraden tie Kinger ab, um ihn mit Gewalt von fich zu bringen. Der arme Menich malzte fich gang hulflos auf ter Erde brum, und Rennen fabe ibn verfinmmeln, ebe er 30 Schritte fort mar. Jetst fleh er abermals verwärts und kam noch einmal zum Corps. Aber hier mußte er wiederum seine eigene Sicherheit verfäumen, um Undern abzuwarten. Der gemes fene Gouvernör Madison, von Kentudy, der nachber das Commans bo jenes edlen Corps batte, bas fich fo brav bei Raifin vertheidigte -ein Mann, beffen Liebensmurdigfeit mit ter unuberwindlichften Tapferkeit verbunden mar, mar damals ein Untereffizier in St. Clairs Armee; und weil er einen schwächlichen Körper hatte, mar er durch die Unftrengungen am Morgen gang ermittet, und faß auf einem Bleck, gang ruhig, um die Ankunft bes Teintes zu erwarten. Kennan redete ihn hastig an, und frug ihn um die Ursache seiner Bögerung? Madison wies auf eine Bunde bin, welche stark geblutet hatte, und antwortete, daß er nicht mehr weiter fonne, ba er fein Pferd habe. Rennan lief fogleich gurud, wo er ein ermattetes Pferd gesehen hatte, brachte es zuruck, half Madifon baranf, und ging ihm zur Geite, bis fie auffer Gefahr waren. 3um Gluck murs de bald die Berfolgung aufgegeben, indem die Berfuchung zum Pluns bern ben Feind gurudhielt. Die Freundschaft, welche hierdurch zwischen diesen jungen Männern angeknupft wurde, dauerte zeitlebend ununterbrochen fort. Herr Rennan wurde nie wieder völlig bergestellt, megen der ausserordentlichen Austrengung, die er bei diefer Belegenheit machen mußte. Er ließ fich in Kleming Caunty nies ber, und war für viele Jahre ein ausgezeichnetes Glied ber Baptis sten Kirche. Er starb in 1827.

Die Erhaltung des Lieut. Sol. Darkes war beinahe wundervoll. Er war ein sehr langer, ausehnlicher Mann, in voller, stattlicher Unisserm, und trefslich berüten; er hatte drei furchtbare Angriffe auf den Keind geleitet, und in jedem derselben war er eine ausgezeichnes te Zielscheide des Feindes. Seine Kleider waren vielfältig zersett, allein er kam mit einer geringen Fleischwunde davon. In dem letzten Angriff wurde der Kähndrich Wilson, ein Inngling von 17 Jahren durch das Herz geschoffen. Ein Indianer, der durch die stattlische Bekleidung angezogen wurde, sprang aus dem Gras bervor, und lief din, ihn zu scalpiren. Darke, der seeben etwas hinter seinem Regiment ber ritt, wandte sich schwell um, schlug von seinem Perdmit dem Schwerdt nach dem Indianer, und spalete ihm seinem Sechschel, was aber das Losbrennen von mehr als einem Lutend Büchsen auf ihn verursachte. Er kehrte jedoch wohlbehalten nach seinem Megiment zurück, mußte aber den Leichnam des jungen Wilsons in

ben Sänden des Teindes laffen.

Einige Tage nach St. Clairs Niederlage, sammelte Gen. Scott. fo bald er von diesem Ungluck gebort batte, ein freiwilliges Reiter-Corps, und ichiefte fie aus, um zu fundschaften, und den Buftand bes Keindes zu berichten. Gie gingen sogleich im Gebeimen nach bem Echlachtfeld, und faben es im Beffe bes Reindes, etlichen hundert an ber Babl, im bochiten Triumph uber ihren gehabten Sica. le von ihnen maren betrunfen, und unvermögend, weder zu flieben, noch fich zu wehren; andere rit en auf Ochfen umber, mit bem Bes ficht nach dem Edwang zugekehrt, und alle waren in Sans und Brang. Gie eilten guruck, und berichteten Diefen Buftand bes Keinbes an Gien. Scott, der ichleunig diese Belegenheit zu benuten fuchte. Durch einen beichlennigten Marich, brachte er eine ziemliche Uns gabl Truppen gum Lager, vertheilte fie in brei Theile, fiel ploplich auf den Keind, der gänglich unvorbereitet war, und trieb ihn unter großem lebensverlust hunveg. Mehr als zwei hundert vom Teind, blieben todt auf dem Teld, und viele andere wurden verwundet. Alle Artillerie und Bepacke was noch auf bem Geld geblieben war, wurde wieder erlangt, nebft mehr denn feche bundert Musteten, von welchen viele im Bald von den erschrockenen Alüchtlingen umbergeftreut waren. Dieses war ficherlich ber berrlichste Auftritt in Dies fem gangen Krieg, und zollt ber Tapferfeit, und ber Kriegsfunft bes General Scott nicht geringe Ehre. Es trug ungemein viel im Westen bagu bei, um die truben Wolfen bes Difmuthe zu verscheuchen, welche burch bas Unglud bes Ben. St. Clair berbei geführt wurden.

#### General Wanne.

Während dem beinahe überall lautgewordenen Gemurmel über die Niederlage des unglücklichen St. Clair, entging selbst General Waschington nicht ganz dem Tadel. Die Anstellung eines alten, gebrechlichen, und besonders, eines stets ung lücklichen eines alten, gebrechlichen, und besonders, eines stets ung lücklichen Gewandts beit und starfe Leibesfräfte besitzen solle, wurde scharf getadelt. Der Wille des Bolks forderte laut und unzweidentig eine bessere Auswahl für den dritten angreisenden Ariegszug, und St. Clair wurde daher nothwenigerweise übergangen. Die Anstellung eines schicklichen Rachsolgers, wurde zum allgemeinen Gespräch gemacht, und machte nicht geringe Schwierigkeiten. Biele Ofsiziere der Revolution bewarden sich für die Stelle, unter welchen Genes ral Wayne, von Vennsylvanien, und der ehemalige General Heinsrich Lee, von Birginien, die vorzüglichsten waren. Waschington

schien der Meinung zu sein, als sei Lee zu einem solchen Commando besonders geeignet, und man bat noch einen Brief von ihm, welcher beweißt, daß ihn nichts wurde abgehalten haben, Lee anzustellen, als Die Ungufriedenheit megen feiner Jugend, von Geiten berer, bie im früheren Arieg in einem höheren Rang wie er gestanden hatten. Bei Wanne fiel diese Ausnahme weg, und da er fich zu wiederholtenmalen als ein fühner und tapferer Befehlshaber erwiesen hatte, so war seine Unstellung nur denen austößig, die nicht angestellt wurden-eis ne Classe von Menschen, die nicht leicht befriedigt werden kann. Manne war als Colonel eines Regiments in der Vennsplvanischen Linie in die Armee gegangen, und zeichnete fich zuerst in dem canadis schen Kriegszug aus. Er zeigte bier ein fo heftiges Wohlgefallen am Gefecht, bei allen Gelegenheiten, und unter jeder Bedingung ; ges fährdete fein eigenes leben und bas feiner leute mit folder Bermes genheit, und hatte fich es zur Gewohnheit gemacht, in der Sige des Gefechts fo leichtfertig zu schwören, bag er von ben gemeinen Colbaten bald den Beinamen "ber muthen be Unthony," Er war nie besonders, megen seiner Umficht, Wiffenschaft erhielt. und Bereinigung der Truppenftarte, berühmt; und bei einer Geles genheit besonders, wurde er von dem berühmten Englischen Par-theiganger, Grey, überrascht, und ihm eine folche Riederlage beiges bracht, die berjenigen bes St. Clair nahe gestellt merben fann. Alber als ein Offizier Die Befehle auszuführen, mar er ohne Bleis chen. Er schien ber Meinung, daß die gange Wiffenschaft bes Rries ges darin bestehe heftige Schlage zu geben und zu nehmen; und wie wir einst von Einem, ber lange unter ihm gedient hatte, horten, fo ware sein Lieblings-Commando gewesen: "Kallet auf Die infamen gumpenbunde mit dem Bajonnett!" Sollte blod ein fühner, rafcher Angriff gemacht werben (wie g. B. an Stony Point) fo war fein Befferer als General Wanne ju finden; aber bei anderen Gelegenheiten verleitete ibn oft seine beftige Rriegeluft zu unbesonnener Aussetzung feiner Truppen. In Birgis nien entging er einstens mit knapper Roth, durch allzuheftiges Bubringen auf ben Englischen Lord Cornwallis, einer ganglichen Bernichtung, ber nachber oft bemerkte, baß eine halbe Stunde langer Tageslicht binreichend gewesen wäre, um seinen unbedachtsamen aber tapferen Keind zu vernichten; und später hin, wurden feine Quartiere in den Carolinas verstört und fein ganges Lager burch eine fleine Parthie Creek Indianer, in Berwirrung gebracht, welche ploBlich auf ibn fielen, als wenn sie aus der Erde gewachsen waren. Mehrere schwere Einbüßungen hatten ibn jedoch etwas behutsamer gemacht; und weil er unter den gemeinen Soldaten allgemein beliebt war, (und diese konnen beffer ein Urtheil fallen, über die gewöhnlis che Eigenschaft der Tapferfeit, als über die höheren Rriegseigenschaften,) so glaubte man ihn trefflich geeignet, um den gefallenen Muth der Truppen wieder zu erheben. Zwischen der Niederlage St. Clairs und der Bestallung seines Nachfolgers verstrich mehr als ein ganzes Sabr. Wanne begab fich nun ohne Zeitverluft nach bem Hauptquartier der westlichen Armee, und erreichte Fort Was

febinaton im Trubiabr, 1793. Beinabe beständig laugten Berftare fungen der Truppen an, und zu dem gewöhnlichen Reiter und Artis Icrieforus wurde auch noch eine ftarfe Legion nach der Landeseinrichtung aufgebracht, und unter seinen Befehl gestellt. Budem wurde er auch bevollmächtigt fich an ben Bovernor Chelbn, von Rentucto. gu wenden, und fo viel berittene Milis von ihm gu fordern, als nothig sein modite. Es war aber schon so spat in der Jahreszeit, che alle Truppen gesammelt, und die erforderlichen Lebensmittel erhalten werden konnten, daß er es fur bas rathsamite bielt, bis jum Trubling seinen Angriff aufzuschieben. Die freiwillige Reiterei wurde mit einigen Lobeserbebungen fur ihren Gifer und Weichicklichkeit ents laffen, und die Milis murbe fur ben Winter eingnartiert. Die Freis willigen kehrten nach Kentucky zurück, mit den beiten Erwartungen eines glucklichen Unsgangs von einer felchen fraftigen Truppenmacht, wie die bes Beneral Bayne. Die schnelle Folge von Diggeschicken, welche ben Berrichtungen ber Regularen, in Bereinigung ber Milit, folgten ; batten einen Abschen gegen solche zusammenges fette Truppenmacht erzeugt, es verurfachte baber große Schwierigfeit, eine hinreichende Angahl Berittener zur Minwirkung berbeigugieben. Allein, wie man die Dednung, Thatigfeit und den Gifer, welche Waynes Beruf als Diffigier bezeichnete, und den unermudlis chen Rleiß, mit welchem er die Truppen zu einer fertigen Ausfuhrung ber Bewegungen einübte, fab ; fo febmand bie Abneigung ber Mitwirfung mit Regularen, und im nächsten Frubjahr, boten Die Freiwilligen mit ber größten Bereitwilligfeit ihre Dienste an.

Den Winter bindurch blieb Bapne an einem von ihm erbauten Fort, an der westlichen Gabel bes fleinen Miami, dem er den Ras men, Greenville, beigelegt hatte. Durch Abtheilungen reque farer Truppen, murbe er in Stand gefett, die Wegend zwischen ibm und ben Miami Dorfern vom Keind zu reinigen, und ba er ben Plat befett hatte, mo St. Clair geschlagen wurde, errichtete er ein fleis ned Fort dafelbit, welched er "Recovery" (Wiedererhaltung) nannte. Geine ausbruckliche Befehle waren, auf billige Bedingungen Friede zu erlangen, wenn es möglich ware, obne gewaltsame Mittel zu gebrauchen; und daher fing er öftere Unterhandlungen mit ben wilden Stämmen wahrend bem Binter an. Manche ber Sangtlinge besuchten ihn in feinem Lager, und untersuchten feine Truppen, Artillerie, u. bgl., mit vieler Aufmerksamkeit, und außerten öftere ben Munsch, "bas Beil zu begraben;" body fonnte man nichts Gewiffes von ihnen entlocken, und bie wohlbekannte Luft bes General Wanne, durch bas Schwerdt zu entscheis ben, läßt vermutben, daß er nicht sonderlich darauf gedrungen bas be, feine Anerbietung:n anzunehmen. Go wie ber Frubling berbeis nabete, wurden die Befuche ber Indianer feltener, und ihre Berfiches rungen der Freundschaft waren weniger ernsthaft. Im Februar warfen fie auf einmal die Larve ab, und machten einen fühnen Bers fuch, den entfernten Inkenposten (Kort Recovery) durch einen Sands ftreich zu nehmen. Jedoch, ties mißlang ihnen durch die allzuwachs fame Befatzung; und als fie fanden, daß Wanne weder hintergan-

Domesto Langle

gen noch überrascht werden konnte, sammelten sie ihre ganze Macht,

mit dem Borfat fich dem Kriegszug entgegen zu stellen.

Im Frühjahr, ersuchte der General den Gouvernör von Kentucky, um eine Abtheilung Reiterei, welche ihm sogleich zu Hulfe kamen, und zwar in zwei Brigaden unter Todd und Barbee, das ganze von Major General Scott befehligt. Sie waren alle in indianischer Kriegskun,t wohl geübt, und beliesen sich auf mehr denn fünfzehn hundert Mann. Die reguläre Truppenmacht (Reiter und Artilles rie mitgerechnet,) belief sich auf etwa zwei tausend Mann, mit als sem Röthigen wohl versehen, gutes Muthes und begierig auf das Gesecht. Man wußte, daß die Indianermacht nicht über zwei taussend Mann zählte, und daß sie sich in der Rähe des brittischen Forts, an den Schnellströmungen (Rapids) des Miami, versammelt

hatten.

Es war spät im Juli, als Wanne von Greenville abzumarschiren bereit war, und wegen der Beschaffenheit des Landes sowohl, wie auch wegen der nothigen Borficht, sich vor Ueberraschung zu schüßen, mußte er gemächlich voranziehen. Um 19ten August, als sie nech eine Tagesreise von dem feindlichen Lager entfernt waren, beschloß er, einen Boten mit dem letten Anerbieten des Friedens vorauszus Für diesen gefährlichen, und dem Unschein nach, nuplosen fancten. Dienst, wählte er einen gemeinen Freiwilligen, Namens Miller, der ebedem von den Indianern genommen worden war, und viele Jahre Miller schien jes unter ihnen am Ufer des Miami gewohnt hatte. voch seinen eigenen Kopf mehr zu schätzen, als der General, denn er protestirte lant gegen biesen Dienst, und betheuerte, daß es nicht nur für die Armee nublos, sondern auch zu gleicher Zeit für ihn gefährs lich sein würde. Er hielt dafür, daß nach gewissen unbezweifelten Zeichen, die Indianer durchaus Krieg haben wollten, und von sonft nichts zu hören verlangten. Er setzte hinzu, daß er sie von früher ber fenne, und gewiß fei, fie wurden ihn lebendig braten, trots feiner weißen Kahne und seines ehrenvollen Berufs als Gesandter. Wanne wollte aber sein Verhaben durchsetzen. Er versicherte Miller. baß er 8 oder 10 Indianern, die damals in seinem Lager waren, jum Pfand für seine fichere Buruckfunft behalten wolle, daß, wenn der Keind ihn braten wurde, so betheuerte er ihm, daß ihm ein uns vergeßliches Grabmahl errichtet werden folle, indem jeden diefer Indianer dasselbe Lood betreffen sollte; und schloß mit der Versiches rung, daß die Indianer, nachdem sie feine Absicht erführen, ihn ges wiß im Frieden entlassen wurden, um das Leben der Anderen zu rets Endlich ging er, aber ungern, mit vielen Ahnungen der schrecks lichen Dingen die über ihn kommen wurden, und nachdem er von seinen Freunden Abschied genommen hatte, machte er sich mit schneb Alls er sich demsels len Schritten nach dem indianischen Lager ab. ben näherte, stedte er seine weiße Kahne auf eine Stange, und ging raschen Schrittes vorwärts, wohl wissend, daß es in diesem, so wie in beinabe jedem Unternehmen, der fühn fte, und auch der best e Wegsei. So bald sie ihn herbeikommen sahen, liefen sie ihm mit lautem Juvelgeschrei entgegen, schwungen ihre Tomahawks, und

riefen in ihrer eigenen Sprache auß: "Töbtet ben Außer eißer!" Miller, der ihre Sprache gut verstand, redete sie sos gleich ernsthaft an, und mit wenigen Worten kündete er ihnen die Abssicht seines Besuchs an, und die Bersicherung, welche Wanne für sein sicheres Zurücksommen behalten habe. Den ersten Theil seines Anerbietens hörten sie mit Verachtung an. Eine lange Unterredung folgte, in welcher viele Shefs sprachen, aber man kam zu keiner Entsscheidung.

Um nächsten Tag befahlen sie dem Miller, mit einer zweideutigen Untwort, um den General in guten kaunen zu halten, die sie einen Weg einschlagen könnten, ihre Freunde zu befreien, zum General Wanne zurückzusehren. Run verließ er sie, und zwar recht gerne, und eilte mit aller möglichsten Schnelligkeit zurück, als er dem Gesneral im vollen Marsch gegen den Keind begegnete, da er auf die Zus

rückfunft des Botens nicht länger warten wollte.

Der General empfing Millers Bericht, ohne sich im geringsten aufzuhalten, bis er den Feind ansichtig wurde. Die regulären Trups pen formirten die mittlere Colonne; eine Brigade freiwilliger Reister ging zur Linken unter General Barbee; die Andere machte den Nachtrab unter Tobb. Der rechte Flügel wurde vom Strom ges bectt; und Major Price, mit einem ausgesuchten freiwilligen Reis terkorps wurde etwa 5 Meilen veran geschickt, mit dem Befehl, die Lage des Feindes zu erfunden, und dann zur Hauptmacht zurückzus kehren. Gegen Mittag wurde von dem verborgenen Keind ein solch heftiges Kener auf die vorausgeschickten Truppen begonnen, daß sie Die vordere Colonne der anmarschirenden Urmee, flüchten mußten. erreichte bald den Kampfplatz, und hatte den Keind vor sich. Boden war etliche Meilen weit mit dichter Waldung bewachsen, wels ches für die Reiter sehr hinderlich war. Die Indianer hatten einen bichten Wald inne, wo eine große Anzahl Baume burch einen Sturm amgeworfen worden waren, deren Zweige dergestalt in einander hin= gen, daß es den Truppen zum größten Hinderniß war. Der Keind hatte sich in brei geraden Linien, welche mit dem Strom rechte Wins kel machte, aufgestellt, und bildeten eine zwei Meilen lange Vorders Wanne ritt voran, nm ihre Stellung auszuspähen; als er fich nun durch die Stärke ihres Feuers überzeugte, daß sie ihre gans te Macht hier gesammelt hatten, machte er sogleich Unitalten zum Angriff. Sammtliche freiwilligen Reiter, mußten einen Umfreis machen, um den rechten Flügel der Indianer zu umgehen-bie Reis terei sollte hinter bem Ufer bes Stromes voranruden, und wenn möglich, sich links wenden, während das Fußvolk sich in einem dichsten Walde, vor dem "Gefallenen Holz" formirte, mit dem Befehl, sobald das Zeichen gegeben würde, sich rasch vorwärts zu ziehen, ohs ne einen Schuft zu thun, sondern zuerst den Keind ans seinem Bers sted mit dem Bajonett zu vertreiben, bann aber ein ftarkes Feuern auf ben Muden bes Feindes zu unterhalten, und ihn fo zu brangen, daß er nicht Zeit habe, seine Gewehre wieder zu laden. Befehle wurden auf das Pünktlichste befolgt. Die freiwilligen Reis ter bewegten sich rasch fort, um ihren angewiesenen Vosten einzunehmen, und die erfte Linie Fugvolf, wurde unter ben Augen bes Un-

führers für den gefährlichen Frontangriff aufgestellt.

Sobald fich die verschiedenen Corps an ihren angewiesenen Doften eingefunden hatten, murbe ber Befehl, Bormarte, gegeben, und bas Kunvolf, das fich durch ein fürchterliches flein Gewehrfeuer binfturste, und über alle Sinderniffe hinmeg fprang, eilte ben verborgenen Keind herauszutreiben, um auf gleiche Bedingung mit ihm gu fampfen. Dbichon ihr Berluft in diesem verzweifelten Angriff bebeutend war, so war der Erfolg bennoch entscheidend. Der Keind erhob fich und floh nabe bei zwei Deilen vor ihnen ber, mit bedeutens bem Berluft, da fie durch die Magregeln Bannes beinahe eben fo viel bloggestellt waren, als die Truppen. Go schnell war der Ungriff gemacht, und so eilfertig die Klucht, bag nur ein geringer Theil ber Freiwilligen zeitlich genug zum Kampfplat kommen konnten : obschon es feinem Zweifel unterliegt, daß ihre Gegenwart und brobende Bewegungen neben dem beftigen Angriff des Kusvolts, nicht wenig zum Siege Dieses Tages beitrug. Die zerstreuten Ueberrefte ber Indianischen Urmee, murde bis unter die Ranonen bes Brittis schen Forts verfolgt; und so bikig waren Wannes Leute, und fo grimmig ber haß gegen bie Englischen, daß fie mit Schwierigfeit abgehalten wurden, bas Fort fogleich zu bestürmen. Go wie es war, gingen manche ber Kentucky Truppen bis auf Schuffweite bingu, und beleidigten die Befatung mit Berwünschungen und Sohn, was bem Brittischen Befehlshaber mohl eine hohe Meinung von ben feinen Sitten unferer Bad wood & Leute gegeben haben muß. schrieb auch sogleich einen ungehaltenen Brief an Ben. Wanne, in welchem er fich über dieses Betragen beflagte, und ihn frug, aus was für einer Authorität er fich unterstehe, die heiligen Grenzen einer Brittischen Besatzung zu übertreten! Run war aber ber "muthenbe Unthonn" der lette Mann in der Belt, der fich in die Soflichfeit hinein zwingen ließ, und baber antwortete er ziemlich in ber namlis den Sprache feiner Rentuctier, und fagte bem Capt. Campbell, bem Brittischen Befehlshaber, ein für allemal, daß seine Ginzige Sicher-Stillschweigen und gute Manieren fei. Rach einigen scharfen Betschaften von beiden Geiten, horte der Reberfrieg auf, und das Zerftoren des Eigenthums begann. Saufer, Baarenlager, Belichfornfelber, Baumgarten - waren bald in Klammen ober bis auf ben Grund niedergeriffen. Die Wohnung und ber Raufladen bes Indianer-Agenten, Col. M'Ree, erfuhr ein ähnliches Schickfal. Alles biefes geschah vor den Augen des Cavitain Campbell, ber stillschweigend, und ohne es verhüten zu konnen, gu-Es ist je ist gar fein Zweifel mehr, daß die Indianer in ihren Keindseligfeiten nicht nur von den Englischen San be Iern aufgebett, sondern daß sie auch wirklich auf Befehl des Engs lischen Befehlsbabers, Col. England, in Detroit, mit Lebensmitteln, Waffen und Ammunition versehen wurden. Man besitt noch einen Briefwechsel zwischen diesem herrn und Colonel M'Ree, in welchem bringende Ersudje für frischen Borrath von Ummunition, gemacht werden, und die Unfunft "bes Feindes" (wie Wavne genannt

wird,) wird mit Alengstlickkeit gemeldet. Nach der Schlacht an den "Rapids" schreibt er, daß die Indianer sehr muthlos wären, und daß es "viel Anstrengung erfordere, sie bei einander zu behalten." Hätte Wanne diese Umstände genau gewußt, so würde er wohl seine Lente nicht abgehalten haben, ihren Unwillen noch deutlicher an den

Tag zu legen.

Nachdem die Indianer vollkemmen geschlagen, ihre Felder zerstört, und ihre Sänser in Schutt gelegt waren, zog sich Wanne von der Gegend und dem Brittischen Fort zurück; und um die Indianer in Zukunft im Zaum zu halten, errichtete er ein Fort am Zusammenssluß des Anglaize und Miami, in der Mitte des Indianerskandes, dem er den Namen, "Desiance" beilegte. Da dieses mit Fort Wasschington durch verschiedene Verschanzungen verbunden war, konnte er nicht fehlen, den Feind im Zaum zu halten, der auch in kurzer

Zeit ernstlich und einstimmig um Friede bat.

Zu keiner gelegenern Zeit hätte ein Sieg erhalten werden können, als dieser Sieg durch Wanne. Die verschiedenen Indianer-Stäm= me, durch die ganzen Vereinigten Staaten, wurden durch die wiederholten Unglücke unserer Armee im Rordwesten, stelz und anmaßend in ihrem Verkehr mit den Weißen. Die Greeks und Cherokeesen im Suden, hatten schon zu den Waffen gegriffen, während die Oneidas, Tuscarawas, und andere, im Norden sich gleichfalls dazu vorbereites ten. Alber der Stoß bes Sieges an den "Rapids," wurde bei Als len gespürt. Die Südlichen baten bald um Frieden—die Oneidas, ihrer bosen Gesinnungen sowohl wie der schrecklichen Folgen bewußt, wurden auf einmal kriechend freundlich, und in einigen Monaten genossen alle Grenzer, Ruhe und Frieden. Wanne berichtete 33 Getödtete, und 100 Verwundete. Den Verlust der Indianer konnte man nicht erfahren, aber man glaubte, daß er den der Amerikaner weit übersteige. Dies ist jedoch zweifelhaft, weil sie sich fogleich zus rückzogen, und auch nicht so ausgesetzt waren, wie wirklich die Ames rifaner.

Ein Umstand mährend dieser Flucht ist bemerkenswerth. Indianer wurden von den Reitern auf der Einen, und von dem Fußvolk auf der anderen Seite so stark verfolgt, daß sie sich in den Strom stürzten, um das gegenüberliegende Ufer zu errreichen. Ein davon= gelaufener Reger, der sich an die Amerikanische Armee angeschlofsen hatte, war auf jener Uferseite in dem Gebusch versteckt, und als er die Indianer herbeikommen sahe, und bange war, er sei vor ihnen nicht sicher, faßte er allen Muth zusammen, um seine Büchse auf ben Vordersten anzulegen, als er am Schwimmen war, und schoß ihn durch den Kopf. Die zwei andern Indianer hielten sogleich ein, und versuchten den todten Indianer zum Ufer zu ziehen. Während ber Zeit lud der Neger wieder, und schoß den Zweiten auf der Stelle Der Ueberlebende faßte nun beide Leichname, um sie ans Ufer zu bringen - ein rührender Beweis menschlicher Treuherzigkeit. Der Reger, welcher Zeit hatte zum Zweitenmal zu laden, feuerte auf ben noch lebenden Indianer, der fich mit den Leichnamen beschäfs tigte, und versetzte ihm eine tödtliche Wunde. Run ging er auf fie

zu, und nach den ähnlichen Gesichtszügen sowohl als der treuen Freundschaft, die sie bewiesen, zu urtheilen, schloß man, daß sie Brüsder gewesen seien. Nachdem er sie scalpirt hatte, ließ er ihre Leichs

name ben Strom hinunter treiben.

Bom Frieden in 1794, bis zur Erneuerung des Kriege im Nordwes ften, unter Tecumseh und bem Propheten, trug fid nichts zu, bas bemerkt zu werden verdient. Der Krieg war über, und selbst die Individuellen und Privat-Angriffe maren fehr felten. Die Begen. den, wo folche heiße Gefechte vorfielen, wurden mit einer der Welt bisher unbefannten Schnelligfeit bewohnt. Die Balber nahmen bald ab, und das Wildprett wich ihnen. Biele Dorfer entstanden täglich, ale burch Zaubertunft hervorgerufen, wo in diefen früher furchtbaren Balbern, ein Renton, Crawford, Clover, Johnston, und manche andere Vorläufer, so viel Ungemach ertragen mußten; und die zahlreichen und grimmigen Indianer schmolzen allmählig bis auf einige wenige schmutzige Wanderer zusammen, welche sich auf ben Stellen ihres früheren Glanzes als unruhige Geifter berumtrieben, oder mit Unwillen vor den Thuren der Ansiedler abgewiesen murben, wo fie beständig für Speise und Rum baten. Golde Banderer wurden oftmale von nichtswürdigen Weißen ermordet, welche, wie die Herumstreicher von Alters, behanpteten, daß "fein Friede jenseits den Grenzen mare ;" und weil folde Berbrechen nur felten bestraft wurden, so kamen die Indianer nach und nach zu dem Refultat, daß sie entweder aus dem Gebiet der Weißen fort, oder einen Bersuch machen mußten, um das sinkende Gluck ihres Geschlechts wieder zu erlangen. Zecum feb mar bas große Werfzeng, ber Diesen beinabe ersterbenen Ginn auf bas Neue belebte; und bas ift gewiß, sein Genie und seine Beharrlichkeit waren eines besseren Schick-Da aber diese Begebenheiten nicht mit dem 3meck dies fals wurdia. ses Buches übereinstimmen, so mussen wir den Leser, welcher wünscht fich über diese zu unterrichten, auf die Geschichten der damaligen Zeit, welche diese Begebenheiten beschreiben, hinweisen.

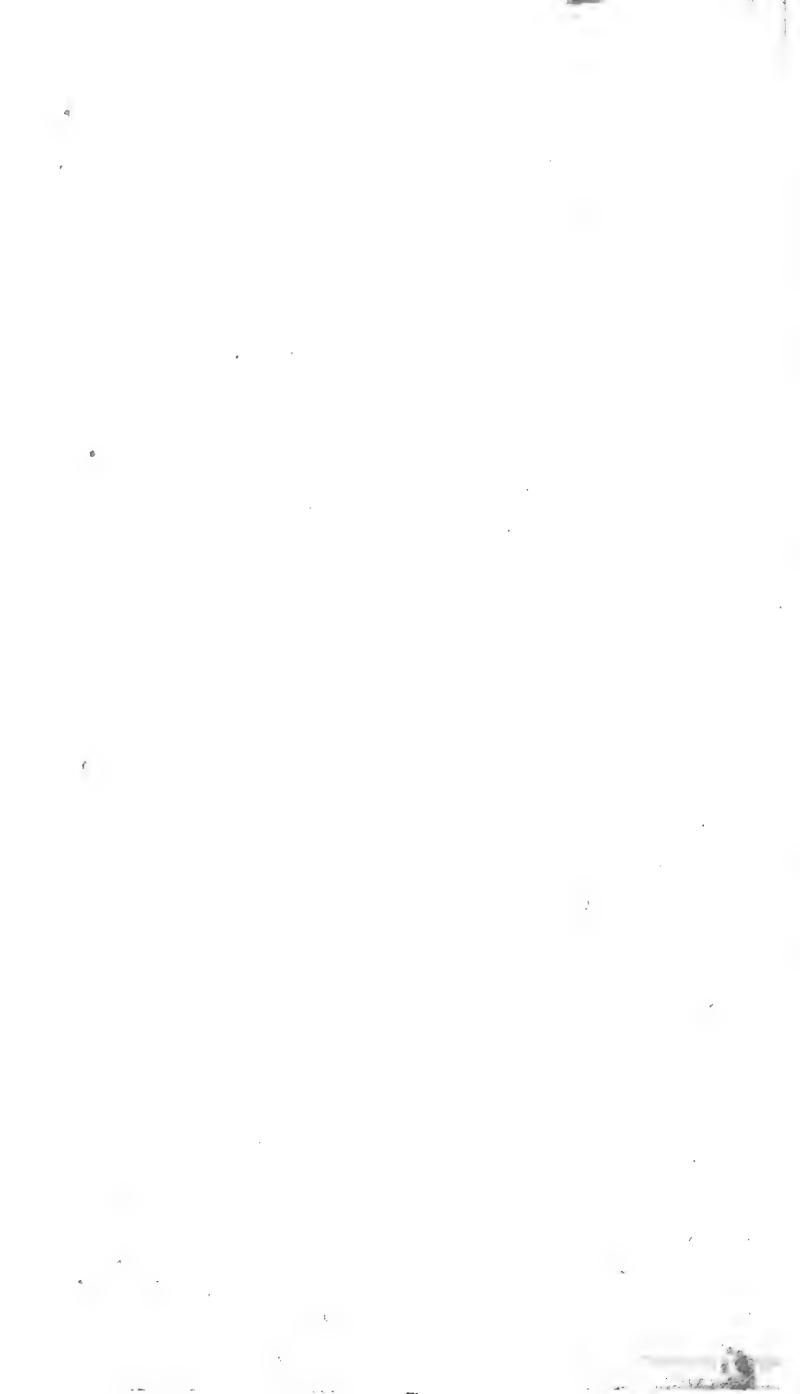

# Anhang.

In einigen der vorstehenden Geschichten, hatten wir Gelegenheit, verschiedene Personen und Umstände namhaft zu machen, welche, um den Faden und Zusammenhang bes Ganzen zu erhalten, damals nur in der Kürze berührt wurden, in der Absicht, uns etwas weiter hier, als an seinem rechten Ort, damit zu befassen. Wir beziehen uns auf den wohlbekannten Krieg an der Kenhawa, wohl bekannt als "Dunmores Feldzug"-in welchem die Ramen eines Logan, Lewis, Girty, Cornstalk, u. a. m., eine ausgezeichnete Rolle spiels Verschiedene Ursachen für diesen Krieg werden angegeben. Einige haben es der Ermordung der Kamilie Logans zugeschrieben; andere, der gleich schrecklichen Ermordung des fühnen Adlers, (Bald-Eagle) eines berühmten Delawaren Chefs. Vielleicht haben Beis de zu einem Ausbruch beigetragen, welcher jedoch, ohne irgend eine ber angegebenen Ursachen, seinen Fortgang gehabt haben wurde. Die Ursache dieses, so wie jedes anderen Indianerfriegs ist wohl in: ber Eifersucht und Unbehaglichkeit zu suchen, mit welchen die Indianer den schnellen Anwuchs der weißen Ansiedelungen zusehen muß-Rach dem Frieden, 1763, wurde ein großer Strich Land im Westen, solchen Offizieren und Goldaten als Belohnung angewiesen, welche während der Dauer des Krieges gedient hatten. Deme zufolge, sahe man gleich nach dem Frieden eine große Anzahl Auswanderer im Westen, mit dem gewöhnlichen Schwarm von gands messern, Speculanten, u. dgl., begleitet. Die Bewohner der Grenzen wurden folglich mit den Indianern gemischt. Sie besuchten,. und erhielten Besuche, und begegneten einander öfters auf ihren Jagdgesellschaften. 3war bestand Friede zwischen beiden Rationen; aber ber alte Groll, ber von beiden Seiten durch Beleidigungen ents standen war, war noch nicht aus dem Busen einzelner Personen auss Freundschaftsbezeugungen folgten bald Mordthaten und diese leiteten zur Wiedervergeltung-Gegenvorstellung-Versprechungen von Abhelfung, und diese wieder zu frischen Mords

Die Ermordung "Bald Eagles," eines alten Delaware Chefs, war jener kriegerischen Nation besonders kränkend. Er sprach sehr gut Englisch, und da er ein großer Freund des Tabaks und süßer Les ckerbissen, so wie des Rums war, was ihm in vollem Maas in den

Unfiedelungen gegeben wurde, fo befuchte er fehr oft das an ber Mundung bes Kenhama errichtete Fort, wo er felbst mit ben Kindern gang vertraut war. Gewohnlich fubr er in einem Ranoe allein ben Strom binauf, und wegen seinen öfteren und unschuldigen Besuden, erregte seine Begenwart nicht die geringste Furcht. Einmal begegnete ihm Abends ein Weißer, der viel von den Indianern erlitten hatte. Der alte Chef mar allein auf bem Strom, auf seinem friedlichen Beimweg von seinem gewöhnlichen Besuch. Es folgte eis ne Unterredung, welche fich in Streit enbete, und der alte Greis wurde auf der Stelle getöbtet. Rachbem der Morder ihn fcalpirt hatte, richtete er ben Leidmam in figender Stellung in ben Borbers theil des Kanves, steckte ihm die Pfeife wieder in ben Mund, stieß ben Rance ab, und ließ ihn ben Strom binab gleiten. Biele Uns fiedler faben ibn bei feiner Sinabfahrt, aber die aufrechte Stellung des alten Mannes, verleitete fie zu glauben, daß er bloß von einem Besuch von den Weißen zuruck fehre. Allein die Wahrheit fam bald and Licht, und erbitterte ben gangen Stamm ber Indianer bis zum bochften Grad. Rache wurde für biefe Greuelthat geschworen,

und strenge geforbert.

Endlich wurden die Keindseligkeiten an diesen fernen Grenzen so ernsthaft, baß bie Regierung ihre Aufmertsamfeit barauf richten Einer ber verwegenoften biefer Stre fange murbe von Los gan personlich angeführt. Indem er vermutbete, baß bie Ginwoh-ner im Innern fich von ber Indianern ficher glaubten, und fich baber nicht so vorgesehen haben murden, wie die Grenzer gethan hatten, nahm er eine fleine aber ausgesuchte Gesellschaft mit fich, um in die stark bewohnten Gegenden an den obern Gemässern des Monongabela zu bringen, und feine Rache an den friedlichen Ginmobe nern auszunben. Der Marsch wurde mit ber den Indianischen Rriegern gewöhnlichen Beimlichkeit betrieben, und zwar mit großem Erfolg. Biele Scalps und Gefangene wurden genommen, und durch bas schlane Verfahren ihres Auführers, vermochten sie mit denselben in Sicherbeit, und ohne einmal eingeholt zu werden, nach ihren Dorfern gurudgutehren. Gin Umftand ber fich, unter andern, bei biefer Gelegenheit zutrug, und ber ben Charafter Logans in etmas beleuchtet, mag bier angeführt werden. Während er mit seinen Radifelgern um eine dichtbewohnte Gegend berumftrich, tam er plots lich an ein fleines ver furgem urbar gemachtes Kelt, wo brei Danner am Flache Ausrupfen beschäftigt maren. Er ließ ben größten Theil seiner Leute wo sie waren, und mit zweien berselben, froch er bis auf Schufmeite bingu, und fenerte auf fie. Gin Mann fief todt nieder, die grei liebrigen fuchten gu flieben. Der Aeltefte berselben, (Hellew,) wurde bald eingeholt, und gefangen genommen, während Logan selbst seine Buchse binwarf, und bem jungsten, (Robinfon,) nachfolgte. Für einige hundert Schritte blieb ter Wett: lauf zweidentig; allein zum Unglück sah Robinson zurück, um nach seinem Berfolger zu sehen, und lief jo haftig gegen einen Baum, baß er für einige Minuten sinnlos ba lag. Alls er wieder zu sich felbst tam, fand er fich auf feinem Rucken, und gebunden, mit Logan an

feiner Seite fiten, ber mit rubigem Ernft auf Die Buruckfunft feines Bewußtseins zu warten schien. Run mußte er mit ihnen nach ans beren Theilen der Unfiedelungen auf abnliche Angriffe, und einige Tage nachber machten fie fich schnellen Marsches nach ihren Dorfern Babrend dem Marich, blieb Logan ftill und melanchos lich : vielleicht bachte er über die gangliche Zerstörung seiner Familie Die Gefangenen wurden jedoch gutig behandelt, bis fie nach einem Indianerdorf an dem Mustingum famen. Alls fie noch eine Meile vom Dorf waren, murde Logan beiterer, und stief bas "Scalp Salloh" etliche Mal, und in den furchtbarften Tonen, aus. Die niefehlende Scene ber Beleidigung und Peinigung fing jest an. Mange Schaaren famen ihnen entgegen, und man bilbete eine Reis be um Spiegruthen zu laufen. Logan nahm feinen Untheil an Dies fer Gräuelthat—aber er suchte sie auch nicht zu verhindern. Er gab jedoch dem Robinson (ben er als feinen Gefangenen ansah,) einis ge Regeln an, wodurch er am schnellsten und ohne Beschädigung nach bem Rathhans tommen fonne, und ichien fehr um ihn beforat gu fein, mabrend ber arme hellem unwiffend gelaffen murbe, und fich so aut er founte, hindurchwinden mußte. Unter der Leitung Logans entfam Robinson mit einigen Dieben aber Sellem, ber nicht mußte wohin zu laufen, wurde fürchterlich zugerichtet, und wahrscheinlich getodtet fein murde, hatte nicht Robinson mit eigener Lebensgefahr

ihn bei der Sand erariffen und ins Rathhaus gezogen. Um folgenden Morgen murde Rath gehalten, was mit ihnen ges schehen solle, in welchem sich Legan mehr als alle anderen hervorthat. Bellems Schickfal fam zuerst zur Sprache, und murbe balb und einstimmig beschloffen, daß er angenommen werden solle. Robinfen mar es schwerer zu entscheiden. Gine Mehrheit vom Rath (theils burch Rache angetrieben menigstens einen zu tobten; theils aber auch vielleicht aus Reib gegen ben hervorragenben Charafter Logans) wollten ihn durchans getöbtet haben. Logan fprach mehr als eine Stunde, und wenn man Robinson glauben barf, mit einem Gifer, einer Burde und Reichhaltigkeit, die bem großen Senry Che re gemacht baben wurde. Er fdien feinen Mangel an Worten ober Bedanken zu baben ; feine Stimme mar tief und muffreich, und wurde von der Berfammlung mit Todesstille angebort. Aber alles umfouft. Robinfon wurde verurtheilt, und eine Stunde nachher, an den Pfahl gebunden. Logan ftand mit verschränften Urmen er was von dem Belfshaufen zuruck, und blickte mit Unwillen auf die Scene bin. Alls eben bas Teuer angezundet werden follte, schritt er in den Kreis binein-schob diejenigen die im Weg standen auf die Geite-ging ftracks zum Pfahl bin-fchnitt bie Stricke mit feinem Tomabamt durch-nahm den Gefangenen bei ber Sand, und führte ibn mit einer entschloffenen Miene in seine eigene Sutte. Diese That war fo unerwartet, und das Benehmen des Sauptlings fo entschlos fen, daß er an die Thure feiner Sutte fam, ebe fich Jemand unter-ftand, ihm Ginbalt zu thun. Es wurde große Unzufriedenbeit an ben Tag gelegt, und brobende Zeichen eines Aufruhrs zeigten fich ; allein feine Authorität war fo tief gewurzelt, daß in einigen Stumben alles stille war, und Robinson ohne Anstand in eine Indianersamilie aufgenommen wurde. Er blieb bei Logan, dis zum Friedendsschluß in Fort Pitt, welcher im Herbst des solgenden Jahres geschlossen wurde, wo er dann nach Birginien zuruck kehrte. Er hatte immer die größte Hochachtung fur Logan, und erklärte oft, daß wenn er im Sprechen begriffen, seine Gesichtszuge mehr Nachdruck, Beränderung und Eindruckmachendes als er je geschen, au den Tag geslegt hätten. Und wenn man erwägt, daß er ofters einen Lee und Hoenry (zwei beruhmte Redner) in ihrem höchsten Glanz gehört hatte, so muß man es als ein nicht geringes Compliment ans seben.

Dieses nehft vielen anderen Plünderungszügen, meistens aus kleisnen Partheien bestehend, leitete den Gouvernör von Birginien, (Dunmore) dazu, eine starke Macht zu berusen, und den Arieg in ihr eigenes Gebiet zu suhren. Der Plan desselben war bald gesmacht. Drei volle Regimente sollten auf der westlichen Seite der Blauen Gebirge zusammen gebracht werden, unter dem Besehl des Gen. Andreas Lewis; und eine ähnliche Anzahl, im Innern, wurzde in eigener Person von Dunmore besehligt. Beide sollten an der Mündung des großen Kenhawa zusammen kommen, und unter Dunsmore sich nach den in Ohio gelegenen Indianerdörfern begeben.

Am Isten September, 1774, sammelte sich ein Theil von General Lewis Abtheilung, aus zwei Regimentern, unter Besehl von Sharles Lewis, dessen Bruder, und Col. William Fleming, von Botetourt, bestehend, zu Camp Union, (jest Lewisdurg, Virginien,) wo sie sich mit einem unabhängigen Regiment von Freiwilligen der Grenze vereinigten, besehligt von Col. Johann Fields, einem sehr berühmten Offizier, der unter Braddock gedient hatte. Hier blieben sie, und warteten auf die Ankusst des Col. Christian, welcher beschäftigt war, ein anderes Regiment aufzubringen. Durch das Zusammenstreffen mit Fields, belief sich Lewis Macht auf etwa elf hundert Mann, wohl geübt und mit den besten Grenz-Offizieren versehen. General Lewis, sowohl wie dessen Bruder, waren dei Braddock Riesberlage zugegen, und beide Unteroffiziere in zwei Compagnien Virginischer Schüsenmanner, welche den Bortrad der Englischen Armeeausmachte, gewesen.

Wir wollen hier einige Umstände jenes traurigen Vorfalls berühzen, welche in keiner andern Geschichte zu finden sind. Braddocks Schlachtfeld war ein kleines Stück Uferland, nicht mehr denn zwei Acker groß, öktlich an den Monongahela und westlich an eine steile, hohe Kluft gränzend, welche nebst dem Strom das Ganze umgab. Nahe in der Mitte dieser Kluft läuft ein tiefer Graben hindurch, bessen Geiten beinahe senkrecht in die Höhe geben, und damals mit Baumen, hohem Gras und vielem Gebusch bewachsen waren. Um dieser Kluft hatte sich die Indianer Urmee versteckt, und lauschte auf die Unkunft ihrer Gegner. Für die Englischen war kein andes rer Jugang, als durch besagten Graben, welcher sich gerade vor der Kuhrt besand. Die zwei Compagnien Rängers gingen vor den Truppen über den Strom, und ohne etwas zu befurchten, so-

gleich in besagten Graben. Braddock folgte in bichten Reihen nach. und die getreue Urmee mar bald auf dem beschriebenen Boben, mit bem Strom gur Geite-bie Rluft vor fich, wo ber Graben ber eins gige Weg war nach dem Frangofischen Fort zu kommen. Auf eins mal geschah ein heftiges Keuern von der Kluft herab, und da die fleine Biefe mit Englischen bedeckt war, hatte es die furchtbarfte Mittlerweile waren die bereits benannten zwei Compagnien ichon etwa 100 Schritt vorangeruckt und in der Mitte des Gras Ule fie das Schiegen hinter fich hörten, wollten fie der Urmee gu Gulfe tommen, aber ein ausgesuchtes Indianercorps fturgte von ber Kluft berab und verhinderte fie guruckzugehen. Run entstand ein schrecklicher Rampf. Die Indianer fonnten unmöglich weichen, weil beide Ufer zu fteil waren, um in jener Richtung entflieben gu fonnen, und wollten fie fich durch die Mündung des Grabens in die Wiese gurückziehen, so wurden fie mitten unter die Englischen gefommen fein. Underntheils wollten die Birginier schlechterbings sich mit ihren Kameraden vereinigen, welches sie aber nicht, ohne vorher die Indianer aus dem Wege zu räumen, thun konnten. Und alfo wurde der Graben der Schauplat eines besonderen Gefechts, und zwar weit schrecklicher als das in der Wiese oder broben auf den Felfen. In diesen zwei Compagnien waren Biele, berem Namen nachber im Judianischen sowohl als Brittischen Krieg sehr berühmt waren. hier war General Lewis und seine 5 Bruder; Col. Matthew, welcher nachher fo berühmt bei Germantown ward, nebst seinen 4 Brudern; Col. John Fields, nachher bei Point Pleas fant getödtet; Col. Grant, von Rentudy, John M'Dowel und ei nige Undere, nachher in Birginien und Kentucky wohlbefannt. Der Druck war zu groß, um die Buchsen zu handhaben. Meffer und Tomahames maren ihre einzige Waffen, und, ber Ungahl nach, war das Gemetel beiderseits aufferordentlich groß. Die Salfte ber Birginier blieben todt im Graben, und die Mehrzahl ber übrigen murden schwer verwundet. Die Indianer litten nicht weniger, und wurden endlich fo wenig, daß die Birginier im Stande waren, bindurch zu ihren Kameraden zu fommen. hier mar alles Schrecken und Tod. Braddock, der wegen der Lage des Orts feinen wirksas men Angriff machen konnte, und zu ehrgeißig war, um vor einem Keind, den er der Achtung nicht werth hielt, fich zurückzuziehen, war fehr thätig und so kaltblittig, als wenn er auf ber Parade ware, um feine Truppen in einem Feuer, welches ihnen allen den Tod drohte, aufzustellen. Der Ausgang ift allen wohlbefannt.

Sobald Braddock siel, wichen die Truppen, gingen wieder über das Wasser und schloßen sich an den Hintertheil der Armee an, nach einer Niederlage, die da mals in dem Indianerkrieg seines Gleischen nicht hatte. Gen. Lewis diente nachher als Major in Waschsingtons Regiment, und war von jenem ausgezeichneten Beschlichaber sehr hoch geachtet. Er begleitete Grant bei seinem unglücklichen Handstreich, und wurde bei seinem tapfern Versuch das verscherzte Glück des Tages zurückzubringen, verwundet und von den Franzossen zum Gefangeuen gemacht. Als er und Grant im Kort Du

Queone auf ihr Chrenwort gefangen waren, geriethen fie in Streit, worüber die Frangosen sich nicht wenig beluftigten. Grant hatte ihn zu feinem Gundenbod in feinen Imteberichten gemacht, und bas gange Fehlschlagen bes Bugs ihm aufgeburdet. Diese Berichte fielen in die Sande einiger Indianer, welche sie dem frangosischen Bes fehlshaber brachten. Capt. Lewis war gerade zugegen als dieselben geöffnet und der Inhalt wurde ihm ohne Weiteres mitgetheilt. Dhne ein Wort zu fagen, ging er fogleich um Grant aufzusuchen. hielt ihm seine Unwahrheiten vor, legte die hand an den Degen und befahl seinem ehemaligen Befehlshaber zu ziehen und sich auf der Stelle zu vertheidigen. Grant follug es höhnisch ab, werauf Lewis übler Laune wurde, ihn einen Lugner und feige Memme schalt, und ihm, in Gegenwart zweier frangofischen Offiziere in bas We ficht spie! General Lewis war ftart sechs Fuß boch, und hatte einen ftarken, aufehnlichen Körperbau. Geine Miene war ernft und mannlich - und bruckte jene Furchtlofigfeit und Beis stesftarte, wofür er fo berühmt mar, beutlich aud. Gein Benebmen war einfach, falt und unbiegfam, und fein Gespräch einsplbig, fraftig und betraf nur bas Nothwendigste. Bei bem allgemeinen Friedensschluß mit den Indianerstämmen 1763, war Gen. Lewis jugegen, und fein schönes, friegerisches Unseben erregte große Aufmertfamteit, und erfullte die mehr friedlichen unter den Deputirten mit Ehrfurcht. Der Gouvernör von Ren Jort erflärte, daß er "wie ber Genius des Waldes aussehe und schiene, als ob die Erde unter feinen Tritten erbebe."

So wie wir ihn jett beschrieben haben, wurde er jett an die Spi-Be von taufend Mann gestellt, mit dem Befehl sich mit Dunmore an Point Pleasant zu vereinigen. Nachdem er einige Tage in Lewisburg auf Col. Ehristian gewartet, ohne von ihm zu boren, bes schloß er ohne Weiteres vorangurucken. Um 11ten September vers ließ er Lewisburg, und erreichte ben bestimmten Sammelplat, ohne daß sich etwas von Bedeutung zugetragen hatte. Dunmore mar noch nicht da, und Lewis wartete einige Tage felmlich auf ihn. Ends lich berichtete ihn ber Gouvernör, daß er seinen Plan verändert, und beschloffen habe, geradeaus nach den Scioto Dörfern zu marschiren, und befahl Lewis über ben Strom zu geben und fich mit ihm zu vereinigen. Dbichon die schnelle Beränderung eines Planes, welcher bebachtsam überlegt worden, ihm etwas unangenehm war, befliß er sich bennoch zu gehorchen, und hatte schon Befehle gegeben um Boote und Klöße zu errichten, um auf benselben über den Dhio zu gehen, als am Morgen bes 10ten Octobers zwei feiner Jager in bas lager fas men, und die Rachricht brachten, daß eine große Angahl Indianer (groß genug um 4 Acfer ju beden) nabe bei ber Sand maren. Siers auf wies der General seinen Bruder Col. Charles Lewis an, (boch vorher mußte er sein Pfeischen anzunden!) sogleich mit seinem eiges nen Regiment und bem bes Col. Fleming, die Stellung des Feindes zu untersuchen, mahrend er felbst den übrigen Theil der Urmee bereit hielt, um jenen zu unterftuten. Col. Charles Lewis ging fogleich den Befehl in Ausführung zu bringen, und in einer meilenweiten Entfernung, sab er den Feind schnell daher kommen, in der Hoffnung, das Virginische Lager zu überraschen. Es war so eben Sonnenausgang als der Kampf begann, und in einigen Minuten wurde derselbe sowohl blutig als dizig. Sol. Charles Lewis, der in voller Unisorm und dem Feuer sehr blosgestellt war, wurde gleich im Ansang tödtlich verwundet, sowie auch Sol. Fleming der zweite im Besehl. Die Truppen wurden, weil sie großes Zutrauen in Sol. Lewis sehren, sehr muthlos, und da sie vom Feind hart gedrängt waren, wichen sie endlich, und suchten das Lager zu erreichen. In dieser krittischen Lage, befahl Gen. Lewis dem Regiment des Sol. Fields vorzurücken, welches durch seinen tapfern Andrang das Glück des Tages wieder herbeidrachte. Die Indianer mußten jest weichen, und flohen nach einem Ort, wo sie ein rauhes Bollwert von

Blöden errichtet hatten.

Das Treffen hatte in ber spitigen Ede, welche burch ben Zusams menfluß bes Dhio und Renhama gebildet wurde, Statt gefunden. Das Bollwerf ber Indianer erstreckte fich von einem Strom zum andern, fo daß es die Birginier in der Spite einschloß. hier boten ne alle Rrafte auf, und schienen entschlossen zu sein, nich ber Birginischen Macht zu widersetzen, es toste auch was es wolle. gan, Cornstalt, Elenipsica, Red Gagle und manche andere berühmte Chefs waren da, und man horte fie öftere ihre Krieger aufmun-Befonders zeichnete fich aber Cornstalt, ber Dberhäuptling der Schamancesen, aus. Go wie die wiederholten Ungriffe ber Weißen hikiger wurden, um das Bollwerk zu nehmen, fingen die Meihen ber Indianer zu schwanken an, und einige fah man weichen. Sogleich war Cornstalf an der Stelle, und mit lauter Stimme, die das Gewühl ber Schlacht übertonte, borte man ihn ausrufen: "Geib ftart! Geib ftart!" Er bieb mit feinem Beil einen feiner Krieger nieder, und bohnend beschämte er die übrigen, so baß er die Schlacht wieder nen belebte, welche bis 4 Uhr des nachmits tags ununterbrochen fortbauerte. Die Birginier fochten tapfer, und in ihren wiederholten Angriffen auf das Bollwerk mußten fie schwer buffen, und fonnten boch nichts ausrichten. Gegen Abend schickten die Indianer einen Theil ihres heeres über den Strom, um die Birgimer, im Fall fie die Schlacht verlieren wurden, am Entfliehen zu verhindern.

Endlich als General Lewis über seinen Berlust und die Hartnäckigfeit des Keindes verlegen ward, beschloß er die Flanke des Feindes
vermittelst dreier Compagnien zu umgehen, und ihn von Hinten anzugreisen. Bermöge eines kleinen Baches, der sich in den Kenhawa,
etwas oberhalb seiner Mündung, ergießt, vermochte er mit einer kleinen Schaar, welche von Capitain (nachher Gouvernör) Isaac Shelby befehligt wurde, die hintere Seite des Keindes zu erreichen. Cornstalk befahl sogleich den Rüczug, welcher auch auf eine meisterhafte Beise und mit geringem Berlust gemacht wurde, in welchem die Indianer abwechselnd zurückwichen und wieder vorgingen, und zwar
so, daß sie die Weißen beschäftigten, bis es dunkel wurde, wo sie alsdann alle verschwanden. Der Berlust der Birginier war groß, und belief sich an Getöbteten und Verwundeten auf ben vierten Theil ihres ganzen heeres. Der Verlust der Indianer war im Verhältsniß nur gering. Diesem Treffen folgte ein Frisdensschluß, bei welschem alle Chefs zugegen waren, Logan allein ausgenommen, der das mit nichts zu thun haben wollte. Er wanderte einige Jahre unter den nordwestlichen Stämmen mit rastlosem Geist herum, und wurde endlich ein Spieler und Trunkenbold. Er wurde zuleht auf einer einsamen Reise, von Detroit nach dem östlichen Theile von Dhio, und zwar, wie geglaubt wird, von seinem eigenen Neffen ermordet.

Es ist wohl merkwürdig, daß die drei ausgezeichneten Chefs, welsche am Point commandirten, alle sollten ermordet werden, und daß ihrer zwei dieses Schickfal auf dem nämlichen Orte betraf, wo sie sich bestrebten der Ausdehnung der Ansiedelungen der Weißen Sinshalt zu thun. Cornstalt und dessen Sohn, Elenipsico, wurden auf einem friedlichem Besuch nach Point Pleasant, im Sommer 1775, nur etliche Monate nach der obigen Schlacht getödtet. Die damit

verbundenen Umftande ergablt Col. Stewart, wie folgt :-

"Ein gemiffer Capitain Arbuckel commandirte die Befatung bes Forts, welches im October 1774 nach ber zwischen Gen. Lewis und den Indianern zu Point Pleafant gefochtenen Schlacht errichtet worben. Im barauf folgenden Jahr, ale ber Revolutionefrieg ausgebrochen war, bemühten sich die brittischen Agenten die Indianer gegen die Bereinigten Staaten anzureigen. Die Mehrheit ber Schamaneefen maren beftig gegen die Amerikaner erbittert. Jedoch zwei ihrer Chefs, nämlich: Cornstalf und Red Samt, welche feinen Untheil an diefem Zwist nahmen, gingen zur Befatzung, wo Arbuckel befahl. (Col. Stewart war da als ein Freiwilligen, und war baber Augenzeuge beffen, mas er erzählt.) Cornstalt ertlarte fich abgeneigt, Untheil am Rrieg auf Seiten ber Brittischen zu nebs men ; fagte aber, bag feine Ration, mit Ausnahme feiner felbften und feines Stammes, entschloffen waren, gegen und zu fechten, und er bachte, er und seine Leute mußten auch mit bem Strom schwims men. Darauf beschloß Arbuckel, die zwei Chefe, und noch einen Schamanesen, ber mit ihnen gum Fort gefommen war, als Beiffeln gurnd behalten, in der Erwartung, badurch feindfelige Ausbrüche von seiten der Nation zu verhindern. Tags zuvor, ehe diese unglücks lichen Indianer Opfer der Buth ber Befatung fielen, tam Glenipfico (Cornstalts Cohn) nach Point Pleafant, um feinen Bater gu besuchen, und am nächsten Tag gungen zwei zu der Besatzung gehöris ge Manner, Samilton und Gillmore, über ben Renhama, um auf die Jagd zu gehen. Alls sie von der Jagd zuruck kamen, waren einis ge Indianer, welche die Lage des Forts zu erkunden, gekommen was ren, nahe an ber Mündung des Acnhawa, im Gras versteckt, und erschoffen Gillmore im Vorbeigehen. Col. Stewart und Capt. Arbuckel ftanden am Ufer jenfeits des Stroms, und waren erstaunt, daß eine Buchse so nahe bem Fort abgefeuert wurde, da folches ausdrucklich verboten war. Samilton lief zum Ufer hinab, und rief aus : Bills more ist tobt. Capt. Sall befehligte die Compagnie zu welcher Gills more gehort hatte. Geine Leute sprangen in ein Rance, um bem

Hamilton zu Hülfe zu kommen. Sie brachten den mit Blut bedeckten und scalpicten Leichnam Gillmore's, über den Strom. Kaum war das Kanve am Lande, als Hall's Leute ausriesen: "Last uns die Indianer im Fort todt machen." Capt. Hall stellte sich vor seis ne Soldaten hin, und sie erstiegen blaß vor Wuth, und mit gelades nen Buchsen in ihren Händen, das User. Umsonst bemühten sich Col. Stewart und Capt. Urbuckel, um die wegen dieser Gräuelthat erbitterten Menschen, von ihrem schrecklichen Vorhaben abzuhalten. Sie spannten ihre Gewehre, und droheten diesen Kerrn mit augens blicklichem Tode, wenn sie nicht nachgäben; und stürmten zum Fort

hin.

Das Weib des Dolmetschers, welche eine Gefangene unter den Indianern gewesen, und sehr für sie eingenommen war, lief zu ihrer Hutte, und fagte ihnen, daß Hall's Coldaten daher famen, um ihr Leben zu nehmen, weil man glaubte, die Indianer, welche Gillmore getodtet hatten, waren am vorigen Tag mit dem Gohn bes Corn-Dieses laugnete der junge Mann, und betheuerte, stalk gekommen. er wisse nichts von ihnen. Als sein Bater sahe, daß Elenipsico in großer Unrube war, ermuthete er ihn, und rieth ihm, sich nicht zu fürchten. "Wann der große Geist," versetzte er, "dich ich er geschickt hat, um zu sterben, so soll teft on fterben wie ein Mann!" Ale Die Goldaten fich der Thure näherten, stand Cornstalf auf, um ihnen entgegen zu geben, und er erhielt 7 oder 8 Kugeln, welche fogleich sein Leben endeten. Sein Sohn wurde auf seinem Gits, den er inne hatte, todtgeschoffen. Red Hamt versuchte den Schornstein zu ersteigen, fiel aber durch den Schuß eines der Leute des Capt. Hall. "Der andere Indianer," fagte Col. Stewart, "wurde schandlich zermetelt, und es schmerzte mich, daß ich ihn so langsam sterben sehen mußte."

## ueberficht.

## Der Große Westen. (\*

Manche mögen, und manche Leser werden, ohne Zweifel, einen Bergleich zwischen dem vergangenen und gegens wärtigen Zustand bes großen Westen als unbedeutend anses hen; aber ich hoffe, daß ihrer doch noch mehr sind, die gerne mit mir einen Rücklick des Borbergebenden vorzunehmen, Willens find. früheren Mittheilungen, habe ich einen Umriß von der geographis schen Naturlage bes oberen Theils von dem Dhio Thal zu geben ge-Ich gedenke jetzt einige Züge von dessen Ge fchichte zu Denjenigen, die zuerst in die westliche Wildnif hineindrangen, bleiben wir eine nie zu bezahlende Schuld schuldig; find sie aber schon dahin versett, wo unsere erkenntliche Stimme des Danks nicht mehr von ihnen gehört werden kann, so können wir dennoch nicht umhin das gegenwärtige Geschlecht zu erinnern, wie viel ihres gegenwärtigen Genusses sie dem Schweiß, dem Leiden und dem Blut ihrer Voreltern oder Vorfahren zu verdanken haben. Es ist eine zu gewöhnliche Meinung gewesen, die auch immer noch fort besteht, daß die ersten Grenzbewohner rauhe, grobe, unwissende und verbrecheris sche Menschen gewesen seien; während man wohl auf das dreisteste behaupten kann, daß im Gegentheil bei weitem die größte Anzahl so wohlunterrichtet, ordnungsmäßig, und eifrig gewesen sind, das Wohl der Religion, der guten Sitten, und der Gesetze aufrecht zu erhalten, als Diejenigen, welche sie in den mehr ruhigen östlichen Grenzen verlassen hatten. Als Beleg dieser Behauptungen biene dieß, daß das Erste was von diesen Grenzern errichtet wurde, das hölzerne Schulhaus, und dann die Kirche, oder das

<sup>\*)</sup> Für das hier folgende ist der Herausgeber dieses Buches einem wohlunterrichteten Schreiber in dem "National Intellisgencer" verbunden, in welchem Blatt dieses in Bruchstücken mitsgetheilt wurde. Man glaubte es nicht nur an und für sich selbst insteressant, sondern auch als Schluß dieses Werkes ganz passend zu sein.

Ber fammlungs haus war. Manh ungeschmückt waren ihre eigene hütten, so waren es auch ihre Schuls und Versammlungs häuser, und so waren es ihre Kleider und ihre Speise; aber bieder und warm ihre Herzen, und für den Fremdling ihre Thure stets offen. Der Zuwachs der Einwohner, also begennen, ist zwar eine Merkwürdigkeit von großem Interesse in der politischen Geschichte dieses Landes, jedoch weit wichtiger sind die Fortschritte intellectuels ter Vildung im Westen. Die Verhandlungen und Debatten in den Hallen unserer Allgemeinen Regierung geben sattsame Beweise des Gesagten. Im Verfelg, scheint es sich auch zu bestätigen, daß die ersten Unsseller irgendwo solgende Schlußselge gelesen und anges nommen hatten, welche im Jahr 1525, von Philipp Melanchton, abs gesaßt, und bei Eröffnung einer Lehranstalt in Kurnberg, vorgetras gen wurde:—

"In der gebörigen Grundverfassung eines Staates sollten baber vor allem andern, Lehrschulen als nothwendig erachtet werden, in welchen bas beramahende Geschlecht, als die Stützen einer funftisgen Ration, unterrichtet werden sollten; benn es ist ein verfehrter Gedanke zu erwarten, daß etwas gründlich Gutes ohne Unterricht erlangt werden könne; oben so wenig kann Jemand fähig sein, einen Staat zu regieren, ohne jeue Grundsätze einer guten Regierung zu

fennen, welche man burch Unterricht erlangen fann."

Indem ich einigen unserer großen Gerren des jetigen Zeitalters, vorstehende Worte, eines der ausgezeichnetsten Männer, zur Veherzigung anempfehle, fabre ich fort, einige Umrisse von der Gieschichte des "Großen Westen" zu geben. Da ich selbst an den Indianisschen Grenzen erzogen, und von der Kindheit an, Augenzeuge von dem Zuwachs der Weißen, und Abnehmen der Indianer gewesen din; und da ich jetzt am Abend meines Lebens din, wo diesenigen, an deren Ruhm und Schickfal, ich in meiner Jugend am meisten Anstheil fand, größtentheils zu ihrer Ruhe gegangen sind; so hoffe ich, mich frei aussprechen zu durfen.

Schon in meiner Jugend, und ebe ich noch ben entferntesten Glebanken begte, über diesen Gegenstand zu schreiben, schien es mir est, daß man in einen großem Irrthum binsäcklich ber Auzahl ter Indianer sei—nicht nur in Beziehung auf das Dhio That, sondern überbaupt auf die nördlichen Gegenden Amerikas, nämlich: daß man die Anzahl vielzu hoch auschlage.

"Bo find dann die Indianer alle bingekommen ?" ift eine Frasge die von allen Seiten ber gemacht wird; und man kann, wenn nicht völlig, dennoch im Milgemeinen die Frage beautworten mit: "Daß ihre Unzahl bei weitem nicht so groß gewesen sei, als geglaubt wurde." Man mag vielleicht denten, daß dieses eine kuhne Vehanzstung sei; und bätte man nicht binlängliche Veweise für dieselbe, so könnte mit Recht also genrtheilt werden. Wir wollen diese Veweise setzt aufsuchen.

Die Englander fiedelten natürlicheweise fich zuerst, an oder nahe an den Sechisten, an. Die erste dauerhafte Unstedlung jeues Bolks wurde 1607, in Dst Birginien gemacht; und von da an bis 1650,

hatten sie ben unteren Theil von Virginien und Maryland angebaut, und die östlichen und sudlichen Theile von Massachijetts, Rhove Island, und Connecticut. Die Hollander hatten eine Ansiedelung an dem Hudson Strom; die Schweden eine an der Delaware; und die Franzosen hatten Canada angebaut, und wohnten längs dem St. Lawrence Strom sehr dunne. Funszig Jahre später, hatten die Franzosen eine kleine Ansiedelung nabe der Mundung des Missispi angelegt. Aber nach Verlauf von andern fünszig Jahren, (1750,) welche Beschaffenheit hatten nicht alsdann die ungeheuern Landstriche, aus welchen der Mississpip Strom entsteht?—Der Schreiber des Grenze en zer Krieges, antwortet also:—

"So wie die Ansiedelung sich von den Seeküsten weiter einwärts ausdehnten, wichen die Massawnies allmählig zurück; und als die Weisen die Blauen Berge erreichten, war das Thal zwischen demselben und dem Allegheny gänzlich undewohnt. Die anmuthige Gegend war damals bloß zum Jagen gebraucht, und als eine Seerstraße für streitende Partheien verschiedener Indianerstämme, in ihren Ariegerischen Angriffen gegen einzuder. Wegen den beinahe beständigen Feindseligkeiten zwischen den nördlichen und südlichen Indianern, wurden diese Angriffe häusig, und batte die Folge die Ansiedelung des Thals zu verzögern, und eine Wohnung daselbst gestährlich und unangenehm zu machen. Zwischen den Alleghenn Bestigen und dem Ohio Strom, (wo jekt Birginien einnimmt) waren einige kleine zerstreute Dörfer von nur wenigen Indianern bewohnt. So wie die Weisen zunahmen, wichen sie nordwestlich von dem Strom. Finige blieben jedoch, nachdem Ansiedelungen in jener Rachbarschaft gemacht wurden.

"Rördlich der jetigen Grenzen Birginien, besonders in der Rabe wo der Allegbeny und Monongahela zusammen fließen, (wo jest Pittsburg ftebt) und der Umgegend, waren die Indianer zahlreicher, und ihre Dorfer großer. 2118 Georg Bafchington, 1753, Die frangöfischen Posten am Dhio befuchte, mar ber Drt, ben bie Dhio Gesellschaft für die Errichtung eines Forts ausgesucht batte, von Shinge 86, bem König ber Delawaren; und andere benachbars te Orte von den Mingoes und Shawancesen bewohnt. Als Die Frangosen genöthigt waren, ihre Stellung, die fie an der Gabel bes Dhio eingenommen hatten, zu verlaffen, zogen bie meisten Stamme jener Gegend weiter nach Westen; fo baß, als die Walbungen im nordweitlichen Birginien (fo wie auch im nordwestlichen und westlichen Pennsplvanien) bewohnt wurden, die meiften Indianer schon jene Begenden verlaffen batten ; und mit Ansnahme einiger ftreis fenden Jäger und Krieger, die ihre Rache fühlen wollten, waren faum andere Innhaber der Waldung zu finden, als Thiere."

Kolgender Tabellen-Entwurf murde aus den besten Quellen geschöpft, und in so fern er richtig ust, zeigt er den Zustand ber Indianerstämme westlich von dem Hauptricken des Allegbenn Gebirges,
im Dhio Thal, und den benachbarten Gegenden, etwa ums Jahr
1775:—

| a=                                    |
|---------------------------------------|
| uc=                                   |
| Olls                                  |
| = 1,380                               |
| ega                                   |
| 600                                   |
| ınd                                   |
| <i>s</i> 300                          |
| \$ 400                                |
| <i>s</i> 300                          |
| 250                                   |
| 250                                   |
| 300                                   |
| Des                                   |
| = 550                                 |
| Ni=                                   |
| 250                                   |
| 108                                   |
|                                       |
| ppi                                   |
| <i>z</i> 750                          |
| res                                   |
| <b>2,500</b>                          |
| 2,170                                 |
| 10,000                                |
| ֡֡֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜ |

Piest man die Geschichte ber westlichen Indianerkriege, die dem Revelutionskrieg felgten, ohne das Berbältniß ihrer Anzahl zu unstersuchen, und sieht dann eine selche Tarstellung, wie die Obige, so kann man nicht anders als erstaunen, oder gar ungläublich werden, und dech kann man es nach genauer Untersuchung als Thatsache ansnehmen, daß wenn man zu Obigem alle Stämme der Greeks, Shocstows, und aller anderen ven den Canadischen Lantseen bis zum Merikanischen Meerbusen mitgerechnet, und westlich in gerader Linie von St. Louis, so waren 1755, in diesen ausgebreiteten Regiesnen keine drei sig a tau sond Indian er vorhanden! Dieser bezeichnete Landstrich begreift eine Fläche von mehr denn 450,000 Onodrat Meilen in sich, oder mehr als 15 Onatrat Meisten zu einem Indianer. Die Oberstäche übersteigt die gesammte Fläche von Portugal, Svanien und Krankreich, und in diesen Länsdern wehner jetzt etwa Künfzig Millionen Menschen.

Nie hat sich wohl in menschlichen Angelegenheiten ein Kall zugestragen, wo sich jene tiefe metaphwische Wahrheit: "Worte sind Dinge," sitisamer bewiesen hat, als in der Geschichte der Indianer in den Landstricken des Obie und Mississenie. Der grefflingende Titel, Nation, wurde gebraucht, und nun stellte man sich bei diesem Titel sine wirkliche Nation vor, da dech damit nichts mehr als Stämme, ja segar oft ganz geringe Stämme bezeichnet

murten.

Seit der ersten Landung der Englischen an Jamestown, bis zum Friedensschluß zu Greenville, (möchte man nicht fagen bis zum Jahr 1839?) war längs den Greuzen kein einziges Jahr völlig Frieden. Die Indianer haben ihren Untergang vorber gesehen; haben sich zusammengekettet, um die Weißen entweder zu vertreiben oder zu zerstören, und dennoch waren sie noch nie im Stande an einem Oct eine 2000 Mann starke Urmee aufbringen zu können. Und warum? Einzig und allein, weil ein solches Heer alle ihre Mannschaft war, die sie in einem Landstrich so groß wie Pennsplvanien, Maryland, Birginien und Ohio, zusammengenommen, hatten

aufbringen fonnen.

Co wie die Weißen fich naberten, die Waldungen wegraumten, und das licht des Tages auf die Erde dringen ließen, verschwanden die Indianer, so wie der Nebel vor der aufgebenden Sonne vers Um die vorhergebenden Bemerfungen noch deutlicher zu schwindet. machen, fo lagt und eine gandfarte ber Bereinigten Staaten vor und legen, und eine Linie von der Stadt Albany nach Linchburg, in Allsdann laßt uns annehmen, daß die nämliche Birginien ziehen. Linie in beiden Richtungen fortgesetzt werde, so ist das eine Ende am Merikanischen Meerbusen, etwas westlich von der Mündung bes Appalachicela Strems, und bas Untere, nachdem es burch ben füdlie den Theil von Bermont, und dem Nordlichen von Reu Sampfdire. verläßt es die Bereinigten Staaten, am oberen Theile von Maine. Wenn wir auf der angenommenen Linie, Martinsville, Benry Caunty, Birginien, als einen Ansakpunkt nehmen, und Nordoftwärts geben, fo wurden wir alle ftarkbewobnten Anfiedelungen ber damas ligen (1755) Englisch-Nordamerkanischen Unsiedelungen zur Rechten, oder gegen bas Meer haben. In ber entgegengesetten Richs tung, ober westlich von ber Linie, in Birginien, Marpland, Pennsols vanien, Ren York und Bermont, waren zerftreute Unsiedelungen innerhalb den vorbergebenden 40 Jahren gemacht worden; ging man jenfeite biefer bezeichneten Linie, fo fand man diefe Anfiedelungen mehr und mehr zerftreut, bis gegen den westlichen Rucken ber Uppas lachischen Gebirge, Pittsburg und einige andere Forts die entferntes sten bezeichnete.

Würde man nun wieber nach Martinsville zurückgeben, und besagter Linie in einer führestlichen Richtung folgen, so würden wir, (1755,) zur Nechten etliche Unsiedelungen in Nord Carelina gefunden haben, einige in Süd Carolina, in Georgien nech weniger, und che man den Merikanischen Meerbusen erreicht hätte, würde man eine noch gänzlich unbewohnte Indianergegend gefunden haben.

Würte man ferner eine zweite gleichlaufende Linie ziehen, nur 150 Meilen nordwestlich von der Berbergebenden entfernt, so würde diese zweite Linie, die Mündung des Mobile Stroms am Mericanischen Meerbusen verlassen, nabe bei Knorville, Tennessee durckspasien—östlich Kentuck, und den westlichen Theil von Virginien, zwischen 10 und 40 Meilen östlich vom Obio Strom durchschneiden—nabe am südwestlichen Winsel würde dieselbe, bei Vittsburg, durch Pennsylvanien gehen, und durch den westlichen Theil Pennsylvanie ens und Neu York nach dem Ontario See, etwas westlich von der Mündung des Oswego Stroms; aber nachdem dieselbe den östlischen Winkel jenes Sees durchgeschuitten hätte, würde dieselbe durchsgängig dem St. Lawrence Strom bis zum 45sten Grad, nördlicher

Breite, folgen.

Das gleichlaufende Viereck welches diese Linien bilden, enthält in sich eine Länge von 1200 Meilen, mit einer Breite von 150 Meilen, welches ein hundert, achtzig tausend Quadrat Meilen in sich fassen würde—von welchem der größte Theil des Appalachischen Gebiets eingeschlossen ist—ein Gebiet, welches alles was zum Glück und Wohlstand gehört, besitzt, und ohne Zweisel seines Gleichen nirgends, wenn man die Landstrecke betrachtet, zu sinden ist. Die gegenwärtisge Zahl der Einwohner jenes Landstrichs, auf Vier Will ist es sich aus guten Quellen vermuthen, daß der nämliche Landstrich vor achtzig Jahren nicht den tausendsten Theil einer solchen Unzahl vers

jorgte.

Der südliche Theil obiger gleichlaufenden Linien war damals (1755) von den Creek Indianern; der Nordliche von den Senecas, und andern zerftreuten Stämmen bewohnt, aber ber mittlere und bei weitem der größeste Theil war eine düstere, dunkele und schwams mige Einnöde in hinsicht menschlicher Cultur, und das Sonderbarste ist, daß es scheint, daß keine dauerhafte Unsiedelung von India= nern der jetigen Stämme, jemals baselbst gemacht worden war. Erdhügel von verschiedenen Gestalten, welche noch zu sehen find, beweisen, daß ein älteres und verschiedenes Volk dort gewesen — aber alles zeigt an, daß Jahrhunderte seit jenen einfachen Denkmälern verstrichen find. Als unsere Bäter und Groß-Bäter vor noch nicht hunderk Jahren daselbst eindrangen, war noch, wie schon gesagt, keine Spur menschlicher Bildung zu finden, obgleich die Natur im Thiers und Pflanzenreich gleichsam prangte. Buffel, Hirsche, Elends und andere unschuldige Thiere hatten sich gegen die verschiedenen bunds und katsenartigen Thiere, so wie auch gegen zwei ober drei Arten des Baren zu wehren. Ich kam in jene Gegend 1781, also 26 Jahre nach 1755, und viele Jahre nach meiner Anfunft, wurden viele Mordthaten öftlich von Dhio von den Indianern verübt; und in der jetzt starkbewohnten Gegend von Waschington, Pennsylva= nien, habe ich ungeheure Deerden wilder Welschhühner und Sirsche am hellen Tage aus den Häusern gesehen, und gang oft das furcht-Dies mag bem gegenwärtigen, in bare Geheul der Wölfe gehört. jenem lieblichen Städtchen wohnenden Geschlecht wohl befrembend vorkommen, aber ich bin im Stande, ihnen eine noch mehr befremdendere Thatsache vorzulegen. Der untere Theil des Städtchens war ursprünglich ein durcheinander gewachsenes Gebusch, und in demselben habe ich das Mark und Bein erschütternde Geschrei des Panthers gehört-ein durchdringendes Geschrei, wie in Gottes Ratur sonst nicht zu finden ist. Das Geheul des Wolfs ist eine sanfte Mufif gegen bas Schreien eines hungrigen Panthers. Und dann wimmelte im Sommer der Wald mit jenem schrecklichsten aller Ge=

würme—der Rasselschlecht sich gar keinen Begriff machen zu finden.

Diese Merkmale der Wüstenei — und jene vermischten Töne des Schreckens, erhöht durch das Zestergeschrei roher Indianer, tönte in den Ohren und schwebte bestänsdig vor den Augen, und machte die Einnöde vom Lawrenze Strom dis zum Merikanischen Meerbusen noch um so viel schrecklicher. Es sind noch hie und da welche aus der vorigen Generation zu finden, welche sich noch an Leiden und Entbehrungen erinnern, von welchen das jetzt lebende Geschlecht sich gar keinen Vegriff machen kann.

Aber an der innern Grenze Dieses länglichen Bierecks, find wir erst am Aufang des ungeheuern Ohio und Mississppi Gebietes. Wir wollen daher eine dritte Linie annehmen, anfangend zu Michilimackinac, durch St. Louis bin, und von dort nach dem nordwestlis chen Winfel von Louissana. Diese lettere Linic ist mit den Borbergehenden beinahe gleichlaufend, und beinahe 400 Meilen nerdwests wärts von der mittlern Linie. Dieses innere längliche Biereck ist ebenfalls etwa 1200 Meilen in lange, welches mit einer Breite von 380 Meilen, eine Fläche von 456,000 Quadratmeilen ansmacht, oder etwas über zwei und ein halbes Mal so groß, als das Vorhers Diefer ungeheure Landesstrich begreift das Berg bes großen Westen in sich, und schließt den äussersten westlichen Theil von New York und Pennsplvanien, drei Biertel von Tennessee, zwei Drittel von Alabama, und bie Salfte von Arkansas in sich; ohngefähr ein Viertel von Missouri, und eine Hälfte von Illinois, sammt dem Ganzen von Louisiana, Mississppi, Kentucky, Obio, Indiana und Michigan, und verforgt eine Gefammtzahl von nicht viel wenis ger denn funf Millionen Einwohner, wo ver 60 Jahren, so viel man aus den besten Onellen schließen kann, keine 30,000 menschliche Wesen zu finden waren.

Es war jedoch nicht die über diesem großen Gebiete ausgestreckte Berwüstung, wo die Natur unter den Schatten ihrer Bäume die reichsten Schätze verborgen zu haben schien, welches die Aufmerksams keit der wenigen überlegenden Weißen, welche hineindraugen, auf sich richtete.—Nein; das größte Räthsel war, der Charakter des Bolks selbst. Dieses Räthsel wurde noch nie vollkommen gelößt; auch erscheine ich jetzt nicht vor dem Leser mit dem Schlüssel dieses Geheimnisses, sondern blos mit einfachen Thatsachen. Ich muß jedoch hier diese Boraussetzung machen, daß wenn der Mensch zu dem ihm bestimmten Standpunkte hervorschreiten soll, er eben so sorgkältig gepslegt werden muß, als die Erde die ihn trägt. Der Mensch nährt eben so leicht Unkraut als Weizen, und giebt demjes

nigen den Vorzug, mas zuerst gefäet werden kann.

Die zerstrenten Indianerstämme waren sich in einem Stück alle gleich—in ihrem Durst nach Nache—in andern Worten, der Krieg blieb, und bleibt noch, in seinem Urstande bei ihnen. Obschon in mancher Hinsicht von gänzlicher Verwilderung entsernt, dennoch blieben sie und bleiben noch im Krieg vollkommene Wilde. Und was haben die Weisen gethan, um diesen rohen Geist zu befänstisgen ? Was, um ihnen die ersten Lehren der Menschlichkeit, des

Mitleids und ber Verpflegung ber Gefangenen beizubringen? Die

Antwort wurde den Weißen nicht zur Ehre gereichen.

Die schon gegebene Tabelle zeigt, daß man die Indianerzahl bissher viel zu hoch angeschlagen habe, und ich denke jett zu beweisen, daß man sich eine unrichtige Borstellung von dem Charafter des Instianers gemacht habe. Der Indianer wurde gewöhnlich, wegen seinem tiefsinnigen, eingezogenen Wesen, für dumm oder unachtsam gehalten. Hätte man doch nur die einfache Wahrheit, welche unter cultivirten Bölkern so gut bekannt ist, beherzigt—nämlich, daß die größten Denker diejenigen sind, welche gleichsam in sich hinein schauen, so würde man den Charakter der Indianer besser verstansden haben. So weit sich ihre Ideen erstrecken, denken sie tief und mit richtiger Beurtheilung.

"Ihre ungestümmen und gehässigen Leidenschaften," sagen einige, "benimmt dem Indianer den Gebrauch seines guten Berstandes." Läßt man nun dieses Urtheil für wahr gelten, und liest die Geschichste Europäischer Nationen in jedem Grad ihres moralischen und instellestuellen Fortschreitens, und vergleicht dann die nämlichen Mensschen zu verschiedenen Zeiten daselbst; wer mag sich dann untersteshen, die Indianer ausschließlich zu beschuldigen, daß sie sich selbst

und ihre Keinde der Rache opferten?

Dhne uns harter Beschuldigungen zu bedienen, ober in Muthmasungen einzulassen, dürsen wir blos einen Rückblick machen, und das Schickfal der Indianer, seit dem die Weißen zuerst Nord Amerika eingenommen haben, bis auf den heutigen Tag zu durchschauen. In Virginien, Massachusetts, Plymouth, Connecticut, New York, Dennsplvanien, Georgien, die Carolinas, und in den neuen Stazten—furz, in allen weißen Ansiedelungen, sieht man eine verschiedene Versahrungsart mit den Indianern, und dennoch sieht man in denselben allenthalben dieselben Folgen—das Verschwinden der Instianer. Manche Stämme sind gänzlich ausgestorben, und viele Ueberbleibsel anderer Stämme zeugen nur desto dentlicher von dem traurigen Schicksal dieses Geschlechts. Das Grab der Todten resten nicht so mächtig an unsere Sinnen, und rührt weniger unsere bet nicht so mächtig an unsere Sinnen, und zütternde Anblick der sterbenden Natur.

Unter den Heiden stand Ceres \*) höher als Cadmus \*\*); und man lehrte den Menschen Brod bauen, ehe man sie schreiben lehrte. In den Englisch-Amerikanischen Ansiedelungen, stellte man den Resligionslehrer vor den Pflug (oder vielmehr an dessen Statt) unter die Indianer. Die edlen Grundsäte des Evangeliums wurden ihs nen zwar theoretisch vorgetragen; aber die Brittischen und Franzossen legten dieselben so aus, daß sie sich mit ihnen um Krieg zu fühsten vereinigen sollten. Sie hörten Worte des Friedens, während man sie lehrte, sich mit Feuergewehren zu üben. In Worten redes

<sup>\*)</sup> Bei den Griechen die Göttin des Ackerbaues. [d. Uebersetzer.] \*\*) Dieser lehrte die Griechen die phönizische Buchstabenschrift. [d. Uebersetzer.]

te man sie als menschliche Wesen an, aber in der That behandelte man sie, nach dem man ihrer bedurfte, wie unvernünftige Thiere. Dieses Verfahren war um die Mitte des vorigen Jahrhunderts übslich, wie Ansiedelungen der Weisen westlich von den Alleghenn Gesbirgen angefangen wurden. Dhue hier die wahrscheinlichen Folgen eines entgegengesetzten Verfahrens zu untersuchen, fahren wir sort zu zeigen, was die wirklichen Folgen des Besagten gewesen sind.

Iwischen den Jahren 1735 bis 1750 gingen die Weißen über das Blane, sowie auch über das Allegbenn Gebirge, und sudwestlich des Susquehanna Stroms. Winchester in Virginien ist die älteste Stadt in dem großen Thal zwischen den Blanen und Allegbenn Gesbirgen, und südlich von dem obern Thal der Susquehanna in den Vereinigten Staaten. Es war eine Handels Station schon im Jahr 1730, und wuchs nach und nach zu einem Städtchen heran; lange Zeit, wie ich mich sehr gut erinnern kann, blieb es der Haupts Handelsplatz für die an den obern Zweigen des Potomac, und die am Youghiogeny und Monongahela, ja, selbst am Ohio wohnens den Einwohner. So wie die Ansiedelung wuchs, und ehe noch ohne die größte Schwierisseit, Fuhren über die Berge kommen konnsten, waren Winchester und Hagerstaun sehr wichtige Außenposten und Güter Niederlagen.

Hier sei es mir vergönnt eine bisher ungenannte, aber nach meisnem Dafürhalten eine der größten Schwierigkeiten anzusuhren, die die Ansiedelung des Westen verhinderte, nämlich, der ungeheure Preis des Salzes. Gar wohl erinnere ich mich noch, als man fünf bis zehn Thaler für das Buschel bezahlen mußte, und man bedenke, daß der Geldeswerth damals noch einmal so groß war wie jest. Dieser Druck war nicht blos eine kurze Zeit, sondern dauerte gegen 30 Jahre. Viele sind, der jest reichen Familien (die ich theils nensnen könnte) deren Großmütter und Großtanten, grobe Leinwand spannen und webten, und alsdann von ihren Männern, Vätern oder Brüdern auf Packpferden über die Gebirge genommen wurden,

um damit das jett so wohlfeile Salz zu kaufen.

Obschon in weitentlegenen Punkten von einander in Whoming, in Pennsylvanien, bis nach Holston, im westlichen Birginien, wursden doch schon Ansiedelungen auf der westlichen Seite von dem Hauptkamme der Gebirge gemacht. Der wahre und entscheidende Zeitpunkt jener großen innern Ansiedelungen schreibt sich auf das Jahr 1752, als Nobert Dinwiddie als Gouvernör von Birginien nach Amerika kam. Mit diesem großen Mann (denn dieses Titels ist er würdig) kam Johann Stuart und drei seiner Stieffinder: der eine, John Paul, wurde oder war ein Kömisch-Katholischer Priesster, und starb als solcher an der östlichen Küste Marvlands; der zweite, Audlen Paul, wurde als Brittischer Offizier berühmt; und ihre Schwester Marn, nachber die Gattin von George Matthews, ein Colonel im Revolutionskrieg, dann General, und zweimal Gousvernör von Georgien.

Jedoch die Hauptbegebenheit, welche der Amtsführung des Gouv. Dinwiddie—nicht nur eine nationelle, sondern allgemeine Wichtigs

feit verschaffte, war, bag mahrend berfelben ein Mann in bas thas tige Leben trat, beffen Wirfen ben Bang ber Beschichte veranderte. und beffen Ginfluß weit in die Bufunft binaus fich erftrectte, wie bas ber Kall mit folden Mannern ift. George Baschington war ber dritte Cohn bes Angustin Waschington, eines Pflanzers in Virginien, und war eben im 20sten Jahr, als Durwiddie fein Umt als Gouvernor antrat. Dbwohl jung an Jahren, mar boch biefe Pflans ge ber Allmacht reif an Berftand, und weit über Die gewöhnlichen Menschen hervorragend, und hatte ichen seine militärische Laufbahn gegen bas nämliche Bolf begonnen, beffen Beschichte wir jest beichreiben.

Das lobernde Feuer ber gefitteten Welt (ber Friedenstraftat gu Machen, welcher ben 30ften April, 1748, gefchloffen murbe, batte, in den Worten eines trefflichen und bundigen Beschichtschreibers, "Die verzehrende Flamme mit einer Sand zugedeckt, und mit ber andern brelinbare Materialien gesammelt. Es fehlte nur noch ber Tob bes Ronigs von Spanien (Ferdinand VI.) um ben Krieg und beffen Kolgen in Europa aufe Rene zu beleben; und ber geringfte Kunke murbe wieder ben Krieg zwischen Frankreich und England angunden, hinsichtlich ihrer Grengen in Canada, welche in frühern

Friedensschlussen so unbestimmt gelassen worden waren."

Es war zwar fein Krieg im Innern von Rord Amerika anzuguns ben; benn biefer, in seiner furchtbarften Gestalt, hatte noch nie auf jenem blutigen Grunde aufgehort.

Ich will jett einige Begebenheiten, als dem Leser befannt, vorands setzen, und in den Worten eines einflufreichen Theilnehmers an den Ungelegenheiten jener Borfalle, ben damaligen Zeitgeift schilbern. Es war zur Zeit bes ausbrucklich fogenannten "Frangofifchen Rriegs," und die handelnde Verson, ber Ehrwurdige Samuel Davis, welcher fpater, Prefident des Princeton Collegiums war. Diefer gelehrte und beredte Mann gab jedoch feinem ganzen Ginfluß einen Anstrich von dem tiefgewurzelten Unwillen eines Englischen jes ner Zeit, und natürlicherweise paarte er die Frangosen und ihre verbundeten Indianer gusammen, als seien fie gleich ftrafbar. am 17ten August, 1755, ber unabbängigen Compagnie Freiwilliger. bes Capt. Overton, welche in Sanover Caunty, Birginien, gefams melt wurde, gehaltenen Predigt, führt er folgende Sprache über ben Tert:

2 Samuel, 10, 12 .- "Sei getroft, und lag und ftart fein für unfer Bolt, und für die Städte unseres Gottes; ber herr aber thue was ihm gefällt."

"Sundert Jahr Friede und Freiheit in einer Welt wie Diefe" ruft ber Prediger ans, "ift etwas febr Ungewöhnliches; und boch ift unfer land ber begludte Drt gewesen, wo folche ausgezeichneten und lange anhaltenden Gegnungen, mit wenig ober gar feiner Uns terbrechung, genoffen murben. Unfere Lage (Birginien) in ber Mitte ber Brittischen Colonien, und unfere Absonderung von ben Franzosen (diesen ewigen Feinden der Freiheit und der Britten,) eines Theils durch das Utlantische Meer, andern Theils durch eine lange Vergkette und eine sich weit erstreckende Wildniß; während andere Nationen im Krieg begriffen waren, wurden wir nicht durch den Trompetenschall erschreckt, und sahen kein Gewand mit Blut bedeckt.

"Jett aber hat sich die Scene verändert, jetzt erfahren wir auch die Schicksale anderer Nationen. Unsere Gebiete sind durch die Macht und Treulosigkeit Frankreichs eingenommen; unsere Grenzen werden von unbarmherzigen Wilden verheert, und unsere Mitzbrüder?—sie sind durch die furchtbaren Kinste der Indianischen und Papistischen Martern ermordet worden. Jum Ungluck ist unser Gezneral gefallen; eine Armee von 1300 außerlesenen Männern ist gezschlagen; unser schwiner Zug Artillerie weggenommen, und dieses Alles, D! welch demüthigender Gedanke! dieses Alles durch vier

bis fünfhundert feiger und hinterlistiger Barbaren!

"Diese Leiden sind nicht unversehens über uns gekommen; wir waren längst schon mit den ehrgeitigen Planen unserer Keinde und ihrer Absicht, dieselben anszuführen, befannt; und hatten wir zeits lich Mittel gebraucht, so konnten sie erstickt werden, ehe sie zu sols cher Riesenmacht heranwuchsen. Allein wie haben wir uns in sole der fritischen Lage im Allgemeinen verhalten? Leider! unser Land ist in einen tiefen Schlaf versunken; eine stumpfe Sicherheit hat die Einwohner unthätig gemacht; sie konnten sich keine Gefahr, welche 300 Meilen entfernt, vorstellen; konnten nicht beredet werden, daß selbst frangösische Papisten und im Ernst Schaden zuzufügen gedächten; und daher wurde Nichts zur rechten Zeit zur Bertheidigung unseres Landes gethan, als nur durch Zwang der Regierung. jett, da die Wolke dicker über unsern Häuptern schwebt, deren Unnäherung jedes nachdenkende Gemuth in Schrecken fest, find ihrer doch noch viele, befürchte ich, welche noch immer in gleichgültiger Sicherheit getrennt oder mit einem weichlichen, feigen Weiste ents nervt find.

"Wie die traurige Nachricht von dem Schickfal unserer Armee unter Braddock zuerst zu unsern Ohren kam, da sahen wir, wie nas turlich es für den Vorwißigen ist, auf den äußersten Punkt unmänns licher Verzagtheit und Furchtsamkeit zu gerathen, und wie wenig ein Mensch in solcher plöplichen Ueberraschung zu seiner eigenen Bertheidigung vermag. Auch ließen wir unsere armen Mitmens schen an den Grenzen ein Opfer blutdürstiger Wilden werden, ohne denselben jene Hulfe zu leisten, welche wir als Glieder desselben bürgerlichen Körpers schuldig gewesen; was sie mit Recht von uns Besser maren sie im roben Naturstand geblies erwarten konnten. ben, als daß sie sich der Gesellschaft der Menschen angeschlossen und man sie in einer solchen gefährlichen Lage sich selbst überlassen hätte. Die blutigen Barbaren haben an Manchen tie empörenosten und peinlichsten Martern ausgeübt, und Andere haben sie in ihren Betten oder in andern unbewachten Stunden ermordet. Wer kann solche Schreckbilder, ohne zu schaudern, betrachten? Seht dort die

haarigen Kopfhäute, starrend von Blut! die verstümmelten Glies der! seht die Weiber mit aufgeschnittenem Leibe! Herz und Einges weide sich noch regend, dampfend auf der Erde liegen! Seht die Wilden sich mit ihrem Blute sättigen, und wie sie sich dadurch zu größerer Wuth aufenern! Wahrlich, dies können keine Menschen, auch keine Raubthiere sein, sie sind noch schlimmer; sie müssen höls lische Furien in Menschengestalt sein. Und wir haben mit müßigen Hähren zugesehen, wie sie diese höllische Gransamkeiten an unsern Mitmenschen — an unsern Mitmuterthanen — an unsern Brüdern ausübten! D! mit welchem Abschen müssen wir auf uns selbst ses hen, die wir nicht besser, als Mitschuldige an dem Blut unserer

Bruder find!

"Und sollen diese Wilden ungezügelt fortfahren? Soll Virginien die Schuld und die ewige Schande tragen, leichtfertig ihre Freiheit, ihre Religion und ihr Alles, für gallische Macht und für Papistische Eflaverei, Tyrannei und Gemeßel umzutauschen? Daß sich der himmel erbarme! sind denn umzutauschen? teine ihrer Kinder, welche alle Segnungen ihres Friedens genoßen, welche fich jett nicht ihrer annehmen, und in der Zeit der Noth ihr beistehen wollen? Sind Britten so durch die kleine Entfernung von ihrem Mutterlande ausgeartet? Ift der Geift der Baterlandsliebe ganglich unter und erloschen? Mein Vaterland! foll ich bich und alles was mir mit diesem Wort lieb ist, für verloren ansehen? Muß ich auf dich als eine von Frankreich und streifenden Indianern überwundene und unterjochte Provinz blicken? Mein Herz will mir bei dem Gedanken brechen. Und müßt ihr, unglückliche Brüder an den Grenzen, müßt ihr die Einzigen sein, die das gerandte Land zu vertheidigen suchen—ohne Hulfe, ohne Freunde, ohne Mitleid ? Duf ich folde niederschlagenden Gedanken bei mir unterhalten ?

Mein; der ermunternde Aublick vor meinen Augen läßt es nicht zu. Ist es ein angenehmer Traum? oder sehe ich wirklich eine Ansahl tapferer Männer vor mir—ungezwungen durch die Regierung, ohne Hossmung des Gewinnstes—die sich freiwillig zusammen versbunden haben, um über pfadlose Gebirge, in die Behausung wilder Thiere und rober Wilden, in düstere Waldungen zu gehen, um ihsren hülflosen Brüdern beizustehen, und ihr Vaterland zu schützen? Ja, meine Herren! ich sehe euch zu diesem Zwecke hier; und wäret ihr mir durch die liebsten Bande der Natur ober der Freundschaft verwandt, mein Herz könnte nicht wünschen, euch in einer edleren

Sache beschäftigt zu seben."

Rie drückten so wenige Worte den damals sich regenden Geist der Zeit besser and; nie wurde eine Rede gehalten, die mehr geeignet war, die schlummernden Gefühle der Colonisten rege zu machen; und es regte sie auf, und tried sie in der Folge zu solchen Schritten, die weit die prophetische Vorausverkündigung, und ebensoweit die damaliaen Wünsche der Cerrn Davis überstiegen. Aber ein andes rer Abschnitt in derselben Predigt erlangte eine mehr denn gewöhnsliche geschichtliche Verühmtheit:—

"Unfer Land," ruft ber fräftige Mebner aus, "scheint ein Schau-

plat des Krieges zu werden; und wir werden in Zukunft keinen ans dern Weg vor uns haben, unsere Rechte zu vertheidigen, dis daß die verschiedenen Bölker, welche Ansiedelungen angelegt haben, ihre Grenzen mit dem Schwerdt bezeichnet haben. Und hat es Gott ges fallen, einige Funken des Kriegsseuers in unserem Lande anzuzuns den? Ich glaube er hat; ob er gleich durch den langen Frieden, und eine Ueberschwemmung von Ueppigkeit und Vergungen beinahe erloschen war, so lebe ich doch der Hoffnung, daß es jetz zu brens nen anfängt. Und darf ich mich nicht auf Euch, meine Brüder, die ihr jetz zum Marsch bereit seid, als Verweise bievon berufen? Wohlsan, nährt dieses heilige Fener, lasset das eurem Lande zugefügte Unrecht jenem Feuer Nahrung geben, und zundet es auch in der Brust derer an, wo der Funke bisher erstickt oder unthätig gewesen ist."—[Pred igt en des Erw. Samuel Davis, Vand 5, Seite 220.]

Merkwürdigere Worte sielen nie ohne göttliche Eingebung von den Lippen oder aus der Feder eines Mannes, als diesenigen in der angeführten Predigt, die in der Folge der Zeit sich bewiesen. Wenige Jahre nachdem diese Predigt gehalten wurde, erschien sie im Druck, (ich glaube 1762) und an den letztangegebenen Satz wurde folgende Bemerkung angehängt:—

"Als ein bemerkenswerthes Beispiel hievon sei es mir erlaubt, das Publikum auf jenen heldenmüthigen Jüngling, Colonel Waschsington, aufmerksam zu machen; von dem ich nicht anders hoffen kann, als daß ihn die Vorsehung bisher so ausgezeichnet am Leben erhalten habe, wegen wichtiger Dienste, welche er seinem Vaterlans de noch leisten soll."

Wann die von alten und aufgeklärten Personen mir oft gemachten Bemerkungen gegründet sind, (wie ich sicherlich glaube) so steht diese eben angeführte Bemerkung einzig und allein in der Geschichte, als die Worte enthaltend, welche am meisten Gewicht hatten, das Schickfal unserer Freiheit zu entscheiden. Jene angehängte Note oder Anmerkung wurde mir zuerst in einer Hütte, nahe bei Matchez, durch einen alten Mann, im Jahre 1801 gezeigt. Dieser Mann hatte ein Eremplar der ersten Auflage jener Predigt, von welcher obige Auszüge genommen sind, als ein heiliges Gut bewahrt. fagte mir, er sei zugegen gewesen, und habe die Predigt selbst mit angehört. Von seiner Glaubwürdigkeit und seinem wahrhaften Charafter war ich damals vollkommen überzeugt, und bezweifelte seine Aussage nicht im Mindesten, welche auch durch mehr Erfahs rung und Lesen fich bestätigte. Herr Davis wurde später Praficent am Princeton Collegium, und seine Predigten die gedruckt wurden, fanden allgemeinen Beifall. Unter vielen andern, welche seine Predig en gelesen hatten, und den Prediger genan kannten, mar der Ehrw. Dr. Witherspoon, welcher großen Ginfluß im Congreß hatte, und als die Anstellung eines Oberbefehlshabers besprochen wurde, las er die oben angeführte Bemerkung vor, und entschied die Anstels lung zu Gunsten Waschingtons.

hier branat fich meinem Berstande eine Betrachtung auf, beren Darstellung der Lefer verzeihen wolle. Die Borberverkundung des herrn Davis war der Funte, ber auf die Bemuther berer fiel, melche die wichtige Frage entscheiden sollten: "Wer foll unfere Rriegsbeere jur Schlacht anführen?" Der einmal ansgesprochene Name fand Widerflang in fo vielen Kerzen, daß die Vorhersagung zu ihrer Erfullung beitrng. Wenn aber Gerr Davis, Die Beschaffenheit, den Umfang und die Sulfequellen ber Dienfte Bafchingtons, fur welche er fo wundervoll war erhalten worden, batte voraussehen fonnen, fo ift aus bem gangen Bang feiner Predigt leicht zu erseben, bag er vor Entseten gurudgebebt fein wurde, es fei denn, er babe auch die gangliche Beranderung in feinen politischen und religioien Meinungen porausiehen konnen. Waschington an ber Spige unserer wie ber frangonichen Urmee gu feben-gu feben, wie diese in Bereinigung ben brittischen Feind Schlagen, und beffen Berrichaft über fo viele Colonien gerftoren wurben-bies ging weit über alle Erwartungen dieses Predigers. Gein Vortrag mar ber eines Boten bes Friedens, und bodi ift bas Angeführte, nicht an harten Ausdrücken gegen die Indianer und ihre Berbundeten, die Frangosen, gegen dassenige zu vergleichen, wie es in andern Theilen jener Predigt zu finden ift; als ber Krieg ans fing, waren beide, oder alle Partheien mit Rachbegierde angefullt. Alber wie ungleich mar ber Kampf von Seiten ber Intianer, auch selbst wenn man die Hulfe, die sie von den Franzosen in ihren bie und ba gerstreuten Infiedelungen erhielten, in Betracht nimmt? Auf Seiten der Brittischen, maren die schon ftark angewachsenen Unfebelungen, und anch die Sulfe bes Mutterlandes mit feiner Flotte und Urmee. Was waren die Indianer anders, als einige geritrente Stamme von Wilben, welche beiberlei Gefchlechts feine 20,000 aufbringen fonnten ?

Gegenwärtig, da die Indianer unterbrückt; da Millionen Meiße jene unermeßlichen Regionen inne haben, wo früher der Kriegsjäsger seine Hütte aufsching; wo neue Menschengeschlechte aufgestans den sind—sellten wir jest nicht in Muße das Bergangene und vorstalten? Mann wir und die Gränelthaten der Judianer verstellen, sellten wir und nicht anch vorstellen, was sie verloren, und wir gewennen baben? Blicken wir auf den langen an den Grenzen gesführten Krieg, wie können wir, die wir Kriegsleute sind, ihnen ansters als bob und Bewunderung fur ihre Tapferfeit zollen? Sie, die nur eine handroll nachter Krieger waren, einen dreißigs jährigen. Krieg aus zu halten, mit einem selchen gerinz gen Herre, und andern nötligen Mitteln.—Ich will aber mit dem

Samptzweck meiner lebersicht fortfabren.

Celbst als bas land in ben handen ber Franzosen war, ließen sich einige englisch-amerikanische Kamilien nahe am Zusammenfluß bes Menongabela und Allegbeny nieder; wo sich ebenfalls ein organisirter Körper unter dem Namen "Indianische händler" gebilbet—und keine andere Classe von Menschen wirkte mit sehlimmeren Felgen auf ihre Anzahl als sie. Keiner Obrigkeit verantwortlich,

unter keiner bürgerlichen oder moralischen Zucht, an nichts gebuns den, als was ihnen ihr Eigennut vorschrieb, waren diese Händler nichts als Wrfzeuge des Mordes. Die brittighe Regierung schäßs te den Handel mit den Indianern viel höher, als er wirklich warwollte daher die Fortschritte der Franzosen, sowie deren Handel hemmen, und aus den mörderischen Händen einzelner Personen zu nehmen, deshalb privilegirte sie die "Dio Gesellschaft." diesem Freibrief wurden die ersten fräftigen Versucht von Seiten der brittischen und englisch=amerikanischen Unsiedler gemacht, um sich längs dem Dhio auszudehnen. Das Juteresse ber Händler, und das jener Gesellschaft wirkte schnurstracks gegeneinander, und baher die Zwistigkeit unter ihnen, welche sich bald äusserte. Um die Gesellschaft zu hintergeben, wurden die Franzosen von diesen Händs lern aufgehetzt, um ein Fort an jeuer Spitze zu errichten, wo der Allegheny und Monongahela den Dhio Strom bilden—welches auch, 1754, geschah.

So viele und widersprechende Rachrichten und Muthmaßungen haben ihre Erscheinung, hinsichtlich Braddocks Niederlage, und der von ihm 1755 besehligten Urmee, gemacht, daß die wahren Ursachen sich in Dunkel verloren haben. Da ich an keinen besondern Plan geschichtlicher Erzählungen gebunden bin, will ich Folgendes hierher

seizen, wie es mir gegeben wurde.

Im Januar, 1824, begegnete ich James Roß, Esq., von West Pennsplvanien, den ich von Jugend auf gekannt hatte. Während dem Erzählen längstvergangener Begebenheiten, die seinem höheren Alter wegen ihm besser wie mir bekannt waren, leukte sich unser Gesspräch auf Braddocks Riederlage, worauf er bemerkte: "Ich kann erzählen, was in meiner Gegenwart von unserem Landesvater (Waschington) selbst erzählt wurde"—und fuhr dann also fort:—

"In jenem Theil der Kriegsfihrung, welche darin besteht, dem Keind aufzulauern," sagte Waschington, "find die Indianer wahre Meister, und Braddocks Armee wurde durch indianische Spionen und etliche frangösische Goldaten, die von den Indianern unterrichtet worden waren, genau beobachtet. Außer den Indianern, war damals in Fort Du Quesne fein Heer, welches sich mit einiger Hoffnung zu fiegen, ben Brittischen und Amerikanern hatte entgegenstellen können, und der französische Befehlshaber im Fort ers flarte, daß es nothig für fie sein wurde, entweder fich zu ergeben oder zurückzuziehen. Mehr durch Zufall, als mit Absicht oder Berabredung, waren etwa 400 bis 500 Indianer am Fort. Ein französischer Subaltern-Dffizier wollte durchaus haben, daß man doch, um die Ehre zu retten, einigen Widerstand leiften folle. junge Mann besprach sich mit den Indianern, und etwa 490 boten sich freiwillig an. Der junge Held erhielt nach vieler Schwierigkeit Erlaubniß von seinem Befehlshaber, eine August Franzosen, wels che willens waren, diesen verzweiselten Angriff zu machen, nach eis ner gewissen Entfernung binaus zu führen. Es waren ihrer 30 Franzosen, und mit diesen 430 Mann machte sich der wackere Frans zose auf ben Marsch, gegen eine Kriegsmacht mehr wie breimal fo

eref.

"Mittlerweise wurden Gegegenvorstellungen von unsern Offizieren, ja, von Waschington selbst an Braddock gemacht, allein jedesmal von diesem abzewiesen; er ging verwärts, als ob er sein Verterben suchte, und kam blos so weit, wie der Feind es wünschte.
Mis er einmal in der Falle war, konnte nichts anders als die Rie-

lage und die Cootung ber Salfte ber Urmee erfolgen.

Wie ter Gieg bem Befehlshaber bes frangofichen Forts befannt gemacht murte, hatte fein Entzuden feine Grengen. Der Selbenjungling murte mit offenen Urmen empfangen, mit Ehrenbezeugungen uberhauft, und in einigen Tagen mit bem Giegesbericht nach bem Gonvernör in Canada geschickt. Alber siehe da! als Die Briefe geöffnet wurden, murbe er in benfelben ber Untreue als Bablmeifter auf bas bartefte verflagt, fo wie auch megen andern Bergebungen. Neber biese Beschuldigungen murbe bieser verläfterte Mann verhört, abgesetzt und zu Grunde gerichtet. Und so verblieb es auch bis zum Revolutionsfrieg, wo bas Gespräch zwischen Baschs ington und Lafavette fich auf Braddocks Niederlage lenkte. fem Gespräche murbe bas mahre Berhalten ber Cache bem lafavette gefchildert, ber febr baruber erstaunte. Gein Gerechtigfeitegefühl trieb ihn an, alles zu thun, was in feinem Bermogen ftand. notirte fich alles forgfältig, und als er nach Europa gurudfehrte, erfundigte er fich, und fand ben armen Dann in bem größeften Glend, burch fein Alter und die unverschuldete Schmach niedergebengt. Die Cache murbe vor die frangofische Regierung gebracht, und ba fich alles richtig erweisen ließ, murte ber Offizier zu seinem Rang und in feiner Ehre wieder bergestellt."

Ich will nicht fagen, daß ich die Ergählung des herrn in seinen Worten geliesert habe—ebenso gab er nicht vor die genauen Worte Waschingtond zu geben—aber an dem hauptinhalt ist gar kein Zweisel; wer soll aber zwischen der Riedrigkeit des Generals in dem

Fort, und bem aufferbalb bes Forts entscheiben ?

Noch Stwas, welches, wie ich glaube, auf Wahrheit gegründet ift. Wie ich von meinen Eltern in jene Nachbarschaft verseht wurste, war es die allgemeine Sage, daß Braddock seine tödtliche Wunder von einem Mann, Namens Kaußett, erhalten habe.—Alls mein Bater mit seiner Kamilie nach dem Westen zog, dielt einer der Kaußsetts ein Wirthshaus, östlich von und nahe dem Ort, wo jeht Unionstown, in Kapette Caunty, Pennsplvanien, erhaut ist. Bei diesem Mann waren wir über Nacht, am 10ten October, 1781—sechs und zwanzig Jahre und etliche Monate nach Praddocks Niederlage, und da wurde ganz und gar nicht verhehlt, daß einer jener Familie dem brittischen General den Todesstreich versetzt habe.

Treizehn Jahre später begegnete ich bem Thomas Fausett in Favette Caunty, ber bamals, wie er mir sagte, in seinem 70sten Jahre war. Ich richtete nun die nackte Frage an ihn, und erhielt die bestimmte Antwort: "Ich babe ihn erschoffen"—und vanu suchte er zu beweisen, daß bieses Berfahren das einzige Mittel

gewesen sei, um den noch übrigen Theil der Armee zu retten. Kurz, in meiner Jugend habe ich nie gehört, daß es je bezweifelt oder gestadelt wurde, daß Faußett den General Braddock erschossen habe.

Un die Herausgeber des Baltimore Chronicle :-

Da ich in Ihrer gestrigen Zeitung eine Mittheilung gesehen, die aus dem "National Intelligencer" ontlehnt ist, die sich über die Urt, wie Braddock zu seinem Tode gekommen sei, einläßt; und da diese Nachricht ganz von derienigen, die sich auf amtliche Berichte von der Schlacht, in welcher er siel, gründet, verschieden ist, so glaubte ich, es möchte ihren Lesern interessant sein, folgenden Brief in meinem Besitz, welcher von dem Adjutanten des Gen. Braddock, Capt. Orme, an Gouvernör Sharp geschrieben, und aus dem man wohl (da er als halb amtlich zu betrachten ist) zweiseln möchte, daß er durch Meuchelmord gefallen sei. Der Umstand, daß sinf Pserde unter ihm weggeschossen wurden, beweist, daß seine Lage gefährlich genug war, um zu der Muthmaßung zu leiten, daß die Wunde, an der er starb, ihm von dem Feind beigebracht worden sei, welcher seisne kleine Urmee umringte. Ein Unter schreiber.

## Fort Cumberland, July 18, 1755.

Werthester Herr-Durch die in meiner Hüfte erhaltene Wunde bin noch immer bettlägerig, und fühle mich so unwohl, daß ich genöthigt bin, meinen Freund, Capt. Dobson, für mich schreiben

zu laffen.

Wahrscheinlich werden Sie von der am User des Monongohelæ etwa 7 Meilen von dem französischen Fort, stattgesundenen Schlacht gehört haben. Da aber die ausgebreiteten Gerüchte sehr unvollstommen sind, so wird auch das, was Sie gehört haben, ebenfalls unvollkommen sein. Sie würden schon früher benachrichtigt worden sein, allein ein jeder der Offiziere, deren Pflicht es eigentlich gewessen wäre an Sie zu berichten, wurde entweder verwundet oder gestödtet, und unsere traurige Lage macht es uns unmöglich, diese Pflicht so zu erfüllen, wie wir sonst gethan hätten.

Um Iten dieses gingen wir über den Monongahela und wieder zustück, indem wir zuerst eine Mannschaft von 300, und gleich darauf eine andere von 200 Mann übersetzten. Der General mit dem Geschütz, Gepäck und dem Hauptcorps der Armee ging zuletzt gegen unsgesähr 1 Uhr über den Fluß. Sobald das Ganze auf die andere Seite des Flusses, wo das Fort ist, versetzt war, hörten wir von Borne ein starkes und schnell auseinander solgendes Schießen; wir machten und sogleich vorwärts, um den Bortrad zu unterstüßen, aber die aus 200 die 300 Mann bestehende Abtheilung wich auf und zurück, welches eine solche Berwirrung und Schrecken unter unsern Truppen erregte, daß später nichts mehr mit ihnen ausgerichtet werden konnte. Die Ermahnungen des Generals und der Offiziere wurden von ihnen nicht geachtet, und verschoßen alle ihre Ammunistion auf das unregelmäßigste, ließen das Geschütz, Proviant und Gepäck in den Händen des Feindes und entstohen; sie konnten nicht

bewegt werden, einzubalten, als bis sie an Guests Plantage kamen, und selbst bann lief noch ein Theil bis an Col. Dunbars Abtheilung, welche 6 Meilen diesseits bes Stromes lag. Die Offiziere opferten sich burch ihr ausserventlich braves Benehmen ganzlich auf, indem sie öfters auf einmal, und bann wieder einzeln vorwarts gingen, in der Hoffnung, durch ihr Beispiel ihre Soldaten anzuspornen, ihnen

zu folgen-aber umfonft.

Dem General wurden 5 Pferde unter dem Leibe erschoffen, und endlich erhielt er eine Wunde durch den rechten Urm in seine Lunge, an welcher er am Isten Dieses, starb. Der arme Shirley wurde durch den Kopf geschossen; und Capitain Morris verwundet. Herrn Waschington wurden 2 Pferde unter dem Leibe erschossen, und seine Kleider einige Mal durchlöchert—er betrug sich die ganze Zeit mit der größten Tapferfeit und Entschlossenheit. Sir Peter Hacket wurde auf der Stelle getödtet; Sol. Burton und Sir John St. Clair verwundet, und bierin eingeschlossen, sende ich ihnen einen so umsständlichen Bericht der Getodteten und Verwundeten, als wir zu sies fern im Stande sind.

Auf unserem Hinweg mit dem ganzen Seer nach "den kleinen Wiesen," fand man, daß es auf diese Weise unthunlich sei, verzusrucken; der General ging daber mit 1200 Mann vorans, nebst dem nötbigen Geschütz und Proviant, und ließ den Haupttheil des Heesres unter dem Befehl des Col. Dunbar, mit dem Bedeuten, ihm sobald als möglich zu folgen. Auf diese Art gingen wir schnell und unbeschädigt vorwärts, dis zu jenem unglücklichen Tag, wie oben gesmeldet. Und glucklich war es für uns, daß wir diese Maßregel erzgriffen, sonst würden alle entweder verbungert oder in die Hände des Keindes gefallen sein, weil eine große Anzahl kein Rugen für uns gewesen wäre, da alle unsere Lebensmittel verloren gingen.

Da die Anzahl unserer Pierbe sich sehr verringert hatte, diese sehr elend, und viele Kabrzenge fur die Bermundeten nöthig waren, so zerftörten wir unseren Kriegsvorrath und die überflüßigen Lebensmittel, welche in Gol. Dunbars Abtheilung gelassen worden waren,

bamit er nicht in die Sande bes Keindes fallen möchte.

Beil alles Geschül verloren ift, und die Truppen durch Getöbtete, Berwundete und auch durch Krankheit so geschwächt find, daher hält man es für unmöglich, weitere Angriffe zu machen. Gel. Dunbare kehrt daher mit Allem, was er mit sich nehmen kann, nach Fort Cumberland zurück.

Ich gedenke so lange bier zu bleiben, bis es meine Wunde gestattet, nach Philadelphia zu geben; von ba werde ich so bald als möglich nach England geben. Haben Sie irgend Befehle für mich, so
werden Sie dieselben gütigst mit mir bin schicken.

Ich verbleibe mit der größten Anfrichtigfeit, Ihr ergebenfter Diener,

Robert Drme.

Wegen der befonderen Anordnung der Indianer und Frangofen-

ist es unmöglich zu sagen, wie viel ihrer an jenem Tage auf dem

Schlachtfelde waren.

Da der Wagen des Generals verkauft werden soll, so lassen Sie mich doch wissen, ob Sie denselben wieder gerne zurück wünschten. Seit wir von dort weggingen, ist derselbe hier. Wünschen Sie ihn wieder zu haben, so will ich Ihnen denselben schicken, und die Autsche des Generals so zurück bringen. Capt. Winn läßt sich Ihnen besstens empsehlen—ebenfalls Herr Waschington.

Rach schrift.—Indem ich als Freund zu Ihnen schreibe, so werden Sie mir die Eile mit welcher diese Zeilen geschrieben, gefäl-

ligst verzeihen.

Un den Achtbaren Gouv. Sharpe.

He des "Mational Jutelligencers" vom 27sten July, ersehe ich eisnen Brief, betitelt: "Bradock Tom 27sten July, ersehe ich eisnen Brief, betitelt: "Bradock Tom 27sten July, ersehe ich eisnen Brief, betitelt: "Bradock Tom dictirt, welche, wie es scheint, beide Offizire unter Braddock waren. Ich habe ihn zweimal sorgfältig durchgelesen, und kann darin keine Gründe sehen, weswesgen "Ein Unterschreiber" einen Zweisel gegen die von mir gegebesne Darstellung hinsichtlich der Art und Weise wie Braddock ums Lesben gekommen, hegt. Ich habe nie etwas gehört oder gelesen was der Tapferkeit des Braddocks Abbruch gethan, und ans Allem was man von ihm erfahren hat, ist es wahrscheinlich, daß er als Brigadier, unter einem küchtigeren Dffizier, auf der Sbene von Flandern, wohl geeignet war, zu glänzen. Aber in die westlichen Wildnisse versetzt, und mit einem Feinde umringt, dessen Art zu sechten ihm so viel Borstheile giebt, war Braddock durchaus an der unrechten Stelle.

In Beziehung auf die von mir gemachten Darstellungen, so was ren sie mit Glaubwürdigkeit belegt, und ich hätte einen Theil von dem was Sapt. Drine erzählt, ergänzen können—nämlich: daß Brads dock über das Schlachtfeld ritt, mehr wie ein Wüthender, als wie ein General, und nach seinen eigenen Leuten gehauen und geschlagen has

be, wovon ein Bruder der Faussett war.

Capt. Orme sagte nicht, ob die 2 oder 300 hundert Mann, welche zurück wichen und zu fechten sich weigerten, wodurch die Niederlage entstand, Brittische Reguläre, oder Amerikaner waren. Der ganze Brief stimmt jedoch mit dem überein, was ich immer von Braddocks Fall gehört habe. Jedoch, einige Punkte in demselben, möchte ich gerne dem Leser erörtern.—Erstens: Capt. Orme's Brief wurs de neun Tage nach der Schlacht geschrieben, und zwanzig Jahre vor Der Mann der nach der Revolus der Umerikanischen Revolution. tion öffentlich bekannte, und sich selbst rechtfertigte, den General erschossen zu haben, müßte mehr als thöricht gewesen sein, eine solche Erklärung zu machen, ehe die Brittischen Gesetze feine Macht mehr Die wahre Ursache von Braddocks Tod, konnte über ibn hatten. nicht bis nach der Revolution befannt werden. Ich habe nichts bes hauptet, als was ich gehört, und wovon ich selbst die Ueberzeugung

habe; ich verlange baber bessere Beweise als Capt. Orme's Brief, um Gindrucke zu vertilgen, welche auf Etwas, was ich nie, in dem Lande wo die Begebenbeit vorsiel, und nicht allein bei Lebzeiten des Thäters, sendern auf Anderer, welche in der beruhmten "Riederla-

ge Braddocks" gegenwärrig waren, bezweifeln borte.

Mus manchen schmerzhaften Urfachen, machten bie in meiner Bes genwart erzählten Umstände, obschon ich Kind war, einen zu tiefen Eindruck, um vergeffen zu werben. Go weit ich mich jetzt der Zeit erinnern fann, wo ich mit meinen Eltern bei Kanffett übernachtete, war es um den 12ten October, 1781, nur wenige Wochen über bas 26fte Jahr nach Braddecks Tob. Weil mein Bater den General in Europa geschen batte, mar er besmegen mißbegieriger als er viels leicht sonst gewesen mare; nicht weil er ihn besonders achtete, benn er beurtheilte ihn vollkommen richtig. Rurg, es ift feiner ber wichs tigften Puntte in ber Geschichte zu beweisen, wie ein verwegener Mann umgefommen ift, beffen Salsftarrigfeit bunderte feiner Dit= menschen dem Tode preis gab; aber es ift und bleibt immer mertwurdig, wie die überlieferte von ber geschichtlichen Radricht bestäs tigt wird. Wie Fauffett richtig bemerfte : mare Braddeck nicht ges fallen, fo wurde die gange Urmee entweder getodtet, oder gefangen ges nommen worden sein. Und schrecklich war in der That der Zustand berer, die verwundet und zu Gefangenen gemacht wurden. James Smith, ber bamale ein Wefangener in Fort Du Queene war, giebt und Nachricht von den Peinigungen, die Diejenigen erleiden mußten, welche dorthin gebracht wurden, daß einem die Gees le erkranken möchte. Es ist doch wahrlich Unrecht, daß das Niederschießen eines folch en Mannes, Menchelmord genannt werden sollte.

Gin Reisenber.

Während wir jedoch diesen unwürdigen Bunfeling eines verdorbes nen Sofs feineswegs wegen der Lucke, die er in der Geschichte ausfullt beneiden, so durfen mr boch breift behaupten, daß nie, oder doch nur felten, eine Riederlage verhältnismäßig so viele verderbliche Folgen nach fich gezogen hat, wie biefe. Die Unstrengungen, welche burch die Regierung und die Colonie Birginien, (welche das male auf alles Land, welches vom Monongabela bis zu beffen Minbung bewäffert wurde, und bem auftoffenden lande, Unfpruch mache te,) gemacht murben, Truppen zu sammeln, um in Bereinigung mit einer Truppenmacht Brittischer Regularen, den verlornen Befig wies ber zu erlangen, ermuthigte die Unfiedler. Das Fehlschlagen dieser vereinigten Urmee, gab ben Indianern für brei Jahre lang ben Bes fit des gangen jegigen West-Pennsplvaniens, und West-Virginiens, und bedrohte die weißen Auswanderer mit Bernichtung. Und boch, unglaublich wie es scheinen mag, selbst bann brangten sich Menschen in jene Gegend, mo fie die Indianer auf jedem Schritte erwarten mußten, um fie gefangen zu nehmen, ober zu tobten.

Aber im Jahr 1763, ale zwischen England und Frankreich Friede gemacht murbe, mar die Gegend bes Dhio, mit wenig Ausnahme,

den Weisen noch unbefannt. Im Jahr 1750, wurde ein Mann, Ramens Gift, von Birginien, von der Obio Gesellschaft ausges Die Reisegeschichte dieses Mannes ift jest vor mir, und fie beweißt zur Genuge, daß das Dasein tes Monongabela Etroms, bamals in Birginien unbefannt war. Ben dem fudlichen Zweig bes Potomac aus, ging er nördlich bis zu ben Quellen bes Jur iataüberschritt die Gebirge; erreichte den Alleghenn, (welchen man bas mals Dhio nannte,) vermittelft des Risfeminetas Thal. Er ging über den Allegheny etwa 4 Meilen oberhalb der Gabel, wo jest Pitteburg ftebt, und muß neben der boben Unfullung, wo 211s leghenntown jest steht, hindurch gegangen fein, wo der Singel, auf dem das Ceminargebande jest errichtet ift, die Mundung des Menongabela von dem Thal aus verbirgt, von welchem herr Gift auch nichts erwähnt. Hätte er das Monongabela Thal und deffen Richs tung gewußt, so wurde es sehr unwahrscheinlich gewesen sein, daß er diesen Weg nicht eingeschlagen habe. Die weitere Reise bes herrn Gut, war den Dhio hinab, bis irgendwo unterhalb des Bieber Klufs fes, und von da hinüber nach dem Muskingum Thal, westlich vom Großen Miami Fluß, (von ibm Miniami genaunt.) Auf seinem Mückweg, ging er an der Mündung des Scioto über den Dhio, und von da durch die von ibm " Cuttawa" genannte Gegend, (jest Rentucky) durch den westlichen Theil von Birginien und Rord Carolina, zum Potomac. Der Monongabela und feine Zweige, waren, wegen ihrer lage, (ba fie nicht einmal an einer ber großen Indianers Straffen lagen,) so verborgen, bis man sie durch die immer mehr fich ausbreitenden Unsiedelungen fand.

Die erste Nachricht die man hat, daß Auswanderer in diese einsame Gegenden kamen, meldet, daß David Tygart, 1754, an jeuen Zweig des Monongabela sich angesiedelt habe, den man jest Tygarts Thal nennt. Um dieselbe Zeit ließ sich auch ein gewisser Files an demselben Strom nieder, eben da, wo Beverly, (Hauptkadt von Randolph Caunty,) jest steht. Die Familie von Files wurden alle, bis auf einen, von den Indianern ermordet. Der junge Files rettete sich, und ging zu Tygarts, welche sich noch in Zeit davon mach-

ten, und für viele Sabre nicht wieder gurud fehrten.

Die Zeit war aber jest da, wo der unvermeibliche Uebergang über die Gebirge von dem Englisch-Sächsischen Geschlecht gemacht wers den sollte. Rach Berlauf von 150 Jahren seit der Ansiedelung Birginiens, wurde das Kort an Redstone gegründet. Dieser Auskenposten gebildeter Menschen war auf einem boben Ufer auf der östlichen Seite des Monongabela, unterhalb Dunlops Greek, und wo jest die zwei schönen Städtchen, Brownsville, unterhalb, und Britzgeport oberhalb dem Bach erbaut sind. Dieses war der erste gelungene Versuch, um eine wirkliche und fortdauernde Anssetzung in jenem schönen, anmuthigen und ergiebigen Landstrich, zwischen den Appalachischen Gebirgen und dem Dhio Strom, anzuslegen.

Der muthige Krieger mit Buchfe, Beil und Meffer, um Sirfche und Baren gur Speife zu erlegen, und fich auch gegen ben wilden .

Feind zu bewaffnen, war nicht die einzige Menschenklasse, welche biese Wildniß aufsuchte. Ein sehr interessantes Beispiel des Gegenstheils wurde durch die drei Gebruder Ederly gegeben. Zu den Dunkern gebörig, verließen sie den östlichen und andebauten Theil Pennsulvaniens, und eilten in die westliche Wildniß binaus. Ihr erstes bleibendes Lager schlugen sie an einem kleinen Bach, der sich in den Monongahela, im sudwestlichen Theil Pennsulvaniens ergießt, auf; dem sie den noch fortbestehenden Namen "Dunkers Greek," beilegten. Diese friedlichen Menschen untersuchten nun diese sich widerall binerstreckende, große, unbedaute Wildniß. Sie zogen von Dunkers Greek, nach "Dunkers Bottom," am Cheat Kluß, wo sie ihre bleibende Wohnung aufschlugen, und wo sie, troß dem nicht sehr weit entsernten Arieg der Indianer, einige Jahre ungestört, ja, viels leicht ungesehen, zubrachten.

Um einen Vorrath von Salz, Schiesvorrath und Kleidung zu erhalten, kam Doctor Thomas Eckarly mit Pelzwerk über die Gebirge. Auf seinem Ruckweg von Winchester, um sich mit seinen Brüsdern zu vereinigen, diest er sich eine Zeitlang zu Kort Pleasant, am südlichen Zweig des Potomac, auf, und erregte daselhst durch die Erzählung seiner Abentheuer, Wohnungsveränderungen, und seines jetzigen Ausenthalts, großes Ausschen. Seine bekannten friedlichen religiösen Grundsätze erregten Mistrauen, und er wurde als ein Berbundeter der Indianer zurück behalten, der als Spion gekommen sei, um die Grenzen und ihre Vertheidiger zu untersuchen. Umsonst betheuerte Dr. Eckarly seine Unschuld, und daß weder er nech seine Brüder je einen Indianer seit ihrem Ausenbalt in der Wildnis, gessehen hätten. Er konnte nicht eber seine Freiheit erlangen, bis daß er, auf sein eigenes Ansuchen, durch eine Wache als Gefangener nach Kort Pleasant wieder zurück gebracht werden sollte, im Fall es sich bestätigte, daß die Klagen gegen ihn gegründet wären.

Dieses eigenmächtige Verfahren, obichon es an sich selbst betrachtet, sehr ungerecht war, rettete ihn ohne Zweisel vom Tode, und bes stätigte seine Unschuld, obgleich auf eine sehr traurige Art. Als sie an das lager kamen, wo man seine Brüder zu sehen hoffte, fand man einen Schutts und Aschenhausen! Im hof fand man die zersstümmelten Leichname der beiden Brüder, und um die Schreckensssen noch zu erhöhen, lagen neben ihnen die Reise, über welche ihre Schädel getrocknet worden waren. Dr. Eckarly und die nun mitsleidigen Männer, beerdigten jest die Ueberreste, und kehrten zum südlichen Zweig zurück, nicht als ein Gefangener, sondern als ein vinsamer, trostleser Mann. Dieses war einer der ersten traurigen

Verfälle, die 30 Jahre lang fortdanerten.

Decker's Unseedlung wurde an der Deckers Ereck, welche in den Monongabela fließt, unter der Unfsicht von Thomas Decker, 1758, errichtet—wurde aber im folgenden Jahr durch Indianer überfallen, und die meisten der Einwohner ermordet. Einer kam davon, und erreichte das Fort Nedstone, welches damals von Capt. Paul besehligt wurde, der aber nicht Mannschaft genug hatte, um die Indianern zu verfolgen—deswegen fandte er einen Boten nach Fort Pitt,

welches fury borher unter Gen. Forbes, burch die Britten und Ame-

rifaner, eingenommen worden war.

Mittlerweile hatten fich die Morder ber Menfchen zu Deckers Uns fiedelung bavon gemacht, obichon Capitain Bibjon, Berchlehaber gu Fort Pitt, fogleich mit 30 Manner hinüber ging, um wenn möglich, bem Feinde vorzutommen. Wenn auch Gibson bem Feind nicht vorfam, fo begegnete er boch gang unerwartet für beide, dem Indianer-Chef, Riste pila, (fleiner Abler) aus bem Mingo Stamm, nebst feche ober fieben anderen Rriegern. Gie famen an ber 3 n= bian Cross Ereef, nahe ber Stelle, wo die fcone Ctadt Steubenville jett errichtet ift, zusammen. Frühe Morgens, als einige ber Indianer noch nicht aufgestanden waren, traf Capitain Bibfon ploBlich auf fie. Ristepila, ber zuerft ben Capitain fabe, schrie laut auf, und feuerte seine Buchse ab. Die Rugel ging burch Capt. Bibfon's Jagohemb, und verwundete einen Goldaten. Capitain fturgte nun mit feinem Schwerdt vorwarts, und durch einen furchtbaren Sieb, hieb er ben Ropf vom Leibe des Ristepila; zwei andere Indianer fielen, und die Uebrigen entfamen.

Die Enthauptung des Mingo Sauptlings, durch Capt. Gibson, verursachte aber traurige Folgen. Rach bem Frieden 1763, wo als le Wefangenen ausgeliefert wurden, ergahlten die Beifen, (welche fich zu ber Zeit, als der Reft ber Parthie Kistepilas zurnd fehrte, in den Mingo Dorfern fich befanden,) daß dieje Krieger ergablt bat= ten, bag ihr Sauptling mit einem "Langen Meffer" getobtet morben fei .- Bleich darauf wurde ein Todestang begonnen, mahrend einige Beißen, aus Rache wegen ihrem Sauptling, jum Tobe verurtheilt murden. Bei ihren furchtbaren Caufgelagen, fliegen fie Die fürchterlichften Berwäuschungen und Drohungen gegen die "Lang-

meffer Krieger" aus.

Go verhielt es fich mit bem jest unvergleichlichen Landstrich im oberen Obio, in den Jahren 1758 und '59. Fort Pitt, mit einer schwachen Befatung, und Redstone, mit einer noch schwächeren, maren bie Außenposten der Weißen. Der hauptrucken bes Berges, war eigentlich bie Grenze, benn bie obigen Forte waren weit über die Unsiedelungen vorans, ausgenommen einige wenige Sutten, wo die Ginwohner beständig mit dem Beil der Indianer bedroht maren. Der Monongahela war damals die Scheibewand-jenseits war als

les still oder feindselig.

Ebenso mar bie Linie von Pittsburg nach Georgien. Die Unfies belungen an bem oberen Roanofe, wo Galem, in Bottetourt Cauntu, Birginien, jest fieht, murben 1757 überfallen, und die Bewohner meistens ermordet. Gin Fort war am Jacfon Bluf, (einem Zweig des St. James Strem,) auf Anordnung des Gonvernor Dinwiddie, daffen Name es führte, errichtet. Go bald er von der Ermordung am Roanofe borte, befahl er einer Abtheilung von Colbaten des Fort nach dem Fluße Jackson zu geben, um der Milit von den angrenzenden Caunties zu Sulfe zu kommen, und daß das Gans ze als eine Urmee unter Befehl bes Andreas Lewis, stehen folle. Bouvernor Dinwiddie bewies in allen feinen Planen, daß er mit

den Indianern, mit der ganzen dortigen Gegend, und mit den weis ßen Unsiedelungen in Birginien und Nord Carolina gut bekannt war, was er von einsichtsvollen und erfahrnen Männer vernommen has ben mochte. Die Absicht des Gouvernörs und seiner Räthe war, starke Forts längs dem Dhio Strom zu errichten; und hätte man allezeit solche kluge und menschliche Maßregeln ergriffen, und bes kolgt, wie viele Thränens und Blutströme wurde man nicht erspart

haben?

In gegenwärtigem Fall, wurde die Armee unter General Andres as Lewis errichtet, und marschirte ab, um zweierlei Absichten zu ersteichen:—Erstens, um die Indianer zu züchtigen; aber auch Zweistens, um einen viel wichtigeren Zweck, nämlich, um einen Kriegspossten an oder nahe der Mündung des Großen Sandy, etliche Meilen oberhalb dessen Einfluß in den Ohio, zu errichten. Was die endlischen Folgen dieses Kriegszugs gewesen wären, wenn man erlaubt hätte, denselben fortzufahren, ist wohl schwer zu bestimmen, indem gerade in diesem wichtigen Zeitpunkt, Francis Fauquier, der Gouvers nör Dinwiddie im Amt folgte, und sogleich die Truppen nach Fort Dinwiddie, und die Milis nach ihrer Heimath zurück beorderte.

Dies war eine von den vielen Verdrüßlichkeiten und unbesonnes ner Maßregeln der Brittisch-Amerikanischen Officiere, welche bie Grenzbewohner, die im Krieg bei weitem am stärksten waren, so hatte Kauguier bem Beispiele seines Borganmißmuthig madite. gers gefolgt, und die Brittischen und Amerikanischen Truppen vereis nigt, wie es seine Pflicht gewesen ware, so hatte er eine von den Indianern unüberwindliche Besatzung am Dhio, nahe an dem Great Ben b, errichten können. Gin jeber, ber fich die Muhe geben will, um sich mit ber gangen lage jenes Landstrichs befannt zu machen, kann nicht den Ruken eines solchen Berfahrens einsehen. aber im Gegentheil, die Brittische Regierung nicht nur sich weigerte, dieses zu Stande zu bringen, sondern sich demselben widersetzte, so würde es in unserm damaligen abhängigen Zustande unbesonnener gewesen sein, wenn General Lewis mit seinen Leuten nach ber Inbianer Gegend aufgebrochen sein wurde. Auf Seiten Fauquiers zeigte sich nichts als hochtrabender Herrscherstolz; aber obschon er einen von den weißen Planen der Brittischen Beamten in Nord-Amerika vereitelte, so zündete er doch damit eine Klamme an, die bis zum Nevolutionsfrieg fortbraunte.

Ungefähr im Jahr 1766, wurden Ansiedelungen der Weißen, bis zum Holston Fluß angelegt, und unter denen, welche es wagten das bin zu gehen, waren Evan Shelba, William Campbell, und Daniel Boone. Es ist sonderbar, daß die Söhne von Shelby, Campbell und Preston die Anführer "Der Provinziale alen" waren, wie die Britten sie bei der Schlacht am Kings Mount ain, nannten; und ferner, daß von der nämlichen Gegend, welche der faltherzige Fauquier so entblößt hatte, 23 Jahren nach seinem Bessehl, jenes surchtbare Korps hervor kam, welches am Iten October, 1780, dem Colonel Ferguson und seinen Tory Truppen den Tod

brachte.

Jener Befehl zum Rückzug von Fauquier, hatte die Zusammenberufung eines Kriegsraths zur Folge, in welchem die meisten Offiziere darauf drangen, dennoch den Kriegszug fortzusetzen. Undere hielten es für ihre Pflicht, der höheren Gewalt Gehorsam zu leisten. Eine gegenseitige Ausgleichung fand endlich statt, und die Armee marschirte nach dem Ufer des Ohio, und war ohne Zweisel die erste Amerikanische Armee, welche jemals über den Strom so weit un-

terhalb Pittsburg fam.

Mit schwerem Bergen verfolgten fie ihren Marsch gurud-wie bas mehr oder minder immer bei Rückzügen der Kall ift; hier aber was ren mancherlei Urfachen, um auch den Tapfersten zu entmuthigen. Der Winter mar vor der Thure ; ihre Lebensmittel verzehrt, und ihr Schiefvorrath, wodurch sie sich mit Speise versehen hatten, war beinahe erschöpft. Und doch follten sie drei hundert Meilen über Kluffe und pfadlofe Balber-über hohe und fteile Bebirge gurud Budem war das Schlimmste noch, daß sich bald Indianer an ihrer Seite einfanden. In diesem schrecklichen Bustande, erhiels ten sie den Befehl, weder zu schießen noch Feuer auzugunden, welches eben so viel war, als daß sie verhungern sollten, um nicht von den Indianern getodtet zu werden. Biele ftarben auch wirflich vor Sunger und Ralte. Ihre abgemagerten Pack-Pferde; ihre Buffelries men; die Binden ihrer Sirschledernen Schuhe und Gurtel, wurden verzehrt! Unter solchen Umständen erreichte ber Rest dieser Armee ihre Heimath und ihre Freunde. Manche waren aber noch beim Revolutionsfrieg am Leben, um eine schreckliche Rache an den Brits tischen Diffizieren auszunben, die sie mit Recht als ihre bittersten Reinde angesehen hatten.

Die sogenannten Friedensschlüsse erregten ehe Feindseligkeiten, als daß sie dieselben legten, oder den Indianerkrieg milderten, wels cher von den Quellen des Susquehanna bis an die äußersten Grensten Gen Georgiens, so lange gedauert hatte. Zwischen den Grenzbewohsnern und den Indianern, war in ihren besondern Verhältnissen an kein Friede zu denken, und nicht selten wurden Personen auf ihrem

Heimweg von einem Friedensschluß ermordet.

Eine Kenntniß im militairischen Versahren, welche man erlangt hatte, diente nicht wenig zum Vortheil der Weißen. Man fand nämlich, daß man sich hinter der geringsten Verschanzung gegen diese "Kinder des Waldes" vertheidigen könne, indem sie nichts weister von einer Bedeckung zu wissen schienen, als sich hinter den Baum zu stellen. Zu diesem Vortheil kam noch ein anderer, nämlich der blutd urstige und treulose Charafter der Indianer. Man wußte aus tranriger Erfahrung zu gut, daß, wer in ihre Kände siel, sogleich das Leben einbußen musse. Diese Kenntnis hatten die Weißen mit theurem Lehrgeld bezahlt. Einige Beispiele verdienen wohl berührt zu werden.

Ungefähr um das Jahr 1760, nahe an dem Ort wo Franklin, ber Regierungssiß von Pendleton Caunty, Birginien, jest fieht, und an oder nahe an der südlichen Gabel des füdlichen Zweigs des Potomac, stand Sivert's Fort. Etwa 40 Personen—(Männer, Wei-

ber und Kinder,) hatten ihre Zuflucht daselbst gesucht. Nach dem ersten karm wurden die Leute gleichgültig, wurden aber plötlich durch eine große Anzahl Indianer überfallen. Capt. Sivert verschinderte die Leute im Fort auf die Indianer zu feuern, indem er hoffte Frieden zu stiften. Obschon dieses Borhaben heftigen Widersstand fand, so gelang es dennoch, und die Indianer waren bald willens sich zurück zu ziehen, im Fall ihnen gewisse Geschenke würden gegeben werden; aber um auch die freundlichen Gestunungen der Weißen auf die Probe zu stellen, sollte das Fort geöffnet, und den Indianern eine Gelegenheit gegeben werden, um mit den Weißen einen freundschaftlichen Handschlag zu wechseln. Dieses geschahe—aber es erfolgte ein furchtbares Gemetzel. Die Anzahl, beiderles Geschlechts und jeden Alters, die ein Opfer der Leichtglänbigkeit und Furchtsamkeit ihres Capitains wurden, belief sich auf etwa Bierzeig i.

Im Jahr 1761, brangen die Indianer in die Gegend am oberen Ende des James Stromes, verübten viele Mordthaten, und nahmen einige Weiße gefangen. Bei dieser Gelegenheit, kam ein Mann mit der größten Noth mit dem Leben davon, der aber nachher wichtige Dienste im Nevolutionskrieg leistete. Dieses war der schon be-

namte Georg Mathews.

Ich habe schon angezeigt, daß es nicht meine Absicht gewesen ist, einen umständlichen Bericht von jedem Umstand zu geben, der sich bei der ersten Ansiedelung der Thäler jenseits der Appalachischen Gebirge zugetragen hat. Meine Absicht war hauptsächlich, durch einige treffende Beispiele, die damaligen Zeiten, und die Bedrückungen, welche die Weißen erduldeten, zu schildern; und auch um zu zeisgen, daß jene ungeheure Wiste beinahe gänzlich ohne weiße Einswohner gewesen sei. Ich gedenke nun noch zum Schluß eine kurze Beschreibung von der so viel besprochenen, und doch so wenig versstandenen "Erm ord ung der Herru hut er Indias

ner am Tuscarawas," zu liefern.

Die Ermordung der Kerrnbuter ist gleichsam das Titelblatt und Register der Grenzbegenheiten geworden, die ich um so mehr auführe, da ich überzeugt bin, daß man die Ursachen die dazu leiteten, selbst in der Gegend wo sich dieselbe zutrug, meistens vergessen zu haben scheint. Jum voraus will ich bemerken, daß einer, dessen Rame bestig angeschwärzt wurde, (David Williamson) nicht nur gänzlich unschuldig gewesen ist, sondern jene Begebenheit herzlich bedanerte—und ebschon er, dem Namen nach, Besehlshaber war, konnte er dennoch die Schlacht nicht verhindern. Ich will auch hier noch besmerken, daß die Herrnhuter ermordet wurden, ich bei meinen Eltern, in Waschington, Pennsylvanien war, und mit den meisten derer, die darin begriffen waren, später gut bekannt wurde. Obsgleich ich damats noch sehr jung war, so blieben dennoch jene Vorsfälle tief in meinem Gedächtus eingegraben.

Früh im Jahr 1780, brachen zwei Indianer Deere, burch die Brittischen in Canada, mit Kriegsvorrath unterfüßt, in die Grenzaussedelungen ein. Das eine Deer, und zwar das ftartste, wollte in Kentucky, und das Andere, in West-Pennsplvanien und nordwests che Birginien eindringen. Das Erstere ging über den Ohio, und war wirklich von einem Brittischen Colonel (Byrd) besehligt. Die Einnahme, Plünderung und Zerstörung von Ruddell's und Martin's Posten, begleitet mit der kaltblütigen Ermordung vieler Einwohner, bezeichnete den Sieg und die Schande des Brittischen Die

fiziers.

Die andere Abtheilung, welche meistens aus Indianern bestand, follte wiederum in zwei Unter-Abtheilungen getheilt werden, jebe aus 150 Mann bestehend. Die Gine follte unterhalb Wheeling, und die Andere nahe an der Mündung des Raccoon über den Ohio geben,—beide aber follten fich behutfam und schleunig nach Catfisch. town, (Waschington, Pa.,) begeben, um die ganze Gegend zu einem Schauplat bes Todes und ber Bernichtung zu machen. Die Urfache warum die obere Abtheilung nicht über den Dhio ging, war ohne Zweifel aus Kurcht vor Fort Pitt und Fort M'Intosch. Undere ging hinüber, und fam bis auf einige Meilen von Catfifche town ; obichon fie entdeckt murden, fo bald fie über bem Strom ma-Wegen einer sonderbaren und doch leicht begreiflichen Ursache. litten die Einwohner nahe am Dhio weniger, als die weiter davon Entfernten. Erstere erfannten nämlich ihre gefährliche Lage, und fuchten Buflucht in Wheeling und Schepherd's Fort, mahrend bie Anderen, fich wegen ihrer weiteren Entfernung mehr ficher glaubten. diese wurden vom Feinde überrascht, und viele wurden von ihnen gefangen genommen oder getödtet.

Da diese einbrechende (Indianer) Parthie nichts von ihren Freunden hörte, so wurden sie unruhig, und beschlossen sich zuruck zu ziethen z aber die Bereitelung ihres Plans machte sie nur besto wür
thender, und sie führten nun ihren Borsak aus, ihre männlichen Gefangenen umzubringen, und zwar auf eine Weise, die sich wegen ih-

rer Grausamfeit nicht beschreiben läßt.

Diejenigen, welche jest an dem Ort wohnen, wo diese Gräuelthat verübten wurde, und die vorher nie das Umständliche dieses Blutbads gehört haben, werden wohl erstaunen, wenn man ihnen fagt, daß an den obern Gewässern des Ohio, Bäter, Gatten und Brüder, unter dem Wehklagen der Weiber, Mütter und Geschwistern hervorgeführt, an Bäume gebunden, und zu Tode gemehelt und gepeinigt wurden.

"Grausamteiten dieser Art," sagt Herr Withers, in seiner Geschichte des Grenzfriegs, sich auf diesen Zustand beziehend, "hatten ihren Ginfluß auf die Gemuther der Bewohner. Es brachte gehässige Gefühle hervor, die zu ähnlichen Gräuelthaten führten, wel-

che ben Weißen zum roben Indianer berabsetten."

Ja! wurde es nicht den größten Stumpffinn verrathen, wenn man sich über diese Wirkungen wundern wollte? Dies war nur eine aus den vielen Gräuelthaten in welcher ganze Familien ausgerottet wurden, aber diese Gräuelthaten waren die auf das höchste getragen, und versiegelten zwei Jahre nachher das Schiefal der am Auscarawas wohnenden Christlichen Indianer. In der That, dies

se gehässigen Gefühle legten sich nie. Die Kriegszüge des Colonek Clarke und des Col. Broadhead erfolgten 1780, und reizte eher den Hacht geschwächt wurde. Beständige Mordthaten ereigneten sich längs den Grenzen des Obio, und die Weißen wurden nur mit desto bitterem Groll angefüllt. Unter diesen Umständen, war es die größte Thorheit auf Seiten der Herrnhuter Missionäre, die Christischen Indianer an dem Mustinsgum, ferner gerade zwischen zwei erbitterten Partheien, deren Groll bis auf die höchste Stufe gestiegen war, bleiben zu lassen. Natürslich hatten beide Partheien Mistrauen gegen die Herrnhuter, welche den bittern Haß von Beiden zu ertragen hatten.

Einsichtevolle Personen, beides unter den Weißen und Indianern, riethen eine einstweilige Berlegung der Herrnbuter Indianer an, indem sie die Gefahr voraussahen, wenn nicht solche Maßregeln ersgriffen würden; und die, welche diesen Rath erhielten, hatten am allerwenigsten Verdacht auf die unredlichen Absüchten dieser Leute. Unter den Weisen, welche am eifrigsten in dieser Sache gewesen,

war David Williamson.

Im Berbst bes Jahrs 1781, war Williamson an ber Spite einer Parthie, welche nach ben Dorfern ging, um dieje Leute von da meggunehmen-aber fie fanten die Dorfer beinahe Menschenleer. Die wenigen bie noch bort waren, wurden zu Gefangenen gemacht, und nach Pitteburg gebracht. Ghe Col. Williamson an den Muskingum fam, war ber Mingo Chef, aus einer ähnlichen Absicht, auch schon an den herrnhuter Dorfern gewesen, und batte, theils durch lleberredung, theils durch Gewalt, die meisten ber Ginwohner nach beit Indianer Dörfern genommen-viele von ihnen gingen nach Detroit. Go blieb es, bis im Frühling bes Jahrs 1782. Hätte man nach den Regeln bes gesunden Menschenverstandes gehandelt, so murde man nicht versucht, noch ihnen erlaubt haben, nach ihrer gefährlichen Stellung gurud zu febren, bis man ihnen mehr Giderheit burch eis nen allgemeinen Frieden hatte verschaffen konnen. Aber burch ein sonderbares Miggeschick, wurden zuerst diejenigen in Pittsburg, und dann jene in Detroit befreit, und aledann fturzten fie fich beide ins Berberben. "Die Feindseligkeiten," fagt herr Bithere gang richs tig, "welche burch unvermeibliche Umstände gegen die Indianer ents ftanden, und welche den Kriegszug von 1781, unter Gol. Williamfon, berbeiführten, wurden durch fpatere Begebenheiten nur noch mehr ge-Des Rachts nach ihrer Befreiung von Fort Pitt, wurde bie Kamilie eines gewiffen herrn Mortour entweder getobtet, oder gefangen genommen; und weil fich biefes fo bald nach ihrer Befreis ung, und in ber Wegend, wo fie foeben maren ereignete, fo fiel ber allgemeine Berbacht auf fie. Auch im Frubjahr von 1781, ereignete fich ein Ginbruch in die Unfiedelungen, an ber Buffalce Greek. Einige murden getobtet, und Andere gefangen genommen. Giner von biefen, ber fich nach feiner Gefangennehmung flüchtete, und que rud fam, erflarte, daß ein herrnbuter Krieger an ber Spite ber Parthie, welche ben Angriff gemacht, gestanden habe.

Anfangs im Frühling, 1782, wurde Capt. Hawfins an der Buf-

falo Creek, etwa 14 Meilen westlich von Waschington, Vennsplvanien, getöbtet, zur nämlichen Zeit und nahe an bemfelben Drt, auch ein herr Wallace, nebst seinem Weibe und 5 Rindern. Es war in ber größten Siee ber Aufregung, und als die blutigen Vorfälle ber zwei vorhergehenden Jahre noch frisch im Gedächtniß waren, daß eine beinahe 100 Mann starke Compagnie Freiwilliger mit David Williamson an ihrer Spite sich früh im März 1782 am Mingo Bottom versammelte. Colonel Williamson wurde im vorigen Jahr bart beschuldigt, weil er so gelind mit den Herrnhutern verfahren Aufgebracht, wie die Leute damals waren, so hatte man bennoch keine weitere Absicht (wenigstens so wie ich immer ber Deis nung war) als die herrnhuter gefangen zu nehmen - war es ans bers, so war dieses wenigstens bem Dublifum bamals nicht befannt. Man befürchtete gwar, und bruckte diese Befurchtung aus, daß namlich die Manner, wenn sie die wie Indianer bekleidete Menschen vor fich faben, fich an ihre ermordeten Bermandten erinnern und gu Thatlichfeiten gereigt werden mochten. Ich glaube ficherlich, daß die wahre Absicht ber meiften biefer Manner, welche auf biefen Rriegszng ausgingen, (und ber fo traurig ausfiel) feine andere war, als die Herrnhuter nach Pittsburg zu führen, und durch Berstörung ihrer Saufer und Vorrathe, die feindseligen Indianer zu verhindern, daselbst Juflucht und Unterhalt zu finden.

Die Indianer machten keinen Widerstand, sondern ließen sich frieds lich nach Pittsburg nehmen. Man fand bort Rleibungsstücke von Personen, von benen man wußte, daß sie solchen gehört hatten, die östlich vom Dhio ermordet worden waren, und als man ben Herrnhutern diese Rleider zeigte, sagten sie weiter nichts, als daß fie es nicht verhindern könnten, wenn die feindseligen Indianer ihre Beute da ließen, und in ihre Dorfer famen. hier warein anderes Beispiel, welches die Missionare bem Tadel aussette. Die armen halbunterrichteten und friedlichen Indianer in Gnadenbütten. Schönbrunn und Salem, waren ganglich unter ber Leitung ihrer Chriftlichen Lehrer, und biese Lehrer find wenigstens ber Kahrläßigs feit zu beschuldigen. Diese Manner waren eifrig damit beschäftigt, der driftlichen Welt befannt zu machen, wie und von wem die Herrnhuter ermordet worden, aber sie waren eben so besorgt zu vers beblen, wie schändlich sie versäumt hatten, Vorsicht mit einem Volk zu gebrauchen, welches sie, als von der Vorsehung ihnen anvertraut.

hatten leiten und beschützen follen \*).

Als fie auf der Abreise begriffen waren, trug fich noch ein anderer

<sup>\*)</sup> Ich kann auch nicht die geringste Ursache sehen, so viel sich and dieser gelieferten Geschichte ergiebt, warum diesen Herrnhuter-Leheren solche Beschuldigungen vorgeworfen werden. Ist doch nicht der geringste Beweis da, daß die Christs. Indianer irgend Antheil an besagter Thätlichkeit gehabt hätten. Zudem bürgt der allgemein bestannte uneigennüßige, und über allen Berdacht weit erhabene christliche Charakter jener Männer, gegen die Wahrheit solcher erdachten Muthmaßungen.

unglücklicher Umstand zu-einige versuchten zu entsliehen, und wursden niedergeschossen. — Doch warum soll ich bei dieser furchtbaren, schändlichen, obsidon natürlichen Scene verweilen? Seche und neunzig wehrlose Männer, Weiber und Kinder wurden niedergesmehelt, und ihre kleinen hütten wurden zu einem Schutts und Aschenhausen gemacht. Diesenigen, welche diese Gräuelthat versabten, wurden hart beschuldigt, und kamen hinsort zu keiner Achtung unter ihren Mitmenschen. Die Stimme, welche ohne Zweiselrichtig "die Stimme Gottes" genannt wird, hat diese Handlung mit dem unanslöschlichen Titel "Das Herrn hut ische Bluts

bab" gebrandmarkt.

Im Jahr 1799, ale ber Rest ber Herrnhuterdurch die Bereinigten Staaten Regierung gurudberufen wurde, erzählte mir ein junger Mann, Namens Carr, ber zugegen war, als sie zu Gnadenhütten ankamen, daß ein alter Indianer über die gerfallenen Ruinen ums bergangen sei, und bem weißen Mann eine Aushöhlung gezeigt habe, welche früher ein Reller gewesen, wo noch die vermoderten Bebeine jener Schlachtopfer zu sehen waren, obschon seit deren tragischem Tob 17 Sahre verflossen waren. Gerr Carr fagte mit benetten Angen, bag ber alte Tuscarawas Indianer bie fillen Thranen über seine gebleichten Wangen auf die Bebeine seiner Bermandten babe fallen laffen. Die Ermordung der herrnhuter, so wie die Urfachen die dazu fuhrten, sowohl wie auch die Wiederherstellung eines übriggebliebenen Theils derfelben, gehört zu meinen frühesten Erinnerungen. Jene Zeiten bes Blute, ber Thranen und ber Roth find nun glücklicherweise vorüber, und wie ich hoffe, für immer. war aber eine lange Schreckenszeit, indem der feindselige Beift von bem frangofischen Krieg an, von ben Weißen sowohl als von ben Indianern unterhalten wurde; und nimmt man die größere Religiofe und Beiftesbildung der Weißen in Betracht, fo muß man benselben die Palme ber größten Grausamkeit und bes größten Betruges ertheilen. Seit 1752 bis zum Frieden in Greenville—ja, mag man nicht hinzusetzen, bis auf diesen Augenblick im July 1839, also 87 Jahre—war auch nicht ein einziges Jahr, in dem nicht mehr ober weniger Mord begangen wurde, entweder von der einen oder ber andern Varthei.

Im Jahr 1755 wurden die Herrnhuter an der Lecha, wo jeht Leshigton steht, durch eine feindliche Bande von Indianern aus Canas da überrascht und ermordet. Im März, 1764, wurden die "Masn or" oder "Herrnhuter Indianer", bei Litiz—nahe bei Lancaster, in Pennsylvanien, wohnhaft—durch eine Parthie von Weißen, gesnannt die "Part on Boys," auf eine schanderhafte Weise erwordet, besonders wenn man diese Handlung nach unsern gegenwärtigen Ansichten beurtheilt. Die Männer, welche diese That versübten, waren mehrentheils aus der Gegend, in der ich geboren wurzde, und einer der Vorzüglichsten unter ihnen lebte bis vor wenigen Jahren. Ganz gut erinnere ich mich noch, die Zerstörung der "Masaor Indianer" mit einem ganz andern Namen als Mord belegt, gehört zu haben. Nichtsdessoweniger konnte diese Tat niemals ans

bers, als eine unverzeihliche und zwecklose Blutvergießung angesehen werden. Aber um zu zeigen, welche Gefühle damals in diesem Punkte gehegt wurden, führe ich folgendes an, was ich oft gehört habe, und dessen Wahrheit ich im Geringsten nicht bezweisle:—

Unter benen, welche diese Indianer ermordeten, waren zwei Brüsber, verheirathete Männer, aber einer von ihnen ohne Kinder. Derjenige, der keine Kinder hatte, rettete ein kleines Indianerkind, ober vielmehr, wollte es retten, als sein Bruder zu ihm hintrat und frug, "Was er da habe ?" "Ein Schooslämmchen," versetzte dies ser, "welches ich meiner Frau bringen will."—Raum waren die Worte seinen Lippen entfallen, als das Tomahawk des Bruders des Kindes Schädel einschlug, und das unschuldige Blut seinen Beschüster besprützte!

Den Thäter dieser scheußlichen Handlung habe ich oft gesehen und konnte nachher nie ersahren, daß er im gewöhnlichen Leben ein graussamer Mensch gewesen, sondern vielmehr das Gegentheil. Solche Borfälle verdienen aufgezeichnet zu werden, und wann auch zu keisnem andern Zweck, als zu diesem, daß es uns antreiben möge, geslind in unserm Urtheil über Diejenigen zu sein, welche in der Bersübung solcher wiedervergeltenden Grausamkeiten eine Pflicht zu ersfüllen wähnten, welche mit der Gewohnheit in ihnen anfgewachsen

au fein schien.

Während jedem Wechsel bes Friedens und des Krieges durch die Kluthen eines gangen Sahrhunderts hindurch, blieb und bleibt noch immer, eine Urfache fortwährend in ihrer Wirfung. Diese Urfache war, und ift, die Wanderung nach dem Westen, die mit Recht mit bem Dahinströmen fluffiger Theile in eine Leere verglichen werben tann. Gefahr, Sunger, Kalte,—ja, selbst ber Tod, wie es scheint, war nicht machtig genug um biefer machtigen Bewegung Ginhalt gu Gingelne Personen und gange Familien fielen babin, und faum waren ihre Todesacstöhne in ben duftern Wildniffen verhallt, als ichon andere Versonen und Kamilien ihnen nachfolgten. felbst war einer von denen, der (ich mag wohl sagen) in seiner Kinds beit von diesem Machtstrom fortgeriffen wurde ;-ein Machtstrom, ber anstatt schwächer zu werben, stärker und mächtiger wird, so wie bie Maffe feiner Urquellen zunimmt, und ber schnellbewegenben Mittel fich dorthin zu verfeten, immer mehr und mehr werden ; und es fann auch benfelben fein Ginhalt gethan werben, bie bag ber große mittlere und westliche leere Raum ausgefüllt ift.

3558-216-2 22-05



E 81 Schneck, Benjamir Shroeder, 1806-

Abenteuerliche Ereignisse aus de Leben der ersten Ansiedler an den Grenzen der mittl

E 81 Schneck, Benjamin Shroeder, 1806-1874.

Abenteuerliche Ereignisse aus dem Leben der ersten Ansiedler an den

Ansiedler an den Grenzen der mittleren und westlic-

THE UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY

